

# Jakob Böhme's

# sämmtliche Werke

herausgegeben

von

R. W. Shiebler.

Sechster Band.

31043

Psychologia vera. — Psychologiae Supplementum, das umgewandte Auge. — De incarnatione verdi. — Sex puncta theosophica. — Sex puncta mystica. — Mysterium pansophicum. — De quatuor complexionibus. — Theoscopia. — De Testamentis Christi. — Gespräch einer erleuchteten und unerleuchteten Seele. — Theosophische Fragen. — Tafeln von den drei Principien göttlicher Offensbarung. — Schlüssel.

Mit einer lithographirten Tafel.

Leipzig 1846. Berlag von Johann Umbrofius Barth.

Laker Benne's

# committed and and

and the little and

Sall Cold S. Es S



Suc 13

Proposition of the control of the co

JACK ATTENTO THE THE THE

Beitag non Cobann Ambrolins Barto.

# Inhalts = Anzeige.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Psychologia vera,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| öber: vierzig Fragen von der Secle, ihrem Urstande, Gsienz, Wesen, Natur und Sigenschaft, was sie von Swigkeit in Ewigkeit sei? — Berfasset von Dr. Balthasar Balthern, Liebhabern ber großen Geheimnisse, und aus tiesem Grunde gottlicher Exkenntnis durch den gottseligen und hocherkeuchteten beutschen Abeosophum beantwortet im Jahre 1620. Dabei am Ende gesüget ist: Das umgewandte Auge, von der Seele und ihrer Bildnis. | が      |
| Buschrift bes Autoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      |
| Die erste Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Bober bie Seele vom Unfange ber Welt entftanben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5      |
| Die erfte Geftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7      |
| Die andere Geftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7      |
| Die britte Gestalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9      |
| Die vierte Gestalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10     |
| Die funfte Geftalt bes Feuers im ewigen Willen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13     |
| Die sechste Gestalt des Feuers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16     |
| Erklarung ber philosophischen Kugel, ober Auges, beiber breifachen Birkel, welche vornehmlich die zwei ewigen Principia bedeuten, da boch das britte auch darinnen klar verstanden wird; wie man sie verstehen soll.                                                                                                                                                                                                               | Taylo. |
| Erklarung bes Birtele gur linken Sand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26     |
| Better Bericht: Bon bem erften Principio und bem Mufterio bes<br>Unfangs in ber Schopfung) und von ber finftern Welt, wie<br>ber Ungel am Rreuze mit Num. 9. zur Linken mit feinem                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| obern und untern Spatio verstanden wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27     |
| Die andere Kreuzlinie aufwärts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31     |
| Beschluß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37     |
| Die siebente Gestalt des Feuers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40     |
| Die achte Geftalt bes Feuers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43     |
| Die neunte Gestalt des Feuers, ber große Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47     |
| Die gehnte Bahl und Geftalt des Feuers; die Pforte in Ternarium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40     |

|     |                                                                                              | Se  | ite      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Die | gweite Frage: Bas bie Seele an Effens, Befen, Ratur und Gigenfchaft fei? .                   |     | 51       |
| Die | britte Frage:                                                                                |     | 52       |
| Die | Wie sie zum Bilbe Gottes geschaffen sei?                                                     |     |          |
| Die | Bas bas Einblasen sei, und wann es geschehen sei? fünfte Frage:                              | ,   | 52       |
|     | Bie bie Seele eigentlich formiret und gestaltet fei?                                         |     | 54       |
| Die | sechete Frage: Was der Seele Vermögen sei?                                                   |     | 57       |
| Die | siebente Frage:                                                                              |     | 00       |
| Die | Ob die Seele leiblich ober nicht leiblich sei?                                               |     | 60       |
| Die | Welcher Gestalt die Seele im Menschen ober Leib komme?                                       | - 1 | 63       |
| DIE | neunte Frage: Wasmaßen sich die Seele mit dem Leibe vereinige?                               |     | 65       |
| Die | gehnte Frage:<br>Db bie Geele ex traduce fei, und menschlich leiblich fortgepflanget,        |     |          |
|     | ober jedesmal neu von Gott erschaffen und eingeblasen werde?                                 |     | 66       |
| Die | eilfte Frage: Wie und an welchem Orte ber Seele Sig im Menschen sei?                         |     | 67       |
| Die | zwolfte Frage:                                                                               |     |          |
|     | Wie der Seele Erleuchtung sei?                                                               |     | 68<br>70 |
| Die | dreizehnte Frage:                                                                            |     | 73       |
| Die | Wie ber Seele Speisung aus bem Borte Gottes fei? vierzehnte Frage:                           |     | 70       |
| Die | Db folche neue Seele ohne Sunbe fei?                                                         |     | 74       |
| 211 | Bie die Gunde in die Seele fomme, fo fie Gottes Bert und Ge-                                 |     |          |
| Die | fchopf ift?                                                                                  | 21  | 76       |
| 7   | Wie die Seele beides im adamischen Leibe, und bann auch im neu-                              |     | *0       |
| Die | geborenen Leibe in folder Bereinigung gehalten werbe? fiebengehnte Frage:                    |     | 78       |
|     | Woher und warum die Widerwartigfeit des Geiftes und Fleisches                                |     | 80       |
| Die | achtzehnte Frage:                                                                            |     |          |
| Die | Wie fich bie Seele in bes Menschen Tobe vom Leibe icheibe? neunzehnte Frage:                 |     | 84       |
|     | Db die Seele sterblich ober unsterblich fei?                                                 |     | 88       |
| शाद | zwanzigste Frage: Wie der gu Gott komme?                                                     | 1   | 89       |
| Die | einund zwanzigste Frage: 200 bie Seele hinfahre, mann fie vom Leibe scheibet,, fie fei felig |     |          |
| - 5 | ober unselig?                                                                                |     | 89       |
| Die | Mas eine jede Seele thue: oh sie sich freue his an den Soa des                               |     |          |
| 7:  | lesten Gerichts?                                                                             |     | 93       |
| Die | breiundzwanzigfte Frage:<br>Db ber Gottlofen Geelen ohne Unterschied vor bem Berichtstage in |     |          |
|     | fo langer Beit etwa eine Linderung ober Ergogung empfinden ?                                 | N   | 96       |
|     | vierundzwanzigste Frage:<br>Ob den Seelen menschlicher Bunsch etwas nuge und empfindlich     |     | 1        |
|     | zu Statten komme, ober nicht?                                                                |     | 98       |

|         | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Die     | fünfundzwanzigste Frage: Mas die Sand Gottes und Schook Abraham's fei? 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *  |
| Die     | Ras die hand Gottes und Schoof Abraham's fei? 101 fechsundzwanzigfte Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1       | Db fich die Seele ber Berftorbenen um Menichen, Rinder, Freunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         | und Guter bekummere, und ihr Furnehmen miffe, febe, billige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| -       | ober unbillige?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, |
| Die     | siebenundzwanzigste Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|         | Db die Seelen im Tode diese oder jene Sachen und Runfte wiffen und verstehen, derer fie im Leibe gar wohlkundig gewesen sind? 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Die     | achtundzwanziaste Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
|         | Db fie auch was mehr Miffenschaft habe von gottlichen, englischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|         | und irbischen Dingen, und auch teuflischen, und gewiffer er=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Die     | fahren und wissen konne, als sie im Leibe gehabt? 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9  |
| 21K     | neunundzwanzigste Frage: Bas ber Geele Rube, Erweckung und Berklarung fei? . 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Die     | breißigste Krage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| int     | Bom Unterschied ber Lebendigen und Todten, Auferstehung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|         | Fleisches und ber Seele?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | )  |
| Die     | einundbreißigfte Frage: Beldertei neue glorificirte Leiber bie Seelen werden haben? 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Die     | zweiunddreißiaste Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| ~ 10    | Bas fonft in jenem Leben ber Seelen Geftalt, Buftand, Freude und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 201     | Herrlichkeit fei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| Die     | dreiunddreißigste Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Die     | Das für Materien unfere Leiber in jenem Leben haben merben? . 128 vierund breißigfte Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 211     | Die jammerliche, erschreckliche, elende Gelegenheit ber Berdammten. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  |
| Die     | funfundbreißigfte Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| ~:      | Was das Henochianische Leben sei, wie lange das währe? 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7  |
| Die     | fechaund dreißigste Frage: Was bie Seele Meffia oder Chrifti fei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2  |
| Die     | fiebenunddreißigste Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,  |
| Cons    | Bas der Geist Christi sei, der da willig war, und den er in bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|         | Vaters hande befohlen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  |
| Die     | acht und breißigfte Frage: Bon ben neuen Dingen, die ju Ende der Welt geschehen follen 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
| Die     | neunundbreißig fte Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|         | Bas und wo das Paradeis fei mit feinen Ginwohnern? 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |
| Die     | vierzigste Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2  |
| Section | Db das Paradeis veranderlich fei, und was nachmals fein werde? . 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Deje    | interior and the state of the s | 2  |
|         | Psychologiae Supplementum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
| 1       | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY  |    |
| Are     | Das umgewandte Auge, welches hanbelt:<br>von ber Seele und ihrer Bildniß, und bann von ber Turba, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|         | bie Bildniß zerstöret. (If ein Unhang zur ersten Frage.) 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
|         | The control of the co |    |
|         | De incarnatione verbi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|         | ober: Won der Menschwerdung Christi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

In brei Theilen abgetheilt, als:

I. Wie bas ewige Wort fei Menfch worden und von Maria ber Jungfrau, wer fie vor ihrem Urstande gewesen, und was fie sei

|      |                                                                     | seite |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|      | in der Empfangnis ihres Sohnes Jesu Christi für eine Mutter worden? |       |
|      |                                                                     |       |
|      | Bie wir muffen in Christi Leiben, Sterben und Tob                   |       |
|      | eingeben, und aus feinem Tobe mit ihm und burch ihn aufer=          |       |
|      | stehen und seinem Bilbe ahnlich werben und ewig in ihm leben?       |       |
| III. | Der Baum bes driftlichen Glaubens, ein rechter Unterricht,          |       |
|      | wie der Menfch konne ein Geift mit Gott fein, und mas er thun       |       |
|      | muffe, daß er Gottes Werke wirke u. f. m.                           |       |
|      | Gefdrieben nach gottlicher Erleuchtung im Sahre 1620.               | 149   |
|      | C. C. C. C. C. L. L.                                                |       |
|      | Erfter Theil.                                                       |       |
|      | Wie das ewige Wort sei Mensch worden u. f. w.                       |       |
| Das  | erfte Ravitel:                                                      | 1     |
| ~ "  | Daß bie Perfon Chrifti, wie auch feine Menschwerbung aus natur-     |       |
|      | licher Bige ober bem Buchftaben ber h. Schrift, ohne gott-          |       |
|      | liche Erleuchtung nicht fonne erkannt werben. Item, vom             |       |
|      |                                                                     | 151   |
| Das  | zweite Kapitel:                                                     | 1913  |
|      | Offenbarung ber Gottheit burch bie Schopfung ber Engel und          |       |
|      |                                                                     | 157   |
| Das  | britte Rapitel:                                                     | 770   |
|      |                                                                     | 162   |
|      |                                                                     | 166   |
| Das  | vierte Rapitel:                                                     | 3330  |
|      | Bon bem parabeififchen Wefen und Regiment, wie es hatte mogen       |       |
|      |                                                                     | 169   |
| Das  | fünfte Ravitel:                                                     |       |
|      | Bom kläglichen elenden Kall bes Menschen                            | 175   |
| Das  | fechete Rapitel:                                                    |       |
|      | Bon Ubam's Schlafe, wie Gott ein Deib habe aus ihm gemacht,         |       |
|      | und wie er vollend fei irbifch worben, und wie ihm Gott mit         |       |
|      | bem Fluche bas Parabeis entzogen habe                               | 185   |
| Das  | fiebente Rapitel:                                                   |       |
|      | Bom verheißenen Beibessaamen und vom Schlangentreter                | 192   |
| Das  | achte Kapilel:                                                      |       |
|      | Bon der Jungfrau Maria und ber Menschwerbung Jesu Chrifti,          |       |
|      |                                                                     | 198   |
| 1    |                                                                     | 201   |
| Das  | neunte Rapitel:                                                     |       |
|      | Bon Marien Jungfrauschaft, mas fie bor ber Benedeiung fei ge=       | ULU I |
| _    |                                                                     | 203   |
|      | zehnte Kapitel:                                                     |       |
|      | Bon der Menschwerdung Jesu Chrifti, des Sohns Gottes, und wie       |       |
|      | er neun Monate, als alle Menschenkinder, in Mutterleibe             | 044   |
|      | verschloffen gelegen, und wie eigentlich seine Menschwerdung sei.   | 211   |
| 206  | eilfte Rapitel:                                                     |       |
|      | Bon der Nupbarkeit: was uns armen Seväfindern die Menschwer=        |       |
|      | Die Mortiste id & Marte                                             | 010   |
| 0.0  |                                                                     | 216   |
| 200  | zwölfte Rapitel:                                                    |       |
|      | Bon ber reinen Jungfrauschaft, wie wir arme hevakinder muffen       |       |
|      | aus ber reinen jungfraulichen Bucht in ber Menschwerbung            |       |
|      | Chrifte empfangen und in Gott neugeboren werben; andere             | 220   |
|      | follen wir Gott nicht schauen                                       | 200   |

|      | Seite                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Das  | breizehnte Kapitel:                                                                 |
|      | Bom zweifachen Menschen, als vom alten und vom neuen Abam;                          |
|      | bon zweierlei Denschen, wie fich der Ulte bose gegen dem                            |
|      | Neuen halte; mas ein Jeder für eine Religion, Leben und                             |
|      | Glauben führe, und mas ein Jeder verftehe 229                                       |
| Das  | vierzehnte Rapitel:                                                                 |
|      | Bon ber neuen Wieder-Geburt. In was Substang, Effeng, Befen                         |
|      | und Gigenschaft die neue Wiedergeburt, als das Jungfrauen-                          |
|      | Rind, ftehe, weil es noch im alten Abam ftedet 237                                  |
|      |                                                                                     |
|      | 3 weiter Theil                                                                      |
|      | ber Menschwerdung Jesu Christi. Wie wir muffen in                                   |
|      | Chrifti Leiden, Sterben und Tod eingehen, und aus                                   |
|      | feinem Tode mit ihm und burch ihn auferstehen, und                                  |
|      | feinem Bilde ähnlich werden, und ewig in ihm leben.                                 |
| Das  | erste Rapitel:                                                                      |
|      | Bon des Lebens Urftand aus bem Feuer; item von bem ewigen                           |
|      | Beifte in ber ewigen Jungfrau ber Beisheit Gottes, und mas                          |
|      | der ewige Anfang und das ewige Ende sei 243                                         |
| Das  | zweite Rapitel:                                                                     |
|      | Die mahre hochtheuere Pforte ber heiligen Dreifaltigkeit, bas Auge                  |
|      | bes Lebensscheins. Bon ber Gottheit außer ber Natur 247                             |
|      | britte Rapitel:                                                                     |
|      | Die gar ernstliche Pforte. Wie Gott außer bem Principio bes                         |
|      | Feuers nicht offenbar fei; item von dem ewigen Wesen und                            |
|      | von dem ungründlichen Willen                                                        |
|      | Die gar ernste Pforte                                                               |
|      | vierte Kapitel:                                                                     |
|      | Bom Principio und Urstand der feurenden Welt, und vom Centro                        |
|      | der Natur, und wie sich bas Licht vom Feuer Scheibet, daß                           |
| _    | also zwo Belten in einander von Ewigkeit in Ewigkeit sind. 254                      |
|      | fünfte Rapitel:                                                                     |
|      | Bom Principio in sich selber, was es sei? 260                                       |
|      | sechste Kapitel:                                                                    |
|      | Bon unserem Tode, warum wir sterben muffen, sintemal Christus                       |
|      | für und gestorben ist?                                                              |
|      | Citatio prima                                                                       |
|      | Die Pforte des neuen Menschen                                                       |
|      | sie bente Rapitel:                                                                  |
|      | Vom geistlichen Sehen, wie ein Mensch in bieser Welt könne gotts                    |
|      | liche und himmlische Wissenschaft haben, daß er könne von                           |
|      | Gott recht reden, und wie sein Sehen sei.                                           |
| •    | Die andere Citation oder Ladung der außern Bernunft dieser Welt in Kleisch und Blut |
| 2002 | in Fleisch und Blut                                                                 |
|      | Die Pilgramstraße aus dem Tode ins Leben 281                                        |
|      | Die Pforte im Centro der Natur.                                                     |
|      | Die britte Citation                                                                 |
| Sing | neunte Rapitel:                                                                     |
|      | Beitere und nahvere Umftande biefer britten Citation, boch gu                       |
|      | betrachten                                                                          |
| Das  | zehnte Rapitel:                                                                     |
|      | Bom Chenbitbe Gottes des Menschen, als von ber Gleichheit Got=                      |
|      | tes und des Menschen                                                                |
| Beid | lus                                                                                 |
|      |                                                                                     |

#### Dritter Theil

ber Menfchwerbung Jesu Chrifti. Ift ber Baum bee driftlichen Glaubens; ein rechter Unterricht, wie der Mensch konne Ein Geift mit Gott fein, und was er thun muffe, daß er Gottes Merte wirte. Darinnen die ganze chriftiche Lebre und Glaube kurzlich gefaffet wird. — Item, was Glaube und Lehre fei? — Eine offene Pforte der groben heimlichfeit Gottes, aus ber gottlichen Magia, durch die drei Principia gottlichen Befens.

| Das  | erste Rapitel:                                                                         |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | The Cranet led and the control in the Control                                          | 296 |
| Das  | zweite Kapitel:                                                                        |     |
|      | Bon dem Uriprunge des Glaubens, und warum Glaube und 3weifel                           | 000 |
|      |                                                                                        | 298 |
|      | britte Rapitel:                                                                        |     |
|      | Bon bes Glaubens Eigenschaft, mie er aus bem Willen ber Ratur=                         | 901 |
|      | they in the form is the state and gray in                                              | 301 |
| 2005 | vierte Rapitel:                                                                        | •   |
|      | Bas des Glaubens Berk fei, und wie der Bille barinnen wandle,<br>und von feinem Fehler | 305 |
| Dad  | fünfte Kapitel:                                                                        | 000 |
| 2008 | Barum Die Gottlofen fich nicht bekehren; welches bas Schmerzlichfte                    |     |
|      | in der Bekehrung ist; von den falschen Hirten; wie man in                              |     |
|      | bas Reich Gottes eingeben muß; von ber Berftorung bes                                  |     |
|      | Teufele Reich; von den drei Geftalten, und mas wir von                                 |     |
|      | Adam und Chrifto geerbet haben                                                         | 309 |
| Das  | fechete Ravitel:                                                                       |     |
|      | Bas die Lust vermag; wie wir in Abam gefallen und in Chrifto                           |     |
|      | wiedergeboren find; und wie es fo leicht nicht ift, ein richter                        |     |
|      |                                                                                        | 316 |
| Das  | siebente Rapitel:                                                                      |     |
|      | Bu mas Ende diefe Belt fammt allem Befen fei geschaffen; auch                          |     |
|      | von zweien ewigen Dinfterien; von bem machtigften Streite                              |     |
|      | in dem Menschen um die Bilbnis; und worinnen ber Baum                                  | 010 |
|      | des driftlichen Glaubens stehe, wachse und Frucht trage.                               | 319 |
| Das  | achte Kapitel:                                                                         |     |
|      | Auf mas Beise Gott bie Gunde vergiebet und wie man ein Rind                            | 323 |
|      | Gottes wird                                                                            | 040 |

## Sex puncta theosophica.

Dber: Bon feche theosophischen Punkten bobe und tiefe Grundung.

- I. Bom Gewachse ber brei Principien; mas ein jebes in sich und aus fich jelber fur einen Baum ober Leben gebare. Wie man ben Grund ber Natur erforfden und kennen foll.
- II. Bon bem vermischten Baum, Bofes und Gutes, ober bas Leben ber brei Principien in einander, wie fich bas vereinige und vertrage.
- III. Rom Urftanbe ber Biberwartigfeit Des Gemachfes, in bem bas Eiben felber freitig wirb.
- IV. Die ber heitige und gute Baum bes ewigen Lebens aus allen Gewächsen ber brei Principien aus = und durchwachse, und von Keinem begriffen werde.

|            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                        | seit <b>e</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | Bom Baum und Lebensgemachfe ber Berberbniß, wie ein Leben verberbe; bas ift, wie es aus bem Quaal ber Liebe und Freuden in eine Quaal des Elendes trete, welches allem andern Leben zuwider ift.                                                                         | ocii e        |
| VI.        | Bom Leben der Finsterniß, barinnen die Teufel wohnen, mas bas für eine Geburt und Qual babe.                                                                                                                                                                             |               |
|            | offene Pforte aller Deimlichkeiten bes Lebens, barinnen bie Ursachen aller Wesen erkannt werden. Geschrieben im Jahre 1620                                                                                                                                               | 327<br>329    |
|            | Der erste Puntt.                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|            | Bom Gewächse ber brei Principien; was ein jebes in sich und aus sich selber für einen Baum ober Leben gebäre. Wie man ben Grund der Ratur erkennen und forschen soll.                                                                                                    |               |
| Das        | erste Kapitel:<br>Bon bem ersten Gemächse und Leben, aus bem ersten Principio-<br>Ulso zu erwägen und zu betrachten, als ob's allein flunde,<br>und mit bem andern nicht vermischt wäre; was seine Ber-<br>mögenheit sein könnte: nicht bergestalt also zu gedenken, daß |               |
|            | es in einer Figur oder Creatur also einig jei; sondern baß man lerne forichen und grunden das Centrum Natura, und                                                                                                                                                        | 0.04          |
|            | Der andere Errt. Bom ersten Principio in sich felber, mas es in sich felber eigentlich                                                                                                                                                                                   | 331<br>334    |
| Das        | zweite Napitel:<br>Bon des Principii Eigenschaft, mas das Principium sei? ober mas                                                                                                                                                                                       | 336           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 342           |
|            | Der zweite Puntt.                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|            | Bon bem vermischten Baume, Boses und Gutes, ober bas Leben ber dreien Principien in einander, wie sich bas vereinige und vertrage.                                                                                                                                       |               |
| Das        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 351           |
|            | Der britte Puntt.                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|            | Bom Urftande ber Wibermartigkeit bes Gewächfes, in bem bas Leben in fich felber ftreitig wird                                                                                                                                                                            |               |
| Das        | vierte Kapitel                                                                                                                                                                                                                                                           | 355           |
|            | Der vierte Punkt.                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| •          | Bie ber heilige und gute Baum bes ewigen Lebens aus allen Gewächsen ber breien Principien aus und burchwachse, und von Reinem ergriffen werbe.                                                                                                                           |               |
| Das<br>Das |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361<br>364    |
|            | Der fünfte Puntt.                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|            | Wie ein Leben in bem Lebensbaume moge verberben; wie es aus ber Quaal ber Liebe und Freuden in eine                                                                                                                                                                      |               |
|            | Quaal bes Elendes trete, welches allem andern Leben                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Das        | fiebente Ravitel.                                                                                                                                                                                                                                                        | 368           |
|            | achte Rapitel:                                                                                                                                                                                                                                                           | 376           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Der sechste Punkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|      | Bom Leben ber Finfterniß, barinnen bie Teufet moh=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|      | nen, mas das fur eine Geburt und Quaal habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Das  | neunte Rapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 382   |
| Das  | gehnte Kapitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | Bon ben vier Elementen bes Teufele, und ber finftern Belt, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | man bie in biefer außern Belt fennen foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | Sex puncta mystica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | Ober: eine kurze Erklarung nachfolgender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|      | Seche mystischen Punkte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| I.   | Bom Blute und Baffer ber Scele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| II.  | Bon der Gnadenwahl, vom Guten und Bofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| III. | Bon ber Gunde; mas Gunde fei? und wie es Gunde fei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | Bie Chriftus das Reich feinem Bater überantworten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | werbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| V.   | Bon ber Magia; was Magia ift, und was ber magifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|      | Grund fei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| VI.  | Vom Mysterio, was dasselbige ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | Geschrieben im Jahre 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 397   |
| I.   | Bom Blut und Baffer ber Geele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 17.  | Bon ber Gnabenwahl, vom Guten und Bofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400   |
|      | Bon der Gunde; was Gunde fei? und wie es Gunde fei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| IV.  | Bie Chriftus bas Reich feinem Bater überantworten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | werbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 406   |
| V.   | Bon ber Magia; was Magia fei? was ber magifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | Grund fei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 407   |
| VI.  | Bom Myfterio; mas es fei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 409   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | Mysterium pansophicum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|      | Dber: Gründlicher Bericht vom irdischen und himm=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | lischen Musterio, wie bieselben in einander fichen; wie bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | Froische und Himmische offenbaret werde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | Berfasset in neun Texte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|      | Da benn Babel, die große Ctadt auf Erden, mit ihrer Gewalt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | Bundern zu fichen ift. Warum Babel ift geboren und woraus?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      | Allda der Antichrift foll bloß stehen. Gine gang munderliche Offens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | barung, genommen aus bem bochften Arcano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      | Darin gang offenbar ftebet, mas die Turba aller Befen fei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      | Für die Kinder Gottes, welche durch eine folche Marnung aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | brennenden Babel sellen flichen, und aus der Turba zu Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411   |
| _    | Gottes erboren werden, beschrieben im Jahre 1620, den 8. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      | The state of the s | 413   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 413   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414   |
| 0    | Education Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 415   |
| Det  | fünfte Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 416   |
| Der  | Sichanta Tent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 419   |
| Dan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 491   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

Bon bem Gin und Aus; wie fich ber ewige Wille Gottes Aus- und in Empfindlicheit Gin- und wieder in das Gin einsuhre.

|     |                                                                                                                                                                                   | Seite |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Da man verstehen kann, ju was Ende bas Wefen biefer Welt ge- schaffen und wozu der kreaturliche Grund nube; auch zu was<br>Ende Kreude und Leid offenbar worden sei? und wie Gott |       |
|     | allen Dingen so nahe sei?                                                                                                                                                         | 477   |
|     |                                                                                                                                                                                   |       |
|     | De Testamentis Christi.                                                                                                                                                           |       |
|     | Dber: Bon Chrifti Teftamenten. Ute erftlich: von ber h.                                                                                                                           |       |
|     | Chrift foll getaufet werden? in gwit Buchlein. Bum Undern: von                                                                                                                    |       |
|     | dem b. Ubendmahl des herrn Jesu Christi, was das sei, nube                                                                                                                        |       |
|     | oder wirke; und wie daffelbe würdig genoffen werde?                                                                                                                               |       |
|     | Wie biesetben, beides nach dem Ulten und Neuen Testament, muffen                                                                                                                  |       |
|     | verstanden werden. Uus mahrem theosophischen Grunde durch brei Principia gottlicher                                                                                               |       |
|     | Offenbarung ausgeführt, und den Rindern Gottes zu verftandlicher                                                                                                                  |       |
|     |                                                                                                                                                                                   | 479   |
|     | Buschrift an herrn Carl von Enbern.                                                                                                                                               | 2.0   |
|     |                                                                                                                                                                                   | 481   |
|     | Vorrede des Autoris an ben Eifer.                                                                                                                                                 | 101   |
|     | Die bie Teftamenta Chriffi muffen grundlich verftanben, recht aus-                                                                                                                |       |
|     | getheilet und murdig genoffen merden Gin Spiegel fur bie                                                                                                                          |       |
| _   | Lebrer und Zuhörer                                                                                                                                                                | 484   |
| Das | erfte Rapitel:                                                                                                                                                                    |       |
|     | Von der Bernunft Gelbft = Beschaulichkeit, wie fie in freaturlicher                                                                                                               |       |
|     | Form pflegt zu laufen, winn fie Chriftum und feine Tefta-<br>menta betrachtet.                                                                                                    | 488   |
| Das | zweite Kapitel:                                                                                                                                                                   | 103   |
|     | Bon Ginsebung ber Taufe; mas fie fci: mer ba taufe, und mas                                                                                                                       |       |
|     | getaufet werde; und wie man die Baffertaufe verfteben foll.                                                                                                                       | 495   |
|     | So spricht die Vernunft:                                                                                                                                                          |       |
|     | Bas ift ober bedeutet die Bassertause? Bas thut Gott da-<br>burch? Bas wirket diese Bassertause?                                                                                  | 501   |
| Das | britte Kapitel:                                                                                                                                                                   | 501   |
|     | Rurger, grundlicher Bericht, wie ber Menfch vom h. Geifte mit                                                                                                                     |       |
|     | Chrifti Leiden, Tod und Auferftehung in Leib und Geele ge-                                                                                                                        |       |
|     | taufet werde                                                                                                                                                                      | 503   |
| was | vierte Kapitel:                                                                                                                                                                   |       |
|     | Bon ber außerlichen Baffertaufe burch Menschenhand; welcher mur-<br>big fei zu selchem Taufen, und welch Taufling bieß Testament                                                  |       |
|     | mirdia emufahe, und mie es mit dem unmurdiaen Taufina                                                                                                                             |       |
|     | wurdig empfahe, und wie es mit b.m unwurdigen Taufling bewandt fei. — In diefer Zeit hochnothig zu betrachten.                                                                    | 509   |
|     | Daszweite Büchlein                                                                                                                                                                |       |
|     | von Christi Testament der h. Taufe.                                                                                                                                               |       |
|     | Kur bie Ginfaltigen.                                                                                                                                                              |       |
|     | Bom Autor angefangen, aber nicht vollendet.                                                                                                                                       |       |
| Das | erste Rapitel:                                                                                                                                                                    |       |
|     | Wie sich die Vernunft in kreaturlicher Bilblichkeit pfleget zu be-                                                                                                                |       |
|     | schauen, wenn sie Etriftum und seine Testamenta betrachtet.                                                                                                                       |       |
|     | Bovon der Streit um Chrifti Testamenta urstande; wie dersetbe ein nichtig, unnut Ding fei.                                                                                        | 520   |
| Das | weite Kapitel:                                                                                                                                                                    | 3-0   |
|     | Bon bem Bunde Gottes nach bem Falle; was ber Fall bes Men-                                                                                                                        |       |
|     | fchen fei, und wie fich Gott wieder mit ihm verbunden habe;                                                                                                                       |       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | was die Beschneibung im Alten Testament, und im Neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 526        |
|       | Mas bedeutet nun solche Salbung?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 526        |
|       | Sonnte Soit nicht dem Menjagen jeine Sande ohne Mitter vergevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 061        |
|       | Bas ist ober bedeutet die Wassertaufe? Was wirket Gott dadurch?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 531        |
|       | britte Ravitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUL        |
|       | Rurger, grundlicher Bericht, wie ber Mensch vom heiligen Geifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|       | mit Christi Leiden, Tod und Auferstehung in Leib und Scele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|       | getaufet merbe."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 533        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 534        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|       | Von Chrifti Testament des h. Abendmahle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|       | Mas has für eine Riekung fei, und mie bas zu perstehen fei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|       | Huch vom Zanke der Gelehrten um Christi Kelch, mas sie damit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|       | thun, und mas bavon zu halten. — Darinnen Babel, die große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|       | Stadt auf Erben, mit ihrer Geftalt und Bunbern, fammt bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|       | Untichrist agnz bloß und offenbar stehet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|       | Bum Troft der einfaltigen Rinder Jesu Chrifti, und gur Erbauung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|       | ber wahren driftlichen Religion in biefer verwirreten trubseligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|       | Beit, Alles gang ernft = und treulich entbecket, aus Erkenntniß bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m could    |
| 7.3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 537        |
| y a g | erste Kapitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|       | Vom Grunde des Alten Testaments; wie dieses Testament schon bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 539        |
| 200   | den Juden im Vorbilde sei gewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000        |
| Ouo   | Bom Abendmahl bes Neuen Testaments; wie bas Vorbild sei ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|       | Wesen kommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 546        |
| Das   | britte Kapitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|       | Bie bie Junger Chrifti haben Chrifti Fleisch und Blut gegeffen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 551        |
| Das   | vierte Rapitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|       | Bom Unterschiede folder Niegung; was der Gottlose bei foldem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,          |
|       | Teftament empfahe, und wie fich ein Mensch recht bagu bereiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *04        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 563<br>565 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 567        |
|       | Das herz und Gemuth soll in sich selber vor Gottes Testament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 569        |
| Das   | funfte Kapitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|       | Dom Bank und Streit ber Belehrten um Chrifti Teftamenta; was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|       | sie damit thun, und was davon zu halten sei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 570        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|       | Gespräch einer erleuchteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|       | und einer unerleuchteten Geele, wie eine erleuchtete Geete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|       | die andere suchen, troften und in ihrer Erkenntnig mit auf die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|       | Pilgramsftraße Chrifti fuhren, und ihr ben bornichten Beg biefer Beit, welcher in Abgrund gehet, auf welchem bie abgewandte Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|       | Welt, welcher in Abgrund gehet, auf welchem die abgewandte Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|       | wandelt, treulich zum Spiegel vor Augen stellen solle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|       | In einem Sendbriefe an eine hungerige und durftige Seele nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|       | dem Brunnlein der sugen Liebe Jesu Chrifti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|       | Gestellet von einer liebhabenden Seele der Kinder Tesu Christi, unter dem Kreuz unsers Herrn Tesu Christi, im Jahre 1624.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 575        |
|       | and the otten and and the office of the offi | 010        |

# Theofophische Fragen,

ober: 177 Fragen von göttlicher Offenbarung. Bas Gott, Ratur und Creatur, fomohl himmel, bolle und Belt fammt allen Greaturen find; woher alle Dinge in ber Ratur ihren Uriprung genommen haben, und wozu Gott biefelben gefchaffen habe. Sonderlich von bem Menfchen, mas Ubam und Chriftus fei, durch ben gangen Proces und Lauf ber Belt bis an's Ende und in Die Emigfeit geführet : zu mehrerm Nachbenten, mas ber Mensch fei. - Mus rechtem mahren theosophischen Grunde angefangen zu beantworten (jedoch nicht vollendet) im Sahre 1624. . 591 . 593 Borrebe des Autoris an ben Befer. . Die erfte Frage: Bas ift Gott außer Ratur und Creatur in fich felber? Die zweite Frage: Bas ift ber Abgrund aller Dinge, ba tein Gefchopf ift, ale bas ungrundliche Nichts? . . . . 595 Die britte Frage: Bas ift Gottes Liebe und Born? Bie ift er ein gorniger, eiferiger Bott, weil er felber bie unveranderliche Liebe ift? Die mag Liebe und Born Gin Ding fein? . . 597 Die vierte Frage: Bas ift gemesen, ebe benn bie Engel und Schopfung mar? . . 603 Die funfte Frage: Bas war ber Grund und bas Befen, bavon bie Engel find ge= Schaffen worden? Bas mar Diefelbe Rraft im Borte Gottes, welche ausfloß und freaturlich mard? . . 604 Die fechste Frage: Bas ift der Engel Umt und Thun, und warum führet fich Gottes Rraft in Bilbung ein? Die siebente Frage: Bas hat den Lucifer bewogen, bag er hat wider Gott gelaftert und fich vom Guten abgewandt? . . 610 Die achte Frage: Bie hat aus einem Engel mogen ein Teufel werben, ober mas ift ein Teufel? In mas Effenz und Befen ftebet er nach bem . 611 Fall? . Die neunte Frage: Beil Gott allmachtig ift, warum hat er bem Lucifer nicht wiber= ftanden, und foldes geschehen laffen? . Die gehnte Frage: Bas hat der Teufel begehret, barum er ift von Gottes Liebe abgemichen? Die eilfte Frage: Bas ift ber Streit zwischen Michael und bem Drachen gewesen? Bas ift Michael und ber Drache? und wie ift ber Sieg und bie Musstoßung geschehen? . Die zwolfte Frage: . Bie betrachtet man Gottes ewigen Rath in gottlicher Unschauung, Dieweil der Beift alle Dinge, ja auch die Tiefe der Gottheit

forschet, wie St. Paulus saget, und ba es boch nicht in bes Menschen Bermogen (ale bei ber Greatur) fiehet, und boch moglich ift? Wie mag ein Mensch mahrhaftig solchen Grund

Der tiefen Ginheit verfteben?

| <u>′</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die dreizehnte Frage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Wie ist die Ausstoßung bes Drachens und ber Legionen Lucifer's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          |
| geschehen? Wo ift er hingestoßen worden, daß er kann außer Gott sein, weil Gott alle Dinge ersullet? Der was ist das' Fundament ber Solle, darinnen er wohnet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Sundament der Hölle, darinnen er wohnet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 624        |
| Die vierzehnte und funfzehnte Krage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10 1      |
| Mas ist der Teufel Umt in der Holle? 15. Frage: hat das Kun=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| bament ber Solle zeitlichen Unfang genommen, ober ift's von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Ewigkeit gewefen; oder wie mag es ewig bestehen oder nicht? Bis hierher find bie Fragen von bem Berfaffer beantwortet, bei ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 626        |
| folgenden konnte dieses nicht geschehen, weil ihn der herr aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| der Zeit in die Ewigkeit, von der Forschung zur Unschauung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| abrief.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Die 16—177. Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 627        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bis<br>638 |
| Tafeln von den drei Principien göttlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 099        |
| Offenbarung, nebft beren Erklarung : Wie Gott außer ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Natur in fich felber, und bann in ber Natur nach ben breien Prin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| civien betrachtet mird; - auch mas himmel und Bolle, Welt, Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| und Ewigkeit, sammt allen Creaturen fei? Woraus Alles entsprungen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Was das Sichtbare und das Unsichtbare sei? Geschrieben im Kebryar des Jahres 1624.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000        |
| Erklärung über das Schema und über die drei Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 639        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 641        |
| S chema,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ORI        |
| worinnen Gott nach feinem Befen in ber Ginbeit betrachtet wirb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| mas er außer Natur und Creatur in Dreifaltigkeit sei; damit er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 642        |
| Erklärung ber ersten Tafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04=        |
| Tetragrammaton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 645        |
| Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 647        |
| Die große Geheimniß der Tinctur, oder der größte und höchste Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 647        |
| Erklärung ber andern Tafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 014        |
| and the second s | 651        |
| Erklärung der dritten Tafel. Microcosmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 653        |
| MALOI OCCUPANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000        |
| ૐ તાં ઘંદ્ર દ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Bas ift: eine Erklarung ber vornehmften Punkte und Worter, welche in biefen Schriften gebraucht werden. — Bu mehrerm Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| griff derselben für die Unfanger in der gottlichen Offenbarung vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657        |
| Borrede des Autoris an ben Leser biefer Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 659        |
| Explicatio terminorum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662<br>664 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 664        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 665   |
| VII. Bom Centro ber ewigen Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 667   |
| VIII. Bon ber ewigen Ratur und ihren fieben Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 667   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 669   |
| X. Bom britten Principio, als von ber fichtbaren Bett, wovon biefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000   |
| Cite in the contract of the co | 677   |
| 21. Som Opinion State of the Committee o | 050   |
| XII. Folget eine furze Erklarung ber Freude von gottlicher Offen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 684   |
| XIII. Folget eine Erklarung etlicher Borter in anbern meinen Buchern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001   |
| Turba Magna, Ternarius Sanctus, Sul und Phur, Myste=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| rium Magnum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 686   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 687   |
| Clavis specialis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ober Erklarung unterschiedlicher theils eigener, theils Paracelsischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Borter, Die Der Autor feinen vertrautesten Freunden besonders<br>mitgetheilet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 3 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Folgendes ift aus hrn. Joh. Sigmund von Schweinig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Rolget bas Mussprechen bes Bortes, als bie Empfindlichkeit ober Find=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 689   |
| Aus herrn Balthafar Balther's, M. D.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| eigener Hanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Bon ben fieben Gigenschaften ber ewigen Ratur, welche brei Principia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 691   |
| Diefes aus herrn Friedrich Kraufens, M. D.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001   |
| eigener Hand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Autoris Sceleton praedictorum, ein Schluffel sciner Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 695   |
| Ein anderer Schluffel bes Autoris aus felbigen herrn Friedrich Rrau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 696   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

Un ben betreffenden Stellen find noch befonders eingefügt bie Safein:

- 1. (zu S. 645) Die erste Tasel: Tetragrammaton.
- ·2. (zu S. 651) Die zweite Tafel: Macrocosmus.
- 3. (zu S. 653) Die dritte Tafel: Microcosmus,

## Psychologia vera,

ober:

# Vierzig Fragen von der Seele,

ihrem Urstande, Effenz, Wesen, Natur und Eigenschaft, was sie von Ewigkeit in Ewigkeit fei?

Berfaffet von

## Dr. Balthafar Waltern,

Liebhabern ber großen Geheimniffe,

und aus tiefem Grunde gottlicher Erkenntniß durch den gottseligen und hocherleuchteten deutschen Theosophum

beantwortet im Jahre 1620.

Dabei am Ende gefüget ist Das umgewandte Auge, von der Seele und ihrer Bildniß. sees number of

Dies to the digital the said

.

LINEAUS PLICENIES OF

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1-1----

Al region contribution of

Sale and the second was

# Zuschrift des Autoris.

Beliebter herr und guter Freund! Muf Gure Fragen ift ber Bernunft nicht möglich zu antworten; benn bieß sind die größten Ge-heimnisse, so allein Gott bewußt sind. Denn Daniel sagte zu bem Konige Nebucadnezar: Das ber Konig von den gelehrten Chaldaern, Sternsehern und Beifen fraget und begehret, febet nicht in ihrem Bermogen; allein Gott vom himmel fann verborgene Dinge offenbaren: es ftehet nicht in meiner Bernunft, bem Ronige gu antworten; aber boch bag ber Ronig feines Bergens Gedanken erführe, bat's Gott geoffenbaret; nicht daß meine Vernunft großer sei, als Aller bie da leben. Dan. 2, 27. 28. Alfo sage ich auch zu Guch: Guch wird geantwortet, nicht daß meine Vernunft großer sei als Aller die ba leben; allein auf bag Ihr Guers Bergens Bebanken, ernftes Suchen und Begehren moget erfahren, ift mir gegeben worden, Guch ju antworten. Und follet foldes nicht alfo fchwer fuchen, es ftehet in feiner außerlichen Bernunft; aber bem Beifte Gottes ift fein Ding unmöglich, fintemal wir Gottes Kinder find, und in Chrifto wieder in Gott geboren: fo fiehet ja ber Cohn gar mohl, mas ber Bater im Saufe machet, auch lernet er feine Runft und Bert. So wir benn Bottes Geheimniß find, follen wir's barum nicht an= feben, als burften wir folche Geheimniß nicht anruhren, wie folches ber Untichrift narret; benn Reiner nimmt ihm etwas aus Gottes Beheimniß, es werde ihm benn gegeben. Und St. Jakob faget: Rap. 1, 17 .: Alle gute und vollkommene Gaben fommen von oben berab, vom Bater bes Lichts, bei welchem feine Menderung noch Bechfel ift. Und fo ihr benn folches also heftig suchet, fo feid ihr auch die Urfach bes Findens; benn Gott giebt feine Geheimniffe burch Mittel und ohne Mittel: aber daß fich Niemand ruhme, brauchet er oft gar ichlechte Leute bargu, auf bag erkannt werde, bag es von feiner Sand tomme. Go foll Euch geantwortet merden mit einer febr farten und tiefen Untwort, jedoch burg gefaffet; nicht nach ber außern Bernunft, fonbern nach bem Geifte ber Erkenntnig. Und

ba ich boch folches mit långerer Beschreibung genug erweisen und barthun könnte: weil aber solches Alles in meinen andern Schriften weitläuftig ist beschrieben und erkläret, lasse ich's ist in der Kurze, um Lust des Lesers willen, und daß es ein kurz Memorial sei von den großen Geheimnissen. Wer das aber ganz aus dem Grunde begehret, mag's in den vorigen Schriften suchen, sonderlich im dritten Theil\*), da hat er den ganzen Grund vom göttlichen Wesen, sowohl von der Schöpfung aller Dinge, vom Ewigen, und dann auch vom Zerbrechlichen, und wie Alles also worden sei, und also gehe; und was es endlich sein wird: da dann der Schlüssel Mysterium Magnum innen lieget, so viel einer Kreatur saßlich und erträglich sein mag. Dahin wollen wir Such mit weiterer Erklärung gewiesen haben: und thue mich Such in Christo in die brüderliche Liebe besehlen. 1620.

The same of the same of the same of

<sup>\*)</sup> D. h. in ber britten Schrift Jakob Bohme's: Bom breifachen Leben. Unfere Ausgabe Band 4. S. 3-268.

## Die 1. Frage.

Boher die Seele vom Anfange der Belt entstanden?

Wir haben Euch im andern und britten Buch die Geheimnis ber Seele genug erklaret, durch die drei Principia gottlichen Wefens, da wir dann auch das ewige Centrum der ewigen Natur, und dann die Dreizahl des gottlichen Wefens haben beschrieben mit vielen Umsständen, und was die Ewigkeit je gewesen sei, und wie der Ansang der Schöpfung sei worden, und was Engel und Seele seien, sowohl den schweren Fall Lucifers, und dann die beiden Mutter, die das haben also erboren: da Eine die himmlische Wesenheit gebieret, und die Andere höllische Greuel; auch von Licht und Finsternis.

2. Darum wir in diesem Tractat gar nicht wohl zu verstehen sein werden, es sei denn, daß Einer habe den dritten Theil
unserer Schriften gelesen, und gesasset: wiewohl dasselbe Fassen fast
nicht in Menschengewalt stehet, so ist ihm doch der Weg darzu ganz
treulich gewiesen worden, daß, soferne ihn tüstert dahin zu gelangen,
er wohl, so er unserm Nathe solgen wird, einen Führer und Weiser
erlangen werde, der ihm den Schlüssel Mysterium Magnum
zeigen wird zu dem edlen Stein, Lapis Philosophorum, und
aller Geheimnisse. Es soll's Keiner für unmöglich achten, denn bei
Gott ist Alles möglich; wer Gott sindet, der sindet Alles mit und
in ihm.

3. Ihr wisset das aus ber Bernunft, daß alle Dinge sind aus ber Ewigkeit entsprungen und herkommen, auch saget Euch das die Schrift: In Gott sind alle Dinge, in ihm leben und weben wir, und sind seines Geschlechtes. Act. 17. 28.

4. Und ob wir wohl nicht konnen von Gott fagen, daß die lautere Gottheit Natu-r fei, sondern Majestat in Dreizahl, so mussen wir doch sagen, daß Gott in der Natur sei. Db ihn wohl die Natur nicht greiset oder fasset, so wenig die Luft kann den Sonsnenglanz sassen; so mussen wir doch sagen, daß die Natur sei in

feinem Billen erboren, und eine Gucht fei aus ber Emigfeit: benn

wo fein Wille ift, ba ift auch fein Begehren.

5. So ist aber in Gott ein ewiger Wille, ber er selber ist, sein Herz oder Sohn zu gebaren; und berselbe Wille machet die Rügung oder den Ausgang aus dem Willen des Herzens, welches ein Geist ist; also daß die Ewigkeit in dreien ewigen Gestalten stezhet, welche Personen genennet werden, wie wir solches haben gar scharf im dritten Buche erklaret.

6. Und so wir denn sehen und wissen, daß nicht allein Licht und Mojestat sei, sondern auch Finsterniß, wie vor Augen; so mussen wir ja auch wissen, wovon Finsterniß urstände: denn in der Ewigkeit außer der Natur kann keine Finsterniß sein, denn es ist nichts, die das giebt, wir mussen nur in Willen sehen und ins Bezehren; denn ein Bezehren ist anziehend: und da es doch in der Ewigkeit nichts hat, als nur sich selber, das zeucht sich im Willen, und machet den Willen voll, das ist seine Finsterniß, da er sonst, da er nicht begehrend ware, ein Nichts ware, sondern eine ewige Stille ohne Wesen.

7. So machet bas Unziehen Beweglichkeit und Effenz, Die sonft in der Stille nicht konnen sein; auch so macht es herb, hart und derb, dazu die Schärfe. So konnen wir auch nicht sagen, daß barum die Finsterniß das Licht verschlinge, als die ewige Freiheit: benn was ewig ist, lässet sicht und kindern oder verwechfeln; sondern wir mussen, daß Licht und Kinsterniß in einander sei.

8. So ift nun das Licht gut und hat Kraft; und die Finfterniß hat herbe, hart, kalt; und des Willens Begehren macht Effentien und Anziehen, das ift eine Rugung in der hartigkeit: fo
fich bas Angezogene ruget vom Ziehen, so ist's eine Wirrung, da in

ber Scharfe Licht und Finfterniß vermenget werden.

9. Und ist und zu ersinnen, wie daß das freie Licht in der scharfen Ragung im Wesen mit geschärfet werde, da wir denn den Feuerblitz und Ernsthaftigkeit verstehen, und konnen doch nicht sagen, daß eine Trennung allda sei: denn was ewig ist von keinem Unsfange, das hat kein Weichen aus einander, sondern es stehet als ein Rad, das sich in sich selber gebieret, wie ihr an des Menschen Gesmuth ein Gleichnis habet, da zwar ein Wille eines Erhebens und Fliehens ist, und aber kein Weichen: je größer der Wille ist, je größer ist auch das Wesen, und je machtiger wird es geschärfet.

10. Also wird die stille Freiheit, welche weder finster noch licht ift, in dem scharfen Begehren und Anziehen geschäftet, daß sie als ein Blig erscheinet, der da leuchtet: so bonnen wir auch nicht sagen, daß die Freiheit den Blig fanget, denn sie hat von Ewigkeit nichts gehabt; aber das bonnen wir wohl sagen, daß das Licht und der Glanz in der Freiheit leuchtet. Denn was frei ift, das laffet das Licht ein; was aber nicht frei ift, als die Herbigkeit, welche

Finsternis machet und ift materialisch, auf geistliche Art gerebet, bas fänget nicht bas Licht, bas konnen wir wohl sagen, was sanft und umfaffend ift, bas es bas Licht fanget, wie Ihr am Wasser sehet,

welches bas Licht fanget, und die herbe Erbe nicht.

11. Auch so habt Ihr am Feuer eine gnugsame Erkenntnist bes Wesens aller Wesen, benn Ihr sehet, daß das Feuer also aus einer herben und strengen Materie brennet, benn es ist das scharfe Begehren, welches also als eine große Angst in sich selber eingehet und greifet nach ber Freiheit, da es bann die Freiheit als einen Blis ergreifet und sich also mit dem Blis selber entzündet, daß es brennet. Und wiewohl im ewigen Wesen kein solch Feuer zu verstehen ist, das im Aeußern scheinet; so ist's doch im Innern im herben Begehren, und das Aeußere bleibet eine Finsterniß: darum ist das ewige Feuer im Aeußern sinster, und in sich hinein im Willen der ewigen Freiheit ist's ein Licht, das da scheinet in der stillen Ewigseit.

12. Nun verstehen wir am Feuer gehen Gestalten, welche alle im Willen erboren werden, und sind alle des ewigen Willens Eigenthum: barum sagen wir recht, es sei Gottes, und die Freiheit (welche den Willen hat) sei Gott selber; benn es ift die Ewigkeit, und

nichts weiters.

## Die erfte Geftalt.

13. Erstich ist die ewige Freiheit, die hat den Willen, und ist felber der Wille. Nun hat ein jeder Wille eine Sucht, etwas zu thun oder zu begehren, und in demselben schauet er sich selbst: er siehet in sich in die Ewigkeit, was er selber ist; er machet ihm selber den Spiegel seines Gleichen, denn er besiehet sich, was er ist: so sindet er nun nichts mehr als sich selber, und begehret sich selber.

## Die andere Geffalt.

14. Das ist die andere Gestalt, die begehrend ist, und hat boch nichts als sich selbst: so zeucht sein Begehren das Modell seines Willens in sich und schwängert sich selber, daß also eine Finsternis oder Ueberschattung im Willen wird, welches der Wille auch nicht haben will, sondern das Begehren; die Sucht macht das, und ist auch nichts, das das Begehren verzehren oder vertreiben mag. Denn was vor dem Begehren ist, außer der Sucht, das ist frei und ein Nichts, und da es doch ist: so es aber etwas Erkenntliches wäre, so wäre es ein Wesen, und stünde wieder in einem Wesen, das das gabe. So es aber ohne Wesen ist, so ist's die Ewigkeit, das ist gut; denn es ist keine Quaal, auch hat's keinen Wandel, sondern ist eine Ruhe und ewiger Friede.

15. Weil aber bie große Weite ohne Grund ift, ba feine

Bahl noch Ende ist, und auch tein Unfang, so ist's gleich einem Spiegel: es ist Alles und boch auch als ein Nichts; es besiehet sich felbst, und findet boch nichts, als ein A, bas ist sein Auge; AV bas ist ber ewige Urkund, daß etwas sei, benn etwas ift ber ewige Urkund,

fang und bas ewige Ende.

16. Also siehet der Ungrund in sich, und findet sich selber. Das A ist unten, und das V ist oben, und das O ist Auge, und da es doch in sich kein Wesen ist, sondern also ist der Urstand des Wesens. Es ist kein Unten noch Oben: alleine sein Spiegel im AV ist also ein Sehen. Dieweil aber kein Grund ist, so ist sein Spiegel ein solch O Auge; denn Gott spricht selber: Ich bin das A und das O, Ansang und Ende, in der Apocalppse, der Erste und Lette. Kap. 1, 8.

17. Also merket uns theuer und hoch, denn wir reben allhier nicht in Natur, in Forma, sondern im Geiste über Natur, im Charafter Gottes T. Das O ist Gottes Auge, der Ewigkeit Auge, das macht und ist ein Spiegel, und ist ein runder Zirkel gleich einer Rugel, nicht einem Ringe, wie wir's benn nicht konnen anders

fchreiben.

18. Also verstehet hiemit die Kugel der Aeternität, darinnen der Grund Himmels und Erden, und der Elemente mit dem Sternentade stehet. Denn das ist eine Kugel gleich einem Auge, und ist Gottes Wunderauge, da von Ewigkeit ist alles Wesen darinne gesehen worden, aber ohne Wesen, gleich als im Spiegel oder im Spiegel oder im Auge: denn das Auge ist des Ungrundes Auge, da wir denn dazu keine Feder noch Junge zu schreiben oder zu reden haben, alleine der Geist der Ewigkeit suhret der Seele Auge dahinein, und also sehen wir's, sonst wurde es wohl stumm und von dieser Hand ungeschrieben bleiben.

19. So denn also in der Ewigkeit ein folch Auge ift, das Gott felber ift, und also nicht Gott, sondern Ewigkeit heißet, aber nach dem Auge A und O vorm A nichts, und im O Alles, und im

A und O Unfang und Enbe:

20. So grunden wir, daß im O ein Wille sei, und der Wille ist das O selber, und machet das A als den ewigen Unfang der Sucht, daß sich der Abgrund besiehet, und also in sich eine Form machet, gleich einer Kugel: denn das Auge sindet keinen Grund, es schleußt sich selber als wie in einen Spiegel zu einer runden Kugel; daß es also der Ewigkeit Gleichniß sei, daß es sich kann selber sinden, denn im Abgrunde ist kein Finden, denn es ist kein Ort oder Biel, sondern nur der Ungrund: und so es sich denn also im Auge selber sindet, so sindet es doch nichts als das Auge, das ist die Kugel.

21. Run macht bas Auge bie Rugel, und ift bie Rugel, und ift Alles gufammen im Millen fich felber zu fuchen und alfo zu fe-

hen, was boch Ewigkeit sei, bas wird im Auge offenbar. Denn bas Auge macht einen Anfang und ein Ende, und ba boch nichts ift, bas bas giebt, sondern es giebt sich selber, und ist von Ewigkeit in Ewigkeit, und die Ewigkeit selber: es berühret nichts, denn es ist

in nichts, als in fich felber.

22. So benn nun ein Wille ift, ber bas Auge ift, ber bas Auge halt, so ift bas Halten ein Begehren, nämlich bes Auges; so ift das Begehren ins Auge einziehend, und da doch nichts ist als bas Auge, und zeucht sich das Begehren nur selber im Auge, und schwängert das Auge mit dem Angezogenen, daß es voll ist, und ist doch auch nichts als eine Finsterniß des freien Auges; wiewohl das Auge nicht finster wird, sondern das Begehren im Auge in sich selber schwängert sich: denn der Wille des Auges ist stille, und das Begehren des Willens macht ihn voll, und das Auge bleibet frei in sich, denn es ist von Ewigkeit frei; und das heißen wir die ewige Freiheit in allen unsern Schriften.

#### Die britte Geftalt.

23. So ift nun ein Begehren scharf und ziehend, und machet bie britte Gestalt, nämlich eine Ragung in sich selber, und ist ber Urstand der Effentien, daß im Auge und im Willen Effentien sind; und der Wille mag's doch auch nicht leiben, daß er gezogen wird: denn seine eigen Recht ist Stillesein und bas Auge im Ziekel in der Kugel halten, und kann sich auch nicht wehren vorm Ziehen und vorm Ersüllen; benn er hat nichts damit er sich kann wehren, als das Begehren.

24. Und allhier urständet die ewige Feindung und Widerwille: der Wille will nicht finster sein, und sein Begehren macht ihn doch finster, die Rägung litte er gerne, denn es ist seine Offenbarung, aber das Einziehen und Verfinstern ist ihm nicht lieb; wiewohl der Wille nicht gezogen noch verfinstert wird, sondern das Br-

gehren im Billen schwängert fich.

25. So aber nun das Begehren in der Finsterniß stecket, so ist's eine große Angst, denn es wird gerüget und gezogen, und auch versinstert, und angstet sich in sich selber und begehret der Freiheit, und zeugt also streng nach der Freiheit und will sich in de Freiheit einziehen, und macht sich nur strenger, rauh und hart, und gleichet einer grausamen Scharfe, welche verzehrend ist, als nämlich die Finsterniß: denn es greifet die Freiheit in sich, aber es ist also scharf, daß es in der Freiheit als ein Blig erscheinet, welcher die Finsterniß mit der Strengigkeit verzehret; darum saget Gott: Ich bin ein verzehrendes Feuer. Ebr. 12, 29.

26. Ullie verftehe es, wie alle Materia in bes rechten Feuers Macht ftehet, und wie die Tenne einmal wird gefeget werden; benn

bas ist ber Urstand bes Feuers, welches alle Macht hat, benn es verzehret, was das Begehren gemacht hat, es sei gleich Stein ober Erde: benn es ist die Schärfe der ewigen Freiheit, und giebet Contrum Naturae.

27. Daß ihr aber tiefer grundet, so wisset, daß bas Feuer in sich felber urkundlich in breien Gestalten stehet, als im Begehren; und dann in der Materia des Angezogenen, als in der Finsternis, in welcher Wefenheit ist vom Anziehen; und zum Dritten in der Angstquaal.

#### Die vierte Gestalt.

28. Und die vierte Gestalt macht es selber, als den Blig, denn die Freiheit ursachet das, und das ist der Angunder der Angstquaal: benn das Begehren in der Finsternis will nur die Freiheit haben; so ist die Freiheit ein Licht ohne Schein, ist gleich einer hochtiesen blauen Farbe, mit grun gemenget, da man nicht weiß, was das für eine Farbe ist, denn es sind alle Farben darinnen: und das Begehren in sich selber in seiner strengen Angst und Schärse bricht die Farben, und macht in sich den schrecklichen verzehrenden Blig, und verwandelt ihn nach der Angst, daß er roth wird. So lässet sich doch auch die Freiheit im Begehren nicht binden oder fangen, sondern sie wandelt sich vom rothen Blige im Lichte in einen Glanz der Majestät: und das ist in der Freiheit eine erhebliche große Freude.

29. Denn im Lichte wird das Auge offenbar, fowohl bie Befenheit im Billen, da dann erkannt wird, was Licht oder Finsterniß fei; auch so wird erkannt die Ewigkeit, und urständet also Gottes Heitigkeit im Bunder immerdar und von Ewigkeit, und hat kein Biel noch Anfang: benn es ift ein ewiger Anfang, in nichts gefasset als nur in die Bunder, die sein eigen Wesen sind, da wesder Biel noch Bahl ift. Und wird also in der killen Ewigkeit nichts erkannt als der Glanz der Majestät und der Geist, welcher im Wilserbannt als der Glanz der Majestät und der Geist, welcher im Wilserbannt als der Glanz der Majestät und der Geist, welcher im Wilse

len erboren wird und in der Majeftat das Regiment ift.

30. Geliebter Herr und Freund, verstehet den Sinn recht! Wir meinen nicht, daß die Geburt außer sich die Freiheit ergreife, sondern in sich im Centro: sie greifet sich selber in sich und machet Majestät in sich selber; und da doch keine Einsperrung ist, sondern ift gleich als wenn aus einem Tode oder Nichts ein Leben wurde, das also in sich alleine wohnet, das heißt Principium: und das, darinnen es wohnet, das heißet Natur, und hat sieben Geister und Gestalten, wie in unserm andern und britten Buche \*) zu sehen.

<sup>\*) 1.</sup> Buch : Murora, 2. Buch: Bon ben brei Principien gottlichen Befens, 3. Buch: Bom breifachen Beben.

- 31. Aber bas Principium hat nur einen Geift, ber ift bas Leben bes Principii; und hat auch nur einen Willen, ber ift bie Erfullung ber Ewigkeit, mit bem Glanze ber Majestat.
- 32. Denn bas Principium ist die Kraft, erboren aus dem Willen der Emigkeit, und der Eingang oder ewige Unfang der Kraft ist der Kraft Leben und Geist, der die Essentien der Gedärerin führtet, und der den Urstand der Majestät eröffnet. Und das ganze Auge, daß sich also zu einem Spiegel hat gefasset in A und O, ist Alles: es ist die Ewigkeit, und erdieret in sich im Auge die Majesstät (welche das Herz und die Kraft des Auges ist) und auch den Geist, welcher im Herzen aus der Kraft ausgehet, aus den feurigen, lichtstammenden Essentien.
- 33. Also verstehet Ihr die heitige Dreizahl in einem Wesen, daß der Bater ist die Ewigkeit ohne Grund, da nichts ist und doch Alles ist, und im Auge seines Glanzes siehet er sich, daß er Alles ist, und in der Kraft der Majestat fühlet er sich und schmecket sich, und reucht sich, daß er gut ist, daß ist, daß er Gott ist, wiewohl daß T im Centro als die Schwerigkeit sich urständet. Und im Geist ist die Rügung in der Kraft, und die Vielfältigung ohne Grund und Zahl, darinnen eine ewige ungründliche Vielheit entstethet, und Alles in der Kraft. Denn was keinen Grund hat, das hat keine Zahl, und ist kein Aushalten oder Fassen noch Einsperren; und was in sich ist, das ist aus sich nicht kenntlich, aber nach dem Geiste wohl fühlend: also treibet das Innere aus sich, und offenbarret sich in Figuren, sonst würde Gott nicht erkannt.
- 34. Also ist Gott zusammen ein Geist, und stehet von Ewigsteit in dreien Anfangen und Enden, und nur in sich selber: ihm ist teine Statte sunden, und hat auch nichts in sich, das ihm gleischet; es ist auch nichts, das etwas mehrers könnte suchen und offensbaren, als sein Geist, der offenbaret sich von Ewigkeit in Ewigkeit immer selber: er ist ein ewiger Sucher und Finder, als nanslich sich selber in großen Wundern; und was er sinder, das sindet er in der großen Krast. Er ist das Eröffnen der Krast, sein ist nichts gleich, und ihn sindet nichts, als nur was sich in ihm aneignet, das gehet in ihn ein, was sich selber verleugnet, das es sei; so ist der Geist Gottes darinnen Alles, denn es ist ein Wille im ewigen Nichts, und ist doch in Allem wie Gottes Geist selber.
- 35. Und das ift, mein geliebter Herr, das hochste Mysterium, und darum, so Ihr dies wollet finden, so suchet's nicht in mir, sonsdern in Such selber, aber nicht in eurer Bernunft, die muß sein als todt, und Guer begehrender Wille in Gott: so ift doch in Guch das Wollen und Thun, so führet der Geist Gottes Guren Willen in sich, so möget Ihr alsdann wohl sehen, was Gott ist, und weß Geistes Kind biese Hand ist, aus welchem Geiste sie schreibet.

- 36. Und vermahne Euch brüderlich, daß Ihr es nicht also schwer suchet. Ihr werdet's nicht also mit Forschen ergründen, wie wohl Ihr von Gott erkannt und lieb seid, und Euch auch dieses darum gegeben wird zu einer Richtschnur; so habe ich doch keine Gewalt außer mir, Euch zu geben; alleine folget meinem Rathe, und gehet aus Eurem schweren Suchen in der Vernunft aus, in Willen Gottes, in Gottes Geist, und werfet die äußere Vernunft weg, so ist Euer Wille Gottes Wille, und Gottes Geist wird Euch suchen in Euch.
- 37. Und so er Euren Willen in ihm findet, so offenbaret er sich in Eurem Willen, als in seinem Eigenthum: benn so Ihr ben los gebet, so ist er sein; benn er ist Alles, und wenn er gehet, so sahrt Ihr fort, benn Ihr habet göttliche Macht: alles was Ihr bann forschet, da ist er innen, so ist ihm nichts verborgen; also sehet Ihr in seinem Lichte, und seid seine.
- 38. Lasset Euch keine Furcht schreden, es ist nichts, bas bas könne wegnehmen, als Eure Imagination; die lasset nicht im Willen, so werdet Ihr Gottes Wunder in seinem Geiste wirken, und mich als einen Bruder erkennen in ihm; sonsten werde ich Euch wohl stumm sein, sage ich Euch wohlmeinend.
- 39. Und so wir benn also von der Ewigkeit schreiben, Euch endlich in Eurem Millen von der Seele zu erfüllen, welches also hierinnen unser Fürnehmen in Gottes Geist und Willen ist: so wollen wir Euch zuerst fein anzeigen den Grund der Seele, und also den Urstand, und Euch die Augen wohl eröffnen, damit Ihr Eures schweren Suchens los werdet; denn Ihr habt dieses bis in Euer Alter getrieben, und wie ich verstehe, das tiefe Mysterium im Geiste nicht funden.
- 40. Beil's aber Gottes Wille ift, daß Ihr's sollet wiffen und erkennen, und Euch gleich ein solcher Lohn für Eure Arbeit wird gegeben, so sehet zu, daß Ihr es recht annehmet, und die Perlen auch fürder nicht vor die Saue werfet, die ce nicht werth sind, und auch in Ewigkeit nicht werth werden. Denn was Euch hierinnen wird geoffenbaret, das gehoret Gottes Kindern: barum seid treu, und handelt damit nach dem Geiste, nicht nach der Vernunft; denn ce ist so such in Eigenruhm erboren: wiewohl Ihr deren Keiner seid, allein sehet zu, in wen Ihr Del gießet, denn es ist Manchem ein Gift: lasset zu, in wen Ihr Del gießet, denn es ist Manchem ein Gift: lasset sie selber suchen, als Ihr gethan. Aber den Kindern gebet ihr Brot, daß sie essen und unsern Bater im Himmel preisen, zu dem Ende wird's Euch auch gegeben.

# Die fünfte Gestalt des Feuers im ewigen Willen.

41. Als wir Euch benn also einen Eingang und Spiegel bes ewigen Urstandes eröffnet, wovon das ewige Feuer urståndet, und was es sei; so ist auch noth, Euch ferner nach der höchsten Tiefe zu zeigen, was die ewige Natur in ihrer Fortpflanzung sei. Darinnen man denn zwei Reiche verstehet, als ein gutes und fröhliches, und dann ein böses und grimmiges, ein ewigneidiges und trauriges, davon die Philosophi von der Welt her gehandelt und immer gesucht haben: aber des Findens Zeit ist noch nicht geboren gewesen; nun ist sie aber da, daß das Verborgene gefunden werde, nicht von mir alleine, sondern von Vielen, die da werden treu sein und sich in Gott demuthigen, und in seinem Geist und Willen suchen. Es wird allein in Gottes Auge gefunden, sonst nirgend: darum lasse sich Keiner mit Suchen weiter ein, oder er findet den Teufel.

42. So benn also die Ewigkeit ift, die boch nichts ift; aber barinnen Licht und Finsterniß, Leben und Geist, welcher Alles ist: so ist in beiden eine Sucht, als ein Begehren, sich selber immer zu finden, ba boch nichts ift, bas ba finden konnte, als der Geist.

43. So er benn nichts hat, bas er finde, und bas Begehren gleichwohl ewig vor fich gehet, so ist bas Begehren eine Figur bes suchenben Willens, ein Gleichniß nach Gottes Auge, und ist als ein

Spiegel bes ewigen Muges, fo Gott genannt wird.

44. So ist nun das in zwei Wegen, eines nach dem Lichte, und eines nach der Finsterniß: denn die Sucht ist in beiden, und ist doch auch kein Boneinander-Beichen; so ist das Licht im Innern, und die Finsterniß im Leußern, da doch das Ullerinnerste auch das Ueusserste ist, das Licht aber ist das Mittel. Denn es ist in nichts, darum kann's nicht das Ullerinnerste sein, denn es hat keine Statte oder Ziel, es ist sein eigen Finden, welches die Finsterniß nicht sindet, sondern der Wille in der Finsterniß, der das Licht begehret, der gehet aus der Finsterniß aus, und der stehet ewig im Lichte.

45. So stellet ihm nun des Lichts Begehren ein Modell vor, seines gleichen, darin die Ewigkeit offenbar stehet, als alles dasjenige, welches der Geist in der ewigen Kraft Gottes von Ewigkeit in Ewig-

feit in sich findet.

46. Daffelbe Mobell ist nicht Gott, die Ewigkeit selber, benn es anfänget sich im Geiste, und ist des Geistes Bunder, welche er von Ewigkeit suchet und findet; und stehet in Gottes Auge als eine Figur, und sind alle Bunder des Ungrundes der Ewigkeit darinnen, und werden im Lichte der Majestat ersehen, als ein Bunder in vielen unenblichen Bundern.

47. Und das ift ein Bild Gottes, eine Jungfrau voller Rei-

nigfeit und Bucht, und beine Gebarerin; benn ber beilige Geift er-

öffnet alleine die Bunber in ber Kraft.

48. Diese Jungfrau aber ist Gottes Gleichniß, seine Beisbeit, darinnen sich der Geist erblicket, und immer und in Ewigkeit
seine Munder darinne eröffnet; und jemehr eröffnet wird, jemehr
ist darinnen. Denn sie ist ohne Grund und Zahl, darzu unmeßtich, als das Auge Gottes selbst. Es ist ihr nichts gleich, mag
auch nichts gefunden werden, das sich ihr gleichet; denn sie ist die
ewige Gleichniß der Gottheit, und der Geist Gottes ist darin ihr
Wesen. Sie ist ein Zirkel und Modell, welche uns unser Gemuth
eröffnet, daß wir sie und in ihr Gott schauen; denn unser Wille ist
in sie geworfen, und sie stehet in unserm Willen: darum reden wir
von Gott, und sehen den in ihr als in unserm Eigenthum, nach
der Verborgenheit der Menscheit, welches Sehen hochtheuer ist.

49. Alfo sollen wir auch von wegen der Finsterniß reben: die ist in sich eine Einsperrung, und da doch auch nichts ist, das sie sperret, sondern sie sperret sich selber, und erdieret sich selber, und ist selber eigen Feind; denn sie macht ihr Quaal ohne Grund und Bahl, und hat keinen Geber der dieß giebet, als der Finsterniß eigne Gestalt. Das urständet vom ersten Begehren, da das Begehren in sich zeucht und sich schwängert, daß es ein stachlichter, bitterer, herz ber, harter, kalter, grimmiger Feuergeist ist. Denn das Begehren macht herbe vom Anziehen im Willen, so ist das Ziehen stachlicht, und das Leiden bitter, welches der Wille nicht will, und derowegen in sich aus dem Stachel ausgehet und ein eigen Principium machet, in welchem Majestät erscheine.

50. Alfo entstehet im bittern Leiben die große Ungst, da doch auch nichts ist, das da leidet, sondern es ist in sich selbst also, und ist seine Leben. Ware dieses nicht, so ware auch der Glanz der Majestät nicht: Eines ist des Andern Ursach; denn in der Finsterniß ist der Blis, und in der Freiheit das Licht mit der Majestät. Und ist dieses nur das Scheiden, daß die Freiheit ein stilles Nichts ist, welche das Licht annimmt, und die Finsterniß materialisch macht, da doch auch kein Wesen einer Begreisslichkeit ist; sondern sinster Geist und Kraft, eine Erfüllung der Freiheit in sich selber, verstehe im Begehren, und nicht außer: denn außer ist die Freiheit.

51. Darum ist Gott das Heimlichke, auch das Offenbarlichke, und das ist Mysterium Magnum. So ist der Abgrund auch heimslich, doch auch offenbar, wie denn die Finsternis vor Augen, aber die Quaal unerforschlich ist, die sich der Wille darein vertäuffet, dann wird sie gefühlet und empfunden, wann der Wille das Lichtverlieret; und hierinnen stecket der Grund des rechten Glaubens: lasset Euch das sagen, Ihr Lehrer zu Habel!

52. Alfo benn ein Abgrund ift, ber da Grund beifet megen ber Faffung ber Finfternif, ba die Quaal ale eine Urfache bes Le-

bens innen ist; (benn ber grimme Blis ist bed Lebens Aufwachen, und ba es boch nichts ist als nur in sich selber) so ist bas auch ein Begehren, und das Begehren ist ein Suchen, und kann boch nichts sinden als einen Spiegel und ein Gleichnis der sinstern grimmen Quaal, da nichts innen ist: benn es ist eine Figur des ernsten grimmen Blises und der Schärfe und strengen Macht, welche Gottes ist, darnach er sich ein verzehrend Feuer heißet und einen zornigen und eiferigen Gott.

53. Diefer Spiegel ist auch ohne Grund, ohne Anfang und Ende, und hat boch einen ewigen Anfang und Ende, und ist die einige Ursache, daß der Abgrund blau, dunkel und feurig ist. Er ist die Ursache der Sterne und Elemente, denn das Firmament ist der andere Spiegel, aus diesem erboren. Wie denn in allen Dingen eine dreisache Quaal ist, da je eines des andern Spiegel, Gedären und Ursache ist, nichts ausgenommen, es stehet Alles nach dem

Wefen der Dreigahl.

54. Usso benn ein Spiegel im Abgrund ist, da sich die Quaal selbst inne beschauet, so ist das auch eine Figur und Bildniß der Quaal, welcher vor der Quaal stehet, und nichts thut oder gebieret, sondern ist eine Jungfrau der Quaal, darin sich der Grimm det Blibes erblicket in unendlich ohne Zahl, und eröffnet immer seine Wunder darinnen, mit dem bittern Geist der rägenden Essentien; welcher im Blibe sein Leben hat, daß er schneller gehet als ein Gebanke, wiewohl die Gedanken der Areaturen hierinnen stehen und gehen: und die Geister aller lebendigen Areaturen sind mit der Wurzel allhierinnen stehend, ein jedes Leben nach seinem Principio.

55. Und in diesem Geiste des Feuerbliges gehet das große allmächtige Leben, denn es ist verzehrend, wie der Blit die Finsternis verzehret, und dasselbe Feuer alle Dinge, und bleibet doch ein Leben in sich selber; aber es ist ein Hunger und Durft, und muß Wesenheit haben, sonst bleibt's ein finster Hungerseuer, ein Wille zu kreffen und nichts haben, ein Wille zu wuthen und stechen und nichts sinden als sich selber, aus welcher Ursach die Wesenheit, als das Wasser, sowohl Sulphur ist erboren, und sich erbieret von Ewigseit zu Ewigseit.

56. Und allhier, mein geliebter Herr, fuchet bie erfte Wurzel der Seele, als im Feuerleben, und die andere im Lichtleben, in der Majestät, so werbet ihr Gottes Bild und Gleichniß finden, und die

großten Beheimniffe ber Gottheit inne liegend.

57. So benn also ein solch Auge bes Grimmes ist, barin sich bas ernste strenge Feuerleben urständet, so ist's mit nichten vom Lichtleben abgetrennt, es ist Ein Leben, und hat zwei Principia; benn es brennet in zweierlei Quaal in einander, und ist Ein Geist in zwei Unterscheiden mit zwei Willen, da einer im Feuer wohnet, ber andere im Lichte.

59. Im britten Buch unserer Schriften ist's aussuhlich gesschrieben, bas ist etwas leichter zu grunden benn bieses; aber bieses ist ber tieste Grund ber Ewigkeit, soviel einem Geist träglich sein mag: benn mehr kann er nicht ertragen, wohl weitläuftiger, aber nicht tieser; benn es ist im Abgrunde in beiden Principien gefasset, als benn eine Seele im Abgrunde urständet in beiden Principien.

und im geiftlichen Willen in der Emigkeit.

60. Und da sie nicht vorsichtig ist, mag der Teufel wohl auf ihrem Wagen, als auf ihrem Willen fahren: so sie aber vorsichtig ist, und sich in Willen der Majestat Gottes einwirft, so fahret der b. Geist Gottes auf dem Willen, und ist sein Wagen. hierinne kann man schon grunden himmel und holie, Engel und Teufel, Boses und Gutes, Leben und Tod; da Ihr aber nachforschet, wie wir Euch weiter melden wollen.

## Die fechste Gestalt bes Feuers.

61. So benn also zwei Principia in einem Wesen stehen, wie benn bas Niemand mit einiger Vernunft widersprechen kann, benn alles Leben stehet im Gift und im Lichte, ein jedes in seinem Principio; nachdem es die Quaal hat, so hat es auch sein Licht: so ist zu forschen von des Lebens Erhaltung, was das sei, das das Leben erhalte, das es nicht verbungere, und was seine Quaal fort-

treibe, bag es emig beftehe.

62. Dieses ist nun auch in zwei Unterscheiben; benn bas Lichtleben hat seine Quaal und Treibung, und das Feuerleben auch seine Quaal und Treibung, jedes in sich selber: aber das Feuerleben ist eine Ursach des Lichtlebens, und das Lichtleben ist ein Derr des Feuerlebens, und hie liegt Mysterium Magnum inne. Denn wenn kein Feuer ware, so ware kein Licht und auch kein Geist; und wenn kein Geist ware, der das Feuer aufbliese, so erstickte das Feuer, und ware eine Finsternis, und ware also eines ohne das ans dere nichts: also gehöret beides zusammen, und theilet sich doch selber von einander, aber ohne Flieben, und ist doch ein Flieben des Geistes.

63. Dieses gebe ich Euch also zu verstehen. Sehet an ein Gluthfeuer: erstlich ift die Materia, baraus es brennet, das ift das

berbe, angezogene, bittere Befen, welches in einer Ungftquaal ftebet, es fei holz ober mas bas fein mag, bas ift ein finfter Corpus; wenn nun daffelbe entzundet wird, so siehet man brei Principia: erstlich das Holz in ber Finfternif mit der außeren Quaal diefer Belt, welches auch fein Leben bat, fonst nabme es bas Keuer

Run bat bas Feuer eine grimme, berbe, ftrenge, bittere, 64. durstige, begehrende Quaal, eine freffende, verzehrende; und die große Bitterfeit ift fein rechter Beift, ein Buther und Mufwecker, ber alle Effentien bes Lebens in fich hat, und ift auch die Rraft bes Lebens und bes Treibens, fonft mare tein Brennen: bas macht bie große Ungftsucht nach ber Freiheit, und im Feuer erlanget fie bie Freiheit, benn fie verzehrt im Grimm die Finfternig und auch die Materiam des Feuers, Davon bas Feuer brennet.

Run allba erkennen wir ben Ginigen Beift, der fich in zwei Principia Scheibet, in zwei Beifte, aber nicht abtheilig, und boch por einander fliebend, und ergreift boch einer ben andern nicht, und ift einer bes andern Leben und Urfach: barum find's zwei Principia, weil es zweierlei Quaal und Leben giebt, und ift nur Gine Burgel Die bas giebt, eines giebt Leben, bas andere giebt bem Leben Speife. bas ift Bunder und boch auch nicht Bunder; denn es ift nichts, bas fich tann darüber vermundern, benn es ift felber alle Dinge in Ginem Befen.

Run fehet: bas Feuer ift erftlich bie Sucht, in fich ju gieben, bas ift die Wefenheit, bas Phur, benn die Sucht machet bas im Begehren wegen feines Biebens, fonft mare nichte, und bas Bieben ift ber bittere Stachel, ein Brecher, welches bie Befenheit nicht ertragen fann und nicht leiden will, und bas Micht-leiden-molten ift eine Ungft im Billen, die Befenheit mit dem bittern Stachel zu überwaltigen, und die Ungft bringet in fich ein, und greifet nach der Rreiheit, und die Freiheit ift ein Licht gegen die Finfferniß geachtet.

67. Nun ift die Ungft eine graufame Scharfe, alfo wird die Freiheit empfangen und gescharfet, daß fie ein Feuerblit ift, und ber Ungstwille in ber Scharfe des bittern Bliges verzehret die Befenheit, es fei Solz ober andres. Go es bann bas verzehret hat, fo ift bie Ungst wieder eine Finfterniß, und bleibet ber Blis wieder in sich verborgen, und ift ein Erloschen, und ift die Ungft wieder in der Finfternig wie vorbin, ale vor dem Blige bes Reuers, und ftehet nur in Schrecklicher Quaal, ba die Bitterkeit wegen bes rauben Unziehens immer fchrecklicher geboren wird.

68. Run febet, diefes ift nach bem außern Principio biefer Welt alfo, wie unlaugbar vor Mugen ift: fo es benn in ber Emigfeit ein immerbestandiges Befen ift, fo zeigen wir Euch biefes alfo.

69. Sehet und merket tief, allhier lefet fleißig ! Das Erfinken

ber Ungst in ber ewigen Finsterniß ist ein ewiger Hunger, und ein ewiger Durft, und ein ewiges Begehren, und die Finsterniß in sich selber erreichet in der Ewigkeit nichts, bas es aus ber Ewigkeit hatte ju einer Erfüllung, barum ist's wohl recht ber Hunger und Durst bes Abgrundes der Hollen und Jornes Gottes.

70. Aber der Wille in der Angst, weil er nichts kann erreischen oder sinden, machet ihm selber eine Figur und ein Gleichniss im Begehren mit dem strengen Ziehen: und das strenge, herbe, dietere, sinstere Wesen ist die materialische Gleichnis selber; es frissetze, sinstere Wesen ist die materialische Gleichnis selber; es frissetze, sinstere währet, und ist der Grimm immer und ewig der ewige Blit immer währet, und ist der Grimm immer und ewig brennend, und brennet ewig aus der Finsternis, und hat sein eigen Leben in sich, als den bitteren Stachel der Angst, welcher wuthet und tobet, und ist die Rügung und Urstand des Lebens, und das ist ein Prinzipium.

71. Und verstehet hierinnen bas ewige begehrende Suchen, eisnen ewigen Geiz, und boch nichts haben als sich selber, eine ewige, neidige Unfeindung, ein Suchen der Effentien, da denn die unzählbare und ungründliche Vielheit im Willen immer erboren wird, und eine ewige Listigkeit, ein Immer-Aufsteigen im Hunger, und ein ewig Finden im Willen, als nämlich die Gleichniß seines Begehrens, die Gleichniß der Effentien, und im Blige ist das offenbar: denn der Blig erhebt sich ewig über die Finsterniß, und im Blige sind die Effentien, und werden immer im Willen geführet.

72. Also ist der Feuerwille eine Sucht der aufsteigenden Hoffart, eine Verachtung der Finsterniß: er verachtet seine eigene Wurzel, er ist ein Geiziger, und will mehr fressen als er hat, oder sein Recht ist; er hat alle List, denn die begehrenden Essentien werden im Feuer offenbar, und davon kommt's, daß in jedem Willen

jeber Effeng wieder ein Centrum eines gangen Befens ift.

73. Und das ist die Ursache der Schöpfung dieser Welt, daß das Modell ist also in einem Spiegel von Ewigkeit erschienen, und ist in den ewigen Essentien in der Figur, als in einer Jungkrau ohne Gebären gestanden, und im Lichte Gottes gesehen worden; und daher urständet die Materia der Erde, der Sterne und Elemente, auch alle Kunst, Wis, List, Trug, Falschheit, Geiz und Hochmuth in den Kreaturen dieser Welt.

74. Denn biese Welt ist eine materialische Sucht aus ber ewigen, und ist in der Schöpfung als im Verdo Fint durch den Wasserhimmel materialisch und greislich worden, wie an Erde und Steinen zu sehen: und das Firmament mit den Elementen ist noch die Sucht, und suchet das Irdische, denn es kann nicht zurück in's Ewige greisen. Denn alle Wesen gehen vor sich, die so lange das Ende den Unfang sindet; dann verschlingt der Unfang das Ende wieder, und ist als es ewig war, ohne daß das Modell bleibet, denn

bas Mobell ift aus bem Ewigen, baraus die Schöpfung ausging in

ein Befen, gleich dem Bunderauge Gottes.
75. Auch wird Euch vermelbet, daß ber Beift Luft alfo aus bem bittern ewigen Feuergeifte urftandet, welcher auch vor fich gehet nach ben Bundern im Billen ber Gucht der Effentien, als ber Sterne, und darum machet er Wirrung, und kommt von vielen Orten, als von oben herunter und hinauf, auch quericht, und oft als ein Rad, Alles nachdem die Feuersucht mit den Effentien der Sterne entzündet wird.

76. Das ift Alles zusammen wie ein Rad bes Gemuthes, und hat feinen eigenen Willengeift, und ein eigen Leben und einen eigenen Billen, und barum ift's ein Principium, und ftehet alfo lange, bis bas Ende ben Unfang findet: bann nimmt ber Unfang bas Ende in fich, und macht bas Mittel, was indeg darinnen ge= fchehen ift, offenbar; ale Ihr benn diefem nachfinnen follet, fo Ihr

aber nicht tolle Jungfrauen feid.

77. Much fo ftehet dieß Regiment nicht langer als es in ber Bahl der Schöpfung hat: denn jeder Tag der Schopfung ift ein Circul eines Umganges im Muge, und hat feine Bahl; berer Beben (ift bas Rreuz) die hochste Bahl, und der Mensch hat zehnmal zehn Bahl, als hundert, und in ber Krone des Paradeises taufend Babl, und in ber emigen Befenheit im gottlichen Centro ber Majes ftat bat er feine Babl.

78. Nun sehet recht mit guten frischen Mugen! Gott schuf in fechs Tagen biefe Welt mit allem Wefen, und ward im Mittel bes fechsten Tages vollendet, über den Mittag gegen Ubend; da ging an die Ruhe am fechsten Tage, und ward der Sabbat des fiebenten Zages: alfo fand bie emige Rube ben Unfang ber Schopfung am fechsten Tage nach Mittage, bas war bas Ende; ba fam Unfang und Ende wieder in eine, und war offenbar, mas Gott in den Tagen hatte gemacht.

79. Beil denn der Menfch den himmlischen englischen Leib burch feine Imagination verwuftet, und in eine zerbrechliche Bahl hat eingeführet, als in's außere Principium, fo ift er auch barinnen; benn er hat die paradeisische Zahl verloren, und ist in hundert gesetet worden, da er doch auch im außern Leben ist seinem Führer gegeben worden, bas ift, er hat fich ihm felber gegeben: fo ift uns flar kennlich feine Bahl ber Bollenbung im Circul bes außern

Principii.

80. Co wir grundlich wußten die Stunde des fechsten Iages, in der die Schöpfung ift vollendet worden, fo wollten wir Guch bas Jahr und Tag, verftehe bes jungften Tages, darftellen; denn es fchreitet feine Minute barüber, es hat fein Biel, bas ftehet im innern Circul verborgen.

81. Darum wiffet gewiß, daß die Beit nabe ift, benn im

fecheten Tage nach Mittage ift angegangen bie Feier bes etwigen Tages, und hat Gott ben Sabbat bes siebenten Tages barum zu einer Rube und immermahrenden Gedachtniß gestiftet.

82. Und wie am sechsten Tage ist angegangen gegen Abend die Ruhe und der Eingang der Offenbarung des Werkes der Schöppfung, da das Ende hat wieder den Anfang eingenommen, und sind also die sechs Tage im Circul als ein Wunder gestanden: also wisset dies, Ihr seid im Paradeis geschaffen worden, und seid aber daraus in Geist der Grimmigkeit in Tod eingegangen, der hat seine Wunder nun über sechsstehalb tausend Jahr in Guch gewirket.

- 83. Nun hat das Ende den Anfang wieder funden, und Ihr sollet seten, auch sühlen und sinden, was das Paradeis sei gewesen, alle diesenigen, so in Gott geboren werden. Denn das Paradeis ist wiedergeboren worden; also auf Art der Vernunft geredet, und nicht in Gott. Aber der Sterblichkeit entrinnet Ihr nicht, auch nicht dem Grimme im Fleische, aber im Gemüthe und in der Seele stehet das Paradeis nunmehr den Kindern Gottes offendar, und haben den rechten Schmack der Krast. Und das mag keine List noch Macht aufhalten, keine List mag das dämpfen, und kein Teusel zersbrechen: denn das Ende hat den Ansang funden; es ist kein Aufhalten; die Macht und Falscheit zerbricht, und ist nunmehr nur ein Warten des Bräutigams; denn die Kinder Gottes sollen im Paradeis gefunden werden, wann die Turba im Grimm verschlungen wird, reden wir theuer, was wir erkennen und gewiß wissen im Wunder.
- 84. Also, wie oben gemelbet (verstehet uns boch nur), ist aus bem Grimme des Jornes aus dem ewigen Centro, aus welchem diese Welt ist erboren und geschaffen worden, als eine Sucht des Ewigen im Geiste dieser Welt in diesem Principio, darinnen wir ist leben, erboren, und wird immer geboren die Falscheit, Geiz, List, Trug, Feindschaft im Willen, Lügen, Mord, Hochmuth, Besgehren der Ehre, eigene Macht, Kunst, Wis, Weisheit dieser Welt aus der Vernunft; das Alles ist aus dieser Wurzel, und stehet in Gottes Jornwundern: und wie school die Vernunft und eigene Witzeist, so ist sie doch im Jorne Gottes und quillet aus dem Abgrunde.
- 85. Allhie besiehe bich, du schone Welt, es ist kein Tand, wie du es dafür haltest; es ist im Ternario Sancto erkannt worden. Und wer an das Ziel nicht mag, der ist vom Antichrist gefangen, und gehöret endlich in diesen Pfuhl, daraus er gewachsen ist. Es ist keine Zeit mehr auf Harren, beide Thüren stehen offen, die Turba wird mit sich verschlingen, was in ihr ist gewachsen.
- 86. Alfo merket uns nun weiter vom ewigen Feuer, und nehmet Euch eine Gleichnif von allen Feuern in diefer Welt; benn was in ber Ewigkeit ein Geist ift, bas ist in dieser Welt ein Besfen. Ihr fehet alfo, bag ein Feuer in sich felber ein angklich.

grimmig aufsteigend bitter Befen und Quaal ift, und fehet boch in des Feuers eigener Geftalt nichts mehr als ben Blig bes Scheines;

die Quaal fehet Ihr nicht, Ihr muffet bas nur fuhlen.

87. Nun sehet Ihr auch, wie das brennende Feuer einen Rauch über sich giebet, und im Rauche ist ein Wasser, davon ein Ruß wird, der sich anlegt, sonderlich so das Feuer gefasset wird, daß es nicht frei ist, so ist der Ruß offendar als im Ofen: also ist Ruß und Wasser durch einander, davon verstehet die materialische Erde aus dem ewigen Feuer, welches Lucifer anzündete, da sich dann im Grimm eine Zeit ansing, und die Schöpfung erging, wie im dritten Buch gemeldet.

88. Nun verstelet weiter Mysterium Magnum! Ihr sehet, daß ein jedes Feuer leuchtet, und dann sehet Ihr, daß eine Luft aus dem Feuerquaal ausgehet, und verstehet das ja wohl, daß wann das Feuer nicht wieder Luft hätte, daß es erstickte, wie denn alle Feuer ersticken, wenn sie nicht Luft haben, und gebaren doch auch die Luft; die Luft ist des Feuers Leben, die urständet aus der ängstelichen, bittern rügenden Quaal der Essentien aus dem Willen.

89. Nun sehet Ihr ja auch wohl, daß ein Feuer muß zu zehren haben, sonst ist's eine Finsterniß: und ob es sich selber friffet, als sein stenges Unziehen, so ist doch dasselbe Feuer nur eine Quaal in der Finsterniß, mit welchem wir den Ubgrund des Zornes verste= hen, welches in Gott nicht offenbar ist, sondern nur als eine Ur-

fach des Lebens im Reiche Gottes.

90. Ihr sehet, daß ein jedes Feuer muß Wesen haben, soll es brennen; verstehet aber dieß also: das Feuer giebt die Luft, und die Luft das Wasser, und zeucht die Luft machtig wieder in sich mit dem Wasser, davon des Feuers Quaal gesanstiget wird, daß es scheinet. Denn ohne Wasser scheinet kein Feuer: wo in einem Dinge das Wasser nicht zu erreichen ist, da ist kein Schein des Feuers, sondern nur ein Glast, wie Ihr dessen ein Erempel an einem glubenden Steine habt, der hat die Quaal des Feuers, und vom Scheine hat er nichts als nur einen Glast, und auch wohl nicht; allein im Eisen sehet Ihr Glast, in welchem das Feuer das Wasser erreicht. Darum wird auch ein Eisen endlich verzehret, und krieget Rost, ein Stein aber nicht: das ist also nach dem außern Principio dieser Welt zu verstehen, aber nach dem innern, als nach dem Reiche Gottes. Merket diesen Verstand!

91. Das ewige Feuer brennet ewig; aber es ist ein Geist, und im Reiche Gottes nicht offenbar auf grimmige Urt. Dieß mertet also: der Blis machet einen Schein, der urständet vom Feuer, und wohnet nicht im Grimme des Feuers, sondern er erfüllet das Feuer gänzlich, und leuchtet auch außer dem Feuer, und wird vom Feuer nicht ergriffen noch gehalten, und führet auch eine besondere Duaal, als Sanfte, und hat doch des Feuers Kraft, Wiese und

Runft; benn im Lichte wird erft bes Feuers Quaal in feinen Effentien offenbar.

92. Nun macht das Licht keine Quaal, sondern gehet in sich selber in eine Sanstmuth ein, und ist auch begehrend, von des Feuers Quaal herrührend. Und sein Begehren ist auch ein Unziehen, als nämlich die Sanstmuth und Kraft in sich selber, und schwängert sich mit Sanstmuth. Denn das Licht ist auch ein Feuer, ein gar sehnliches Feuer, ein begehrendes Feuer, und ein immersindendes Feuer, welches immer sindet, was im Urstande erboren wird. Alle Kraft die im grimmen Feuer urständet, die ist im Lichte offenbar, und das Licht begehret die in Sanstmuth; denn die Feuersgrimmigkeit und des Lichts Schein sind zwei Principia, zweierlei Quaal, eine jede wohnet in sich selber, und begreift in Ewigkeit eins das andere nicht, und ist doch eines des andern Leben und Ursach. Verstehe also:

93. Als wir gebenken, daß eine grausame angstliche Quaal ein Ersinken in sich selber machet, gleich einem Tobe, da benn bas Scheideziel ist, und boch die Angst in sich selber ihre Quaal behalt: das Sinken aber in sich als ein Tob eingehet in sein Aether; da bann das Angstleben nicht mehr erkannt wird: benn das Sinken bricht sich aus der Angstquaal gleich einem Sterben, und ist ein Sterben, und da boch in der Ewigkeit kein Sterben ist, sondern ein solder Eingang in eine andere Welt eines andern Principii, ander

rer Quaal.

94. Denn das Sinken gehet in die stille Ewigkeit, als in die Freiheit ein: und weil die grimme Feuersquaal ist in sich in seinem Leben geblieben, so ist das Sinken ein Ausgehen aus dem Feuersleben, und ist doch aus dem Feuersleben, aber seine Quaal hat es nicht; denn sie ist im Tode abgebrochen, und ist das Scheideziel, ein Tod, daß also das sinkende Leben durch den Tod dringet, und grünet in einer andern Welt durch den Tod aus, und hat andere Wesenheit, als ein ander Wasser, darinnen das Licht scheinet, darin keine Grimmigkeit ist: denn in der Ewigkeit ist kein Tod, der da hält, sondern ein solch Eingehen; denn was nicht Ansang hat, das hat auch kein Ende und Grund.

95. Und also urständet das Licht aus des Feuers Quaal. Denn das Licht wohnet im Feuer und auch nicht im Feuer, es ist in einer andern Welt, und ist ein ander Feuer, das heißet Liebe, Kraft, Wunder, Suße, Milbe, Nein; und ist kein Wesen, und auch nicht Natur, sondern außer der Natur in einem andern Principio.

96. Es ist nichts als eine lichtslammenbe, kräftige Majestat, und hat seinen eigenen Geist, ber das Sinken durch den Tod führet, ber aus der Ungst das Sinken durch den Tod ist, der das Grünen durch den Tod machet. Er ist in sich frei, beides vom Feuer und vom Lichte, und wird von keinem gehalten noch ergriffen (so wenig das Feuer die Lust halt), und gehet aus dem Lichte aus,

aus ber Kraft bes Lichts, und eröffnet Alles, was im Feuerquaal und auch im Lichtesquaal ist; aber er hat keine Empsindung in sich vom Feuer, sondern er ist ein Aufblaser des Lichtseuers, ein Führer der Liebe-Effentien in der begehrenden Rraft, ein Eröffner der Liebe-

Effentien.

97. Und baf wir auch alfo mogen verftanden fein, bieweil wir von den Liebe-Effentien reden, ale von einem andern Feuer, fo merket biefes: Sebet, wenn nun alfo bas Licht burch bie Grimmigfeit erboren wird, bag alfo ein Feuer durch bas andre ausgehet, fo begehret bas Lichtfeuer nicht mehr ber Grimmigkeit, benn es ift ber Grimmigkeit abgeftorben, und ift ein eigen Feuer in fich felber, und wirft fein Leben aus fich felber, bas ift ein Grunen; benn es ift auch begehrend und anziehend, bavon Effentien entstehen, und hat alle Geftalten in fich, wie bas Feuerleben, einen folchen Aufgang hat es auch: aber die Effentien find aus des Lichts Rraft erboren; und so dann je eine die andere kostet, so ift ein eitel Begehren und Erfullen, und ba boch auch nichts ift, bas bas Liebe-Begehren fonnte in fich ziehen. Es zeucht fich felber in fich, und fcmangert fich aus Rraft ber Majeftat, bag berfelbe Wille voll ift, und ba es boch auch nichts ift als folche Rraft, eine Bildnif ber Bunder, ce ift eine Gleichniß ber Geburt, und ift bie Raft felber. Es ift bas Befen bes Beiftes, bavon ber Beift feine Speife hat, benn er gehet aus ber Bildnif aus, und wallet gleichwie die Luft in diefer Welt.

98. So aber dann nun der Geist kein Gleichniß findet, das außer ihm ware, und sich also nur in der Araft findet, so ist er auch begehrend; denn er wohnet in der Kraft Grunde, und ist nicht selbst die Kraft: so macht sein Begehren auch ein Gleichniß nach ihm.

99. Denn ein Begehren ist Sucht, und in der Sucht stehet die Figur der Sucht: die Figur machet die Sucht offenbar. Also wohnet der Geist auch in seiner eigenen Figur, in der Kraft und im Lichte der Majestat,' und ist eine Bildniß nach Geistes Eigenschaft.

100. Nicht ist der Geist die Bildniß, sondern die Sucht und sein Begehren ist die Bildniß, denn er wohnet in sich selber in seiner Sucht, und ist eine andere Person in seiner Figur als der Kraft Figur: und nach diesem Wesen wird Gott dreifaltig in Personen genannt.

101. Daß wir Euch aber Eure Augen mögen weit aufthun, allen Grund ber Gottheit zu sehen, als benn ist sein soll und muß, so sehet doch nun das große Wunder, welches wir mit Ausgehen aus dem Paradeis verloren hatten, da wir muffen in den sechs Tages werken dieser Welt arbeiten; so sehet doch nun was und wo wir sind: Ihr sindet allhie ein solch Ding, das auch der Natur ist versborgen gestanden.

102. Sehet, wenn Ihr wollet von der Dreiheit reben, fo fehet auf die erfte Bahl auf's A, auf ben emigen Unfang, ber ift Bater, und bann sehet auf's O im Mittlen, bas ist Sohn; bann sehet auf's V, bas ist ber Ausgang bes h. Geistes, der gehet in sich selber mit dem Sinken durch ben scharfen Grimm in's andere Prinzipium ein, der hat E, und gehet durch die Kraft aus als ein lichts stammender Big, das hat I.

- 103. Nun nehmet ben geschwinden Gang des flammenden Blibes dazu, das ift T, die Allmacht des ewigen Gottes, der da im Grimme als ein Blit verderbet, und in der Liebe im I, als ein mächtiger lieber Gott, erhöhet, durchdringet und gewaltig erhebet: so Ihr das L darein thut, so habt Ihr eine Materiam des gottlichen Wesens: in der Kraft ist's ein Engel, und in der Ausgeburt aus dem Centro ist's Gold.
- 104. Die Welt ist geizig und ruhmhaftig, sonderlich die da wollen Meister der Kunste sein, und sagen, sie kennen Gold, und sind blinde Leute, warum suchet Ihr das nicht? Sprichst du: wie? Gehe mit dem außern Leben in Tod, da muß das außere Leben sterben, und in der Angst sich ausgebären, in der Kronen Jahl, als in tausend Jahl, das ist's Ende, und stehet der Tod auf zum herrelichen Leben mit einem neuen schönen Leibe, und darst ihm nichts als die Seele geben, er bringet vielkältige Frucht; da hast du einen Engel, der von dem Grimm frei ist, denn er ist ganz rein. Suche ihn, so sindest du ihn!
- 105. Du meinest aber vielleicht also in beinem alten Rleibe ihn zu finden? Rein, Kris, wir wollen dich ist ein ander A=B.C lehren! Lerne vonehe bas, bann fuche; fo bir's aber alebann wird gelieben; wo nicht, lag bleiben, benn bas O ift viel edler als bas L. Siehe, nimm bas A als den Unfang bes Muges mit bem V, das ift des Geiftes Zeichen, und gehe mit durch's O, fo wirst du einen Strich und Zeichen durch's (1) machen. Run theile Die zwei Principia von einander, diemeil fie fich feiber scheiben, und fete bie an einander, ein jedes mit einem halben O gleich einem Regenbos gen ); benn alfo fteben fie in ber Figur )(. Sete ben Grimm gur Linken, und bas Licht gur Rechten D(; benn anders fann man's nicht mahlen; aber es ift eine Rugel. Und nimm ben Beift, ber im Feuer erboren wird, und gehe mit ihm aus bem Grimme in das Ginken, burch ben Tod in bas andere halbe Muge, als in bas andere Principium: fo wirft bu biefe Figur feben; bie ftebet alfo:

# Die Philosophische Rugel.

Abgrund. Ewigkeit. Das 1ste Principium. Das 2te Principium. Sohn. 44.H. Geist. 45. Sohn. 46. Vater. 23.Wille. 17. Allmacht IR Gramm 19. List. 20.Teufel. 21. Teufels. 22. Konst Des geistlichen Menschen Wohnung. 6. Tinetur 47. Geist Göttliche Witze. 7. Feuer. 58. Seelen Freude in Tenurio Sando er grossen Thorheit. rount in Babel. 48. Menschheit . Fleisch. S. Wesen 62. 63. Wunder Babel. 39. Finstere Welt. 40. Teufels ewige Hölle.

> 1. Abgrund.



# Erklarung ber philosophischen Rugel,

ober Auges, beider dreifachen Zirkel, welche vornämlich die zwei ewigen Principia bedeuten, da doch das britte auch darinnen klar verstanden wird; wie man fie verstehen folk.

106. Diefer Zirkel folle gleich einer runden Rugel fein, ba bas H burchginge (H); benn es ist ein Auge ber Ewigkeit, bas man nicht mahlen kann, es ist bas Auge bes Wesens aller Wefen, bedeutend bas Auge Gottes, welches ist ber Spiegel ber Weisheit,

ba von Emigkeit find alle Bunder inne erfeben worden.

107. Ift also hiemit entworfen, wie es in ein Wesen sei gegangen, dem Lefer des Buches nachzudenken. Nicht dergestalt, daß man's schreiben oder mahlen konnte, denn der Sinn ergreiset das nur, und auch nur dieser, der im göttlichen Mysterio wandeln mag, nicht durch Kunft oder Bernunft, sondern durch Berstand, welchen der Geist Gottes dem menschlichen Seelengeiste im großen Mysterio

eroffnet, andere mag's nicht ergriffen werden.

108. Der Lefer soll Acht auf die Zahlen haben, und dann was in ober außer dem Zirkel stehet, ober wo sich ein jedes Wort im Zirkel anfähet und endet, es hat Alles seine gewisse Deutung; denn es stehet ein jedes Wort an seinem gewissen Orte. Was aus ser dem Zirkel und Rade ist, bedeutet die Freiheit des Abgrundes, außer dem Principio. Das große Mysterium des Abgrundes, da das göttliche Wesen im Spiegel der Weisheit sich selber im Grunderbieret, ist mit 1 bezeichnet und stehet dei Rum. 2. Also auch um den ganzen Zirkel zu verstehen.

109. Die drei Birkel, um einander geführet, bedeuten bie ewige Geburt des gottlichen Wesens mit allen ewigen Mysterien, außer und in der Natur, als den Urstand aller Wesen, wie be-

zeichnet ift.

110. Der breifache Zirkel zur Linken, da außer dem Zirkel stehet Num. 2 das Mysterium außer der Natur, bedeutet wie sich der Urgrund in Grund führet, als das Auge der Ewigkeit, ber erste Wille, der Vater der Ewigkeit und alles Anfangs heißet, wie er sich in Dreifaltigkeit in der Weisheit in einen ewigen Grund einführet, und in sich selber wohnet, sich selber besitzet, und wie er sich in Natur sühret; und wie das Wesen urständet, sowohl die Empfindlichkeit und Kindlichkeit.

111. Der andere breifache Zirkel zur Rechten bedeutet bas gottliche Wefen ber heiligen Dreifaltigkeit mit ber englischen Welt, welche aus bem großen Mysterio ber Ewigkeit urftanbet und burch's

Principium bes Feuers offenbar wird.

112. Das Rreug & burch die zween Birkel bebeutet die Per-

fonen ber Gottheit, wie sich bie in ber ewigen einigen Geburt felber theilen, wie ferner gentelber, nach ben Babten.

113. Das Auge im Zirkel, da das Kreuz durchgehet mit einem Angel ober Linie, bebeutet ein jedes eine Welt, beibes zur Linzken und Rechten. Zur Linken bedeutet's das große Mysterium der finstern Welt, da sich das Wunderauge in Natur einführet; zur Rechten deutet's die Lichtwelt, da sich das göttliche Mysterium hat durch's Feuer ausgeführet und wohnet im majestätischen Lichte, mit dem ersten Mysterio der Wunder.

114. Das herz im Angel bes Kreuzes bedeutet ben Grund ober bas Centrum ber Gottheit: nicht dergeftalt, daß er abtheilig sei und eine Statte besite, benn es ist selber die Statte ober ber Grund der Gottheit, und ist überall das Mittelste; sondern daß man lerne die Gottheit von der Natur unterscheiden, und daß die Christen lernen verstehen die Wiedergeburt, wie uns Gott in Christo aus seinem Herzen am Kreuze hat wiedergeboren: um welches willen diese Figur ist also entworfen worden, daß der Leser soll nachsinenen; denn diese Figur begreift Alles, was Gott und die Ewigkeit ift.

# Erklarung des Birkels gur linken Sand.

115. Die 3 Charakteres mit A O V, gezeichnet mit 3 4 5 bebeuten das Mysterium der heiligen Gottheit außer der Natur, wie sich's in der Natur offendare. A bedeutet den ersten ungründlichen Willen, der Vater heißet. Fahre am selben Zirkel um an die untere Spige, da stehet Tinctur 6, die ist des Willens Ens, und der erste Anfang zur Natur; denn das göttliche Geheimnis der Dreizahl stet oben, und das Geheimnis der Natur unten. Jeder Zirkel bes beutet eine Person der Gottheit im ersten Mosterio.

116. Das O mit Num. 4 bedeutet ben Grund des Mosterii, als die Geburt des Herzens oder Wort Gottes, welches der erste Wille, als das A im Spiegel der Weisheit fasset und in sich halt, als einen Grund seines Wesens. Denn das O bedeutet auch das Auge des Spiegels der Weisheit. Denn in der Weisheit wird das ewige Wort gefasset, das offenbaret sich durch's Principium des Feuers in der Lichtwelt. Fahre vom O am Zirkel um, so sindest du unten

Principium und Feuer, Rum. 7.

117. Das V mit Num. 5 bedeutet den Geist des Mosterii außer der Natur, als den ersten ewigen ungrundlichen Willengeist, der aus dem Willen und in der Kraft des Wortes im großen Mosterio urständet, und aus dem Willen und Worte ausgebet; und sein Ausgang macht Wesen, als Wunder der Kraft, Farben und Tugend, da doch im Mosterio des Ungrundes außer der Natur keine Farben erkannt werden: denn sie liegen alle in einer, und ist ein Unsblick eines großen Wunders, und das heißet ein Wesen der Wunder.

118. Fahre am Ziekel vom V um, so findest bu unten bei Rum. 8 Me fen, bedeutet, daß alles Wesen unter dem Geiste der Dreizahl ist, und daß man allezeit muß Wesen von der Gottheit unterscheiden: denn im Wesen urständet die Natur mit ihren sieden Gestalten: denn die Dreizahl ist nur ein Geist im Wesen, und ist doch auch kein Wesen ohne die Dreizahl: denn die Begierde der Dreizahl ist die ewige Magia, und machet Wesen; sie führet in Grund ein, nach dem Modell, so der Geist in der Weisheit eröffnet, aus ihr ist die Schöpfung ergangen, nach dem Modell im Spiegel der jungkräulichen Weisheit.

#### Beiterer Bericht.

Bon bem erften Principie und bem Myfterio bes Unfangs in ber Schopfung, und von ber finftern Belt, wie ber Angel am Rreuze mit Num. 9 zur Linken mit feinem obern und untern Spatio verftanden wird.

119. Num. 9 stehet bor bem Kreuzangel: Bater, und bavor Abgrund, bedeutet bas Mysterium bes Baters außer ber Natur;

benn mit bem Rreugangel fahet bie Ratur an.

120. Das erste und größte Mnsterium ist der Abgrund, ba sich das Nichts in einen Willen einführet, der Bater heißet, oder der Urstand zum Etwas. Aus dem Mysterio des Vaters ist die Schöpfung durch die Natur geurständet. Man verstehet allhie die ewige Natur mit ihren sieben Gestalten mit diesem Mysterio.

121. Um Angel oder Linea stehet Seele Num. 10, bedeutet den Urstand der ewigen Geister, als Engel und Seelen der Mensschen. Denn der Angel bedeutet das Centrum in der Natur, da sich der dreisache Geist mit der Natur offenbaret, bedeutet das magische Feuer in des Baters Eigenschaft: daraus haben die Engel

ihren Urftand, fowohl die Seele des Menschen.

122. Man foll allhie den Grund und Urstand eines ewigen Geistes verstehen; denn nichts ist ewig, es habe denn seinen Urstand aus dem ewigen magischen Feuer. Dieser Urstand wird nicht für den wahren Geist verstanden, sondern für das Centrum, als die Urstade des Geistes.

123. Ein jeber rechter Geist wird im Lebenslicht mit dem Berstande verstanden: benn es mag im Feuer fein rechter Verstand sein, sondern in der Begierde des Lichtes. Darum muß sich der seurige Wille zum Herzen Cottes, als zur Kraft des Lichtes und Verstandes wenden, wie allhie zu sehen, da auf der Kreuzlinie stehet der Seelen=Wille mit Rum. 11 bezeichnet: allda empfähet er Kraft vom Herzen Gottes, und wird zu einem verständigen Getste erboren.

124. Denn er empfähet die Rraft bes Lichtes in ber Sanft=

muth und Demuth, und gehet mit feinem Willengeiste, als mit ber edlen Bildniß und Gleichniß Gottes, durch die Kraft des Herzens in das andere Principium als in die Lichtwelt ein, wie denn allhier zur Rechten des Herzens im andern Zirkel zu sehen ist. Da stehet Wille, Num. 12 und dann Seele, Num. 13 bedeutet, wie die Seele aus des Feuers Quaal aus des Vaters Eigenschaft in des Sohenes Kraft und Eigenschaft eingehet, und wohnet in göttlicher Kraft in der Lichtwelt.

125. Außer bem Angel bes Kreuzes stehet heiliger Geist, Rum. 14, bedeutet ben h. Geist, ber von Ewigkeit im Willen bes Baters zur Linken am Angel Num. 9 urständet, und führet sich durch die Natur durch das Herz und göttliche Kraft zur Rechten außer der Natur, auch durch des Engels oder Seelengeistes Kraft aus, und wohnet in der Freiheit im Glanz der Kraft und Majestät, und ist in der Natur, jedoch der Natur unergriffen, als nur in göttlicher Krafteigenschaft.

126. hinter bem Wort heiligen Geift, Num. 15 stehet Bilbniß, auch außer ber Natur, bedeutet, daß die eble Bilbniß aus bem Seelenfeuer ausgrunet, als eine Blume aus der Erde, und hat kein Fühlen der feurigen Eigenschaft: benn das Feuer stehet in ihr gleich als verschlungen, und da es doch ist, aber in anderer Qual, als Begierde der Liebe, ein lichtstammendes Keuer in göttlicher Ei-

genschaft.

127. Hinter ber Bildniß stehet Abgrund, Rum. 16 bes beutet, daß die rechte Bildniß im Abgrunde außer aller Quaal stehet, und in Nichts wohnet, als nur in sich selber, und durch sie Gott. Darum ist nichts, das sie mag finden, rügen oder zerbrechen, als nur die gottliche Kraft: benn sie stehet nicht in der Natur; ob sie gleich mit der Burzel von der Natur herkommt, so ist sie doch ein anders, gleichwie der Upfel ein anders ist als der Baum, ob er gleich am Baume stehet, und Kraft vom Baume empfahet, so giebt ihm doch die Sonne auch Kraft. Ulso giebt der Bildniß die gottsliche Sonne als die Majestak Kraft.

128. Ferner stehet zur Linken, Rum. 17 All macht, und stehet auch außer bem Zirkel ber Natur, bedeutet bes Baters Myfterium, ber sich mit ber Magia, als mit ber Begierde in Grimm einführet, ba benn bas starke lautbare Leben und Stärke verstanden wird, im Eingange ber Natur in ben ersten brei Gestalten, als Herbe, Bitter und Angst: wie denn bas Wort Grimm im Spatio unter ber Linie stehet, Num. 18, bedeutet, daß der Grimm ben Ungel ber Dreizahl nicht berühret, sondern wird in der Begierde erboren.

129. Unter bem Mortlein Allmacht, Rum. 19 ftehet Lift, bedeutet bie Effenz aus bem Spiegel bes Mpfterii: welche Lift im andern Principio in einen rechten Berftand verwandelt wird, und

allbie im magifchen Feuer nur Lift ift, benn fle ift fpigig und fcharf, und eine Urfache bes Berftandes.

130. Gegenüber ftehet Teufel, Rum. 20 im Spatio ber finftern Welt, bedeutet die Bosheit des Teufels, daß er vom Ungel ber Dreigabl ift abgewichen, und hat feinen Billen in ben Grimm und Lift gefeget, in Willens, bamit uber Gottes Canftmuth gu berrfchen und fich ber Starte und Macht bes Keuers und Grimmes ju gebrauchen.

131. Unter bem Bort Lift ftebet Teufels=Runft, Rum. 21. 22. Teufele ftebet außer bem Birtel ber Ratur; und Runft ftehet im Birkel ber Natur, bedeutet, daß ber Teufel fowohl aus bem Mofterio bes Baters ift auf ber Linie ober Strich bes Rreuges in ber emigen Ratur erschaffen worden, als die andern Engel. Aber er bat ibm feine Runft Rum. 22 in der magischen Sucht ber Ratur im Centro ber finftern Belt erschopfet, ba er boch follte in Gottes Bergen Rraft ichopfen : bas ift feine Urfach feines Kalles und feines Reibes.

132. Ueber ber Linie Num. 23 ftehet Bille, bedeutet, baß fich der Teufel hat von der gottlichen Linie, barauf er mard gefchaffen, uber fich gefchwungen als ein hoffartiger Geift, ber ba hat wollen felber Berr fein und in eigener Runft und Bibe regieren: wie ito die Soffart und Klugheit des Menschen thut, die fich auch alfo von der Linie Gottes, vom Gehorfam, in ein Gigenes fchminget. ba fie die gottliche Kraft und Licht nicht mag inne erreichen, sondern fallt in fich felber in bas finftere, angstliche, magische Keuer, wie über bem Borte Bille Rum. 24 gezeichnet.

133. Erstlich in Finfterniß; benn bie Bernunft verlieret ben gottlichen Berftand und Begierbe, barinnen fie fann Gottes Befen faben und fich mit Rraft aus Gott fcmangern. Und bann ents gundet fich das magische Geizfeuer, daß fie will viel haben, und nicht anug hat, wie allhie Rum, 25. Und mann fie fich mit bem Geize bat gefüllet, fo bebet das magische Feuer in ber Ungft, Rum. 26, an zu brennen. Denn bas vom Beize in bas Feuer eingelaben wird, ift bes magifchen Feuers Solg, barinnen bas Reuer brennet. Allba ift ber Tob geboren, ber muß scheiben, was ber Beis eingelaben hat.

134. Und allhier ift auch ber schwere Fall Abams, ber bem Teufel nach imaginiret hat, und begehrte bie Bielheit biefer Belt vor ein Eigenes. Er wollte flug werden, und friegte viel Bis, und auch die irdische und hollische Quaal in der Wie. Ware er auf bem Striche in Gottes Linie geblieben, fo mare er nicht irbifch morben; benn fein Willengeift hatte in Gott gewohnet, und hatte bem Leibe gottliche Speife eingeführet; aber nun ftehet er in ber Ungft, Num. 26, und muß wieber burch's Principium in Tob, Rum. 27, ba fein Leib muß im Mofterio verzehret werben.

135. Und so er seinen Willen nicht hat umgekehret in dieser Zeit in das Kreuz Christi, wie in dieser Figur zu sehen ist: so wird er im Mosterio zum Gerichte Gottes behalten, da soll er im Feuer prodiret werden, ob sein Willengeist göttliche Kraft in sich habe oder nicht, ob er im Feuer könne bestehen. Ullda werden ihm die hoffartigen irdischen Werke abbrennen, und wird die Seele im sinstern magischen Willenseuer bleiben; denn sie ist auch ein magisch Feuer, wenn nicht göttlich Lichtseuer in ihr ist: so fähet nur ein magisch Feuer das andre, daraus ist kein Rath.

136. Welche Seele aber in dieser Zeit hat wieder umgewandt, und hat sich mit ihrem Willen in Tod Christi an des Kreuzes Linie, Num. 27, eingegeben, die ist ihren hoffartigen bosen Werken ersunken, und ist in demselben willenlos worden, und ist in den Tod Christi eingegangen, und grünet mit dem Willen geiste, Num. 28, durch das andre Principium in der göttlichen Kraft aus dem Tode Christi aus, da dann der Willengeist als die Vildnis wieder das göttliche Licht, Num. 29, erreichet, und stehet die Vildnis, Num. 30, wieder im göttlichen Menschen, Num. 31.

137. Denn wann der Willengeist in Tod am Kreuze eingehet, so zeucht er wieder gottliche Wesenheit, als Christi Fleisch, an
sich, und suhrer's mit sich in die Lichtwelt ein, da grunet wieder das
göttliche Leben in dem heiligen Leibe, und stehet die Bildnis wieder frei, wie allhie Num. 32 zu sehen, und wohnet in Gott,
Num. 33 und isset von Gottes Wort oder Wesen: denn die Bildnis ist allhie außer der Natur, in der Freiheit; aber die Menschheit ist in der Natur, wie gezeichnet ist.

138. Uber mit benen Seelen, welche in ihren hoffartigen, geizigen Werken in ber Ungst, Rum. 26 steden, die steden ja im magischen Ungstfeuer, und ihre Werke sind Holz zum Feuer.

139. Co fich aber bennoch ber Willengeift etwan in Tob Chrifti einwendet, und boch auch heftig an ben Grimm angebunden

ift, die hanget wie an einem Faden am Tode Chrifti.

140. Die Seele muß wohl eine Weile also brennen, bis ber Willengeift kann in Tod Christi eingehen, bis ihr siderisch Holz verbrennet. Wann ber irdische Leib stirbet, so muß die Bildniß basben, welches die ist viel zu kluge Welt verachtet, aber im Tod ersfähret; da muß sich dasselbe Fünklein, welches nur am Faden hanget, in Tod Christi einwinden: denn es hat Leib und Wesen verlosten, und stehet bloß ohne göttlich Wesen oder Leib in Gottes Ersbarmen, in der göttlichen Tinctur, als in der Neunten Zahl Num. 34 und wartet des jüngsten Gerichtes, da Gott wird in der Tinctur herwiederbringen, was Adam verlor. Aber ihre hiesgemachten Werke werden nicht durch's Feuer gehen, sondern das sinstere magische Feuer hat sie in sein Mysterium in die sinstere Welt einz geschlungen. Das lasse die, Mensch, gesagt sein!

141. Nach ber Neunzahl stehet ber Seele ewige Bohnung mit Num. 35, bedeutet, daß diese entrunnenen Seelen
bennoch in Gott in der englischen Welt sind, aber ohne ihre Werke, und konnen den Glanz der Majestät nicht so hoch erreichen
als diese, welche sich haben mit Gottes Kraft allhie gekleidet. Das
Wort Mohnung gehet in die Freiheit außer der Natur, wie auch
oben Bildnis.

142. Denn die Geele muß in der Ratur ftehen, aber ber

Bildniß Wohnung ift außer der Ratur in gottlicher Freiheit.

143. Außer Diefer Bohnung stehet Die englische Belt, Rum. 36, bedeutet ber Engel Revier ober fürstliche Thronen in ber Freiheit ber gottlichen Majestat, ba doch ihre Burgel auch in

ber Natur ftehet, aber fie wird nicht erkannt.

144. Bur Linken im obern Spatio mit Num. 37 stehet stolzer Teufel, mit zwei Linien, eine auf dem Charakter O, Num. 4, und eine über dem großen Mysterium der Dreizahl, da stehet Wille des Teufels Lucifer, Num. 38. Allhie ist zu betrachten des Teufels Fall. Er hat seinen stolzen Willen von der Linie des Kreuzes über sich geführet, und hat wollen über das Mysterium der göttlichen Weisheit, in Wiße, List und Grimm, in Feuersmacht herrschen und das Mysterium der Dreizahl anzunden, daß er Herr sei; als er denn auch die Wesenheit im Mysterio hat angezündet, davon Erde und Steine sind worden, und hat wollen über's Mysterium der Dreizahl, Num. 38, aussahren, als er denn noch heute begehret, über die englische Fürstenthrone auszusahren.

145. Und aus diesem ist ihm seine Verstoßung aus bem gottstichen Mysterio erfolget, daß er ist ausgestoßen worden aus den obern Thronen in das finstere magische Feuer, und ist hinuntergesstürzet worden, das ist, in Abgrund der finstern Welt, Num. 39. Denn er muß außer dem Principio im Feuerschrack, als in den ersten drei Gestalten zum Feuer, in der Angst wohnen, da hat er seine Holle, wie unten Num. 40 zu sehen ist. Und alldahin fallen auch die verdammten Seelen, daß sie Gott ewig nicht schauen

fonnen.

### Die andere Kreuzlinie aufwärts.

146. Ueber ber Linie Num. 1 oben stehet Abgrund, Ewigeteit, bedeutet die Freiheit außer bem Principio, und wird damit verstanden das Mysterium der Ewigkeit, da eine jede Kreatur in seiner eigenen Quaal, in seinem eigenen Feuer inne stehet, es sei in Finsternis oder Licht, und hat darinnen kein ander Licht als in ihr scheinet, dessen Licht begreift sie auch außer sich. Es sind beide Welten, als die Lichtwelt und Finsterwelt alldar in einander; aber das Licht wird nicht erreicht, es sei des denn eine Kreatur sabig.

147. Es find englische Throne, ba wir nicht von miffen; unfer Biffen langet nur allein in den Locum biefer Belt, fo meit bie Ungundung in ber Schopfung gereichet, und bavon ift biefes

Rab gemacht mit bem Rreuze.

148. Num. 41 über ber aufrechten Linie ftehet Cohn, und am linken Ungel, Rum. 9, Bater, und an der rechten Linie, Rum. 14, S. Beift: bedeutet die Geburt und Perfonen ber heiligen Dreis faltigkeit. Das Berg im H ift bas Centrum, und bebeutet bas ewige Band ber Dreiheit.

149. Das Bort Cobn, Rum, 41, bedeutet bas Bort, bas ber ewige Bater immer und von Ewigkeit fpricht in ber Licht- und

Finfterwelt, nach jeder Quaal Gigenschaft.

150. Daß aber die brei Personen vom Rreuge frei find, und bie Linien nicht ruhren, bedeutet, bag Gott von ber Ratur frei ift, und nicht in der Ratur begriffen ift, fondern Er mohnet in fich felber; wohl in ber Matur, aber unergriffen bem, bas fich nicht in Ihn einergiebt.

151. Das Berg im & bebeutet, daß fich Gottes Berg in ber Ratur hat offenbaret mit bem Principio bes Reuers, bavon bas majeftatifche Licht urftandet. Bum Undern bedeutet es die Offenbarung in der Menschheit, ba fich Gottes Berg mit einem menschlichen Bergen hat offenbaret, und wie baffelbe menfchliche Berg habe ben Begriff ber heiligen Dreifaltigkeit erlanget, wie es benn bas Centrum im Kreuze ift, ba man foll ben innern Menschen, als bas innere Berg versteben.

152. Und fiehet man, wie ber Beilige Beift gur Rechten an der Linie Rum, 14 vom Bergen in der Lichtwelt ausgehet, bebeutet, wie ber heilige Geift im neugebornen Bergen als in der Bilb. niß wohne, und der Bildniß Willen in die gottliche Lichtwelt immer einführe. Gleichwie biefes Berg im Rreuze mit der heiligen Dreibeit geeiniget ift: alfo muß bas menschliche Berg, verftehe den innern Menfchen, mit ber Gottheit geeiniget fein, baf Gott fei in ibm Ul. les in Allem, fein Willen und Thun.

153. Daß aber bas Bort Cohn, Rum. 41, auf ber Rreug. linie oben ftebet, vom Bergen unterschieden, bedeutet, bag ber Densch Chriftus ift ein Berr uber Alles morden, und ift ber Ronig uber diese Birkel; benn Gott hat fich in der Menschheit offenbaret, und biefer Mensch begreift bas ganze gottliche Befen in fich, benn in ihm und außer ihm ift eine Gulle, ein Gott und gottliches Befen. Es ift feine andere Statte, ba wir Gott fonnten erkennen, ale im Befen Chrifti, ba ift bie gange Fulle ber Gottheit leibhaftig.

154. Das Wort Simmel, an der aufgerichteten Rreuglinie, Rum. 42, bedeutet, bag ber Simmel im Menfchen Chrifto ift, und auch in une, und bag wir burch fein Kreuz und Tob muffen gu Ihm in feinen Simmel, ber Er felber ift, eingeben; benn am Rreuge ift uns ber himmel wieder eröffnet oder neugeboren worden. Zum Undern bedeutet's, daß der rechte göttliche himmel eine Wohnung der göttlichen Begierde sei, als der gottlichen Magia: darum heißet es nicht einfahren, sondern eingeboren werden aus Gottes Feuer in göttliche Wesenheit, und eben nur am Kreuze, als durch und in der Geburt der h. Dreifaltigkeit.

155. Das Wort Rein-Element, an des Kreuzes obern Linea, Rum. 43, bedeutet die innere Welt, davon die außere mit den vier Elementen ist ausgeboren worden, und in der innern Wurzet im Wesen stehet.

156. Mehr ist zu sehen, wie angeregte Worte stehen, anfasten und enden: benn sie fahen am außern Eirkel zur Linken an, da oben Num. 5 bes h. Geistes Charakter V stehet, und unten Num. 8 Wesen, und gehet durch zween Eirkel zur Rechten, bis ins andere Spatium, das bedeutet des reinen gottlichen Elements Urstand, Inwohnen und Wesen, wo es urstände, als vom Geiste des ewigen Mysterii in der göttlichen Wesenheit, als im Wesen des großen Myssterii, und sei aber allein im andern Principio offenbar, als im Wesen des Sohns und h. Geistes; wie oben am Cirkel zur Rechten zu sehen Num. 44 und 45.

157. Das reine Element ist die Wirkung im rechten himmel, und schleust sich mit dem Kreuz ein und auf, es ist das Quellen und Weben im Feuer- und Lichthimmel, davon die göttzliche Wesenheit, verstehet Wesen und nicht den Geist Gottes, ein Leben ist, denn es reicht nicht in das Leben des Vaters, Num. 46, da unten am Cirkel stehet Göttliche Wise, denn das Element giebt nicht göttliche Wise, sondern der heilige Geist, Rum. 47, giebt göttliche Erkenntnis und Wise.

158. Das Element ist ein Wesen gegen der Gottheit, wie das Leben im Fleische gegen der Seele zu verstehen ist. Denn die Tinctur ift hoher, und giebt Ens des Geistes, darinnen das Lichtseuer verstanden wird.

159. Unter bem Worte Rein-Clement stehet Num 27 an des Kreuzes Striche der obern Linie, Tod, und fånget das Wort am linken Girkel an, und gehet durch den ersten rechten durch's Kreuz. Da besiehe die beiden außern Cirkel zur Linken und Rechten, oben und unten, so wirst du bald sinden, was des Todes Recht ist, und wie er die sterbende Quaal im magischen Feuer ist, und die Wesenheit in sich gefangen halt, wie zur Linken unten Num. 8 und zur Rechten unten Num. 48 zu sehen, und daneben eben an diesem Cirkel Num. 44 und zur Linken oben Num. 5, da siehet man, wie das geistliche Leben durch den Tod geht und außegrünet, und den höchsten Cirkel besitzt: denn Alles, was das götteliche Leben will erreichen, muß durch das sterbende magische Feuer

geben und barinnen besteben, wie bas Berg am Rreuge im Feuer Gottes mußte bestehen.

160. Mehrers ist zu wissen, daß wir uns in Abam haben vom Kreuze abgewandt, und sind mit der Lustbegierde über's Kreuz. Num. 23, mit unserm Willen in ein eigen Regiment gegangen. Nun hat uns der Tod in sich gefangen, so mussen wir nun aus dem Tode am Kreuze an der Linie Christi wieder ins Herz sinken und im Herzen neugeboren werden: sonst halt uns der Tod in sich gefangen. Denn jest stehet der Tod an der Kreuzlinie; aber am Gerichte soll er der sinstern Welt gegeben werden. Denn jest muß unser Wille durch den Tod am Kreuze zur Ruhe eingehen; aber das äußere Kreuz soll ausgehoben werden: alsdann ist der Tod ein Spott.

161. Bum Dritten bebeutet's, daß das Leben Gottes in Chrifto ben Tod am Kreuze Schau getragen, als ber Tod am Kreuze im Sterben Chrifti zerbrochen ward, ba bas Leben durch ben Tod gruenete, und sich bas Herz ins Mitten, als ins Centrum, eingab, als

ein Siegsherr bes Tobes.

162. Unter bem Herzen, Num. 49, stehet Paradeis. Das Wort fahet zur Linken am äußern Eirkel an, ba oben Num. 5 ber Geist bes großen Mysterii bes Ungrundes der Ewigkeit, als V, und unten am selben Eirkel, Num. 8, Wesen, bezeichnet ist, und gehet durch's Kreuz zur Nechten durch alle drei Eirkel bis in die Freisheit: das bedeutet des Paradeises Instehen. Es urständet im Mysterio der Ewigkeit, und grünet durch die außere und auch durch die Lichtwelt; in der äußern Welt verborgen und in dem andern Principio in der Lichtwelt offendar, wie denn das Wort durch alle drei Eirkel durchgehet, bezeichnet des menschlichen Leides Urstand.

163. Denn in diesem Orte, aus diesem Besen ift Abams Leib (verstehe ben außern Leib) geschaffen worben, nach bem britten Principio, und der innere Leib aus dem himmlischen Theil in der Lichtwelt (verstehet der Bildnig Leib) aus gottlicher Wesenheit, wie

gur Rechten neben Paradeis bezeichnet mit Rum. 50.

164. Daffelbe göttliche Wesen, verstehet Wesen, nicht Geist, ist in die Beisheit Gottes geschlossen, und darinnen ist die himmelische Tinctur. Denn dieses Wesen brachte Gottes Wort, das Mensch ward, in Mariam in ihre in Tod eingeschlossene Wesenheit, als in der Bildnis Leib, und ward hiemit Gott und Mensch Eine Person: benn dieses Fleisch ist Christi Fleisch nach dem himmlischen Theil.

165. Darum stehet hinter Befenheit, Christi Fleisch. Rum. 51. 52. Christus hat folch Fleisch im innern Menschen gestragen, als Abam vor feiner Eva hatte, ba er in gottlicher Bildnis in Reinigkeit stund. Darum kann kein Mensch ins Paradeis eingeben, er bekomme benn baffelbe Fleisch wieder, bas Abam vor bem Falle und Christus in der Menschwerdung bekommen. Darum mus-

fen wir Alle aus bem Bergen auf bem Kreuze anders geboren metben und Chriffum angieben.

166. Unter bem Paradeis Rum. 53 ftehet Mofterium; und uestandet das Wort gur Linken im andern Girkel, wo oben am felben Girkel Rum. 4. der Charafter O ftebet, und unten Princis pium, und Reuer, Rum. 7 und gehet gur Rechten burch's Rreug burch ben erften Girkel gur Rechten. Diefes deutet recht an bes Menfchen Schopfung nach bem Leibe.

167. Denn ber Leib ift ein Mufterium aus ber innern und auffern Belt, von oben und unten, verftebet aus ber Erden Da= trice, genommen. Diefes ift ber Erbe Matrir; aus biefem Mufterio ward fie geschaffen; und siehet man, wie fie aus bem innern und außern Wefen, als aus der Finfter= und Lichtwelt fei gefchaffen worden, und mit bem Bofen als mit Grimm, und bann mit Gue tem permifchet.

168. Uber ber Mensch mar aus bem Mufterio geschaffen, ein Bild und Gleichnif nach Gott, ju Gottes Bunder: barum ftehet gur Rechten Rum. 54 Bunder. Denn er war ein Bunder aller Befen, ein herr aller Befen aus allen Befen genommen, und war in der innern Bildnif ein Engel, wie neben bem Bunder in ber Freiheit ftehet Engel, Rum. 55. Denn fein Geift mohnete in ber Freiheit Gottes, ale in ber Majeftat, wie hinter bem Borte Engel Rum. 56 Geift ftehet: bas bedeutet Ulles ben rechten Menfchen, als ben erften vor bem Falle, und ben andern in Chrifto, dabin muß er wieder eingehen, ober ift von Gott getrennt.

169. Unter bem Dufferio Num. 57 ftehet Bier Elementa, Die urftanden gur Linken am außern Girkel, und geben gur Rechten burch's Rreug, burch zween Cirfel; bebeutet bie außere Belt, welche aus bem innern Befen am außern Cirkel als eine Musgeburt urftandet, und fuhret ihre Bunder ins Mufterium; erftlich ins an= bere Principium in die erften zween Girkel; benn fie follen nicht mit ihrem Befen in die Freiheit durch den britten Cirkel gur Rechten geben, fondern im Principio ins Mofterium treten, und im Principio als im Feuer bewähret werden. Denn allba ift bas Scheibeziel.

170. Dben am andern Cirkel gur Rechten Rum. 45 ftebet Sohn, berfelbe ift ber Richter und Scheibemann, und unten am felben Cirtel Num. 58 ftehet Seelen freude im Ternario Sans cto, bebeutet, daß die Seele foll Freude an ihren Werken haben, melche fie in ben vier Elementen zu Gottes Lobe gewirket bat, welche fie bat in die englische Belt, ins innere Musterium eingeführet. Denn die vier Elementa fteben mit ihrer Burgel im großen Mofterio.

171. Und mare die Erbe in eine folche verderbte Urt nicht gekommen, wenn's bes Teufels Gift und Ungundung nicht gethan hatte; fie mare ein Wefen in ben andern breien Elementen gemefen, wie fie benn in dem himmlifchen Wefen ift.

172. Diesen Bissen hat Abam in sich geschluckt, und verlor bamit seine Engelgestalt. Denn die vier Elementa sollten in ihm verborgen stehen, und er sollte nur in dem Einigen Element in Gottes Kraft leben, und von dem Bösen nichts wissen; als zur Rechten in der Freiheit Num. 59 stehet des geistlichen Menschen Wohnung, allda sollte der Bildniß Leib wohnen, als der Seele Leib, aber es ward ihm verwehret, er mußte unter die Erde

und ward in die Irdigfeit eingeschloffen.

173. Unter den vier Elementen stehet Erde Num. 60, bes deutet, daß die Erde ist der innern Welt ganz entfallen. Denn das Wort rüget weder den linken noch den rechten Cirkel, sie ist als ein Tod, aber das Kreuz gehet durch sie, bedeutet ihre Wiederbringung, daß die menschliche Erde ist am Kreuze neugedoren, und daß das himmlische und göttliche Wesen soll von der finstern Welt Wesen durch's Feuer Gottes geschieden werden, da alsdann soll eine neue Erde in himmlischer Quaal, Gestalt, Essenz und Eigenschaft werden, und soll das Berborgene in der Erde in dem himmlischen Theil wieder grünen. Und allhie ist des Menschen Auserstehung zu dertrachten. Mehrers ist zu betrachten, wie die Erde also auf dem Abgrunde stehet, denn sie erreicht keln Principium; darum muß sie veraeben.

174. Darunter stehet Num. 61 ir difch Mensch, da gehet das Kreuz mitten durch's Wort, das bedeutet den gefallenen irdischen Menschen, der unter die Erde und in die Erde ist gefallen, das ist, er ist der Erde heimgefallen; und das Kreuz scheidet das Wort Frdisch und Mensch; denn der Mensch soll wieder von der Erde geschieden werden und in sein ewig Theil eingehen, entweder in die Licht oder Finsterwelt.

175. Unter der Kreuzlinie stehet, Num. 62, Wunder, bebeutet, daß die bosen Wunder, auch das bose Theil der Erde soll im Gerichte Gottes, wann Gott scheiden wird, bem Abgrunde der Finsterniß heimfallen, und das soll aller Teufel und boser Menschen ihre Erde sein, darauf sie bei einander wohnen werden, denn der Abgrund stehet darunter, Num. 1.

176. Reben Bunder ftebet Babel, Rum. 63, bedeutet, wie Babel nur ein Bunder des Abgrundes ift, und wirket nur

Bunder im Abgrunde.

177. Weiter oben unterm Cirkel zur Rechten, nach dem it. bischen Menfchen, Num. 61, stehet Eigen-Bernunft in Babel, Num. 64, die gehet um den Cirkel des andern Principium, und gehet in eigener Gewalt unter der gottlichen Welt hin, vermeinet, sie sei in Gott, und diene Gott, und ist aber außer Gott in sich selber; sie lehret und thut nur ihr eigen Ding, sie re-

gieret bie außere Welt in eigener Bernunft, ohne Gottes Geift und Willen, nur zu ihrem eigenen Willen. Darum gehet fie um bie Lichtwelt um schmeichelen , und giebt Gott gute Worte, und bleibet aber außer Gott auf dem Abgrunde, und dahinein gehet sie auch.

aber außer Gott auf dem Abgrunde, und dahmein gehet sie auch.

178. Unter der eigenen Vernunft Num. 65 stehet Wunber der großen Thorheit, bedeutet Babel, die alle Kunste,
List und Geschicklichkeit hat erfunden, und sich selber verloren. Sie
suchet Gold und verlässet Gott, sie nimmt Erde für Gold, den
Tod für's Leben, das ist die größte Thorheit, so in dem Wesen aller Wesen erfunden wird, wie an andern Orten genug gemeldet morben.

# Beschluß.

179. Ulfo sehen wir, wo wir baheim sind; nicht in bieser Welt, sondern in den zwei innern Welten. In welche wir allhie werben, dahinein gehen wir, wenn wir sterben. Das Aeußere mussen wir verlaffen, wir mussen nur am Kreuze neugeboren werden.

180. Babel hat fich gar vom Kreuze abgewandt, bas bedeutet ben hoffartigen eigen vernunft : Elugen Menschen, ber fich im

Bige ber Thorheit regieret.

181. Der ir bifche Men fch am H Num. 61 bebeutet ben einfaltigen Saufen, welche noch an Christi Kreuze hangen, und wer-

ben doch endlich durch's Kreuz neugeboren.

182. Aber die Vernunft hat sich auch vom Kreuze abgerissen, in eigene Wollust, in eigene Macht und Gesetze, und das ist Wunder der Thorheit, welcher auch die Teufel spotten.

Diefem wolle ber Lefer weiter nachfinnen, benn es liegt viel darunter, es hat den Berftand aller brei Welten. Befiehe dich darinnen! Es ift ein gerechter Spiegel; benn die Dreizahl ift ein Rreuz und hat zwei Reiche in einem, ba fie fich felber burch bas Sinken burch ben Tob alfo fcheiben.

. 184. Darum will ber Teufel uber Gott fein, und barum warb Gott Menich, daß er die Seele aus dem Grimme durch den Tod in ein ander Leben fuhrete, in eine andere Beit, welche boch in ber erften ftehet: aber fie brebet ihr ben Rucken; wie biefe Figur ftehet, und das Rreug ftehet zwischen beiden Principien, und gehet

aus bem Feuerleben ins Lichtleben.

185. Ulfo verftehet uns, mein geliebter herr! Die Geele ura ftanbet im Feuerleben; benn ohne die Feuerquaal bestehet fein Beift, und gehet mit ihrem eigenen Willen aus fich durch ben Tob, das ist, sie achtet sich als todt; und ersinket in sich selber als ein Tod, so fällt sie mit ihrem Willen durch des Feuers Principium in Gottes Lichtauge, da ist sie des heil. Geistes Wagen, darauf er fahret.

186. Wenn sie aber will selber fahren, so bleibet sie in ih

rem eigenen Feuerneste im Urstande, ba fie ift erwecket worben, wie Lucifer; benn sie ift im Unfange bes Rreuzes zur Linken erwecket worden, wie in biefer Figur zu sehen: bas ift ihr Urstand, wie weis

ter foll gemelbet merben.

187. Sie ist eine ganze Figur bes Kreuzes, und gleichet sich einem Kreuzbaume nach ber außern Bildniß bes Leibes, ba ber Leib wei Urme hat, bedeuten zwei Principia, da ber Leib in Mitten stehet, als die ganze Person; das herz ist das erste Principium; das hirn das andere Principium. Das herz hat Seele, das hirn der Seele Geist, und sie ist ein neu Kind, doch auch nicht ein neues; der Stamm ist von Ewigkeit, aber die Ueste sind aus dem Stamm geboren.

188. Wiewohl sie nicht ist von Emigkeit eine Seele gewesen, aber sie ist in der Jungfrau der Weisheit Gottes auf dem Kreuze von Emigkeit erkannt worden, und siehet in der Burgel Gott dem Bater zu, und in der Seele Gott dem Sohne, und im Willen

Gott bem b. Geifte.

189. Uls sie im Bater nicht bestehen konnte in ihrem Willen, ba sie wollte in ihrem Willen herrschen, und fiel damit ins Feuer bes Grimmes, so gab sie ber Bater dem Sohne, und der Sohn nahm sie in sich und ward in ihr ein Mensch, und brachte sie wieder mit dem Berbo Fiat in die Majestat ins Licht; denn der Sohn führet sie durch den Zorn und Tod wieder ins Auge der Heiligkeit zur Rechten ein, in eine andere Welt, in Gott, zu den Engeln, davon hernach soll weiter gemeldet werden.

190. Jest kommen wir wieder zur sechsten Gestalt des Feuers, und ist zu wissen, warum wir das Kreuz I hieher segen. Das Kreuz I ift sonst die zehente Zahl nach der Vernunftordnung zu zählen, aber nach den zweien Principien, da das Auge getheilet ersicheinet, gehöret das Kreuz zwischen die fünfte und sechste Gestalt,

ba fich bas Licht und Finfterniß scheibet.

191. Aber miffet, daß Gott ift der Anfang und das Ende! So feben wir nach ber Bernunft das Rreuz an's Ende; benn da geben wir burch den Tod ins Leben: es ift unfere Auferstehung.

192. Die zehente Zahl ist wieder die erste und auch die lette, und hindurch ist der Tod, und nach dem Tode die Holle, das ist der Grimm der Finsterniß, das ist außer dem Kreuze, denn es fallet wieder ins A, und im A ist der Schöpfer, dahinein hat sich Lucifer wollen flechten, und ist ausgetrieben worden in die Finsterniß, da ist sein Reich in der Quaal.

193. Ihr follet uns also verstehen, bag wir mit bem zweis fachen Auge eine runde Augel atso abtheilig verstehen, da bas Kreuz ift von Ewigkeit inne gestanden; man kann's gar nicht entwerfen mit keinem Mahlen, benn es ist also in einander, es ist Eins, und boch 3wei, ber Geist verstehet dieses nur. Und wer nicht in die

Biedergeburt burch ben Tob auf's Kreuz eingehet, als in Gottes Leib, der verstehet dieses nicht, der lasse es ungemeistert, oder er wird ein Macher und Meister des Teufels sein; wollen wir den

Lefer treulich gewarnet haben, und ift Ernft.

194. Denn diese Figur hat allen Grund, so tief ein Geist in sich felber ist; und ist dem Leser ohne rechte Augen nicht kennlich, man tann's auch mit Worten in feine rechte Dronung fegen, benn bas Erfte ift auch bas Lette, und bas Mittel gehet burch 21s les, und wird doch nicht erkannt als in sich felber: darum ist Forschen nicht das Vornehmste, zu erkennen Mysterium, sondern in Gott geboren werden, ist das rechte Finden: denn außer dem ift Babel.

195. Es lieget alles am Willen und am Ernfte, daß der Wille in die Magiam eingehe, benn die Ewigkeit ist magisch, Als les ist aus Magia zum Befen kommen; denn in der Ewigkeit im

Abgrunde ist nichts: was aber ist, das ist Magia.
196. Und aus Magia entstehet Philosophia, welche Magiam grundet und darinne fuchet, und findet Uftrologiam ewig; und U= strologia suchet wieder seinen Meister und Macher als Ustrono= miam, den Sulphur und den Mercurium, welcher ein eigen Prins cipium hat, und ist die britte Magia brinne, als ber Medicus, ber suchet den Zerbrecher, und will ihn heilen; aber er findet die vierte Magiam als den Theologum, der fuchet die Turbam in Allen, und will die Turbam beilen; aber er findet bas Muge der erften Mas giae, da siehet er, daß Alles der Magiae Wunder ist, da lasset er ab vom Suchen und wird ein Magus im ersten Willen, benn er siehet, daß er alle Gewalt hat zu sinden und zu machen, was er will: so machet er aus sich einen Engel, und bleibet in sich selber, also ist er von den andern allen frei und bleibet ewig stehen; und das ist der hochste Grund des Wesens aller Wesen.

197. Und obwohl biefes ber hure zu Babel nicht wird fcme-den wollen, fo fagen wir mit Grunde, daß Babel und ihre Kinder sind in der Magia, Philosophia, Astrologia, Astronomia, Mes dicina und Theologia aus Hurerei geboren worden. Babel ist dies fer Reiner Rind, fie ift ein widerwillig ftolg Surenkind; wir haben fie im A und O erkannt burch bas Forfchen ber Philosophiae und Uftrologiae, und haben fie in allen Spiegeln eine Sure erkannt,

welche in allen Spiegeln buret.

198. Sie faget, fie fei das Muge; aber fie hat ein falfch Auge, das glinzet aus ihrer Hurerei, aus Hoffart, Geiz, Reib, Born, und ihr Sit in der Magia ift das abgewandte linke Auge; fie pranget auf dem Kreuze, aber sie gehet nicht ins Centrum ein, sie will nicht durch den Tod ins Leben gehen; sie faget: Ich lebet und hat ein ungerecht Leben; jedoch ist das ihr recht Leben, bliebe fie fur fich allein barinnen; aber fie beuget bie Rinber, fo auf bem Rreuge geboren werben, und tritt fie mit Ruffen.

199. Darum hat das Rreug ben Bogen gespannet, und will Babel vom Rreuze wegschießen, deutet der Geift der Bunder in Magia.

# Die siebente Gestalt bes Feuere.

200. Eine Magia gehet immer aus ber andern und ist der andern Spiegel und Auge, da die Wunder erkannt und fortgepflanzet werden; denn im Abgrunde ist nichts, und in der Magia ist Alles. Ein jeder Spiegel ist ein Centrum und doch sein eigener, denn des Ersten Lust, Sucht und Begehren gebieret ihn, er ist des Ersten Modell.

201. Denn wenn ich grunde vom Anfange bes Wefens, so finde ich bas Auge, bas ist Gott, bas ist ein begehrender Wille der Ewigkeit, der gehet in sich selber ein und suchet den Abgrund in sich selber.

202. Er ist in nichts, sonbern er ist bes Abgrundes Spiegel und suchet sich selber, und findet sich selber, und das Gefundene sucht wieder ein Modell, daß sich's kann darinnen suchen, sinden und sehen. Und das gehet die in zehen Zahl, dann findet das Letze wieder das Erste in sich, und ist also das Letze bes Ersten Modell und Spiegel, und das Erste bes Letzen, und ist als ein ewiges Band, und stehet im Willen im Begehren, Suchen und Finden; und in dies Wesen ist Mosterium Magnum eingeschlossen.

203. Nun aber will das Mittel im Begehren ein Erfüllen haben, darinnen es ruhe; sonst stünde Alles in angstlicher Quaal: und das Begehren zeucht aus allen Gestalten das Mittel, damit es seinen Hunger erfüllet, damit es in sich selber in Bollsommenheit, in Freude stehet, und also aus der Angst eine Liebe wird, ein Erfüllen der Quaal, und das Mittel ist Sulphur, mit dem ergößet sich der Geist im Willen; denn Sulphur hat zwei Gestalten in sich, als Kraft und Licht. Und das ist zusammen das Wesen aus allen Gestalten erboren, es ist Materia, Wesenheit, Leiblichkeit, Gottes Leid, Christi Fleisch, himmlisch, und ist die ganze Ersüllung des Geistes im O; es ist die Ruhe und Offenbarung der Gottheit, und stehet in der Jungfrau der Weisheit.

204. Das Kreuz ist sein Ziel, und ist die Wesenheit, welche mit bem Sinken in Tod gehet, wie oben gemelbet, da der Grimm im Tode bleibet, und sie ist stille als ein Tod oder ein Nichts, und bas Leben grunet aus ihr in einem andern Principio.

205. Sie ift nicht bas Principium allein, bas Principium wird in ihr geboren; in ihr find alle Spiegel ber Magiae offenbar, bazu bie Bunder ber Gebarerin; fie halt Mosterium Magnum, und aus ihr eroffnet ber Geift die Bunder ber Ewigkeit, ber Geift giebt

ihr die Effentien, benn sie ist feine Speife fur feinen Hunger. Sie ift ein Wefen ber Bunder ohne Bahl und Ende, und ift auch keines Unfange; benn ber Geift im Begehren anfanget sie von Ewigkeit, und bleibet in Ewigkeit: sie ist ein Leib ber Dreizahl, so Gott genannt wird, und ein Leib ber Engel, also bag ber Geist in einer Bildnif ftehet, fonft wurde er nicht erkannt.

206. Ulfo fennet er fich in der Bildnif felber und fucht bie befte Magiam; und mas er fuchet, bas findet er, und iffet bas, und giebt dem Leibe Gottes damit feinen Billen , daß alfo eine Gi-

nigfeit im beiligen Principio ift.

207. Denn im Willen des corporalischen Beiftes geben auf Die Bunder; die faffet der Geift der Emigkeit, als der h. Geift: alfo ift's Ein Rlang und Gefang aus den ewigen Bunbern, benn bes corporalischen Geistes Wille ift darinne.

208. Und in biefer fiebenten Geftalt wird die Freude der Gottheit vermehret und vollkommen; benn fie ift ein Erfullen bes

ewigen Begehrens, und ist die ewige Speise. 209. Dieweil aber alle Wesen vom Feuer urstanden, so wolten wir Euch Mofterium Magnum flar fürstellen, und bas Paradeis wohl zeigen. Will Jemand blind fein, dem ift's gesagt und entbeckt worden: ber fahre bin mit Babel!

210. Ihr wiffet, daß im Feuer und Wasser alles Leben stehet, und die Wesenheit ist sein Leib, und der Leib ist aus Kraft des Geistes: denn er ist des Geistes Speise; und der Geist ist wieder des Leibes Speise, und ist das hochste und größte Nutriment in ihm felber: denn das Aeußere erhielte ihn nicht, so nicht das rechte Le=

ben in ibm felber mare.

211. Go ift nun bas Feuer die erfte Urfache bes Lebens, und das Licht die andere Urfache, und der Geift die britte Urfach, und ift doch Ein Befen, welches sich in Ginen Leib schließet und offenbaret, und also mit bem Suchen findet. Und jedes Befen ift in zwei Befen, als im augern und innern; eines fuchet und fin= bet bas andere: bas außere ift Natur, bas innere ift Beift uber bie Natur, und ift boch feine Trennung, als nur in dem, was in eine Beit geschloffen ift, ba trennet bie Beit bas Biel, bag alfo bas Ende ben Unfang findet.

212. Much fehet Ihr, wie aus bem Lichte die rechte Befenheit entstehet; benn es ift eine Erfullung des Willend. Das Baffer entstehet aus der Sanftmuth des Lichtes; benn das Begehren faffet die Sanftmuth und halt fie, benn es ift ein guter Befchmad; also ist die Sanftmuth wesentlich, und ist ein Wesen des Feuers, eine Erfüllung des begehrenden Grimmes, eine Löschung des Grimmes und eine Leiblichkeit bes Feuers; benn fo ber Leib hinfallt, fo ift fein Beift im Unfange: in bem, ber ihn hat gegeben, in bem-

felben Spiegel ift er.

213. So benn ber Quaal zweierlei ist, also ist auch bas Wasser zweierlei, als ein außeres und inneres; eines gehöret zum Geiste, bas andere zum außern Leben. Das Aeußere ist ein Tod gesachtet, bas Innere ist sein Leben, benn das Aeußere stehet zwischen dem Grimme und Paradeis, im eingesunkenen Tode; und das Innere ist das Paradeis selber, denn der Geist grünet darinne aus der Ewigkeit. So sehet Ihr das ja wohl, daß es wahr sei.

214. Sehet an Winter und Sommer, dazu Kalte und Site, fo werbet Ihr bald sehend werben; seib Ihr aber in sich und nicht aus sich geboren, mit dem rechten magischen Willen Gott zu fin-

ben; benn bas gefchieht im Mugenfchein.

215. Denn das Wasser in der Tiese urständet vom Feuer, aber nicht vom Grimme, sondern vom Licht; denn das Licht gehet vom Feuer aus, und hat seine eigene Sucht; es suchet ihm einen Spiegel, daß sich's besehe; und eine Wohnung, und zeucht im Bezgehren in sich und wohnet darinnen, und das Eingezogene ist Wasser, welches das Licht sähet, sonst singe die Tiese der Welt nicht das Licht, wenn nicht das Licht im Wasser wohnete: das Wasser ist des Lichts Erfüllung in seinem Begehren.

216. Und das Wasser suchet wieder den Spiegel, und will ein Wohnhaus haben, das ist Fleisch; wie Ihr denn sehet, wie das Wasser den Schiemen aller Wesen im Corpore fanget, daß sich das Corpus selbst im Wasser siehet, das macht's, daß ibn des Feuers

Sucht hat gefangen.

217. Weiter wird hierinnen gesehen der Natur Ende, denn das Auge findet sein Leben im Basser, und gehet also in die siedente Gestalt zuruck, es suchet seinen Leib im Basser, da ist weiter kein Begehren mehr ins Aeußere; dieser Leib begehret keinen andern Leib mehr ins Aeußere, sondern er siehet zuruck nach seiner Mutter, wie Ihr deß ein gerecht Erempel an einem Spiegel habt, der ist Feuer und Wasser, der fanget die Bildniß ganz klar.

218. Und fehet alfo, daß das Ende wieder zuruckgehet und suchet den Anfang und nichts weiters ins Aeußere; denn diese Welt ift am Biel und ift in die Zeit geschloffen, und laufet bis ans Biel: alsdann findet das Ende den Anfang, und stehet diese Welt als

ein Modell, oder als ein Spiegel im Unfange.

219. Laffet Euch diefes ein Finden des Mufterii fein, und ichtidet Guch recht in Unfang, daß Ihr ein Bunder in Gottes Liebe

erkannt werbet.

220. Alfo wisset, die andere Gestalt des Baffers ist im Geiste, es ist seines Baters Spiegel, seines Machers, der im Geiste wohnet, und wird von seinem Macher alleine gefunden, er sindet sich nicht selber: denn also lange ein Ding für sich gehet, so ist ins Innere kein Finden; allein der Geist, der im Innern wohnet, der sindet sich selbst im Aeußern.

221. Aber bas außere Leben findet nicht bas Innere, es habe denn des Innern Geist; so ist das Finden, und geschieht nach bem innern Geiste, so redet das äußere Leben vom innern, und kennet doch das nicht: allein der innere Geist erfüllet den außern, daß also der außere ein Mund ist, und der innere hat und führet bas Bort, bag alfo bas innere Reich im außern im Schalle offen= bar ftehet, bas ift nun bas Wunder.

222. Der innere ist ein Prophet, und der außere begreift das nicht; so er's aber begreift; so hat er Gottes Wesenheit in sich, als Gottes Fleisch, Christi Fleisch, der Jungfrauen Fleisch, und stehet boch ber Prophet im Geist; aber dasselbe Fleisch empfahet seine Rraft, und gewissert den außern Menschen, daß er eben das thut, was fein Macher haben will, als es benn auch alfo eine Gelegen=

beit mit biefer Feber hat, und gar nichts anbers.

223. Alfo erkennen wir ben Grund biefer Welt, daß fie alfo eine Figur ber innern fei, nach beiben Muttern, bas ift, nach beis ben Keuern, ale nach bem Keuer bes Grimmes und nach bem Feuer des Lichts: wie benn bas Mobell als ber Spiegel bes Lichts ber Ewigkeit an ber Sonne ift, und ber Spiegel bes Grimmes am außern Teuer, und ihrer beiber Wefenheit ift Baffer und Erbe; bie Erbe ift bes Grimmes Wefenheit, bas Waffer bes Lichts, die Luft bes ewigen Geiftes, fo Gott h. Geift genannt wirb.

224. Ihr follet aber wiffen, bag biefe Welt nicht bas Wesfen ber Emigkeit ift, sondern eine Figur, ein Spiegel: darum wird's ein eigen Principium genannt, daß es ein eigen Leben hat, und stehet doch nur in der magischen Sucht des Innern.

225. Das Berbum Fiat ift ber Meifter bes Meugern, benn es halt bas Meußere in feinem gefaßten Spiegel; es ift nicht ber Spiegel felber, fonbern ein Gleichniß, in welchem fich fein Beift in Bunderthat erblicket, ju schauen die Bunder beiber Feuer, ale bee Grimmes und ber Liebe; und führet alfo immer bas Befen aller Befen in Unfang. Darum ift diefe Belt brebend, benn bas Enbe fuchet immer ben Unfang, und wann es Bunber findet, fo giebt bas Ende bie Bunder bem Anfange, und bas ift die Urfache ber Schopfung biefer Welt.

226. Aller Rreaturen Leben ift ein Bunber vor dem Unfange, benn ber Abgrund weiß nichts bavon, und ber Unfang bes Auges findet bas Alles und stellet bas Modell in sich, bag es also eine ewige Bahl hat, und sich ergöst in ber Bahl ber Wunder.

# Die achte Geftalt bes Reuers.

227. So benn alfo ein Wefen ift in zwei Geftalten, eines, bas einen ungrundlichen Unfang in fich felber nimmt und ewig halt, und bann eines, welches bas ewige Mobell ift, welches gefasset und mit seinem Corpus in ein Ziel geschlossen ist: so ist uns zu sinnen nach der Turba, die das eingeschlossene gefaste Leben wieder zerbricht, und das Modell der gefasten Wunder wieder in den Ansang stellet, und dem Ansange solches darstellet, welches von Ewisseit nicht war, sondern in der gefasten Zeit ward.

228. Geliebter Freund, Euch und Eures Gleichen, die Ihr ben Unfang suchet, wird ein folches gezeiget, benn Euer Gemuth ist unser Mosterium. Ihr suchet in Uns, nicht in mir; Ich, der außere Mensch, habe es nicht, sonbern der Innere in der Jungfreuen, in welcher Gott wohnet, hat es; dieser nennet sich aveisach.

229. Mein außerer Mensch ist des Mosterii nicht werth; aber Gott hat das also zugerichtet, daß er sich Euch durch Mittel offenbare, daß Ihr ihn durch Mittel sollet erkennen, und nicht saget, mein ist die Wiße. Sintemal Ihr eine hochgelehrte Person seid, sollet Ihr erkennen, daß Gott das Albere und von der Welt Berachtete auch liebet, so dasselbe Gott suchet, als ich denn gethan; und daß das rechte Finden nicht in Kunst stecke, sondern in Gottes Geist und Willen. Denn diese Hand ist einfältig und vor der Welt närrisch geachtet, als Ihr wisset, und liegt doch ein solch Urschaum darinnen, welches der Vernunft ungründlich ist.

230. Also sehet Ihr nun zu, gießet das Del in die Bunde, welche Heilung begehret, und bedenket wohl, was Christus saget, wie schwer es sei einem Menschen, ins Reich Gottes einzugehen, der mit Sorgen des Bauchs in Macht und Ehre gefangen ist.

Matth. 19, 24.

231. Ihr werbet in der Welt hohheit nicht das Pflanzen finden, denn Ihr vermöget nichts; Ihr seid ihnen ein Musterium: der Geist suchet felber den Anfang. Sehet zu, heuchelt Niemandem, denn der Anfang ist paradeisisch, daß nicht das Unreine ins Reine komme, und endlich wieder die Schlange Hevam betrüge.

232. Lasset keine Deutelei in Euch sein, sondern einen runden Mund mit Ja und Nein! Fürchtet Euch auch nichts, denn was ewig ist, das bleibet stehen; und ist nur der Unrath, daß sich die Turba als ein Zerbrecher immer mit einslechte; vor der hütet Euch, denn die alte Schlange ist listig, auf daß Ihr im Anfang und Ende rein seid.

233. Denn dieses Werk leidet nicht viel Deutelei, es hat einen hellen Grund, es gehoret auch nicht der Turbae sondern in Unfang der Klarheit: darum hutet Euch vor denen, die da wolfisch geboren sind, welcher Geist eine liftige Schlange ift, reden wir vor Euch wohlmeinend.

234. Ein jedes Ding, das fich anfanget, wird von dem Unsfang gesucht; denn der Unfang suchet durch die Tiefe und will ben Grund finden. Ift's bann nun, daß der Unfang ben Grund fin-

det, daß ein Ziel in einem Dinge ift, so schreitet ber Unfang ins Ziel, und verläßt das Erste, und suchet weiter so lange, bis er den Abgrund findet, da muß er in sich selber stehen, und kann nicht weiter, dann es ist nichts mehr.

weiter, dann es ist nichts mehr.

235. So aber das Erste verlassen wird vom Anfange, so ist's der Turbae heimgefallen, die zerbricht das, und macht's wieder, wie es im Anfange war. Alsdann so das Ding zerbrochen ist, so stes het die Turba bloß ohne Leib, und suchet sich auch selber, und sins det sich selber, aber ohne Wesen; so gehet sie in sich selber ein, und suchet sich dis in Abgrund, so wird gefunden das erste Auge, baraus fie ift erboren morden.

236. Weil sie aber rohe ist ohne Wesen, so wird sie bem Feuer heimgestellet, denn sie stellet sich selbst darein, und ist im Feuer ein Begehren, namlich ihren Leib wieder zu suchen, also wird das Feuer des Urstandes erwecket. Und ist uns das endliche Ges richt im Feuer hierinnen erkenntlich und die Auferstehung des Fleifches; benn bie Turba im Keuer ift begehrend bes Leibes, ben fie hat gehabt, aber am Biel gerbrochen; und ihr Begehren ift bes Leibes Leben gewesen, als die Geele.

237. So dann ber Feuer zwei find, so wird auch die Turba in zweierlei Geftalt erkannt, als in einem unzerbrechlichen Leibe und in einem gerbrechlichen, ale eine im grimmigen Feuer und eine im Lichtfeuer, da wir denn Gottes Leib innen verstehen, und im grim-migen Feuer den irdischen Leib, welchen die Turba zerbricht, denn

fie findet fein Biel.

238. So ist nun das ewige Feuer in Gottes Auge zu versstehen, beides das grimmige und auch das Licht-Liebe-Feuer: und geben Euch zu verstehen, daß der Geist ohne Leib muß im grimmigen Feuer bleiben, denn er hat seine Wesenheit verloren, die Turba hat's im Feuer verschlungen. Aber der Geist mit Leibe, welchen

hat's im Feuer verschlungen. Aber der Geist mit Leibe, welchen die Turba nicht hat können verschlingen, bleibet ewig in der Wesfenheit in Gottes Leibe, darin sein Geist stehet, als der Leib in der Liebe Gottes, welcher ist der verborgene Mensch, in dem alten adas mischen, der da hat Christi Fleisch in dem zerbrechlichen Leibe.

239. Also verstehen wir die Seele, daß sie ist ein erweckt Leben aus Gottes Auge: ihr Urstand ist im Feuer, und das Feuer ist ihr Leben; so sie aber nicht aus dem Feuer ausgehet mit ihrem Willen und Imagination ins Licht, als durch den grimmigen Tod ins andere Principium, ins Liebeseeuer, so beliebet sie in ihrem eigespen urtständlichen Teuer und hat nichts als die Turham zu einem nen urständlichen Feuer, und hat nichts als die Turbam zu einem Leibe, als den herben Grimm, ein Begehren im Feuer, ein Bergehren und einen Sunger und boch ein ewig Guchen, welches bie ewige Ungst ift.

240. Uber die Seele, welche mit ihrem begehrenden Willen in sich selber eingehet, und in ihrer Bernunft, bas ift, in ihrem

Begehren, ersinket, und sich nicht selbst fucht, sonbern Gottes Liebe, die ist in ihrem Feuer als todt; denn ihr Wille, welcher das Feuer erweckt, ist dem Feuerleben abgestorben, und ist aus sich selber ausgegangen ins Liebeseuer, die ist dem Liebeseuer heimgefallen, die hat auch des Liebeseuers Leib; denn sie ist darein eingegangen und ist ein groß Bunder in Gottes Leibe, und sie ist nicht mehr ihr selber, denn sie hat ihren Willen getödtet, also ist auch ihre Turba als todt, und der Liebewille erfüllet das Feue: des Urstands, und barinnen lebet sie ewig.

241. Aber die Seelen, welche die Turbam haben erweckt, dieselben haben die Bildniß verloren; denn die Turba hat die in sich verschlungen, und darum bekommen die Seelen im Jorne und in der Hölle thierische Bildniß, Alles nachdem die Turba in ihnen ist, wie Lucifer einer Schlange Bildniß, Alles nach dem, wie der Wille allbie ist figuriret worden, so stebet er alsbann bloß.

242. Denn die grimmige Turba sucht immer die Bilbnis, und findet der nicht; so figuriret sie die Bilbnis nach dem Willen: denn das irdische Begehren steckt im Willen, und eine solche Bildnis stehet nun in Gottes Wundern, im Auge des grimmigen

Principii,

243. Und allhie verstehen wir die achte Gestalt mit der Turba, welche die Bildniß suchet; und so sie das Ziel findet, zerbricht sie die, und gehet ins Ziel, und suchet ferner in sich und findet endlich den Greuel dessen, so die Seele allhier gemacht hat.

244. Und bann verstehen wir allhier bas Feuer, bas am Ende foll den Tennen fegen, und bas ernstliche Gericht; und verstehen, wie ein jedes Feuer wird sein Wesen empfangen von ber

Turba, und mas sie fei.

245. Da bann bas Feuer wird die Erde verschlingen, und die Elemente mit den Wundern in sich in Anfang ziehen, da bann bas Erste wird wieder sein, und die Elemente in Einem, und wird ein jedes seine Wunder darstellen, ein jedes Ding in sein Feuer, barein der Wille ist eingegangen.

246. Laffet's Euch gefagt fein, Menfchenkinder, es gilt Euch; benn tein Thier ift aus bem ewigen Unfange, fondern aus bem Mobell bes Ewigen, und erreicht in feinem Geifte nicht bas Ewige,

als die Geele des Menschen.

247. Auch kann der verderbte Leib nicht das Ewige besiten, er ist der Turbae heimgefallen; aber der neue Mensch, in Gott geboren, wird das Ewige besiten, denn er ist aus dem Zerbrechlichen ausgegangen und hat Gott in Christo angezogen, der hat Gottes Leib im alten Leibe.

248. Die irdische Quaal nimmt die Turba bin; ber außere Leib von der Erde bleibt der Erde; der Bille nimmt aber feine

Befen in fich mit, benn fie stehen im neuen Leibe und folgen ihm nach: er mag benten, was er allhie machet.

### Die neunte Geftalt des Feuers, der große Ernft.

249. Also verstehen wir, daß Alles aus dem Anfange herrühret, und also eines aus dem andern gehet; und verstehen, wie das Feuer eine Ursache des Lebens sei, und wie sich das Leben in zwei Parten theilet, und doch nicht zerbricht, als nur das außere Leben, welches der Turbae heimfället, die es zerbricht.

250. So ift und zu entsinnen, worinnen benn bas innere ewige Leben stehe; was feine Haltung sei, daß der Leib nicht zers bricht; benn Wefenheit hat Unfang. Und daß wir auch mit Grunde konnen fagen, daß kein Ende barinnen sei: benn es muß Grund

baben, fonst ift's der Turbae, die findet das Biel.

251. Der ewige Leib muß in keinem Ziel fteben, fondern frei im Abgrunde, in dem ewigen Nichts: fonften wurde wieder ein Wefen in dem Wefen, welche bas Zerschiedene und Ziel machte.

252. Oben ist gesagt, wie Alles muß durch's Feuer gehen, das ewig währen soll; denn was im Feuer bleibt, das fangt die Turba; es ist kein Geist ins Feuer geschaffen worden, daß er soll im Feuer bleiben: allein die Turba hat derer viel gefangen, aber nicht aus Gottes Willen; denn Gottes Wille ist nur Liebe, aber die Turba ist sein Jornwille, der hat mit seinem heftigen Hunger ein groß Reich seiner Offenbarung in seine Wunder gebracht, als die Teusel und die gottlosen Seelen der Menschen.

253. So aber bas ewige Leben in Sanftmuth stehet, und keinen Tod noch Turbam in sich hat; so mussen wir ja fagen, daß die Seele und Geist nicht in der Turba stehet, sonderlich der Seele

Leib, fonft zerbrache ihn die Turba.

254. Also zu verstehen, wie oben gemelbet, daß der Wille in der Angstquaal im Feuer, verstehe der Seele Wille in sich selber ersinket, als in Tod, und mag nicht im Feuer leben; so falstet derselbe Wille in eine andere Welt als in Anfang, oder bester gu sagen, in die freie Ewigkeit, in das ewige Nichts, da keine Quaal innen ist, auch nichts, die das gebe oder nimmt.

255. Num ift aber in bem erfunkenen Willen kein Sterben, benn er ist aus bem feurigen Unfang im Auge, und bringet also sein Leben in ein ander Principium, und wohnet in der Freiheit, und hat doch alle Gestalten der Essentien aus dem Feuer in sich, aber unempfindlich, denn er ist aus dem Feuer ausgegangen.

256. So ist sein Leben seiner Effentien in der Freiheit, und ist auch begehrend, und empfähet im Begehren in seine Essentien die Kraft des Lichts, welches in der Freiheit scheinet, das ist Kraft ohne Turba; denn das Feuer ist nur Liebe, das nicht verzeh-

ret, sondern immer begehret und erfüllet, daß also der Mille ber Seele einen Leib anzeucht: denn der Mille ift ein Geift, und die Seele ift das große Leben des Geiftes, das den Geift erhalt.

257. Alfo wird die Seele mit Kraft angezogen, und wohnet in zwei Principien, als Gott felber, und nach dem außeren Leben in drei Principien, und ist Gottes Gleichniß; das innere Waffer im Geifte der Seele ist das Waffer des ewigen Lebens, davon Christus sagte: Wer dieses Waffer wird trinken, das Ich ihm gebe, den wird nimmermehr durften; das ist es. Joh. 4, 14.

258. Und die Wesenheit des Geiftes, welche ber Seele wird angezogen, ift Gottes ober Christi Leib, davon Er sagte: Wer mein Blut, der bleibet in mir und ich in

ibm. Joh. 6, 56.

259. Aber das rechte Leben im Lichte ber Majestät in ber neunten Bahl ist der Jungfrauen Tinctur. Es ist ein Feuer und doch nicht ein Feuer; es brennet, aber es verzehret nichts. Es ist die Liebe, die Sanstmuth, die Demüthigkeit, das ist Gottes Leben, und der h. Seele Leben, ein unzerbrechlich Leben, und ein unsgründlich Leben: benn es stehet im Abgrunde in sich selber; es ist ein Centrum darinnen, das Centrum ist sein erstes Leben, und bez greift das auch nicht, gleichwie das Feuer das Licht auch nicht ergreift.

260. Ulso ift die neunte Sahl das Leben im Feuer Gottes, und heißt das Leben vor der Dreizahl, als ein Engel, der stehet vor dem Kreuz zu Gottes Bunderthat und zu der himmlischen Ehre.

# Die zehente Zahl und Gestalt des Feuers; die Pforte in Ternarium Sanctum.

261. Aus der Vernunft wisset Ihr, daß, wo eine Wurzel ift, da ift ein begehrender Wille innen, als die edle Tinctur, die treis bet über sich und aus sich, und sucht eine Gleichniß nach ihrer

Geftalt.

262. Die Tinctur ist eine Jungfrau, und wird in Gottes Weisheit in den Wundern erkannt; sie ist keine Gebärerin, sondern eine Eröffnerin der Bunder, so in der Weisheit stehen; sie suchet keinen Spiegel, sondern sie eröffnet schlechts die Essentien, das also eine ganze Gleichnis aus den Essentien sich selber erbieret; sie treibet den Zweig aus dem Baume.

263. Solches verstehen wir an den Engeln und an den Seesten, die sind aus Gottes Effentien, aus dem ganzen Baume, die Engel aus zwei Principien, und die Seele mit dem Leibe des außern Lebens aus brei Principien: darum ift der Mensch boher als die

Engel, fo er in Gott bleibet.

264. Und in der gehenten Bahl auf bem Rreug find bie En-

gel und Seelen erwecket, und in ber himmlischen Wesenheit corporiret worden, wiewohl die zehente Zahl zwischen die sunfte und
sechste gehöret, aber in einer Rugel, also zu verstehen, daß das Herz im Mitten im Centro ist, welches Gottes Herz ist, das ist Gottes Wort, die Kraft im ganzen Baum, als der Kern im Holze, der hat des ganzen Baums Effentien.

265. Also ift Gott ein Geist, und bas Mort ift sein Herz, welches er aus allen Kraften und Mundern ausspricht; darum nennet's Csaias Munder, Rath, Kraft, Friedefürst, als ein Friedemacher bes Borns und eine ewige Kraft ber Munder, ein Rath ber

Gebarerin.

266. Denn bas Wort halt Centrum Naturae, und ift ein Berg und herr ber Natur, es ist ber Gebarer in Gottes Auge, ein Geber ber Kraft und eine Starke ber Allmacht. Es halt bas Feuersentrum gefangen mit bem Liebefeuer, bag es in sich felber muß finster fein, und bas Wort hat allein bas Lichtleben.

267. Wir konnen die zehente Sahl gar nicht anders erkennen, als daß sie ein Kreuz sei, und ist der Urstand des Wesens aller Wesen, welches Wesen sich in drei Unfänge theilet, wie oben gemeldet, da ein jedes Wesen hat, und sind in einander, und ha-

ben nicht mehr als Ginen Beift.

268. Und in Mitten des Punkts ift das Centrum; das ist bie Ursach des Lebens, und im Centro ist das Licht der Majestat, daraus das Leben als ein ander Principium entstehet, daraus ist der Baum des ewigen Lebens von Ewigkeit immer gewachsen, und aus dem Stamme die Zweiglein. Das sind die Geister der Engel, welche zwar nicht von Ewigkeit sind corporalisch gewesen, aber die Essentien sind im Baum gewesen, und ihr Bildnis in der Jungsfrau der Weisheit von Ewigkeit erblicket worden; denn sie sind eine Figur von Ewigkeit in der Tinctur gewesen, aber nicht corporatisch, sondern essentialisch, ohne Corporirung.

269. Und barum ist bas bas größte Munder, bas die Ewige feit gewirket hat, baß sie hat bas Ewige zu einem corporatischen Geiste geschaffen, welches keine Vernunft ergreifet, und kein Sinn

findet, und ist uns auch nicht grundlich.

270. Denn kein Geist kann sich felber grunden: er siehet wohl seine Tiefe bis in Abgrund, aber seinen Topfer begreifet er nicht, er schauet ihn wohl und grundet in ihn bis in Abgrund; aber er kennet nur nicht sein Machen, das ist ihm allein verborgen, und sonst nichts.

271. Denn ein Kind kennet wohl seinen Bater und Mutter; aber es weiß nicht, wie ihn sein Bater gemacht hat: es ist auch so hoch gradiret als sein Bater; aber das ist ihm verborgen wie es im Saamen gewesen: und ob es grundet, so weiß es doch nicht

Beit und Statte, benn es mar im Saamen, im Bunber und im Leben, ein Geift im Bunber.

272. Allhier weiter zu gründen, ist und die Feler geboten und zu schweigen, denn wir sind ein Geschöpf, und sollen so weit reden, als das Geschöpf antrifft, beides im Innern und Aeußern, in Leib und Seele, in Gott, Engeln und Menschen, und Teufeln, auch in Thieren, Bögeln, Würmen, in Laub und Gras, in Himmel und Hölle: das Alles können wir gründen, allein unser eigen Machen nicht.

273. Und da wir boch das Fiat kennen, und wissen, wie wir find gemacht worden, so wissen wir doch nicht die erste Bewegung Gottes zur Schöpfung. Das Machen der Seele wissen wir wohl, aber wie das, welches in Ewigkeit ist in seinem Wesen gestanden, ist beweglich worden, wissen wir keinen Grund, denn es hat nichts, das es erreget hatte, und hat einen ewigen Willen, welcher ohne Anfang und unveranderlich ist.

274. So wir aber wurden sagen, die Engel und Seele sei von Ewigkeit im Geiste gewesen; so leibet das der Seele Fortpflanzung nicht, wie vor Augen ist: darum ist dies Gottes Geheimnis allein, und soll die Kreatur unter Gott in Demuth und Gehorsam bleiben, und sich nicht weiter erheben; denn sie ist noch nicht

Gott gleich.

275. Gott ift ein Geist von Ewigfeit, ohne Grund und Anfang; aber ber Seelen und Engelsgeist hat Urstand, und stehet in Gottes Hand: die Dreizahl hat die Murfschaufel und feget ihre Tennen. Nur Geduld und Demuth in Gehorsam her, sonst hilft kein aus Gott fein; der Teufel war auch ein Engel, gleichwohl

fturget ihn fein Sochmuth in tie Finfternif.

276. Es steige nur Niemand über's Kreuz, ober er fället in die Hölle zum Teufel. Gott will Kinder und nicht herren bei ihm haben: er ist herr und keiner mehr, von seiner Fülle haben wir genommen, aus seinen Effentien sind wir geboren; wir sind seine rechten Kinder, nicht Stiefkinder von einem fremden Spiegel, auch nicht nur ein Gleichniß, sondern Kinder: aber der Leib ist ein Gleichniß des Geistes, und der Geist ist ein Gleichniß nach Gottes Geist; aber die rechte Seele ist ein Kind aus Gott geboren.

277. Gottes Geift giebt Zeugniß unferm Geiste, baß wit Gottes Kinder sind, Rom. 8, 16. nicht auf die Art wie Babel rumpelt, welche also gerne wollte Gott auf Erden sein, nein; sondern Kinder aus Gottes Saamen gezeuget sind unsere Seelen; aus Gottes Leib ist unser himmlischer Leib, welchen die heilige Scele tragt, dem Teufel und dem alten Abam verborgen.

278. Darum, mein geliebter Berr und Brudet in Bottes Liebe, wiffet bieg flar, und bas fei unfere Untwort auf Gure erfte

Frage: Bober bie Seele urftanbe? Ule namlich aus Gott von Ewigkeit, ohne Grund und Babl, und mabret in feine Ewigkeit.

279. Aber der Anfang zur Bewegung der Kreatur, welche in Gott geschehen ist, der soll nicht genannt werden; ohne daß wir Euch dieß geben, daß die Dreizahl auch gelüstert, ihres gleichen aus ihr Kinder zu haben, und sich in Engeln und in der Seele Adams geoffenbaret, und in ein Bildniß getreten, als ein Baum, der Frucht bringet und einen Zweig aus sich gebieret. Denn das ist der Ewigkeit Recht, und sonst nichts mehr.

280. Es ist nichts fremde, als nur ein Spiegel aus bem ansbern, und ein Wefen aus bem andern, und fuchet Alles ben Uns

fang, und ift Alles ein Bunder.

281. Das sei der Eingang, und wollen Euch in Rurzem auf die Fragen bescheiben: benn ihr sehet in dieser Beschreibung schon alle Eure Fragen; jedoch um Lust und ber alberen Einfalt willen, so unsere Kenntnis nicht haben, wollen wir es vollenden. \*)

#### Die 2. Frage.

Bas die Seele an Effenz, Befen, Natur und Eigenschaft fei?

1. Ihre Effentien sind aus dem Centrum Natura, aus dem Feuer, mit allen Gestalten der Natur; es liegen alle drei Principia darinenen. Alles was Gott hat und vermag, und was Gott in seiner Dreizahl ist, das ist die Seele in ihrer Essenz, als ein Zweig aus der Kraft des Baumes; ibr Wesen ist himmlisch geschaffen, aus der himmlischen gottlichen Wesenheit.

2. Aber ihr Wille ist frei; entweder in sich zu ersinken und sich nichts zu achten, sondern als ein Zweig aus dem Baume grunen und von Gottes Liebe effen; oder in ihrem Willen, im Feuer
aufsteigen, und ein eigener Baum zu sein: und davon sie iset, da-

von friegt fie Befenheit, als Leib ber Rreatur.

3. Ihre Natur ift das Centrum felber mit 7 Geistern zur Gebarung: sie ist ein ganz Wefen aus allen Wefen, und ein Gleichenis der Dreizahl, so sie in Gott ist; wo nicht, so ist sie ein Gleichenis Lucifers und aller Teufel, Alles ferner nach ihrer Eigenschaft.

<sup>\*)</sup> hieher gehoret bas umgewandte Auge, als ein Anhang biefer erften Frage. Siehe am Ende biefer vierzig Fragen.

4. Ihre Eigenschaft ift in ber ersten Seele nach beiben Muttern geschaffen gewesen, barauf folgete ihr bas Gebot, und bie Bersuchung, sich nicht geluften zu laffen von Bes und Gut zu effen, sondern von himmlischer paradeisischer Frucht allein, und sollte mit

ihrem Willen und Eigenschaft in Gott gerichtet fein.

5. Es liegen aber alle Eigenschaften in ihr, sie mag erwecken und einlassen, was sie will: was sie dann immer erweckt und einlässet, das ist Gott angenehm; so sie nur mit ihren Willen in die Demuth und in den Gehorsam in Gottes Liebe gewandt stehet, so mag sie Wunder machen, was sie will, es stehet Alles zu Gottes Ehren.

### Die 3. Frage.

#### Wie fie gum Bilbe Gottes geschaffen fei?

1. Das ift schon bewähret. Die Dreizahl mit allen breien Principien hat gelüstert, ein ganz Gleichniß im Wesen und Eigensichaft zu haben, nach dem Wesen aller Wesen.

2. Und die Luft daffelbe zu haben, ift in Gottes Berge er=

weckt worden , als ein groß Wunder.

- 3. Und das Erwecken ist das herbe Fiat, als das begehrende Anziehen gewesen, das hat aus, Allen in Eins gezogen, und ist ein Bild worden nach der Gleichniß Gottes, nach Himmel und dieser Welt, und auch nach der Zornwelt, es hat Alles geschaffen, das ganze Fiat im Verbo Domini darinnen, aus Gottes und aus des Zorns Reich.
- 4. Und so benn nichts Hoheres ist als die Seele, so ist auch nichts, das sie kann zerbrechen; denn es ist Alles unter ihr und in ihr, sie ist ein Kind des ganzen Wesens aller Wesen: also ist sie geschaffen worden.

#### Die 4. Frage.

Was das Einblasen sei, und wann es geschehen sei.

1. Ein jeder Geist ohne Leib ist robe, und kennet fich nicht: nun begehret ein jeder Geist Leib, beides zu einer Speise und zu einer Wonne. 2. So benn Gott hatte vor ber Seele bas britte Principium geschaffen, als ein Spiegel ber Gottheit, so marb ber Spiegel bem Ewigen schon mit anhangig; benn er war aus ben ewigen Mun-

bern erboren und alfo geschaffen worden.

3. Also wollte auch bas britte Principium die Seele nicht frei laffen, weil's auch aus Gottes Bundern war erschaffen, und stund im Anfange als eine Figur in Gottes Weisheit, und begehrte, weil es materialisch sei, daß es auch möchte ein materialisch Gleichniß an der Seele haben; und erregte also in der Seele Schöpfung auch seinen Geist, mit im Fiat.

4. Da ward die außerliche Bildnif nach dem Geifte biefer Welt mit dem außern Fiat ergriffen, und ward ein Leib aus ber Erben Matrice erschaffen, der ward ein Mefch, eine rothe Erde

von Feuer und Waffer.

5. Und die himmlische Matrix lusterte auch nach der Seele, und wollte, daß sie ihr Bildniß trüge, und ergriff mit des Leibes Schöpfung ihr eigen Fiat, und schuf zuvor, ehe das irdische Fiat schuf. Es ist das Erste gewesen; benn aus dem Centro des Worts ging das Fiat aus mit dem Worte: also ward das dritte Principium ins andere geschaffen.

6. Die Jungfrau ber Weisheit umgab ben Seelengeist erftlich mit himmlischer Wesenheit, mit himmlischem gottlichen Fleische, und ber h. Geist gab die himmlische Tinctur, welche himmlisch Blut und Wasser machte, wie in unsern britten Buche nach ber Länge ge-

meldet worden.

7. Also stund der innere Mensch im Himmel, und seine Esentien waren Paradeis, sein Glanz in innern Augen war Majestat, ein unzerbrechlicher Leib, der konnte Gottes und der Engel Sprache, die Sprache der Natur, wie das an Adam zu sehen, daß er allen Kreaturen Namen gegeben, einem Jeden nach seiner Essenz und Eigenschaft: er stund also in dem äußern Bilde, und kannte das äußere Bild nicht; wiewohl der Leib keine Erkenntniß hatte.

8. In diesem zweisachen Leibe, welcher am sechsten Tage, in ber sechsten Stunde am Tage ward geschaffen, eben in der Stunde als Christus an's Kreuz ward gehenkt, war die konigliche Seele nach Bollendung des Leibes von innen vom h. Geiste ins Herz in den h. Menschen in sein Principium eingeblasen, gleich einer Erweckung

der Gottheit.

9. Die Dreizahl hat sich mit der Seele Schaffen und Einblasen bewegt, denn sie war auf dem Centro im Saamen, als ein Gewächs eines Grünens der Essentien; also ward sie ins innere Centrum eingeblasen, in den innern Menschen, in das himmlische Herzenblut, in das Wasser des ewigen Lebens, mit allen beiden innern Principien.

10. Und ber außere Beift als Luft, mit bem gangen außern

Principio mit Sternen und Elementen, hing am innern; und blies ihm ber außere Geist sein Leben mit der Seele zugleich durch die Rafe ins Herz, in das außere Herz, in das irdische Fleisch, welches doch nicht also irdisch war, benn es war aus der Matrice, aus der Sucht, daraus die Erde war, körperlich worden.

11. Also suhr ber h. Geist auf der Seele Wagen auf dem innern majestätischen Willen, und schwebete auf dem Wasser: benn das Wasser begreift ihn nicht, darum schwebet er darauf und darinnen, es ist Alles gleich; und brannte die Seele aus dem Herzenblute, als ein Licht aus der Kerze, und ging durch alle drei Principia, als ein König über sein Land. Sie könnte mächtig über das äußere Principium herrschen, so sie könnte mächtig über das äußere Principium herrschen, so sie könnte mit ihrem Willen ins Herz Gottes, ins Verbum Domini wieder eingegangen.

12. Auch so hat sich die Quaal des Grimmes mit dem Einsblasen mit eingedranget, als mit dem Urstande der Seele. Und konnte die Seele anders Gottes Bild nicht bleiben, sie bliebe benn in der Demuth, im Gehorsam, und sotte ihren Willen in Gottes Willen, darinnen war sie ein Engel und Gottes Kind; anders war eitel Fahrlichkeit, daß eine Kreatur sollte zwei Principia bewältigen, als das zornige und das außere, welches aus dem Jorne war aus-

geboren.

13. Darum ist ihre Versuchung nicht ein leerer Upfelbiß gewesen, und hat nicht nur etliche Stunden gewähret, sondern 40 Tage,
alsolang Christus in der Buste versucht worden; und eben auch also
von allen dreien Principien, und Ifrael in der Buste, als Moses
40 Tage auf dem Berge war, da sie auch nicht bestunden, sondern
ein Kalb machten.

## Die 5. Frage.

# Bie die Seele eigentlich formiret und gestaltet sei?

1 Wenn ein Zweig aus dem Baume wachst, so ist feine Geftalt dem Baume gleich; er ist wohl nicht der Stamm noch die Wurzel, aber feine Gestalt ift doch gleich dem Baume.

2. Also auch, wann eine Mutter ein Kind gebieret, so ift's ein Bild nach ihr. Und bas kann nicht anders sein, benn es ist sonst nichts, bas es anders macht, es sei benn der Turba heimgefallen, welche oft ein Monstrum erweckt nach bem Geiste biefer Belt, nach

feinem anfangenben Macher als bem Monbe, ba bas Fiat ein Monden-Monstrum in ber Turba machet.

3. Uso ist und zu erkennen, in was Form die Seele sei, als namlich einer runden Kugel, nach Gottes Auge, durch welche das Kreuz gehet, und theilet sich in zwei Theile, als in zwei Augen, welche rücklich stehen, wie wir oben haben eine Figur mit dem zweifachen Regendogen gemachet, da das Kreuz durch beide gehet, und in Mitten zwischen dem Bogen die eine Spise in die Hohe recket, welches ein Gewächse durch's Feuer, durch die Angst, als durch den Tod andeutet, und doch kein Tod ist, sondern ein Ausgang aus sich selber in eine andere Quaal, da sie also vor den zweien Bosen in Mitten stehet, als ein Gewächs aus dem Kreuze.

4. Und der Urm bes Rreuzes gur rechten Sand bedeutet ih= ren Geift, der in die lichte Majestät eingehet, und ber Seele, als

bem Centro, gottliche Befenheit anzeucht.

5. Und der Urm zur Linken am Kreuz bedeutet hren Urstand im Feuer, und halt innen das Erste Principium, daß sie des Baters ift, und im urkundlichen Auge stehet, in der starken und stren-

gen Macht, ale ein herr und Bewältiger ber Natur.

6. Das Untertheil des Kreuzes bedeutet Wasser, als die Dezmuth oder den Tod, also verglichen, daß sie nicht soll im Feuer herrschen, noch das anzünden; sondern in sich und unter sich sinken vor Gottes Majestät, sich gleich als todt achten in ihrem Willen, auf daß Gott in ihr tebe und der h. Geist ihr Regiment führe, daß sie also nicht thue, was der Wille der Turbae im Feuer will, sondern was der Wille im Lichte will.

7. Darum soll ihr Wille unter sich in die sanste Demuth vor Gott sinken. Also gehet sie aus der Turba des Feuers aus; denn ihr Wille ist nicht darinnen, so kann auch keine Imagination gesschehen, aus welcher der Spiegel erboren wird, daß sie sich im Feuer besiehet, und erkennet, daß sie ein Herr ist, davon sie stolz wird und will selbst in eigener Macht regieren, wie Lucifer that und

Mdam im Paradeis.

8. Also verstehet und recht! Die Seele an ihr selber ift eine Kugel, mit einem Kreuze, mit zwei Augen; ein heiliges gottliches und ein hollisches grimmiges im Feuer, das soll sie zuthun und verzborgentlich durch die Angst, als durch den Tod im andern Princis

pio damit in der Liebe regieren.

9. Und so sie Liebe empfahet, so ist das grimmige Feuer als todt und unempfindlich, es ist das Freudenleben des Paradeises: sonst ware in der Sanstmuth kein Leben und Regiment, wenn sich nicht das Feuer darein ergabe; sondern es bliebe die stille Ewigkeit ohne Wesen, denn alle Wesen entstehen im Feuer.

10. Und bann jum Dritten ift Die Seele nach bem gangen Leibe formiret, mit allen Gliebern; bas verftehe alfo: Die Seele ift

ber Stock als bie Burgel, Die siehet gleich bem Centro ber Dreis gabt ale ein Huge, eine Rugel, ein Rreug; und bann ift ihr Wille, welcher aus tem ewigen Willen urftandet, ein Beift, ben bat die rechte Ceele in ihrer Gewalt, und berfelbe Beift eröffnet die Effentien im Feuer und Baffer. Dag alfo ihre gange Geftalt fiehet als ein Baum mit viel Bweigen und Meften, und wird ausgetheilet in alle Hefte tes Baumes. Das ift alfo zu verfteben:

11. Der Geift theilet fie in gangen Leib, verftebe in ber Tinctur, in alle Glieder, es find alle ihre Hefte; fie fieht in ihrem Beifte nicht anders aus als ber gange Menfch mit allen Gliebern: und hierin it fie auch die rechte Bildnif Gottes; benn ber b. Geift wohnet im Geifte, fo fie treu ift; wo nicht, fo wohnet der Teufel barinnen: weldem fie fich ergiebt, bem Beig und Sochmuth, ober der Liebe und Demuth, dem ift fie.

12. Go fie aber im Greuel beharret, und Gott verlieret, fo verlieret fie bas Rreug, und ift ihr Auge ein höllisch Auge, ba ihr bie Turba eines greulichen Thiers Gestalt und Modell ins Muge in Willen und Beift einführet.

Darum bieg Chriftus die Pharifaer Nattern = und Schlan= gengerecke, Matth. 23, 33. denn alfo ftund ihre Kigur vor ihm in ihrem Beifte, wegen ihrer Soffart und Beiges willen, baß fie wollten herren und nicht Diener Gottes in ber Liebe und Des

muth fein.

Und alfo stehet auch die Figur des Untichrists zu Babel vor Gott als ein Drache mit 7 Sauptern, find 7 Beifter, barauf reitet ihr gleisnerischer Geift in Menschenbildnig im Abgrunde; er will ein Engel fein und ift ein Monftrum eines rechten Rindes Gottes; ben Ramen fuhret er, und fein Berg ift bas Thier in ber Offenbarung Johannis. Er begehret Gottes und auch bes Teufels, barum ift er er ein folch Monftrum gleich einem Menfchen, und hat doch den Teufel unter fich.

15. D Menschenkind, fleuch! Die Thur ift offen, die Turba ist kommen, sie will bas Bild gerftoren. Wo nicht, fo mußt bu mit; es ift weder Urzenei noch Rath, ale nur Die rechte Bilbnif in der Liebe fuchen, oder ift furbas eitel Roth und Tod, faget der

Beift der großen Bunder.

Alfo ift biefes unfere rechte Untwort, bag die Geele im erften Principio nach bem Urftande eine Form bes Muges habe, und boch zweifach gleich einem Bergen, ba bas Kreuz inne fichet. Und im andern Principio ift fie ein Geift, und eine gange Bilbnif wie ber außere Menfch ift. Und im britten Principio ift fie ein Spiegel ber gangen Belt.

17. Es liegt Alles barinnen, was himmel und Erbe vermag, aller Rreaturen Eigenschaften; benn ber Spiegel ift gleich bem Fir-

mament, bem Gestirne.

18. Gine folche Krone ift es, und barinnen stehet bes außeren Menschen Bahl, seines Lebens Ende, mit allem Glack und Unglucke, so bem außern Leben von dem Geiste biefer Belt zustehet.

#### Die 6. Frage.

#### Bas der Seele Vermögen fei?

1. Und ift erkenntlich, mas aus dem Ungrunde kommt, und felbst fein Grund ist, daß es in ihm Alles vermag; denn es ist fein eigen Wesen, es macht sich felber.

2. Db nun wohl die Seele ein Zweig aus dem Baume ift, so ist sie boch nun in ein Geschöpf gegangen, und ist ein Eigenes. Sie ist nun ein Bild des Ganzen und ein Kind des Ganzen; denn wenn das Kind geboren ist, so ist die Mutter und das Kind Zwei, es sind zwei Personen; weil's aber noch im Saamen in der Mutter ist, so ist der Saame der Mutter, und die Mutter regieret den.

3. Denn wenn das Kind geboren ift, so hat's sein eigen Lesten in sich, und hat das Centrum Naturae in eigener Gewalt; es regieret nicht allein in sich, sondern außer ihm, in dem, was

Saame ift.

4. Alfo verstehet uns recht! Gottes Geift und ber Seele Geift sind zwei Personen, ein jeder ift frei von dem andern, und fiehen boch beide im ersten Anfange, ein Jeder hat seinen Willen.

5. Nun ift's aber recht, daß bas Rind bem Bater gehorfam fei, bei Bermeibung bes Baters Erbe: ber h. Geist ift der Seele Werkmeister gewesen, und hat die geschaffen, dem soll der Seele Geist gehorfam sein, bei Berluft bes h. Geistes Erbe, als der Gottheit.

6. Und wiewohl allhie viel zu schreiben mare, ist's boch sehr fahrlich, wegen ber falschen Magia; wenn bas ber falsche Geist

weiß, fo treibet er Bauberei hiemit.

- 7. So wollen wir boch also reben, bag wir ben Kindern wohl werben verständig sein, und den vollen Mund behalten für die Kinder; benn es ist nicht gut schreiben, man weiß nicht, wer ber Lefer sein wird.
- 8. Aber den Gottlosen sagen wir, daß sie des Teufels sind, und follen kein Theil an unsern Schriften haben: wir beschließen die mit einer Mauer und vestem Schlosse, daß sie blind seien und unsern Geist nicht kennen; denn wir wollen nicht die Schlange dare ein sehen, unser Wille ift von ihnen ausgegangen, darum sollen

fie une nicht fennen; und ob fie une in Sanben tragen, es ift ein veftes Siegel bavor.

9. Chriftus fagte: Wenn ihr Glauben habt als ein Senftorn, fo moget ihr fagen zu bem Berge: hebe dich weg und fturze bich ins Meer; Matth. 21, 21. das ift nicht ein leer Wort ohne Wahrheit.

- 10. Der Wille, so ber strack vor sich gehet, ift Glaube: etformiret seine eigene Gestalt im Geiste; er hat auch die Macht, daß
  er kann eine andere Bildniß im Geiste aus dem Centro Naturae
  formiren; er kann dem Leibe eine andere Form geben nach dem
  außern Geiste; denn der innere ist ein herr des außeren, der außere muß ihm gehorsam sein, und er kann den außern in eine andere Bildniß segen, aber nicht beharrlich.
- 11. Denn Abams Seele hat die Turbam dieser Welt eingelaffen, also daß die Turba, so sie ein fremd Kind siehet, bald überher ist und das zerbricht: es bestehet nur so lange, als der innere Geist kann den außern bandigen und bewältigen.
- 12. Und die Gestalt heißet Nigromantia, eine Beranberung, da das Innere das Aeußere bewältiget; benn das ist natürlich, als wir benn gedenken, daß wir sollen verändert werden, also geschieht's durch dieselbe Turbam, welche das erste Kiat hat.
- 13. Denn der Leib ist Sulphur, und stecket in der Tinctur, und der Geist führet die Tinctur; so nun der erste Grund ganz hinein williget, als die Seele, so kann der Geist der Seele eine andere Form der Bildnis im Sulphur machen; aber der Teufel mischt sich gerne darein, denn es ist des Abgrundes Wunder, darinnen er ein herr ist.
- 14. Also, verstehet uns, auch kann der ernste Wille, welcher sonst Glaube heißt, mit dem Geiste große Dinge thun; der Wille kann den Geist selber in eine andere Form sehen, das ist also: Ob der Geist ein Engel ware, ein Gleichniß Gottes, so kann der Wille einen stolzen Teufel aus ihm machen, und auch aus dem Teufel einen Engel, so er sich in den Tod in die Demuth unter's Rreuz senket und sich wieder in Gottes Geist einwirft, daß er sich seines Regiments verzeihet, so ersinket er in die stille Ewigkeit aus der Quaal in das stille Nichts, und doch Alles: so stehet er wieder am Anfange, da ihn Gott schuf, und empfähet ihn wieder das Berbum Fiat, welches Gottes Bildniß halt.
- 15. Und bann zum Dritten, so hat der Seele Geist Macht einem andern Menschen in Mark und Bein, als in Sulphur einzugehen, und ihm, so er falsch ift, die Turbam einzusühren, soferne derjenige nicht mit Gottes Geist gewappnet ist, daß er nur bloß im Geiste dieser Welt erfunden wird, wie das an den Zauberhuren zu sehen ist.
- 16. Bum Dierten hat er Macht, fo er Gottes Rind ift, daß er mag bie Turbam gefangen fuhren, und mag fie uber bes Gott-

tofen Saus ausgießen; als Glias mit bem Feuer that, und Mofes

vor Pharaone: denn er kann Berge umfturzen und Felsen zerbrechen.
17. Dieses sollt Ihr so verstehen, sofern derfelbe Ort der Turbae fähig ist, daß er den Zorn hat rege gemacht, so kann es sein; wo aber nicht, und daß Gottes Geist in einem Dinge ist, fo konn's nicht fein: denn es wird Wasser in des Feuers Turbam gegoffen, so ist sie als todt, und lieget ihr Bermogen im Koth.
18. Und darum ift ber Himmel ein Mittel zwischen Gott

und ber Solle, ale zwifchen Liebe und Born, welcher aus bem Dittel bes Baffers ift erschaffen , daß der Teufel nicht kann mit feiner Turba regieren, sein Furnehmen machet ihm das Wasser zu Spotte, wie denn die falsche Magia im Wasser ertrinket mit ihrer Incanta-

tion und Blendung.

19. Bum Funften, ber Geele Beift hat Macht, bag er mag und kann alle Wunder suchen, so in der Natur sind, als Kunste, Sprachen, Bauen, Pflanzen, Zerbrechen; er kann den gestirnten Himmel bandigen, wie Josua ber Sonne gebot, daß sie stille stund, 30f. 10, 12. 13. und Mofes bem Meer, daß es ftund, Erod. 14, 21. auch gebot er ber Finsterniß, daß sie fam. Er kann ein irdisch Lesben machen, als Moses die Lause und Frosche, auch Schlangen und andere Bunder; er hat den Tod in seiner Macht, daß er den bes wältige, so er auf den Brautwagen fahret.

20. Er kann die Teufel zähmen und bewältigen, so er in

Gott ift.

Es ift nichts genannt, bas er nicht kann banbigen. 211= lein verstehet das recht! Gine folche Macht hat die Seele von ih-rem Urftande, und einen folchen Geift hatte fie mogen aus fich geben wenn fie nicht hatte Turbam Magnam irbifd in fich gelaffen,

welche ihr nun die Feier giebt.

22. Es sei denn, daß der heilige Geist auf ihrem Wagen fahret, wie bei Mose, Elia und allen Propheten, bei Christo und seinen Jüngern, auch noch immerdar bei den heiligen Kindern Got= tes: die haben alle diefe Gewalt, tonnen Todte aufwecken und Geuchen beilen, und alle Rrankheiten vertreiben; es ift naturlich, ber Beift herrschet nur damit über bie Turbam.

23. Aber diefes habet jum Gegenbericht: die Seele weiß mohl, was sie für einen Bund mit dem Teufel hat, und was er an ihr hat; sie gehet nicht bloß, es sei denn, daß sie der Geist Gottes führe, daß fie den gum Schut bat, daß bes Teufels Lift fich nicht

fonne eindringen.

24. Sie macht feine Bunber, Gottes Beift erweckt fie benn; fie giebt Gott die Ehre und Macht; fie thut als ein demuthig Kind, und bleibt unter dem Kreuze stehen, und läst den Teufel überhinzauschen, sie aber grünet in Demuth und Sanstmuth durch den Tob ins ewige Leben, und bringet viel Kruchte in Gebulb.

25. Also kann ihr ber Teufel nichts thun; sie ist vor ihm als tobt: er mag mit seiner Turba in dem irdischen Leben mit seinen Helfern, den gottlosen Menschen, poltern, er hat des vor Gott nur Spott, denn er ist ein stolzer Geist, und will über Gottes Wunder sein, und Eine Demuth kann ihn bandigen.

26. Auf solche Beise kann jeder Mensch dem falschen Mago und auch Nigromantico entlaufen; denn es haftet keine Macht an dem, wo Gott wohnet. Gleichwie Christus in seinem Tode den Teufel und Tod überwand, also auch wir in Christo; denn das Wort, das Mensch ward, wohnet in uns, und im Worte können wir

über Teufel und Solle herrschen, es ift fein Aufhalten.

27. Also geben wir Euch auf diese Frage zur Antwort, daß die Seele in ihrem Urstande großmächtig sei; sie vermag viel, aber nur in dem Principio, in dem sie stehet, ist ihre Macht: denn der Teusel kann nicht über Gott herrschen. Ihre Macht ist ihr nicht gegeben, wie einem ein König Macht und Befehl giebt, sondern stehet in Naturrecht: darum sind wir Kinder der Allmacht Gottes und Erben seiner Guter in der Allmacht.

## Die 7. Frage.

#### Db die Seele leiblich oder nicht leiblich sei?

1. Ein Ding, das von keinem Anfange ift, das hat auch nichts, das ihm etwas gabe: und so es doch etwas ift, so suchet's in sich den Anfang; denn jeder Geist wohnet in dem tiefsten Abgrunde seines Wesens. So er ihm aber selber das Wesen machen muß, so kann er in nichts Fremdem wohnen, sondern in sich selber in seinem eigenen Wesen.

2. Da Gott die Seele schuf, da umgab sie der h. Geist mit der Linctur, denn sie stund darinne; auf einem Theil in sich war sie roh, als eine Feuersgluth roh ift, und ist mit der Linctur umgeben, als Ihr das verstehet, daß von der Warme das Wachsen entstehet, das ist ein Treiben der Linctur, welche den Zweig aus der Wurzel treibet, als aus demselben Feuer, es sei kalt oder histig Feuer.

3. Denn bie Finsterniß hat kalt Feuer, so lange bis es bie Ungft erreicht, bann entzundet sich's in Dige, wie bieß an einem Kraute zu sehen, so es in andere Quaal kommt.

4. Alfo geben wir Euch zu verstehen, daß die Tinctur ber rechten Seele Leib fei: benn die Seele ift Feuer, und die Tinctur

gehet aus bem Feuer aus, bie zeucht bas Feuer wieder in fich, und

fanftiget fich bamit, bag bie grimme Quaal erlischet.

5. So stehet die Tinctur in Sanftmuth; benn sie hat kein Wesen einer Macht in sich, sondern das Feuer ist ihre Macht: sie wird aus der Sanstmuth der Tinctur Wasser. Denn das Feuer ist begehrend; und wo ein Begehren des Urstands ist, so ist auch ein Kinden des Urstands.

6. Ulso findet das Feuer in der Tinctur Waffer, und manbelt das in Sulphur, nach der Kraft aller sieben Geister der Natur: das ist ein Waffer des Lebens. Denn die Tinctur treibet im Waffer auf als ein Gewächs, und das Feuer im Abgrunde ursachet das.

7. Alfo wird das Waffer in Sulphur der fieben Geifter verwandelt in Mosterium; benn das große Arcanum liegt barinne, was

Gott und bie Emigkeit vermag.

8. Also behålt das Mysterium zwei Gestalten, als Feuer und Wasser, und wandelt sich nach beiden, als nach dem Feuer roth und nach der Tinctur weiß, daß eine Helle oder Glanz vom Feuer entstehet, also daß sich das Leben siehet und kennet, aus welchem Vernunft und Sinne entstehen, und das Gemuth ist im Nade der Angst im Feuer, daraus die Essentien entstehen.

9. Und fehet alfo, was das Blut ift, namlich ein Saus der

Seele, aber die Tinctur ift ihr Leib.

- 10. Die rechte Seele hat keinen greiflichen Leib, ber Seele heißet, sondern in der Tinctur wächst der Leib im Sulphur aus Sulphur, das ift, ein jeder Geist der sieben Geister der Natur bezgehret Wesenheit, das ist zusammen Sulphur. Denn Sul ist Kraft aus dem Lichte, und Phur ist Kraft aus den vier Gestalten der Natur Urstande, wie im dritten Buche nach der Länge gemelzbet worden.
- 11. Usso begehret das Phur Fleisch, das ist ein Mesch aus Feuer und Wasser, und wird in der Tinctur empfangen und geboren: und die Tinctur ist das Wachsen des Leibes, und das Feuer ist ein Urstand des Geistes durch die Tinctur; denn in der Tinctur nimmt der Seelen-Geist seinen Urstand, welcher als die rechte Bildenis siguriret nach Gottes Bilde, das ist nach allen dreien Principien.

12. Denn im Feuer ist die Seele kein Gleichnis Gottes, aber im Geiste ift sie die Bilbnis Gottes. Denn der ersten Seele ward die gottliche Wefenheit in der Tinctur mit eincorporiret, daß sie Gottes Leib hatte in der Jungfrau der Beisheit, in welcher die

Tinctur ftebet, bas ift die Engelsbildnig.

13. Und geben Euch zur Antwort, daß, was die Seele pur allein antrifft, da wir den Geift nicht verstehen, so ist sie eine Feuzertugel mit einem Feuerauge und mit einem Lichtauge, welche sich rücklich zusammen und in einander wenden, wie das Nad, im Ezezchiel K. 1, 15. das auf allen Seiten gehen kann, da Babel gar

einen andern Berftand darüber gemacht hat, aber blind und ohne Geift.

- 14. Was aber ihre Tinctur antrifft aus bem Lichte, welche aus bem Feuer und Lichte entstehet, ist sie ein Geist; da sich der Urstand der Seele und der Geist in Ewigkeit nicht trennen kann: es ist ein ewig Band; und wenn das Blut hinlauft und der Leibstiebet, so bleibet dieß Band in Ewigkeit.
- 15. Der Leib gehöret (was die Seele pur antrifft) nicht zum Wesen der Seele, es sind zwei Wesen; denn der Leib ist der Seele Spiegel und Wohnhaus, auch Eigenthum, und ist auch eine Ursache, daß die pure Seele den Geist verändert, als nach der Lust des Leibes oder des Geistes dieser Welt; da denn die Vildniß im Geiste verändert wird, Alles nach Inhalt des Willens, den die Seele aus dem Centro geschöpfet hat, auch aus dem Grimm ins Licht, als nach der Imagination.
- 16. Und geben Euch zu verstehen, daß der Geist kann sich in bieser Zeit des Leibes verandern, welches ohne sein Bewust geschieht durch die Imagination, als durch die Lustsucht, da das Bezgehren eine solche Gestalt in der Seele Willen figuriret, als die Lust ist zum Bosen oder Guten.
- 17. Und sagen, daß die pure Seele nichts Leibliches sei; aber es wächst der Leib in der Tinctur entweder himmlisch oder höllisch, und ist doch auch kein begreislich Leib nach dem Aeußern, sondern ein Kraftleib, Gottes Leib, Christi himmlischer Leib, himmlisch Fleisch, welches Christus uns zu essen giebt in seinem Testament: es ist ein Leib, den die Turba nicht kann rühren oder ergreisen, er ist unsterplich, unverweslich, in nichts gefasset, als nur in die edle Tinctur, welche ohne Wesen ist; und dieser Leib ist dem äußern Fleische unbegreissich.
- 18. Aber ber außere Geift, so ihm die Seele nicht wehret, fondern ihn einläßt, der führet seine Imagination darein, und vers derbt ihn, daß also eine andere fremde Bildniß im Geiste in der Tinctur wird, nach Inhalt der Lust als: ein Geiziger ein Wolf, ein Neidiger ein Hund, ein Stolzer ein Roß, Pfau oder ander Thier; item Kroten, Nattern, Schlangen und andere Thiere und Würme, welche Bildniß Gottes Geist, so lange sie also stehet, nicht annimmt.
- 19. Und barum fpricht Chriftus: Ihr muffet neugeboren merben aus bem Waffer und Geift, wollt ihr bas Neich Gottes feben, Joh. 3, 5. und barum ward Gott Mensch und brachte die gotteliche Bildniß wieder in der Seele Tinctur, weil sie in Abam verbarben war, daß wir nun muffen in Christo neugeboren werden wollen wir Gott schauen.

20. Dieß geschieht auch burch Imagination ober Glauben,

denn Glauben ift Effen von Gottes Liebe. Go machft ein jeder

Leib vom Effen.

21. Und ist mit ber neuen Geburt gar nicht eine folche Gestfalt, wie Babel lehret, es ist ihr Ding nur ein Spiegel bes rechten Weges in Gott, ber muß zerbrochen werden; benn Mosis Decke ist weg: wir sollen fürder mit hellen paradeisischen Augen sehen, verstehen also die Kinder Gottes.

#### Die 8. Frage.

## Welcher Gestalt die Seele in Menschen ober Leib komme?

1. Mein geliebter hert! Diese Frage verstehe ich von ihrer Fortpflanzung; benn wie sie in Abam gekommen sei, faget Euch Moses, und ist oben bewähret. Weil Ihr aber fraget von ihrer Fortpflanzung, wie sie in ein Kind in Mutterleibe komme, so mus-

fen wir einen andern Rock angiehen.

2. In unserm britten Buche ist ganz scharf nach ber Lange, mit viel Umständen von ihrer Fortpflanzung geschrieben, wie Abam in ein Bildniß geschaffen war. Er war Mann und Weib vor seiner Heva: er hatte die Feuers und Wassers-Tinctur, das ist Seele und Geist, und sollte seines Gleichen ein Bild nach ihm, aus ihm durch seine Imagination und eigene Liebe aus sich gebären; das konnte er auch thun ohne Zerreißung.

3. Denn, wie oben gemelbet, daß die Seele eine folche Macht hat, ben Leib zu andern in eine andere Geftalt, also hat sie auch Macht gehabt, einen Zweig aus sich zu gebaren, nach ihrer Eigen-

fchaft, fo Ubam mare in ber Proba bestanden.

4. Dieweil er aber nach der Allmacht imaginirte, und ließ den Geist dieser Welt in die Seele in die Tinctur, und die Schlange, und vergaffte sich an der irdischen Frucht, von Bös und Gut zu essen: so fing auch seine Tinctur eine solche Bildniß, als ein Monsstrum, welches halb irdisch ist, darein auch alsbald sich die Turba einwandt, und suchte das Ziel.

5. Ulso ward die edle Bildnis in der irdischen funden, da bann bas Zerbrechen und ber Tod anging: und konnte Adam nicht gebäten, denn seine Allmacht war verloren; und follte wohl ewig verloren sein, wenn sich nicht hätte alsobald das Herz Gottes mit dem Worte der Verheißung in Adams Seele eingewunden, welches

ihn erhielt, daß also seine Bildniß mußte zerbrechen und die Scele mit dem himmlischen Leibe durch den Tod sinken ins neue Leben, da ihr Geist wieder renovirt ward.

- 6. Also siel Adam in Unmacht in Schlaf, und ging an die andere Schöpfung; denn Gott nahm die Wasserkinctur, als in einen Zweige aus Adams Seele, und eine Nibbe aus Adam, und das halbe Kreuz in Adam, und bauete ein Weib daraus: wie Ihr denn wisset, daß das Weib das halbe Kreuz im Kopfe hat, und der Mann das andere.
- 7. Denn im Kopfe im hirn wohnet der Seele Geift, daraus hat Gott einen Zweig genommen, als ein Kind aus Adams Seelengeiste, und dem Weibe gegeben, und hat dem Weibe die Wafferstinctur gegeben, daß sie nicht sollte Teufel gebaren: und der Mann hat des Feuers Tinctur, als den rechten Urstand des Lebens.
- 8. Darum hat das Beib die Matricem bekommen, als Beneris Tinctur, und der Mann hat des Feuers Tinctur; verstehe, das Weib hat des Lichtes Tinctur, welches kein Leben kann erwecken, das Leben stehet in des Feuers Tinctur.

9. So es nun nicht konnte anders fein, so mußten sie sich thierisch fortpflanzen, in zweien Saamen; der Mann saet Seele, und das Beib Geift, und wird, dieweil es in einen irdischen Ucker gefaet wird, ausgebrutet nach aller Thiere Urt.

10. Und sind nichts bestoweniger alle drei Principia im Saamen, aber das Innere ist dem Aeußern nicht kenntlich; denn im Saamen ist keine lebendige Seele, sondern wann die zwei Tincturen zusammenkommen, so ist's ganz im Wesen; denn die Seele ist im Saamen essentialisch und in der Ausbrütung wird sie substantialisch.

11. Denn sobaib das Feuer aufgeschlagen wird vom Bulcano, so ist die Seele im Wesen ganz vollkommen, und gehet zur Stund der Geist aus der Seele in der Tinctur aus, und zeucht das außere Regiment an sich, als die Sterne mit der Luft: und ist also ein ewiges Kind, und hat auch den zerbrechlichen Geist mit der Turba an ihr hangen, welchen Abam durch seine Imagination einnahm.

12. Da suchet die Turba alsobald das Ziel im Geiste dieser Welt, und will ins Ziel, und ist der Leib alt genug, sobalb die Seele ihr Leben hat, zum Sterben: auch verdirbt manche Seele in

ber Effeng, weil fie im Gulphur ein Saame ift.

13. Das Ihr aber bieses merket, das ber Mann des Feuers Tinctur hat, und das Weib des Lichts im Wasser als Veneris, so ift's zu verstehen an ihrer beider heftiger Imagination gegen einander: benn der Saame in der Essenz suchet heftig das Leben: der mannische im Weibe in Venere, und der weibische im Feuer im

Urftanbe bes Lebens. Wie wir foldes im britten Buche gang laus

ter erklaret, babin wir den Lefer weifen.

14. Und geben Euch zur Antwort, daß sie gar nicht von außen in Leib komme ober eingeblasen werde; sondern die drei Prinscipia haben ein jedes nun seinen Werkmeister, da Einer Feuer schmiedet im Centro und das Centrum Naturae machet, und der Andere Tinctur und Feuer, und der Dritte Mysterium Magnum irdisch: und ist doch nichts Neues, sondern der Saame Mannes und Weibes ist eben dasselbe, und wird in der Vermischung nur ausgebrütet, es wächst nur ein Zweig aus dem Baume.

## Die 9. Frage.

Bas maßen sich die Seele mit dem Leibe vereinige?

Dieß ist oben erklaret, daß alle drei Principia in einans der sind, und die gebaren ein Kind ihres Gleichen; es stehet Alles in einander, dis die Turba den Leib zerbricht, dann stehet die Seele im innern Leibe, als in Gottes Leibe; oder so sie falsch ist, in der Turba, welche ihr einen Leib giebt nach der Imagination Alles nach den gemachten Greueln.

- 2. Die Seele steht im Blute bes Herzens, ba hat sie ihren Sig und Urstand, das äußere Wasser und Blut vermenget sich, aber es fänget nicht gänzlich das Wasser des Blutes; aber mit der Fmagination wird's gefangen. Es fanget wohl naturlich das innere Wasser, aber das Licht der Majestat mit des Lichtes Tinctur fanget es nicht, als nur durch Imagination, darum ist oft ein Kind seliger als ein Alter, welcher den Teusel zur Herberge hat.
- 3. Aber es werden nicht viel Heilige geboren, als nur aus gutem Saamen, da sich doch oft nach der machtigen Constellation eine grimmige Turba einwindet; wie zu sehen, daß oft fromme Eleten bose Kinder haben: doch Gott kennet die Seinen. Solches siehet man an Jakob und Esau, welche in Mutterleibe zanketen, auch an Kain und Abel, an Isaak und Ismael, und fort an Vielen.

#### Die 10. Frage.

Db die Seele ex Traduce sei, und menschlich leiblich fortgepflanzet, oder jedesmal neu von Gott erschaffen und eingeblasen werde?

Es wundert mich hoch, was die Welt doch muß für einen Berstand und Philosophiam haben, daß sie nicht kann dieses gründen, wiewohl ich Euch hiermit nicht schuldige; denn ich weiß, daß solche Fragen unter den Gelehrten auf den Schulen gehen, da man noch wohl zanket; muß eben der stotzen Blindheit mich wundern, daß so gar keine Erkenntniß Gottes in der Vernunft ist.

2. Da besehet Euch, Ihr Weisen, was Ihr doch seid ober verstehet! Fast nichts von Mysterio. Wie wollt ihr denn Lehrer sein? Ein Sirtenstab ware besser in Eure Hand, als das Kleid

Christi anziehen.

3. D Ihr follet bavon Rechenschaft geben, daß Ihr die Welt verführet, und pranget boch also, als waret ihr Gott, und messet Euch göttliche Gewalt zu. Sehet eben zu, was Ihr thut, Ihr werdet sehen, in welchen Ihr gestochen habt. Ich fürchte, daß Ihr meisstentheils in Babel seid: wachet auf, es ist Tag!

4. Euch, mein geliebter Freund, wird geantwortet, bag bie Seele nicht allemal neu geschaffen und eingeblasen werde, sondern sie wird menschlich fortgepflanzet, als ein Ust aus dem Baume wächst; ober daß ich's besser gebe, wie man einen Kern setzet, oder

ein Rorn faet, daß ein Beift und Leib baraus machft.

5. Und ist nur dieß der Unterschied, daß die drei Principia immer im Ringen um den Menschen sind; jedes will ihn haben, daß also manchmal eine wunderliche Turba eingeführet wird, weil's

noch ein Saame ift.

6 Aber wo die Eltern Christi Fleisch, Gottes Wesenheit an ihrer Seele haben, daß Bater und Mutter also sind, da kann's nicht fein: benn Christus spricht: Ein guter Baum kann nicht arge Frückte bringen; aber die Turba kann mit ber Vernunft in ber Zeit brein kommen.

7. Also auch, ein boser Baum kann nicht gute Fruchte bringen; bas ist: wenn die Eltern beide bose sind und vom Teufel gefangen, so ist eine bose Seele gesact; aber die Principia konnen sie noch nicht richten, auch die Turba nicht, sie ist ein boses Kind, und kann, wo sie umkehret durch Imagination, eingehen ins Verbum Domini.

8. Aber es ist theuer und geschieht selten, bag aus einem schwarzen Raben ein weißer wird; aber wo es halb und halb ist, ba kann es leichter geschehen. Jedoch ist's wohl moglich, es kann wohl sein, Gott wirft keine Seele weg, sie werfe sich benn selber weg: eine jebe ist ihr felbst Gericht.

9. Merket bieg, Ihr bofen Eltern, Ihr fammelt Guren Rinbern

Gelb; fammelt ihnen gute Seelen, es ift ihnen nothiger.

#### Die 11. Frage.

Wie und an welchem Ort der Seele Sit im Menschen sei?

Ein Ding, bas ungrundlich ift, und aber in sich einen Grund suchet und machet, das hat seinen Urstand und Sit im erzsten Fassen, da sich's in sich fasset, da ist das Ziel als am allerinnerssten, und gehet fort aus sich und suchet vor sich, da es denn je einen Spiegel nach dem andern machet, bis es das erste wieder sindet, als das ungrundliche Ziel: also ist auch die Seele.

2. Sie ift von Gott auf bem Bergen gefasset, und bas Wort, bas fie fassete, war im Bergen als im Centro, also blieb fie in ber Rigur und Sige, als fie vom Fiat ergriffen ward; und ift noch

heute alfo.

3. Sie wohnet in brei Principien, aber has herz ist ihr Urstand im herzen brinnen: im innern Blute bes herzens ist sie bas innere Feuer, und in der Tinctur ist ihr Geist, der hat einen Glast vom Feuer, benn er ist mit der Tinctur umgeben, und brennet im herzen.

4. Und ber Geift schwebet über dem Herzen in dem Bergen-Grubel, da sich die zwei Principia scheiden, und brennet in der Tinctur als ein Schwefellicht, und theilet sich ferner in den ganzen Leib in alle Glieder aus, denn die Tinctur gehet durch alle Glieder.

5. Aber der rechte Feuerschmied im Centro sist im herzen, und führet sein Regiment mit dem Geiste in Ropfe, da hat er sein Rathhaus, als das Gemuth, und die funf Fürstenräthe, als die funf Sinne, welche aus den funf Geistern des Urstandes entstehen, wie wir im dritten Buche haben vermeldet, sowohl im andern und ersten. Die Seele sist wohl im innern Principio, aber sie regieret auch im äußern, als im Gestirn und Elementen, wo sie aber nicht ein Uffe ist, und läßt sich fangen, so ist sie beren genug machtig:

und das Aeußere muß sich bandigen laffen, so die Seele sich in Gott versenkt, und kommt aber auf dem Brautwagen wieder ins Aeußere, daß sie den h. Geist zum Beistand hat; es hilft kein Wehren des Teufels, sie zerstöret ihm sein Nest, und treibet ihn aus, er muß in Spott und Schanden stehen.

6. Und dieß ist unser Bericht auf diese Frage, und wird nicht also verstanden, daß wann dem Menschen der Kopf abgehauen wird, daß das Blut hinlauset: und das außere Leben zerbricht, daß es die Scele treffe und tödte. Nein, sie verlieret wohl ein Principium, aber nicht das Wesen des Principii; es folget ihr in der

Tinctur, im Beifte als ein Schatten nach.

7. Denn das außere Wefen erreicht nicht das innere in ber Seele, als nur durch Imagination, fonst ist nichts in dieser Welt, das die Seele kann berühren ober tobten, kein Feuer noch Schwert, als nur Imagination, das ist ihr Gift, benn aus ber Imagination ist sie urkundlich hergekommen und bleibt ewig darinne.

#### Die 12. Frage.

#### Wie der Seele Erleuchtung fei?

Und ift zu entsinnen, daß wenn die Sonne aus dieser Welt genommen wurde, so waren alle Dinge in Finsterniß, so wurde die außere Vernunft sagen: wir sind im finstern Tode und in der Grimmigkeit der Kalte; und dem ware auch also.

2. Dun fiege, liebes Gemuth, bente, wenn bir bein Leib wird gerbrechen, fo verliert bein Geift auch die Conne; wie willft bu im Lichte fein und wovon willst bu feben? fugen wir Euch in

ber Einfalt nachzusinnen zu Gemüthe.

3. Ein Ding, das in der ewigen Freiheit ift, so bas in die Freiheit immer eingehet, hat keine Finsterniß; benn es wohnet in nichts, das das gabe, es ist frei, als das Auge Gottes, welches in sich siehet durch das Wesen.

4. Wenn es imaginiret in der Lust nach Etwas, so gehet der Wille in das Etwas, welches die begehrende Lust selber machet; dasselbe nimmt den Willen in sich ein, überschattet den, daß er in der Finsternis wohnet, und mag kein Licht haben, er gehe denn wieder aus dem Dinge aus in die Kreiheit.

5. Also geben wir Guch ernstlich zu verstehen, daß wir in ale lem unsern Wesen und Machen fein Licht haben. Go wir mit bem Willen in das Gemachte eingehen, daß wir unser Berg und Willen in unserer Bande Werk sehen, als in Geig; so sind wir in unfern Seelen gang blind und haben kein Licht in und, als nur bas außere Licht ber Sonne, welches bem außeren Leibe leuchtet: fo ber gerbricht, so ist die Seele mit dem Dinge gefangen, verstehe, ber Seele Geift und Willen.

6. Denn der Stock der Seele ist ein finster Thal, er hat kein Licht, und wenn er sich gleich ethebt und entzündet, so ist's nur ein grimmiger Feuerblit, und gleicht dem Teufel, und kann bas

gottliche Licht in ihr nicht erreichen.

7. Urfache: fie hat Greuel in ihren Willen und Geift eingeführt, welche ben Geift verfinstern und mit der Turba gefangen halten, benn Gottes Licht gehet nicht hinter sich, fondern vor sich in

Die Ewigfeit.

- 8. Und darum ist Gottes Auge zweifach, und stehet rucklich, wie oben die Figur zeiget: ein Theil gehet vor sich in die stille Ewigkeit, in das ewige Nichts als in die Freiheit; das andere gehet hinter sich in das Begehren und machet Finsterniß im Begehren, und darinne Centrum Natura, und treibet das die auf die große Angst und Schärfe, da denn der Wille wieder aus der Angst durch die Finsterniß ersinket in die stille Freiheit, und bringet also mit aus der Angst den Grimm der Beweglichkeit, und die ernste Schärfe; in welcher Schärfe die Freiheit (wann der Wille die Schärfe darein suhret) ein hoch triumphirend majestätisch Licht wird, welches Gottes Licht heißet, das ewig leuchtet, und kann von nichts eingesperzet werden, denn es leuchtet in der ewigen Freiheit und begehret weiter nichts.
- 9. Und so bu, itbischer Mensch, nun wolltest benken: Gott werbe beinen Geist in sein majestätisch Licht einnehmen, indem du beine Greuel, als Geiz, welcher Hoffart hat, in Willen eingeführet, welche des Geizes Feuerleben ist, und dein Wille also in dem Irdisschen stecket: so wurdest du damit Gottes Majestat versinstern, und steckte doch dein Wille und Geist nur in deinem Geize, und brensnete mit dem Feuerquell der Seele heraus in einem Spiegelglaste, als in der Hoffart! und konntest Gottes Majestat nicht erreichen.

10. Und wenn du im Kreuz der h. Dreizahl fagest, und mareft mit allen h. Engeln umgeben, so sagest du boch in der Finfterniß, und dein Geist leuchtete nur im Spiegel des Befens, so

bu felbft in Geift haft eingeführet.

11. So nun die Seele mit ihrem Geifte in ihrer Bilbniß will Gott schauen, und in Gottes Majestat und ewigem Lichte sehen, so muß sie in dieser Welt zwei Wege gehen, so wird sie den ewigen Leib als Gottes Bildniß, und dann auch das außere Leben mit dem irdischen Leibe erhalten, und wird die Wunder, dazu sie Gott ins außere Leben geschaffen, welche sie soll im außeren Leben erzweiten, alle in das innere Leben einfuhren, und sich ewig darinnen

erfreuen, und fie ale einen Spiegel haben, und ift ber rechte Beg, wie folget:

#### Die hochtheuere Pforte ber Morgenröthe.

- 12. Siehe, bu liebe Seele, mann bu willst Gottes Licht haben, und mit Gottes Muge feben, und willst auch diefer Welt Licht haben und beinen Leib nahren, und die Bunder Gottes fuchen, fo thue ihm, wie Gott felber thut.
- 13. Du haft in beiner Seele zwei Mugen, Die find rucklich an einander gefest, eines fiehet in die Ewigkeit, und bas andere hinter fich in die Ratur; und gehet immer fur fich fort und fuchet im Begehren, und machet je einen Spiegel nach bem andern: bas lag alfo geben, es foll fein; Gott will's haben.

14. Uber bas andere Muge wende nicht gurud in die Gucht, fondern zeuch mit dem rechten Muge immer bas linke rucklich an bich, und lag das Muge mit bem Willen ber Bunder nicht von bir, von dem Huge, welches in die Freiheit ift eingewandt; fondern

zeuch seine eröffneten und gemachten Bunber an bich.

15. Laß baffelbe Huge bem irbifchen Leben Speife fuchen; aber laß es nicht in die Speife ale in Beig eingeben, fondern zeuch's hart an bas febende Muge an, und lag es nicht geben; fondern laß bie Sande wirken und Speife machen, und die Bunder lag das Muge an fich gieben, aber feine Materiam, fonft wird dir bas Gingezogene eine Finfterniß fein.

16. Lag ben Teufel hinter bir vorm linken Muge herraufchen, er kann nicht hinein; bu laffest benn bem Muge gu, daß es Mate-

riam einnehme.

17. Alfo wirft bu, mann bein irdifcher Leib gerbricht, alle Bunder im linken Muge mit bem rechten feben, die bu allhie ge= macht und funden haft.

18. Und fo bann bas irbifche Leben hinfallt, fo ift auch bein linkes Muge von ber Ratur bes Grimmes frei; und ob's Ra= tur hat, denn es ift die Natur felbft, welche die Bunder erwedt und halt, fo ftehit's boch alebann mit ben Bunbern in ber ewigen Frei-

beit; weil es nichts von Materia hat eingelaffen, fo ift's frei.

19. Und ift die Natur mit ben Wundern eine Reuerschärfe, und fangt die ewige Freiheit, und macht alfo Majeftat in ber Freibeit in ben Bundern, davon bas rechte Muge, welches fich allbie in diesem Leben als tobt geachtet, erleuchtet wird, und fich ewig mit bem linken Muge in ber hochfreudenreichen Majeftat erfreuet, und ewig mit beiden Mugen Gott fiehet.

20. Dieg ift eine Pforte, wer biefe recht im Geift erkennt und fiehet, ber fiehet Alles, mas Gott ift und vermag. Er fiehet alfo bamit burch himmel, Solle und Erde, und burch bas Befen

aller Wefen; und ift die ganze Schrift, mas von ber Welt her ist geschrieben worden. Über es ist ein theuer Sehen; der alte Udam weiß das nicht; er siehet das nicht, sondern der neue Mensch in Gott geboren.

21. Weil wir aber sogar schwer zu verstehen sind bem bloben Gemuthe, so wollen wir's einfaltiger geben. Siehe, wenn bu willst mit beiner Seele Gottes Licht schauen, und willst, bag sie von

Gott erleuchtet werde, fo thue ihm alfo.

22. Du bift in ber Welt: haft bu einen reblichen Beruf ohne Falscheit, bleibe barinnen, wirke, arbeite, wirbe alsbann, als es die Nothburft erfordert; suche Wunder, beibes in Elementen und in der Erde, es sei in Kunsten was es wolle, es ist Alles Gottes Werk; suche in der Erde Silber und Gold, mache kunstliche Werke daraus, baue und pflanze, es ist Alles zu Gottes Wunderthat.

23. Aber hore dieß ABC, du follst beinem Geist nicht zulassen, daß er darein gehe, sich damit fülle, und einen Mammon draus mache, und sich darein setze als in eine Finsterniß; er ist sonst Gottes Narr darinne, und des Teufels Uffe, und setzt seinen Willen darein, und wird dir deine edele Bildniß nach deiner Imagination im Geiste verandert, nach deinem Willen, welcher im Geize ist. Du verlierest Gottes Bildniß, denn sie ist magisch, sie ist subtil als ein Geist, und noch viel subtiler, ja viel subtiler und dunner als die Seele selber.

24. Sie ist als Gott, der in der ewigen Freiheit wohnet, unergriffen von etwas; denn Er ist dunner als das Etwas. Also auch deine edle Bildniß, welche doch im himmlischen Fleische und Blute stehet, und ist Wescheheit aus Gottes Leibe, sie ist Christi Fleisch und Blut, und deine Seele wohnet darinnen; sie ist das Feuer der Majestat darinnen, und der h. Geist sieht im Herzen der Bildniß, und gehet aus der Vildniß aus mit Stimmen, Sprachen, Wundern, Sang und Klang. In diese Bildniß bringest du deine Wunder, so du treu bist. Thue ihm also.

25. Setze beinen linken Willen ins Werk, das du machest, und denke, daß du Gottes Knecht im Weinberge Gottes bist, und arbeite treulich; und beinen rechten Willen soge in Gott ins Ewige, und denke, daß du keine Stunde sicher bist, daß du nur in beinem Tagewerke bist, und mußt immer nach der Stumme horen, wann

dich dein Serr heißet heimkommen.

26. Gieb der Vernunft feinen Raum, daß sie fage: das ist mein Schah, er ift mein, ich habe genug, ich will viel sammeln, daß ich in der Welt zu Ehren komme und meinen Kindern viel laffe.

27. Denke, daß beine Kinder Gottes Kinder find, und but Gottes Knecht, daß dein Werk Gottes Werk ift, und bein Geld, Gut, Muth und Blut in Gottes Hand stehet; Er mag damit thun, was Er will. Wann Er bich heißt heimgehen in dein eigen Land,

fo mag Er beine Arbeit nehmen, und Anbern geben. Und laß beiinem Herzen keinen Raum, baß dir ber Willengeist Hochmuth in

bie Bildniß einführe.

28. Ersenke beinen Willen alle Stunden in die Demuth vor Sott, so gehet deine Bildniß immer in der Demuth mit deinem Willen in Gottes Majestat, und wird deine Bildniß mit dem hoch triumphirenden Lichte Gottes immer erleuchtet. D, wie frohlich ist die Seele, wenn ihre Angstquaal des Feuers Gottes Licht kostet! Wie gar freundlich wird sie, wie beuget sie sich doch vor Gott! Also bestehet die Seele und auch die Bildniß im Geiste, alle drei in einander; denn es ist ein Wesen nach der h. Dreifaltigkeit.

29. Ulfo, mein geliebter Berr und Bruber, geben wir Guch auf biefe Frage gur Untwort, bag bie Seele gar nicht kann anders erleuche tet werben, benn alfo: Ulfo ift ihre Erleuchtung, fie ift in biefer Belt und auch in Gott, fie ift allhier in Diefem Leben ein Knecht ber Bunder Gottes, die foll fie mit bem einen Muge eroffnen und mit bem anbern in Unfang vor Gott führen, all ihr Befen in Gottes Willen ftellen und mit nichten fagen von etwas in biefer Welt: bas ift mein, ich bin herr baruber; benn fie leugt, fo fie bas faget. Es ift Mles Gottes, fie ift Rnecht, und foll in ber Liebe und Des muth gegen Gott und ihren Bruder wallen; benn ihres Bruders Seele ift ein Glied an ihrer Seele; ihres Bruders Freude im Simmel bei Gott ift auch ihre Freude, feine Bunder find auch ihre Bunder; benn im Simmel ift Gott Alles in Allem, Er erfullet Als les. Der h. Geift ift bas Leben in Allen; es ift eitel Freude; man weiß nichts vom Leib, es ift allba Alles Gottes, und ift auch Alles ber Bildnif Gottes, es ift Alles gemein, Gines freuet fich bes Unbern Rraft, Rlarheit und Schonheit; es ift feine Difgunft ober Reib, es ift Alles im Tobe und in ber bolle geblieben.

30. Darum, ihr Auserwählten Kinder Gottes, in Chrifto wiedergeboren, nehmet's in Ucht und gehet vom Geize und eigenem Willen aus, ihr seid eine lange Zeit in Babel blind geführet worden. Gehet aus von ihr, ihr seid gerufen worden durch eine starke Stimme; sie wird nahend die Todten auswecken. Lasset Euch boch

helfen, bag ihr ewige Freude moget in Gott erlangen!

31. Der Geist beutet's klar, baß, wer nicht wird mit dem neuen Gewächse (welches in der Mutter auswächst) mit wachsen, der soll und muß in Schwefelpsuhl mitsammt der Drachenhure zu Babel. Es ist keine Zeit, da Ernst ist. Siehest du die gleich nicht mit irdischen Augen, sie trifft dich gleichwohl; du wirst sie in beinem Tode wohl sehen, was das für ein Gericht ist, und in was Zeit, unter welcher Turba du gelebet hast. Reden wir ohne Scherz, als wir sollen.

#### Die 13. Frage.

Wie der Seele Speisung aus dem Worte Gottes sei?

So die Seele also in das majestätische Licht, wie oben gemeldet, eingehet, und das Licht Gottes empfähet, so wird sie ganz sehnend und lüsterend, und zeucht in ihrem Begehren immer Gotztes Kraft, das ist, Gottes Leib in sich, und der h. Geist ist der Kraft Gottes Geist: also krieget sie Gottes Leib und Geist, und isse an Gottes Tische. Alles, was der Vater hat, das ist seines Sohnes; und Alles, was der Sohn hat, das ist seiner Bildnis. Sie isse Gottes Fleisch, Ehristi Leib, und von solchem Sich wächzet ihr auch Gottes Leib, daß sie also Gottes Leib hat, und ist Gotztes Kind; nicht alleine Gleichnis, sondern Kind, aus Gottes Essen, in Gott geboren, und lebet in Gott.

2. Wann sie horet von Gottes Kindern Gottes Wort lehren und reden, gleich auch in dieser Welt: so fanget sie dasselbe und isset das. Der äußere Mensch isset irdisch Brot und die Seele Gottes Brot, davon Christus sagte, daß er uns seinen Leib zu eisner Speise gebe. Und seine Testamente sind nichts anders, wir essen nicht Geist ohne Leib; denn die Seele ist vorhin Geist, sie will Leib haben, also kriegt sie Leib und Geist zugleich.

3. Laß die's gesagt sein Babel, und siehe, wie du mit Chrissti Testamenten umgeheft, was du lehrest. Wenn du sagest, Chrissti Testamente sind Geist ohne Leib, so leugst du Gott an, du verzteugnest Gottes Wesenheit, Christi himmlischen Leib, der größer ist als Alles, der die Fulle aller Dinge ist, aber in seinem Principio.

4. Du irbifcher Mund wirst ihn mit beinen Sahnen nicht fressen, die Seele hat einen andern Mund, die nimmt ihn an unter bem außerlichen Element: bas Meußere nimmt bas Meußere, und

bas Innere nimmt bas Innere.

5. War doch Christi Abendmahl mit seinen Jüngern auch also. Das Aeußere ist ein Gedächtniß, das Innere ist das Wesen, denn das Reich Gottes stehet in Kraft, es ist magisch, nicht als ein Gedanke, sondern substantialisch, wesentlich. Die Magia macht Wesen, denn in dem ewigen Nichts ist nichts, aber Magia machet, da nichts ist. Es ist nicht nur bloß Geist in Gott, sondern Natur, Wesen, Reisch und Blut, Tinctur und Alles.

6. Diese Belt im Meugeren ift ein Gleichnif ber innern Belt. Wir fagen Guch, wir reben, mas wir feben, fublen, fchmeden und

wissen, und ist nicht Tand ober Bahnen; und bas nicht uns, fonbern Euch, als ein Glied bem andern pflichtig ift, auf daß unsere Freude in Euch sei, und wir auch Eurer genießen als Bruber, in einem Wesen.

7. Wer allhier begehret weiter zu miffen, ber lefe unfer brittee Buch, ba findet er die Umftande von der Seele Effen und von Chrifti Testamenten.

#### Die 14. Frage.

#### Db folche neue Seele ohne Gunde fei?

Wir verstehen allhier bie fortgepflanzte Seele in einem neugebornen Kinde. Mein geliebter Freund, dieß ist eine gar scharfe Frage; aber Euch, lieber Freund, soll geantwortet werden, denn die Zeit der Eröffnung ist geboren, der Tag bricht an, die Nacht ist vergangen: dafür sei Gott ewig Lob und Dank gesaget, der und wiedererboren hat zum Lichte, zu einem unverwelklichen Erbe, und hat und zu seinen lieben Kindern angenommen.

2. Ihr, mein geliebter Freund, wisset wohl ben schweren Fall Ubams, wie wir Euch in allen unsern Schriften gewaltig haben bargethan, als daß sich die Seele mit dem rechten Auge hat von Gott in Geist dieser Welt gewendet, und ist Gott ungehorsam worden, und hat ihre edle Bildniß verderbet, und eine monstrosische Bildniß eingeführet, und den Geist dieser Welt eingelassen; da sie doch sollte machtig mit ihrem Willen über ihn herrschen, und ganz

mit der Seele nicht von Bofe und Gut effen.

3. Nun hat sie es gleichwohl über Gottes Befehl gethan, und ihre Imagination in den irdischen Geist gesetet, da sie denn auch alsobald die Turba hat gefangen, welche ihr das irdische Monstrum hat eingeführet in die edle Bildniß. Und also hat die Turba alsbald das Ziel gesucht und gefunden, indem die Bildniß zerbrochen wird; und so sich nicht das Wort hatte ins Mittel geset, wohl ewig zerbrochen bliebe.

4. Run ist gleichwohl die Turba in irdischen Abgrund einmal eingesessen, und hat Leib und Seele gefangen und führet den Leib immer zum Ziel, da sie ihn alsdann zerbricht und hinwirft, so bleibet alsdann die arme Seele roh ohne Leib: es sei denn Sache, daß sie umwende mit ihrem rechten Auge wieder ins Wort, und wieder einen Leib aus Gott geboren bekomme, sonst ist sie roh und hat bie Turbam in ihr, welche bas Feuer erweckt in ihrer großen Ungst, benn sie ist ein heftiger Hunger, ein Sucher und Finder.

5. So ist uns nun gar wohl erkenntlich, daß wir am Geist bieser Welt sind mit der Seele angebunden; denn die Turba halt und gefangen im grimmen Zorne Gottes. Und ob unsere Seele ausgehet und in Gott geboren wird, so hat sie (die Turba) doch den außern Leib, den verzehret sie, denn sie durchsucht ihn dis auf den Abgrund; da findet sie, daß er nur ein Spiegel des Ewigen ist: so gehet sie aus dem Spiegel aus in das Ewige, und laßt den Spiegel im Nichts liegen.

6. So wisset Ihr ja wohl, daß die Seele mit dem Leibe im Saamen halb irdisch ift, denn es ist Sulphur, das ist Phur und Sul unter einander, und ist die Turba darinnen, welche auch wohl Macht hat, den Saamen zu zerbrechen. Wie will denn eine reine Seele geboren werden? Es kann nicht sein, sie bringet die Tur-

bam mit gur Welt, und ift fundig im Mutterleibe.

7. Über das wisset, daß Gott ist Mensch worden, und hat sich das Berbum Fiat wieder in Saamen eingesest. Ob nun wohl die Turba auch im irdischen Theil ist, daß der Saame gar nicht frei ist, so hat's doch diese Gestalt mit der Seele: sosen die Mutter und Bater fromm und in Gott sind, daß die Seele nicht von Gott verlassen ist, denn sie kommt aus des Vaters und Mutters Seelen her; und od ein Kind in Mutterleibe also stirbt gleich, ohne Tause, so ist's doch mit des Vaters und Mutter Geist getauft, als mit dem h. Geiste, der in ihnen wohnet, und wird die Turba im Tod abgebrochen; denn des Glaubens Theil bringet in Gott.

8. Aber mit den gottlosen Eltern hat's eine andere Gestalt; die Seele fällt, so das Kind in Mutterleibe stirbt, der Turbae ansheim, und erreicht in Ewigkeit nicht Gott. Es weiß auch nichts von ihm, sondern es ist ein Leben nach der Eltern Essenz und Eigenschaft, da es doch nicht die Anzundung also erreicht; denn die Seele hat noch nicht selber Sünde gewirket, sondern ist ein Quall-Geist, ohne eigene Begierde und Wunder, gleich einem brennenden Schwefel, als die Frwische solche dergleichen sind, welche Gott nicht können erreichen, bleiben also zwischen Hind, welche Gott nicht können erreichen, bleiben also zwischen Hind, welche Gott nicht können erreichen, bleiben also zwischen Hernach einärndten und zedem Dinge seinen Stall geben. Obwohl Meister Hans in diesem möchte eine andere Philosophiam haben, so fragen wir nicht nach seiner Kunst; wir haben Augen, er hat Kunst: wir reden, was wir sehen.

9. Usso geben wir Euch zu verstehen, daß keine Seele ohne Sunde zu dieser Welt geboren werde, wie fromm auch die Eltern immer sind, denn sie wird im irdischen Saamen ausgebrutet, und bringet die Turbam des Leibes mit, die hat auch die Seele umfangen.

10. Darum hat Gott ben Kindern im alten Testament einen Bund gemacht mit der Beschneidung, und sich in Bund gethan, daß sie haben ihr Blut vergießen mussen und die Turbam der Seele damit ersäusen. Und im neuen Testament ist's die Tause, da der h. Geist mit dem Wasser des Lebens, der Seele Wasser, die Turbam abwäscht, daß sie mag vor Gott treten und Gottes Kind sein.

11. Daß man aber will sagen, daß derjenige, so die Zaufe nicht hat, als die Juden und Türken, und andere Bolker, bei welchen diese Erkenntniß nicht ist, welche den Leuchter nicht haben, daß sie alle von Gott verstoßen sein, indem sie doch sonst heftig mit ihrer Lehre, Leben und That in die Liebe Gottes eindringen, das ist Phantasei und babelisch geredet, ohne Erkenntniß.

12. Es lieget nicht die Seligkeit allein im außeren Borte, fonbern in ber Rraft. Der will ben ausftogen, ber in Gott ein-

gehet?

13. Ist das nicht Babel, welche die ganze Welt verwirret hat, daß sich die Kölker in Meinungen zertrennet haben und im Willen doch nur Einen Weg gehen? Wer ist Ursach, als eben der Untichrift, da er das Reich Gottes in seiner Macht zog, und machte Tand aus der Wiedergeburt? Welches, wann's wird Tag werden, sich's auch die Kinder schämen werden. Man kann wohl mit Grunde sagen, daß des Untichrists Lehre ein Spiegelsechten ist und eine Falschheit der Schlangen, welche immer die hevam bertrüget.

14. Also ist und erkenntlich, daß keine Seele ohne Sunde zu dieser Welt komme: eine jede bringt die Turbam mit; denn wenn sie ohne Sunde ware, so mußte sie auch in einem ganz teinen Leibe wohnen, der keinen bosen Willen hatte, in dem keine its dische Sucht ware. Also ist ja Leib und Seele verbunden, die die Turba das Ziel des Leibes findet: alsdann suchet sie des Leibes

Berte, wie oben gemeldet worden.

#### Die 15. Frage.

Wie die Sünde in die Seele komme, so sie Gottes Werk und Geschöpf ist?

Bie oben gemelbet, fohat's eine Gestalt: die Turba sammt ber irbischen Sucht kommt mit zu bieser Welt, und wird die Seele nun von zweien heftig gezogen, als erstlich vom Berbo Domini, wel-

ches ins Mittel getreten ift, bas ba aus Liebe ist Mensch worben, bas zeucht die Seele immer in Gottes Reich und stellet der Seele die Turbam unter Augen, daß die Seele in ihrer Natur siehet, was Falsch und Sunde ist; und so sie sich lässet ziehen, so wird sie im Worte wiedergeboren, daß sie Gottes Bildniß ist.

2. Bum Andern, die Turba zeucht die Seele auch machtig an ihrem Bande und fuhret immer die irdische Sucht hinein, sonderlich in der Jugend, da der irdische Baum voller gruner treibender Effentien und Gift stecket, da flicht sich die Turba also machtig ein,

daß manche Seele in Ewigfeit nicht los werden fann.

3. Ein Ding, bas von zweien Unfangen ift, bas in gleicher Bage ftehet, wird bas eine Theil vom Aufladen gefenket, als mit

Bofem oder Gutem.

- 4. Die Sünde macht sich nicht selber, sondern der Wille macht die, sie kommt von der Imagination in Geist: denn der Geist gehet in ein Ding und wird von dem Dinge insiciret, also kommt die Turba besselben Dinges in Geist, und zerstöret erstlich die Bildniß Gottes, und alsdann gehet sie weiter und suchet tieser, so sindet sie den Abgrund als die Seele, und suchet in der Seele, so sindet sie das grimmige Feuer, mit dem vermischt sie sich mit dem eingeführten Dinge im Geist; also ist ist die Sünde ganz gesboren.
- 5. So ist nun Alles Sunde, was begehret das Aeußere in Willen zu führen. Der Wille foll schlecht in die Liebe und Sanstemuth gerichtet sein, gleich als ware er nichts oder todt, er soll nur Gottes Leben begehren, daß Gott in ihm schaffe; Alles, was er sonst thut, soll sein Wille also gerichtet sein, daß er's Gott thue. Und so er seinen Willen in das Wesen setzt, so führet er das Wesen in Geist, das besitzt ihm sein Herz; also ist die Turba geborren und die Seele mit dem Dinge gefangen.
- 6. So geben wir Euch zur Antwort, daß keine Seele rein aus Mutterleibe komme, sie sei von heiligen oder unheiligen Eltern gezeuget. Gleichwie der Abgrund und Jorn Gottes, sowohl die iedische Welt, Alles an Gott dem Vater hanget, und vermag doch auch sein Herz und Geist nicht zu ergreisen und zu rügen: also ist's auch mit dem Kinde in Mutterleibe; so es von göttlichen Eltern gezeuget wird, so stehet jedes Principium in seinem Theil; wenn die Turba den irdischen Leib nimmt, so nimmt der Himmel den Geist, so erfüllet die Majestät den Geist, so ist die Seele in Gott und ist frei von der Pein.
- 7. Aber weil die Seele im irdischen Leben stedt, so ist sie nicht frei, Ursach; ber irdische Geift führet immer seine Greuel mit seiner Imagination hinein, und muß der Geist immer im Streit wider bas irdische Leben ftehen.

#### Die 16. Frage.

Wie die Seele beides im adamischen Leibe, und dann auch im neugebornen Leibe in solcher Bereinigung gehalten werde.

Wir haben oben gemelbet, daß drei Principia sind, welche nunmehr alle drei in der Seele sind, und in einander stehen als Ein Ding; und fügen Euch dieses, daß der Streit in der Seele schon im Saamen angehet. Weil der noch in beiden Geschlechten in Mann und Weib verschlossen liegt, so erregt sich schon die Turba, indem die Essenz des Saamens zu einer falschen Imagination treibt, zu einer falschen Begierde.

2. Und ob der Geist wohl den Leib gahmet, noch imaginiret er, und das ursachet die Turba im Saamen, das kann wohl kein Mensch leugnen, daß Mancher auch felber derselben Imagination feind ist und wunschet sie verbannt zu fein, wo ein rechter Geist ift.

3. Also sollet Ihr erkennen, daß ber Seele Geist in einer elenden Quetsche steckt, und kann nicht los werden, bis die Turba den Leib nimmt.

4. Es ist nie keine Vereinigung mit bem außeren Menschen und dem Neugebornen; der außere will immer den neugebornen verschlingen, denn sie stehen in einander, aber jeder hat ein eigen Prinzipium, also daß der außere des innern nicht machtig kann werden, so nur der Geist im Streite bleibet: sie konnen wohl also an einzander hangen, denn sie stehen alle drei zu Gottes Wunderthat, so sie nur in rechter Ordnung jeder in seinem Principio bleiben stehen; benn die Seele hat das Feuer-Regiment, und sie ist eine Ursache aller drei Leben; und der Geist hat des Lichts Regiment, in dem die edle Bildniß stehet mit Gottes Leibe, und der außere Geist hat des irdischen Lebens Regiment, der soll die Wunder suchen und eröffnen, und der innere Geist soll ihm Wis darzu geben, und die Seele soll ihm den Abgrund, als die größte Heimlickeit offendaren.

5. Die Seele ist das Rleinod und der Seele Geist ist der Finder des Rleinods; der irdische Geist ist der Sucher, der irdische Leib ist das Mosterium, darinnen das Arcanum liegt der großen Berborgenheit: benn die Gottheit hat sich mit der Irdischeit, als im begreislichen Wesen, geoffenbaret; so gehören nun drei Sucher bazu.

6. Und follen's nicht alfo ansehen, ale wollten wir bas aus fere Leben anfeinden, benn es ift und bas allernühlichste zu ben großen Bunbern Gottes, dem gangen Menfchen ift nichts Ruglischers, als bag er in feinem breifachen Regiment fille ftebe, und nur nicht mit bem Meußern ins Innere guruckgebe, fonbern mit bem

Innern ins Meußere.

7. Denn das Aeufere ist ein Thier, und gehöret nicht ins Innere, aber seine Wunter, welche aus dem Innern ausgeboren und sich eröffnet haben im begreislichen Wesen, die gehören mit ihrer Figur, nicht mit ihrem Wesen, ins Innere; die soll der innere Geist einnehmen, als Gottes Wunderthat, denn es wird in Ewigsteit seine Freude sein.

8. Also sagen wir, daß die Seele gar wohl kann im neuen Menschen gehalten werden, wenn nur ihr Tinctur-Geist der Sucht und Imagination wehret; obgleich der äußere Geist thierisch ist, so kann boch der innere, verständige den außern halten und gahmen,

denn er ift fein herr.

9. Wer aber ben thierischen Geist laffet herr sein, ber ist ein Thier, und hat auch thierische Bildniß in der innern Figur, in der Tinctur. Und wer den Feuergeist, als die Turbam, laffet herr sein, der ist ein wesentlicher Teufel in der innern Bildniß, allda ist dem außern Geiste Noth, daß er Wasser ins Feuer gieße, daß er doch den strengen Geist gefangen halt, daß er doch (weil er ja nicht will Gottes Bildniß sein,) ein Thier ist, nach der innern Bildniß.

10. Und ift uns, wenn wir uns in der Bereinigung betrachten, ber außere Geist sehr nublich; denn viel Seelen wurden vers berben, wenn's der Thiergeist nicht thate, welcher noch das Feuer gefangen halt und dem Feuergeiste irdische, thierische Arbeit und Freude fürstellet, darin er sich doch kann erlustigen, die er etwan mag durch Wunder seine edle Bildniß in der Imagination wieder

erblicken, daß er sie wieder suchet.

11. Ihr, meine geliebten Kinder, die ihr in Gott geboren seid, euch wird gesaget, daß es nicht ohne Ursache geschehen ist, daß Gott dem Adam hat den außern Geist, als das außere Leben in seine Nase geblasen. Es war Gesahr bei dieser Bildniß, Gott wußte, wie es mit Lucifer war gegangen, was die große ewige Magia vermag. Abam hatte auch können ein Teufel werden, aber der außere Spiegel verwehrete das; denn wo Wasser ist, das löschet das Keuer.

12. Auch wurde manche Seele in ihrer Bosheit in einer Stunde ein Teufel werden, wenn das außere Leben das nicht verswehrete, daß sich die Seele nicht kann ganz entzunden. Wie ist Mancher so giftig und bose, daß er mordet und übel thut; aber sein Feuer hat noch Wasser, sonst ware es geschehen: als denn an der Galle zu sehen, welche ein Feuergift ist, aber sie ist mit dem Wasser gemenget, daß also dem Keuer ber Pracht geleget ist.

13. Alfo ift's auch mit bem innern Wefen: ber Geift biefer:

Welt hat fich in Abgrund in die Seele geflochten, und er hat in seinem Quaal tobtlich Waffer, bamit salbet er oft die Seele, wann sie will Feuer speien.

14. Much fonnte ber außere Beift ohne bas Feuer nicht ein Leben haben, wiewohl er Feuer hat in allen Rreaturen, aber baffelbe

Teuer ift nur ber Grimm vom innern Feuer.

15. Das innere Feuer verzehret Erbe und Steine, auch Leib und Blut, sowohl die edle Bildniß: so das entzundet wird im Wilten, da ist das Wasser eine Arznei davor, welches ihm den Pracht über die Sanstmuth Gottes auszufahren, wie Lucifer that, leget.

#### Die 17. Frage.

Boher und warum die Widerwartigkeit bes Geistes und Fleisches sei?

Ihr, mein geliebter herr und Bruder, wisset ja wohl, daß Feuer und Wasser eine Feindschaft ist; benn das Feuer ist Leben, so ist das Wasser sein Tödten: das sehet Ihr ja wohl, wenn man Wasser ins Feuer geußt, so ist die Quaal des Feuers aus, und ist das Feuer im Tode.

2. So es aber im Menschen also nicht ganz im Tobe ist, wegen bes Lichtes, welches bas Feuer immer ursachet, so ist's boch eine Feindschaft, gleichwie zwischen Gott und ber Houe eine Feinds

Schaft ift, und die Solle oder Bornfeuer ift doch Gottes.

3. Und es ware Gottes Majestat nicht, wenn nicht sein Born ware, ber bas Dunkele, Berborgene ber Ewigkeit durch ben Grimm ber Natur scharfet, daß es in Feuer verwandelt wird, daraus bas hohe Licht in ber freien Ewigkeit erboren wird, welches in bem fanften Quall eine Majestat machet.

4. Und bas Feuer ift boch bie einige Urfache, baff im Lichte in ber Sanftmuth ein Quallen ift, benn bas Licht entstehet vom

Feuerglaft, und hat in fich bes Feuers Quaal.

5. Aber wie vorne gemeibet, der Wille finkt in der Angst in Tod ein, und grunet in der Freiheit wieder aus, und das ift das Licht mit bes Feuers Quaal: aber es halt nun ein ander Principium inne, benn die Angst ift Liebe worden.

6. Alfo hat's nun eine Gestalt im Leibe, bag bas Fleifch wiber ben Geift streitet, bas außere Fleischebleben ift ein Spiegel bes

allerinnersten Feuerlebens, als ber Seele Leben, so ift ber Seele Geist. leben mit bem Lichte in ber Tinctur bas mittelfte Leben, und wird boch aus ber Seele erboren.

7. Aber verstehet uns hochtheuer! Der Seelengeist, darin die gottliche Bildniß stehet, urständet im Feuer, und ist erstlich der Wille zum Feuer; wenn sich aber der Grimm zum Feuer also schärft und entzündet, so kommt der Wille in eine große Angst, gleich einem Sterzben, und ersinket in sich selber aus dem Grimm in die ewige Freisheit, und ist doch kein Sterben, sondern also wird eine andere Welt aus der ersten.

8. Denn ber Wille grunet nun in ber andern Welt als eine Scharfe aus bem Feuer, aber ohne folche Angstquaal, in der ewigen Freiheit aus, und ist ein Weben, ein Treiben, ein Erkennen der Angstnatur; er hat alle Effentien, so in der ersten scharfen Feuerwelt in der Angst erboren werden, aber sie sind gleich Einem, der aus dem Feuer ins Wasser gehet, da bleibet die Angst des Feuers im Wasser.

9. Ulso verstehet und! Dieses Leben ift der Seele Geistleben, die Seele ift Centrum Natura, und der Seist die theure edle Bildeniß, die Gott schuf zu seinem Bilde. Dierin stehet die hoch-konigeliche und theure Bildniß Gottes, denn Gott ist auch also und in

bemfelben Lebensquaal begriffen.

10. Der Geist ist nicht von der Seele abgetrennet; nein, gleichwie ihr sebet, daß Feuer und Leuchten nicht getrennt ist, und ist doch auch nicht eins: es hat zweierlei Quaal, das Feuer ist grimmig, das Licht fanft und lieblich, und im Lichte ist das Leben, und

im Feuer ift die Urfache des Lebens.

11. Also könnet Ihr die Ursachen der Widerwartigkeit des Fleisches und Geistes gar sanft ohne viel Suchen finden; denn der innere Geist hat Gottes Leib aus der sanften Wesenheit, und der außere Geist hat des grimmen Feuerspiegels Leib, als des Seelensspiegels Leib, der will immer die Grimmigkeit erwecken, als die grossen Wunder, so im Arcano der Seele Strengheit liegen, so wehret ihm der innere Liebegeist, daß er sich nicht soll erheben und die Seele entzünden, er wurde sonst siebe Wonne und Bildnis verlieren, und wurde es ihm der Seele Grimm zerstören.

12. Also ist Widerwartigkeit, der innere Geift will herr sein, benn er zahmet den außeren; so will der außere auch herr sein, denn er spricht: ich habe die großen Wunder und das Arcanum! und pranget also mit dem Mysterio, und ist doch nur ein Spiegel des Mysterii. Er ist nicht das Wesen des Mysterii, sondern eine Sucht, wie ein begreislicher Spiegel, in dem das Mysterium ersehen wird; noch will er Meister sein, weil er ein Principium erlanget hat, und ist ein eigen Leben; aber er ist Natr gegen dem Mysterio

- 13. Darum, lieben Bruder, wollet ihr Mrsterlum suchen, so suchet's nicht im außern Geiste, ihr werdet betrogen, ihr bekommet nur einen Glast vom Mysterio. Gehet hinein bis ans Kreuz, dann suchet Gold, ihr werdet nicht betrogen werden; ihr musset das reine Kind ohne Makel in einer andern Welt suchen, in dieser Welt sindet ihr nur das rostige Kind, das gar unvollkommen ist, greiser's nur recht an.
- 14. Gehet vom Kreuze zuruck in die vierte Gestalt, ba habt ihr Sonn' und Mond in einander, führet's in die Ungst in den Tod, und zertreibt den gemachten magischen Leib also weit, bis er wieder das wird, was er vor dem Centro im Willen war, so ist er alsdann magisch und hungerig nach der Natur. Er ist eine Sucht in der ewigen Sucht, und wollte gerne Leib haben; so gebet ihm für Leib Solem, als die Seele, so wird er geschwind ihm einen Leib nach der Seele machen, denn der Wille grünet im Paradeise mit gar schöner himmlischer Frucht ohne Makul.

15. Da habt ihr das schone edle Kind, ihr Geizhalse, wir mussen's euch boch ja sagen, weil es mit geboren wird, und wollen boch hiermit nur den unsern verständig sein: denn wir meinen nicht Spiegel oder Himmel, sondern Gold, da ihr mit pranget, das also lange Zeit euer Abgott ist gewesen, das ist geboren, und stößet der blinden Kuh die Augen vollend aus, daß sie weniger siehet als vorshin; aber die Kinder sollen sehen, essen und satt werden, daß sie Gott loben.

16. Wir reben allhier wunderlich, aber nur das als wir soleten, deffen verwundere sich Niemand, daß der das Mysterium weiß, der es nie gelernet hat. Wächst doch ein Kraut auch ohne euren Rath, es fraget euch nicht um Kunst; also ist auch Mysterium gewachsen ohne eure Kunst: es hat seine eigene Schule, gleich als die Upostel am Pfingstrage, welche mit vielen Sprachen und Zungen redeten, ohne Vorwissen der Kunst; also diese Einfalt.

17. Und ist dir, Babel, beines Unterganges ein Vorbote, daß du es weißt, es hilft dich kein Grimm noch Jorn. Der Stern ist geboren, der die Beisen aus Morgenland führet; suche dich nur wo du bist, und finde dich, und wirf die Turbam von dir, so wirst du mit den Kindern leben, sagen wir ohne Scherz, es ist kein anderer Rath, dein Jorn ist bein Feuer, das dich wird selber verschlingen.

18. Der meinest du, wir sind blind? So wir nicht fahen, so geschwiegen wir doch. Was wurde Gott für Gefallen an der Lüge tragen, und wir wurden also in der Turba ersunden, welche aller Menschen Wesen und Werke durchsucht? Oder dienen wir darmit um Lohn? Ist's unsere Nahrung? Warum bleiben wir nicht am Brote nach unserer außern Vernunst? So es unser Tagewerk ist, so sollen wir thun, was der Bater will; denn wir sollen am Ubend Rechenschaft davon geben, sagen wir theuer ohne Scherz.

19. Alfo konnet ihr ja die Wiberwartigkeit des Geiftes und Fleifthes verstehen, und erkennet ja wohl, wie zwei Geifter in eins ander find, da einer wider ben andern streitet: benn Einer will Gott haben, und ber Undere will Brot haben, und sind beibe nutlich

und gut.

20. Aber Menfchenkind, laß dir's gesagt fein, fuhre bein Leben vorsichtig! Laß der Seele Geist Herr sein, so wirst du allhier gar wohl gesochten haben, denn es ist allhier eine kurze Zeit. Wir fleben allhier im Acker und Wachsen; sehe Jeder zu, was er will fur Fruchte tragen: es wird am Ende der Erndte einem jeden Werke sein Behalter gegeben werden.

21. Es ift beffer, eine kleine Weile in Muhe und Kummer im Weinberge arbeiten, und des großen Lohnes und Ergohung zu erwarten, als allhier eine kleine Zeit ein König sein, und hernach ein Wolf, ein Lowe, ein Hund, eine Kabe, eine Krote, eine Schlange

und Burm in ter Figur.

22. D Menschenkind, bedenke es! Sei doch gewarnet, denn wir reden gar theuer aus einem wunderlichen Auge: ihr werdet es gar nahe erfahren, es ist noch eine kleine Zeit, denn der Anfang hat schon das Ende funden, und dieß ist ein Röselein aus dem Anfange. Werdet doch sehend, thut doch den Geiz aus den Augen, oder ihr werdet weinen und heulen, und Niemand wird sich eurer erbarmen: denn was Einer säet, das erndtet er auch ein, denn was hilft euch die Pracht und Shre, so es doch von euch wegkället? Ihr seid alls hier vielmächtig, und werdet darnach unmächtig; ihr seid Gottes, und lauft selber zum Teusel. Erbarmet euch doch über euer Leben, und über eure schöne Himmelsbildnis.

23. Seib ihr doch Gottes Kinder, werdet doch nicht Teufel! Laßt euch die Gleisner mit ihrem Loben nicht aufhalten, sie thun's um's Bauchs und Ehre willen, um Geldes willen; sie sind Diener der großen Babel. Suchet euch selber, fraget euer Gewissen, ob's in Gott sei! Es wird's euch wohl klagen und sagen; treibt die Heuchler von euch, und suchet das klare Angesicht Gottes, sehet nicht durch den Spiegel! Ist doch Gott vor euch, Er ist in euch; beichtet Ihm, kommt mit dem verlornen Sohn zu Ihm. Niemand kann sonst die Turdam von euch nehmen; ihr musset nur durch den Tod in eine andere Welt gehen, da eure Heuchler nicht hin konnen, and ders ist keine Bergebung der Sünden; und wenn ihr dem Heuchler Alles gebet, so seib ihr einmal als das andre in der Turda gefangen.

24. Es ist nicht also, daß Einer stehet und nimmt die Turs bam von euch weg, wenn ihr ihm gute Worte gebet; nein, nein, es ist magisch, ihr muffet anders geboren werden, wie Christus saget, sonst erreicht ihr nicht Gott, thut gleich wie ihr wollet; alle

Beuchelei ift Trug.

25. Bollet ihr Gott dienen, fo muß es im neuen Menfchen

geschehen; ber irbische Abam kann ihm keinen Dienst thun, ber ihm angenehm ware, er singe, klinge, rufe, schreie, bete, und was er bann thut, so ist's Spiegelfechten: ber Wille muß darinnen sein, bas Herz muß sich darein ergeben, sonst ist's Tand und eine Fabel des Antischrists, der die ganze Welt erfüllet.

26. Der Wille ift größer und machtiger denn viel Gefchrei; er kann die Turbam zerstören und in die Bildniß Gottes treten, er hat Macht Gottes Kind zu werden, er kann Berge umwerfen und Tobte auferwecken, so der in Gott geboren ift, und es ihm ber h.

Geift zulaffet.

27. Denn in dem Gehorsam muß er in großer Demuth wandeln und nur seinen Willen in Gottes Willen werfen, daß Gott in ihm sei das Thun und Wollen: das ist der Weg zur Seligkeit und zum Himmelreich, und kein anderer; es predige gleich Papst oder Doctor anders, so ist's Alles erlogen und ein gleisnerisches Spiegelsechten.

#### Die 18. Frage.

Wie sich die Seele in des Menschen Tode vom Leibe scheide.

Allhier wollen wir die Welt zu Gafte geladen haben, fonders lich Babel, die hure, ob doch auch noch mochte ein Kind aus ihr werden; denn der Tod ift ein Schreckensgaft, er wirft den ftolgen

Reiter mit dem Roß zu Boden.

2. Mein geliebter Freund, das ist gar eine scharse Frage, und darf Augen aller drei Principien, die wohl sehen, sie muffen nicht im Tode sterben, wenn sie hinein gehen und sehen dieses, sie muffen dem Tode ein Gift sein und der Hölle eine Pestilenz: sie muffen den Tod gefangen nehmen, wollen sie den schauen; sonst erfährer's kein Verstand, er komme denn selber in Tod, so wird er's wohl fuhlen, was Tod ist, er wird's wohl schmecken, was das ist, wenn ein Principium zerbricht, als ein Leben.

3. Ihr habet oben vernommen, wie alle Wefen magisch sind, ba je Eines des Undern Spiegel ist, da im Spiegel wieder dos erssten Spiegels Begehren eröffnet wird und zum Wesen kommt, und dann, wie in allen Wesen die Turba sei, die Alles zerbricht, die auf das erste Wesen, das ist allein und hat keinen Zerbrecher: denn es ist nichts mehr, es kann nicht zerbrochen werden, es stehet in sich und außer sich, und gehet wohin es will, so ist's überall auf keinem

Drte; benn es ift im Abgrunde, ba feine Statte ber Rube ift, es

muß nur in fich felber ruben.

4. So benn alle Wesen sind aus Einem kommen, so ist ber Anfang auch im letten Wesen, benn das Lette ist wieder zurück in das Erste gewandt und suchet das Erste, und sindet das in sich; und so es das Erste sindet, so läßt es das andre Alles fahren, und wohnet am Ziel, da kann es ohne Quaal fein: denn es ist nichts, das ihm Quaal mache, es ist selber das Ding des ersten Wesens; und od's ein Anderes ist, so ist's doch nur sein Zweig, und hat sonst keinen als seinen Willen, denn es ist nichts, das einen andern Willen gebe.

5. Ulso verständigen wir Euch des Sterbens. Der Anfang sucht das Ziel, und wann er's findet, so wirst er das Suchen weg, das ist das irdische Leben, das wird weggeworfen, es muß sich selber zerbrechen: denn der Anfang, als die Seele, bleibet im Ziel, und lässet den Leib hinfallen und ist keine Klage um ihn; die Seele begehret ihn auch nicht wehr, er muß auch in sein Ziel gehen, als in die Wunder dessen, was er gewesen ist.

6. Dem Seelengeist geschieht kein Webe, wann ber Leib hinfallet, aber bem Feuerleben geschieht webe; benn bie Materia bes Keuers, mas bas Keuer hat erboren, bas bricht ab, aber nur im

Wefen.

7. Die Figur bleibet im Willen ftehen, benn ber Wille kann nicht brechen, und muß die Seele alfo im Willen bleiben, und nimmt die Figur fur Materiam, und brennet im Willen: benn die erfte Gluth des Feuers vergehet nicht, aber feine Materia des irdifchen Lebens, als Phur, wird ihm abgebrochen.

8. Alfo wird das Feuer unmachtig, und tritt in die Finfterniß, es fei benn, daß der Geist himmlische Wesenheit habe, als Gottes Leib, so empfahet das Feuer, als die rechte Seele, benselben sanften Leib zu einem Sulphur, so brennet die Seele im Liebefeuer,

und ift gang aus dem erften Feuerleben meg.

9. Sie ift nun in Gottes Principio; bas erfte grimmige Feuer kann fie in Ewigkeit nicht berühren, benn es hat eine andere Quaal empfangen, und ist wohl recht neugeboren und weiß nichts mehr vom ersten Leben, benn es ift in Magia verschlungen.

10. Die Turba bleibt im itdischen Leibe, und wird wieder bas, das sie war, ehe der Leib ward, als ein Nichts, eine Magia, da alle ihr Wefen in der Figur als in einem Spiegel inne stehen; aber nicht leiblich, sondern nach Art der Ewigkeit; als wir erkennen, daß alle Bunder sind von dieser Welt in einem Mysterio gestanden, als in der Jungfrau der Weisheit, aber ohne Wesen.

11. Go erkennen wir auch nun allhier, daß daffelbe Myfterium in feiner Theilung fei also offenbar worden, daß es in Ewigkeit nicht mag erlöschen, sondern bleibet ewiglich im Unterscheibe und in der Theilung fteben, und wird in ber Magia in ber Theilung

gefeben, auf Urt, wie fich's allhier hat geformet.

12. Also ist und erkenntlich, was das Scheiden sei, als namlich dieses: die Turba hat das Ziel des Wesens funden, denn die Krankheit zum Sterben ist anders nichts, als daß sich die Turba hat entzündet, und will das Wesen zerbrechen; sie ist am Ziel, und will das eingeführte Mittel wegwerfen; und das ist's auch, daß der Leib stirbet.

13. Die Turba tritt in sich ind Feuer, so erlofcht bas außere Leben, benn ihm wird bas Seelenfeuer entzogen, so gehet's in fein

Mether und ift an feinem Biel.

- 14. Und so nun das Seelenfeuer nicht im Geifte Gottes Leib hat, und auch nicht im Billen, im Begehren; so ift's ein finfter Feuer, das in Angst und großen Schrecken brennet, benn es bat nur bie ersten vier Gestalten ber Natur in der Angst.
- 15. Go der Bille nichts vin Kraft der Demuth hat, fo ift fein unter fich ober in fich Erfinken durch ben Tod ine leben, fondern es ift gleich einem angstlichen unfinnigen Rade, bas immer über fich geben will, und gebet doch auf der andern Seite unter fich; es ift eine Reuerart, bat boch fein Feuerbrennen, benn die Turba ift gar ftrenge Berbigkeit und Bitterkeit, ba die Bitterkeit immer bas Keuer fucht und will aufschlagen, und die Berbigfeit halt's gefangen, daß es nur eine erschreckliche Ungft ift, und gehet immer als ein Rab in fich, und imaginiret; aber es findet nichts, als fich felber, es zeucht fich felber in fich und fcmangert fich, es frift fich felber, es ift felber fein Befen. Es hat fonft fein Befen, ale nur Diefes, mas ber Seelengeist im außern Leben immer gemacht bat, als Beiz, oder Sochmuth, Rluchen, Schworen, Schinden, Ufterreden, Berleumden, Reid, Sag, Brimm, Born, Falfchheit, bas ift feine Speife und Rurzweil, feine Berbringung; benn die Turba nimmt im Willen bas Befen mit: ihre Berke folgen ihnen nach.
- 16. Und ob's was Gutes gemacht hatte, so ist's doch nur im Glaste und Scheine geschehen, aus ruhmhaftigem Gemuthe; also stehet's auch hernach immer im Aussteigen und erhebt sich immer, es will immer über die Sanstmuth aus, und erkennet sie doch nicht, und siehet sie nicht, es ist ein stets über Gott Erheben, und doch nur ein ewig Sinken; es sucht den Grund, und ist keiner, bas ist sein Leben.
- 17. Und so er aber in seinem Willen noch etwas Reines von der Liebe ergriffen hat, als Mancher, der sich doch lestich am Ende bekehret, der ersinket doch also in sich selber durch die Angst; benn das demuthige Funklein gehet unter sich durch den Tod ins Leben, da ja der Seele Quaal ein Ende nimmt, aber es ist ein kleines Zweiglein, grunend in Gottes Neich.
  - 18. Und was die Seele fur ein Fegefeuer habe, ehe fie vermag

mit dem Fünklein in sich einzugehen, ift nicht genug zu schreiben, wie sie denn vom Teufel gehalten und geplaget wird, welches die kluge Welt nicht glauben will, sie ist zu klug und auch gar zu blind, sie verstehet's nicht und hanget stets am Buchstaben. D, wollte Gott! es erfuhre es Keiner, wir wollten gerne schweigen.

19. Wir fagen aber von keiner fremben Quaal, sonbern nur von der, welche in der Turba ist, und auch von keiner andern Macht bes Teufels über die arme Seele, als nur sein Schrecken und greutich Kurstellen, daß also der Seele Imagination genug darin ge-

qualet wird.

20. Es ist noch lange nicht um die Holle bewandt, wie Babet tehret, sagend, der Teufel schlage und peinige die Seele: es ist gar blind geredet. Der Teufel ist nicht mit seinen Kindern selbst uneins, sie mussen alle seinen Willen thun; der Holle Angst und Schrecken ist ihnen Plage genug, einem Jeden in seinen Greueln: ein Jeder hat seine eigene Holle, es ist sonst nichts, das ihn ergreift

ale fein eigen Gift.

21. Die vierte Gestalt des Urstandes der Natur ist die allgemeine Quaal, die fühlet Einer nach seiner Turba, je Einer anders als der Andere, als ein Geiziger hat Frost, ein Jorniger Feuer, ein Reidiger Bitter, ein Hoffärtiger hat Fliegen und ewig Sinken und in Abgrund Fallen; ein Lästerer frist in sich die Turbam seiner auszgeschütteten Greuel; ein falsch verleumderisch Herz hat die vierte Gestalt, als die große Angst: denn die Turba stehet im Feuercircul als im Herzen der Seele; und die falschen Reden, Lügen und Untreu sind ein Greuel und Nagen, ein in sich Verfluchen, und so fort.

22. Ein Gewaltiger, ber ben Clenden hat bedränget und ihm feinen Schweiß in Hoffart verzehret, der reitet im Fluche des Elenden im vollen Feuer, denn des Elenden Noth stecket alle in ihm. Er hat keine Ruhe, seine Hoffart steiget immer auf, er thut in seinen Gebehrden, als er hie gethan hat, er suchet immer und darbet doch Alles: dessen und hat keines, denn er ist magisch. Er hat seine rechte Bildniß verloren, er hat etwa eines stolzen Rosses Bildniß, oder womit er allhie ist umgegangen: was er in seinem Willen mitnimmt, das ist seine Bildniß; wo sein Herz ist, da ist auch sein Schat, und das ist seine Ewizkeit.

23. Aber, Frit, reuch, was das Jungfte Gericht wird mitbringen, da Alles foll durch's Feuer geben, da die Tenne foll gefeget werden und einem Jeben feine Stelle werden: vor diefem ers

Bittern auch die Teufel.

### Die 19. Frage.

#### Db bie Geele fterblich, oder unfterblich fei?

Ein Ding, bas einen ewigen Unfang hat, bas hat auch ein

ewig Ende, ale benn bie Effeng ber Geele ift.

2. Mas anlanget die Bildniß, die Gott schuf, welche zeitlichen Unfang hat, die ift aus dem Ewigen erboren, und wird in das

ewige Wesen ohne Quaal gesetzt.

3. Wo keine Quaal ist, da ist auch kein Tod; und ob's Quaal ist, als denn im Himmel Quaal ist, so ist's m Einem Bilsten, und der grundet in die Ewiakeit. Es ist nichts, das ihn findet; so kann auch nichts darein kommen.

4. Bo nur Ein Wille ift als in Gott, der Alles in Allem ift, da ift nichts mehr, das den Willen kann finden, es ift keine Turba albar, denn der Wille begehret nichts mehr, als nur sich und seine Zweige, welche alle in Einem Baume stehen, in Einer Effenz: der Baum ist Gein-Selber-Anfang und auch sein Selbst-Ende.

- 5. Die Seele ist aus Gottes Munde ausgegangen, und gehet im Sterben bes Leibes wieder in Gottes Mund; sie ist im Worte bas Wefen und im Willen das Ibun. Wer will den nun schulbigen, der ein Ding in seinem Leibe hat? als die Seele, die in Gottes Leibe ist; sie ist vor allem Uebel in Gott verborgen, wer will sie finden? Niemand als Gottes Geist, und eine Seele die ans dere, und eine Gemeinschaft der Engel.
  - 6. Aber ber Gottlofen Seelen haben im Ziel ihr Bilbnif verloren, benn sie sind in ein Ziel eingegangen, und das Ziel ist das Ende der Bildnis: die Turba serstöret die erste Bildnis, und zeucht dem Millen sein Wesen an zu einer Bildnis, die sind auch unsterds lich; denn die ewige Natur strebet nicht, denn sie sist von keinem Unfange. Wenn die ewige Natur im Zornseuer sturbe, so verlösche auch Gottes Majestat, und wurde aus dem ewigen Etwas wieder ein ewig Nichts: das kann nun nicht sein; was von Ewigkeit ist, bas bleibet ewig.
  - 7. Die falsche Seele kann keine andere Quaal erwecken, als nur diese, welche von Ewigkeit ist im Jornauge als im Centro Natura gestanden. Es ist Alles von Ewigkeit gewesen, aber effentiatisch in der Essenz, nicht im Wesen der Essenz; nicht wesentliche Geister; aber figurliche Geister ohne Corporirung sind von Ewigkeit gewesen, als in einer Magia, da eines das andere verschlungen hat in Magia.
  - 8. Und ift aus ben Beiben bas Dritte worben, nach biefer beiber Geftalt. Es ift von Ewigkeit ein Rugen gewesen und ein

figurlich Wefen, und die Schöpfung hat Alles ins Wunder gefett, also daß in der ewigen Magia nun und in Ewigkeit Alles im Wunder stehet.

9. Menn ber Gottlofen Seelen fein Defen in ihren Billen batten eingeführet, fo mare fein Bebe barinnen; es mare feine

Empfindlichkeit, fondern Magia.

10. So ift das Befen eine Bildniß, und ift in der Turba; alfo ist's empfindliche Quaal. Es ift Sterben und doch kein Stersben, fondern ein Bille des Sterbens, als eine Angst in demfelben

Befen, mas in Billen ift eingeführet worden.

11. Und das urfachet das, daß sich Alles nach Gott sehnet, und mag ihn aber nicht erreichen, das macht Angst und Reue über bie eingeführte Bosheit, da die Seele je gedenket: hattest du doch dieß und jenes nicht gethan, so konntest du zu Gottes Hulde kommen! und das bose Wesen macht den ewigen Zweisel.

12. Ulfo fagen wir , daß feine Seele fterbe , fie fei in Gott ober in ber Bolle , und ihr Befen bleibet ewig ju Gottes Bun-

ber fteben.

### Die 20. Frage.

#### Wie sie wieder zu Gott komme?

Das ift schon genug erkläret worden, daß sie aus Gottes Munde ist ausgesprochen worden, und vom heiligen Geiste in die Bildniß Gottes geschaffen: so sie also bleibet, so ist sie, wann sie aus dem irdischen Leben austritt, schon in Gottes Munde, denn sie ist in Gottes Leibe; keine Quaal ruhtt sie an.

### Die 21. Frage.

Wo fie hinfahre, wann sie vom Leibe scheidet, fie sei selig oder unfelig?

Der die brei Principia recht verstehet, ber hat allhie keine weis tere Frage: benn die Seele fahret nicht jum Munde aus, benn sie ift auch nicht zum Munde eingefahren; fonbern sie tritt nur aus

bem irbifchen Leben; bie Turba bricht bas irbifche Leben ab, fo bleibet die Seele in ihrem Principio stehen.

- 2. Denn der Leib fasset sie nicht, kein holz noch Steine faffen sie, sie ist dunner als die Luft: und so sie Gottes Leib hat, so gehet sie schlecht als ein Ritter durch die Turbam, als durch den Born Gottes und durch den Tod durch, und wenn sie durch ist, so ist sie in Gottes Wesen.
- 3. Sie bleibet bei ihren hie gemachten Mundern und Wesen, sie siehet Gottes Majestät und die Engel von Angesicht zur Angessicht: wo sie ist, da ist sie in der ungründlichen Welt, da kein Ende noch Ziel ist, wo soll sie hinfahren? wo ein Las ist, da sammlen sich die Adler, Luk. 17. 37. sie ist in Christi Fleisch und Blute, bei Christo ihrem Hirten.
- 4. Und ob sie tausend Meilen führe, so ware sie boch auf bem Orte, da sie war ausgefahren, denn in Gott ist kein Ziel; Nahe und Weite ist Ein Ding. Sie ist so schnell als ein Gedanke des Menschen, sie ist magisch, sie wohnet in ihren Wundern, das ist ihr Haus.
- 5. Die Wesenheit außer ihr ist Paradeis; ein Grünen, Bluhen und Bachsen von allen schönen himmelsfrüchten. Gleichwie wir in dieser Welt allerlei Früchte haben, davon wir irdisch effen: also sind auch allerlei Früchte im Paradeis, da die Seele mag effen; sie sind mit Farben und Kraft sowohl im Wesen, nicht als ein Gebanke, aber so dunne und subtile sind sie als ein Gedanke, aber wesentlich, der Seele begreislich, fühlig, kraftig, saftig vom Wasser bes Lebens, Alles aus der himmlischen Wesenheit.
- 6. Denn der himmlische Leib der Seele ift vom reinen Element, baraus die vier Elementa sind ausgeboren, und giebt Fleisch, und bie Tinctur giebt Blut, der himmlische Mensch ist im Fleische und Blute, und das Paradeis ist Kraft der Wesenheit: es ist himmslische Erde, unserer außeren Bernunft nicht faglich.
- 7. Aber wir werden Euch itunder abermal ein ander ABC lehren. Nicht alle haben Christi Fleisch an sich in dieser Welt, im alten Abam verborgen; auch wohl in sehr vielen nicht Einer, nur die Neugeborenen, welche sind aus ihrem Willen ausgegangen in Gottes Willen, in welche bas edle Senfkörnlein ist gesaet worden, ba ein Baum ist ausgewachsen.
- 8. Die meisten Seelen fahren vom Leibe ohne Christi Leib, sie hangen aber am Faben, und sind in ihrem Glauben endlich in Willen getreten: deren Seelen sind wohl im Geiste in der Bildnis, aber nicht im Fleische; die warten des jungsten Tages, da die Bildnis, als der Leib, wird aus dem Grabe aus der ersten Bildnis hers vorgehen: denn Gott wird sie durch Christi Stimme auswecken, eben diese Bildnis, die Abam in seiner Unschuld hatte, welche mit Christi Blut ist gewaschen worden.

9. Aber ber irbische Leib foll bie nicht berühren, er muß auch in ber Turba vor's Gericht treten; aber nach der Sentenz des Urtheils verschlinget ihn die Turba und bleiben nur die Wunder steben.

10. Und verstehet und recht: die Seelen, welche also bes jungsten Tages warten muffen auf ihre Leiber, die bleiben bei ihrem Leibe in der stillen Ruhe, ohne empfindliche Quaal bis an jungsten Tag, aber in einem andern Principio.

11. Sie haben in der Erde feine Finfternis, auch feine Dajeftat, fondern find in der einigen fillen Freiheit in Rube ohne

Quaal, ohne Berührung des Leibes.

12. Aber ihre Wunder sehen sie, aber sie verbringen nichts barinne, denn sie warten auf Gott, und sind in Demuth. Denn sie sind durch den Tod gesunken und sind in einer andern Welt; aber es ist noch eine Klust zwischen ihnen und den heiligen Seelen in Christi Fleisch und Blute, wohl kein Principium, denn sie sind in Einem Principio; aber ein Geist ohne Leib hat nicht die Macht als der im Leibe, darum sind sie in der Ruhe, sie sind unter Gotztes Altar.

13. Wann ber jüngste Tag kommt, bann werben sie hervorgehen und von Gottes Brot effen und Gottes Leib anziehen, wie in ber Offenbarung Johannis vermelbet wird, da die Seelen in weißen Kleibern unter bem Altar sagen: Herr, wann rachest du unser Blut? Apok. 6, 10.11. Und ihnen wird gesaget, daß sie noch eine kleine Beile ruhen, bis ihre Bruder auch dazu kommen, welche um des

Beugniffes Chrifti willen follen ermordet werden.

14. Aber ber Gottlosen Seelen haben, eine andere Statte als im Allerinnersten, welches auch das Alleraußerste ift, in der Finsternis. Die Seele darf auch nirgends hinsahren, sie bleibt auch schlechts beim Leibe, in ihrem Wesen, aber nicht in dieser Welt; die berühret auch nicht die Erde. Der Erde ist sie zwar mächtig, sie kann die aufthun ohne Wesen und Empfinden, aber das äußere Principium hat sie nicht, sie ist des äußern Geistes nicht genug mächtig; jedoch kann sie eine Zeit lang Gaukelspiel im siderischen Geiste treiben, wie denn manche im Sterngeiste wieder erscheinet, und suchet Abstinenz, auch machet manche in Häusern Schrecken und Poltern: das thut sie Alles durch den Sterngeist, dis sich der auch verzehret, alsdann liegt ihre Pracht in der Finsternis und wartet des jüngsten Gerichts.

15. Unsere Babel sagen, es sei der Teufel, der also in der Seele Gestalt umgehe. Ja recht, Teufels genug mit einer verdammeten Seele; aber es ist nicht der wahrhaftige Teufel, der ist im Abzgrunde, und plaget auch die Seele in Leibszeit gerne im Abgrunde der Seele, wiewohl ihm ein Schalkstleid nicht zu viel ist, er darf wohl ein außerlich Kleid anziehen, den Menschen zu versuhren und

au fchrecken.

16. Aber bieß muffen wir flagen uber Babel, bag fie boch

fo gar blind ift, und so wenig Erkenntnis Gottes hat; fle hat bie Magiam und Philosophiam weggeworfen und ben Untichrift eingenommen; nun mangelt ihr Wig. Kunft hat sie, allein Wig gesbricht ihr; sie hat den Spiegel zerbrochen, und siehet durch eine Brille.

17. Das soll man fagen? die Belt ift geblendet, man zeucht sie an einer Schnur, und führet sie gefangen, und sie siehet's nicht, und ware doch frei, wenn sie nur sahe; es ist Schalkheit mit dem Stricke, damit man sie andindet. Du wirst bald sehend werden, es ist schon Tag, wache nur auf, du huter Ifrael!

18. Also, geliebter Freund, seid des berichtet, daß eine Ungleichheit der Statte ist mit den Seelen, Alles nach dem die Seele ist eingegangen. Ist sie heilig und neugeboren, so hat sie Leib, die wartet nur der Wunder des Leibes am jungsten Tage; sie hat diezelben wohl schon im Willen gefasset, aber sie sollen am Gerichtstage vor Gerichte stehen. Alle Seelen, gut und bose, eine jede soll ihre Sentenz und Lohn empfangen.

19. Die Beiligen follen ben Gottlofen ins Geficht gestellet

werden, daß fie die Urfachen ihrer Quaal feben und fcmeden.

20. Daß Jemand wollte von einer sonderlichen Stelle ober Orte bichten, ba sie bei einander fagen, das ist ganz wider die Magiam. Eine jede ist in ihrem Lande, und nicht an die Stelle des Leibes gebunden, sondern sie mag sein wo sie will; wo sie nun ist, da ist sie entweder in Gott ober in der Finsternis. Gott ist überall, die Finsternis ist auch überall; die Engel sind auch überall; ein jedes in seinem Principio und in seiner eigenen Quaal.

21. Das außere Bernunftdichten ohne Erkenntnis ber Principien ist ein Spiegelfechten: wenn ich taufendmal fragte, und wurde mir immer von Gott gefagt, so ich aber nur im Fleisch und Blut ware, so sahe ich bas an wie Babel, die meinet, die Seele fahre über die Sterne in einen himmel; ich kenne benselben himmel

nicht, will auch fein wohl entbehren.

22. Er ist wohl droben, aber es sind englische Fürstenthrone; dieses Auge der Aetheren ist unser Fürstenthum und unser Königereich: es ist mit den obern wohl alles Eins mit unserm, aber unfere Schöpfung und Wesen ist in unsern Aethern; eine Seele mag wohl dahin reichen, will sie gerne, sie ist gar lieb von Gottes Engeln angenommen: denn es ist eben das Wesen Gottes bei ihnen als bei uns, und unterscheidet nur dieses, daß sie englische Werke ganz rein ohne Makel bei ihnen haben, und wir haben die großen Wunder; darum lustert sie auch bei uns zu sein, und sie sind ohne das unsere Diener beim Leben des Leides und widerstehen dem Teufel.

23. Sind nun die Engel in diefer Welt im heiligen Principio, wo foll benn die Seele erst hinfahren? Bielleicht in Hoffart, wie Lucifer? mochte Babel benten: D nein, sie bleiben in Demuth, und sehen auf Gottes Bunder; wie Gottes Geift gehet, also auch fie.

#### Die 22. Frage.

Was eine jede Seele thue; ob sie sich freue bis an den Tag bes letten Gerichts?

Diefe Frage begreift die freudenreiche Chrenpforte, zu erkennen

bas Ritterfranglein ber Seele.

2. Wenn ein lieber Sohn auswandert nach Kunst und Ehren in ein weites fremdes Land, der denket öfters heim und an die Zeit, da er will seine Eltern und Freunde erfreuen; er freuet sich desselben Tages, und wartet deß mit innerlichen Freuden und Verlangen, auch übet er sich selber in seinem Wesen, daß er auch Kunst und Wit bekomme, damit er moge seine Eltern, Geschwister und Freunde erfreuen.

- 3. Ulso imgleichen führen wir Euch zu Gemuthe und geben Euch dieses zu betrachten, daß die Seelen ohne Leib eine große innerliche Freude haben und warten des jungsten Tages mit großer innerlicher Begierde, da sie sollen ihren schönen heiligen Leib mit den Wundern wieder bekommen; auch ihre Zurustung in ihrem Willen, da sie dann ihre Werke nach Art der ewigen ungründlichen Magia sehen, welche sie erst werden in der Figur am jungsten Tage mit dem neuen Leibe aus dem alten bekommen.
- 4. Und ist uns erkenntlich und hoch empfindlich, aber im Geiste nach seinem Wissen, daß die seligen Seelen sich in ihrer hierz gemachten Arbeit erfreuen und sich in ihren Wundern, welche sie magisch sehen, sehr ergößen: denn welche Viele haben zur Gerechtigskeit geführet, denen ist ihr Lohn in der Magia im Willen vor Ausgen; welche haben viel Verfolgung um der Wahrheit willen gelitten, die sehen ihr schönes Ritterkränzlein, welches sie sollen am singsten Tage dem neuen Leibe aufsehen; welche haben viel Gutes gethan, denen erscheinet's im Willen, unter Augen; und welche sind um Christi Ehre, Lehre und Wahrheit willen verspottet, gehöhnet, gestödtet und verfolget worden, denen ist der ritterliche Sieg unter Ausgen, gleich Sinem, der in einer Schlacht seine Feinde hat überwunden und stellet seinem Könige und Fürsten den Sieg vor, welches er sehr große Ehre hat, da ihn sein König mit großer Freude annimmt und zu seinem treuen Gehülsen bei sich hält.

5. Was für Freude in benen ift, haben wir keine Feber zu schreiben; allein wir erkennen, daß biefelben meistentheils in diefer Belt haben Gottes Leib angezogen und sind also in größerer Boll-kommenheit benn die Undern: sie warten des jungsten Tages mit großer Freude und Ehren, da ihnen ihre Werke in himmlischer Fi-

gur werben unter Mugen treten, und die Bottlofen feben werben, in

wen fie gestochen haben.

6. Eine jede Seele freuet fich in großer hoffnung vor Gottes Ungesichte dessen, so ihr widerfahren foll: denn ihren Lehn erkennet sie, aber sie kann ihn ohne Leib nicht begreifen; denn sie hat ihre Urbeit im Leibe gemacht, also werden sie ihr auch im neuen Leibe wieder kommen und nachfolgen.

7. Denn obwohl die hochtheuren heiligen Scelen haben in biefer Welt Christi Leib angezogen, daß sie also als ein Gottesbild im Himmel stehen; so sind doch alle ihre Werke in dem alten Leibe gemacht worden, welcher Gottes Spiegel ward, und die werden in der Auferstehung ihnen in der Kigur recht himmlisch in ihrem Leibe

dargeftellet werden.

8. Denn das erste Bild, das Abam war vor dem Falle, das ist in Christo wiedergeboren worden, und wird der Seele wieder angezogen werden mit ihren Wundern; und ob sie gleich vorhin Gottes Leib hat, so stehen doch die Wunder in der ersten Bildnis. Aber die Aucha mit dem äußern Reiche der äußern Quaal ist weg, denn sie war ein Spiegel, und ist nun ein Wunder worden. Sie lebet ohne Geist als ein Wunder, und wird der Seele in großer Verklatung vom Lichte Gottes angezogen werden; dessen Sehren.

9. Und fugen Euch zu erkennen, daß eine jede seige Seele ihre Lampe schmücket, daß sie will am jungsten Tage ihrem Bräutigam entgegengehen; ihren Willen renovirt sie immerdar und denket, wie sie sich will in ihrem neuen Leibe in den Wundern mit allen heiligen Menschen und Engeln erfreuen; es ist eine stete Aufsteigung der Kreuden in ihnen, wenn sie das Künftige bedenken, eine iebe

nach ihrer Tugend.

10. Als ihre Werke unterschiedlich sind auf Erben gewesen, also auch ihre Hoffnung; denn ein Tagelohner, der viel verdienet hat, freuet sich des Lohns, also auch allhier: es ist ein freundlich Wesen bei ihnen und in ihnen. Aller Spott und zugelegte Laster, derer sie unschuldig waren, ist ihnen eine große Siegesehre, daß sie haben in Unschuld gelitten und die Geduld in Hoffnung angezogen, die haben sie auch noch an; der Tod kann sie nicht wegnehmen, noch ausziehen; die Seele nimmt mit, was sie gefasset hat. Ihre oft herzlichen Gebete, Wünsche und Wohlthun an ihrem Nächsten in der Liebe ist ihre Speise, daß sie essen und sich freuen, die ihr neuer Leib wird Paradeisstrüchte essen.

11. Aber die, welche Gottes Leib allfie angezogen haben, diefe effen ohn Unterlaß an Gottes Tifche: aber die Paradeisfrucht gehöret dem Leibe der Wunder, der aus dem Grabe wird aufflehen, welcher ins Paradeis war geschaffen worden; denn berselbe ist aus dem Anfange gemacht worden und bringet das Ende mit den Wunder

bern wieder in Unfang.

12. Und lasset Euch nicht wundern, daß wir also (vor Euren Augen vielleicht also unverstanden) gleich als wie von zweien Leibern der Allerheitigsten reden. Es sind ihrer wohl nicht zwei: es ist Einner. Denket nur also, wie Gottes Wesenheit Alles erfüllet, das ist Gottes Leib, der wird den heiligen Seelen noch in diesem Leben angezogen, denn sie werfen ihren Willen in Gottes Willen, also empfahen ste auch Gottes Leib, der Alles erfüllet; ihr Wille wohnet in Gottes Leibe, und isset in Gottes Leibe, und isset in Gottes Leibe, und Christus ist in Gott, von Gottes Frucht, von Gottes Kraft, und Christus ist in Gott, Gott ist Christus worden.

13. Alfo tragen fie Chrifti Leib in Gott und warten both nichts besto meniger ihres ersten Abams heiligen Leibes mit ben Bundern, welcher ihnen mit paradeisischer Quaal foll angezogen werden.

14. Denn Gottes Fursat muß bestehen. Er schuf den ersten Leib ins Paradeis, er sollte ewig darinne bleiben: er muß wieder hinein, und die Seele auf's Kreuz der Dreizahl in Mund Gottes, daher sie kam; und bleibet doch die ganze Person mit Leib und Seele in einander, aber Gott erfüllet Alles in Allem.

15. Uch, daß wir doch Menschenfedern hatten und konnten bas nach unserer Erkenntniß in Euren Seelengeist schreiben: wie sollte doch Mancher umkehren aus Sodom und Gomorrha, aus Babel, und dem geizigen hoffärtigen Jammerthal, welches doch nur Ungst und Quaal ift, voll Furcht, Pein und Schrecken.

16. Also fügen wir Euch nun zu erkennen, und geben Euch hoch zu betrachten den kläglichen und jämmerlichen Zustand der verbammten Seelen, was sie wohl für ein Warten haben, und mit

wenigen, weil es die nachste Frage erfodert.

17. Ihr Warten ift gleich einem gefangenen Uebelthater, ber immer horchet, wenn sich etwas reget, wenn ber Scharfrichter kommt und will bas Recht erequiren und ihm ben Lohn geben; also auch sie.

18. Sie haben ein falsch Gewissen, das naget sie; ihre Sünden treten ihnen immer unter Augen, ihre Werke sehen sie auch magisch, sie sehen alle Ungerechtigkeit, ihre Leichtfertigkeit, ihre unmäßige Pracht und Hobermuth; sie sehen die Drangsal des Elenden, ihren Spott und Uebermuth. Ihre falsche Zuversicht fleucht von ihnen, ihre Gleißnerei ist nur Spiegelsechten gewesen, es hat nicht Gottes Herz erreichet; sie stehen wohl vor ihnen in Magia als in ihren Willen sichtlich, aber wenn sie darin suchen, so erregen sie die Turbam des Feuers, die will immer den Spiegel verzehren, da ist Furcht und Schrecken; denn sie sehen und wissen, daß am jüngsten Tage soll Alles durch's ewige Zornseuer Gottes bewähret werden, und fühlen gar wohl, daß ihre Werke werden im Feuer bleiben.

19. Dieses entsehen sich auch die Teufel, wenn sie ihren Fall betrachten, daß nun in Gottes Gericht stehet, was Er thun will, welches uns die h. Schrift genug anmeldet, sonderlich der Richter,

Chriftus, felber.

20. Und geben Euch also zu erkennen ben gang elendigen Buftand ber Berdammten, daß, wo sie ihre Lampen sollen schmucken auf ben Brautigam, ba erzittern sie, verstecken also ihre Werke,

welche ihnen boch die Turba immer unter Augen stellet.

21. Was nun hochverdammte Seelen sind, die sind verwegen, sagen Gott ab, verfluchen ihn, und sind seine argsten Feinde; sie halten ihre Sachen für recht, treten Gott entgegen als im Trok, und denken: ist's Feuer, so sind wir Feuer; ist's Quaal, so wollen wir in der Feuerquaal aufsteigen über Gott und Himmel. Was soll und Demuth? wir wollen Feuersstärke und Macht haben, wir wollen über Gott sein; wir wollen Wunder thun nach unserer Macht. Wir haben die Burzel, Gott hat nur den Glast. Lasset und Here hoch eins seine veste Burg zerstören. Sie haben der Landsknechte Sinn, die also an Schlösser und Mauren laufen und denken, die Stadt sei ihr, ob sie gleich das Leben darüber zusepen.

22. Ulfo, verftehet und! ift die Holle wider ben himmel und ihre Einwohner wider die himmlischen Einwohner. Und bas ift in Gott auch ein groß Bunder, es stehet Ulles zu feiner Berrlichkeit.

# Die 23. Frage.

Db der Gottlosen Seelen ohne Unterschied vor dem Gerichtstage in so langer Zeit etwa eine Linderung oder Ergöhung empfinden?

Ein Ding, das in einen ewigen Eingang gehet, das ift auch am ewigen Ende. Wer will dem was geben, der von ferne und nicht da ist, da es ihm moge gegeben werden? Es wird ihm nur das gegeben, das an dem Orte ist, da er ist; und ein Ding, das mit seinem Willen aus sich gehet, das kann in sich nichts nehmen, denn

es begehret nichts in sich.

2. Also ist der Cottlose in dieser Welt gerichtet; er ist mit seinem Willen aus sich gegangen in den Geiz, in Pracht und Bolbust, in Laster, Fressen, Saufen, Huren und Banketiren, und sein Wille ist stets in die Verachtung des Elenden getreten, in Spotten und Berachten, den Gerechten zu plagen und ihn mit Gewalt zu untertreten; das Recht hat er mit Lügen und Geschenken gemenget, und stets Unrecht gefossen als eine Kuh Wasser; sein Ausgang ist bitterer Jorn gewesen, das hat er für seine Macht gehalten; sein Wille ist Muthwille gewesen, er hat gethan, was ihn gelüstet hat,

er hat dem Teufel getanzet nach seiner Geige, ist nur in seinen Geiz eingegangen, sein Geld und Gut hat er für seinen Schatz gerachtet: dahinein ist stets sein Wille gegangen. Er ist nie in sich gegangen und hat die Liebe gesucht, viel weniger Demuth; der Stende ist vor ihm wie eine Jußhader geachtet gewesen, er hat den unterdrückt ohne Maaßen; er hat's für Kunst und Wis gehalten, wenn er also hat konnen den Albernen bandigen und ihm seine Arbeit nehmen; er hat gemeinet, er richte gute Polizei damit an, daß er also ein aesasset Wesen habe, daß er könne thun was er will, es sei glio kunstlich und stehe in großer Weisheit.

3. Diefes Alles und noch viel mehr hat er in feinen Willen gefaffet, und damit ift feine Bildnif des Seelengeistes gefüllet morben, und stehet Alles in feiner Figur; und so nun der Leib hinfallt,

fo hat die Turba im Geifte bieg Alles gefaffet.

4. Und ob ber Geift nun wollte in fich gehen, fo gehet bie Turba mit, und suchet den Grund, als ber Seele Burgel, also wird

nur bas Feuer bamit entzundet.

5. Und geben Euch zu erkennen, daß die Seelen der Gottstofen keine Linderung haben: das ist ihre beste Linderung und Freude, wenn sie in ihrem hie gehabten Wesen im Willen ausstellegen und begehren dasselbe immer mehr zu thun; es reuet sie, so sie einen Frommen nicht genug gequalet haben. Ihr Wille ist eben als er hie war, sie sind ein Geist der Hoffart als der Teusel ist, ein Geiz, und fressen also ihre Greuel, die sie allhier gemacht has ben; ihre Freude ist nur, daß sie gedenken, sie wollen Gott verachsten und eigene Herren sein, das ist ihre Ergöhung und Erquickung, und sonst keine.

6. Denn wo wollen sie andere Ergögung nehmen? Ihre Augen durfen sich vor Schande zu Gott nicht erheben; so durfen sie die Heiligen, welche sie allhier verachtet haben, auch nicht anfleten, sie schämen sich bessen, denn ihre Falschheit schläget sie immer ind Angesicht, und ihre Bosheit und Falschheit steiget auf von Ewigsteit zu Ewigkeit. So sie sich ja etinnern bes jungsten Tages, so ist Furcht und Schrecken in ihnen; viel lieber lassen sie das anstehen

und ergoben fich in Sochmuth.

7. Und das ift auch Bunder, und das allergrößte Bunder,

wie aus einem Engel ein folcher unfinniger Teufel wird.

8. Alfo ist die Macht des Jorns in Gott offenbar: denn Gott hat sich nach beiden Augen geoffenbaret, beides in Liebe und Jorn, und stehet dem Menschen frei, er mag gehen, in welches er will; Gott wirft Niemand in Jorn, die Seele wirft sich selbst hinein.

9. Aber dieß wisset, der Zorn hat seinen Rachen aufgesperret und zeucht machtig, und will Alles verschlingen; denn er ist der Geiz und Hoffart über die Demuth. So hat die Liebe und Demuth ihren Rachen auch aufgesperret und zeucht auch aus allen Kräften, und will den Menschen in die Liebe in himmel ziehen. Wo nun die Seele hingehet, da ist sie, sie wachse in Liebe oder Jorn, in dem Baume stehet sie, und davon ist keine Ertofung in Ewigkeit.

10. Allhie in diesem Leben ist die Seele in der Waage im Angel, und kann, ob sie bose gewesen ist, wiedergeboren werden in der Liebe; wenn der Angel zerbricht, so ist's hin, sie ist hernach in ihrem eigenen Lande in ihrem Principio. Wer will das zerbrechen, das ewig ist? da kein Zerbrecher kann gesunden werden, denn es ist sein eigen Macher. Wo will eine andere Turba herkommen, so in Die in der Kwiskit ist. das kein aller werden ist

ein Ding in der Ewigkeit ift; ba fein Biel mehr ift.

11. Und daß ihr boch sehet, daß Gott nicht das Bose will, so laffet er euch seinen Willen verkundigen; er sendet euch Propheten und Lehrer, und giebt ihnen seinen Geist, daß sie euch warnen: wollt ihr nun nicht, so habt ihr euch laffen den Zorn halten, der ist auch euer Lohn und euer Reich. Es thut euch wehe, daß ihr sollet aus eurem Willen ausreißen, aus eurem wollustigen, hoffartigen, uppigen Leben: wohlan! so wird euch die höllische Grundsuppe hernach auch wohl schmecken.

12. Wir lehren euch das Kreuz, und der Teufel lehret euch Wollust. Nun möget ihr doch greifen, wozu ihr wollet, das werdet ihr auch haben, entweder Liebe oder Zorn. Wir arbeiten an euch und ihr verachtet und: was sollen wir euch doch mehr thun? und sind noch darzu eure leibliche Knechte. So ihr ja nicht wollet, so fahret hin und nehmet das Eure; so nehmen wir das Unsere, und

find in Ewigkeit geschieben.

13. Bir wollen boch unfer Tagewerk machen und thun, was und befohlen ist: in der Einerndte wollen wir einander unter Augen treten, da werdet ihr uns kennen, und euch selber thun, was ihr uns allhie habt gethan; das sollen wir euch nicht verbergen, und reden was wir seben.

## Die 24. Frage.

Db ihnen menfchlicher Bunfch etwas nuge und empfindlich zu Statten komme, ober nicht?

Mein geliebter Freund, da fehet den reichen Mann und armen Lazarum an, so findet Ihr, daß eine große Kluft zwischen ihnen und und ist; also daß diejenigen, so da wollen mit ihrem Gebet und

Willen zu ihnen hinabfahren, konnen nicht, und fie auch nicht zu

uns heruber; es ift ein Principium bargmifchen.

2. Des Gerechten Gebet und Wunsch bringet in himmel und nicht in die Hölle. Die Schrift saget auch: Aus der Hölle ist keine Erlösung; sie liegen in der Hölle als die Todtenbeine; sie rufen, aber es horet's Niemand, kein Beten hilft sie nichts. Und ob viel Menschen für die verdammten Seelen beteten, so bleibt doch ihr Beten in ihrem Principio, und fähret gen Himmel und nicht in die Hölle; aus der Hölle ist kein Widerrufen, saget die Schrift.

3. Wiffet Ihr, was Christus zu feinen 70 Jüngern sagte? Wenn ihr in ein Haus gehet, so grüßet das Haus; ist nun ein Kind des Friedens im selben Hause, so wird euer Wunsch und Gruß auf ihm ruhen; wo nicht, so gehet euer Wunsch wieder zu euch. Matth. 10, 12. 13. Ulso geht's auch allda zu. Es gehet kein

guter Bunsch in die Holle.

4. Aber dieses, so der Gottlose viel Falschheit und Erug hinter ihm lasset, da ihm die höllische Marter ins Grab gewünschet wird, das gehet zu der Gottlosen Seelen, das ist ihr Wunsch, der ihnen zu Statten kommt, den mussen sie in sich fressen aus ihren hie gemachten Greueln, das ist ihre Speise, welche ihnen die Lebendigen hernach schießen; aber auch ganz unbillig, und gehöret nicht Gottes Kindern: denn sie saen also damit in die Hölle in Gottes Jorn, sie mögen zusehen, daß sie nicht auch dasselbe Ausgesäete einerndten. Fürwahr geschieht nicht Widerruf und Buse; es gehet nicht anders zu.

5. Ferner fügen wir Euch dieses nach unserer Erkenntnis im Geifte, nicht nach dem außern Menschen im Wahn oder Meinen, sondern nach unsern Gaben, daß es mit den Seelen, welche also noch am Faden hangen und doch endlich am letten Ende in eine Reue gehen, und also das Himmelreich am Faden ergreisen, da Zweisel und Glauben vermenget ist, ja eine Gestatt habe, daß ihnen ein herzlich Gebet und Wunsch zu Statten komme, das mit ganzem Ernste zu der armen gefangenen Seele in ihre Quaal eindringet.

6. Denn sie ist nicht in der Holle, auch nicht im himmel, sondern in der Pforte mitten in der Quaal des Principii, da sich Feuer und Licht scheiden; und wird von ihrer Turba gehalten, die suchet immer das Feuer; so ersinkt dasselbe gekassele Zweiglein als der schwache Glaube unter sich, und dringet nach Gottes Barmherzigkeit, und ergiebt sich geduldig in Tod des Ersinkens aus der Angst, das sinket doch ja aus der Quaal in die Sanstmuth des himmeld ein.

7. Und ob manche Seele gleich ziemliche Zeit gehalten wird, noch bennoch kann ber Born ben kleinen Glauben nicht verschlingen und muß ihn endlich loggeben.

8. Aber mas das fei, laß ich ben versuchen, der also muthwillig in der Sunde beharret bis ans Ende, und will dann erst felig werden, dann foll ihn der Pfaffe felig machen: er wird's innen.

9. Diefen fagen wir, konntt eines Menschen herzliches feuriges Gebet zu Statten; benn ein glaubiges heftiges Gebet hat Macht, bie Thore ber Tiefe zu sprengen: es zersprenget ein ganz Principium und suchet: ist etwas darinnen, das seines Willens fähig ist, so fanget es das, als: die arme Seele in ihrer Sündenquaal fanget ihres lieben Bruders gottlichen ernstlichen Willen, also daß sie gesstärket wird, und kann aus der Angst in ihres Bruders Geist und Willen und den Tod ersinken durch Gottes Reich erreichen.

10. Aber in seiner Gloristicirung kann er ihm nichts helfen; benn die erscheinet aus seinem Wesen und Millen: die Seele des Rächsten gehet auch weiter nicht mit ihm (wiewohl nicht die Seele, sondern der Seele Geist und Wille) als bis in Tod, da sich der Jorn scheidet, da sie vom Grimme los ist, dann tritt der Geist

mieber in feine Seele.

11. Allhie ift im Papfithum viel Gautelei mit ben Seelenmeffen gedichtet worden, nur um's Geldes willen, aber es ift ein großer Trug ber babelischen Pfaffen gewesen, benn es gehoret Ernst

bargu, mit bem Borne Gottes ftreiten und fiegen.

12. Wir sagen zwar und bekennen's gerne, daß die Gemeine Christi große Gewalt hat, eine solche Seele zu ranzioniren, so sie ernstlich ist und das mit Ernst thut, als dem in der ersten Kirche geschehen ist, da es doch noch heilige Leute gehabt hat, auch heilige Priester, denen ihr Dienst ist ein Ernst gewesen: die haben freitich was ausgerichtet, aber nicht auf solche Urt als der Papst rühmet, er habe den Schlüssel darzu, er könne eine Seele mit seinem Ses gen herauslassen, wann er wolle, wenn man ihm nur Geld gebe: das ist erlogen!

13. Ift er heilig, fo tragt er Mpsterium Magnum und ift Christi hirt über die Schaflein, so soll er sammt der Gemeine mit großem Ernste in Gott dringen in großer Demuth, und der armen Seele zu Statten kommen, nicht um Geldes willen. Im Gelde ift allzeit Geiz, und erreicht nie keinmal bas ernste Principium; bes

Beiges Gebet fahret in feinen Raften.

14. Wir sagen, daß Alles, was in der Kirche Christi um Geldes willen dienet, gehöret in Babel zum Antichrist; denn sie hangen ihr Herz daran. Es ware besser, man gabe ihnen Essen und Trinken und Nothburst, und kein Geld, so wurden sie doch das Herz nicht daran hängen.

15. Was kann ein Geist im Musterio suchen und finden, ber nicht im Musterio ist? D, es ist ein großer Trug hierinnen, wann's wird Tag werden, so werdet ihr's sehen, das dem also ist.

16. Ihr feid itt in Finfterniß im Mofterio, alfo hat Guch

Babel geblendet. Und barum, baß Ihr habt auf Kunft und Gunft gefehen, und nicht auf Gottes Geift, find Euch auch treffliche Irzthumer gekommen, daß ihr gläubet ben Geistern der Lugen, welche in Gleisnerei und Irrthum reben, 1. Tim. 4, 1. 2. benen hanget

Ihr an, und wirket Beuchelei mit Brrthum.

17. Sehet wohl, mas Euch die Offenbarungen Johannis und Daniel's fagen: Es ist der Tag, der Lohn folget nach. Ihr habt ist Lehrer, welche die erste Kirche mit ihrem Geist zu Grunde drüschen; prüfet sie, so werdet Ihr befinden, daß sie ein Theil Wolfe der Hure sind, welche in der ersten Kirche ist entstanden und geboren worden, da die Menschen schliefen; sie werden wohl dieselbe Hure fressen.

18. Aber prüfet fie, sie find Wolfe von ber Turba gesandt; sie muffen's thun, Gott laffet's geschehen, und will's haben, daß er also einen Befen mit bem andern auskehre; aber es sind Befen, und werben nach Bollendung ber Bunder bes Jorns mit einander ber

Turba übergeben.

19. Lasset's Euch diesen Geist gesagt haben, er ist Guer eigener Weissager; er ist aus Gurer Turba auf der Krone geboren: wachet nur auf, ober Ihr muffet Guch mit einander also fressen; benn kein Fremder verzehret Guch, sondern Gure eigene Turba, die ist an's Ziel kommen: ruhmet Guch ja nicht der gulbenen Zeit, es ist eine Zeit der Munder.

#### Die 25. Frage.

Bas die Hand Gottes und Schoos Abraha fei?

Dieses ist zwar genug erklaret worden; benn es ist die allwesentliche Gegenwart Gottes, aber in seinem Principio; gleichwie der reiche Mann nicht konnte erhalten, der in der Holle saß, daß Abrasham hatte Lazarum zu ihm mit einem Tropfen kalten Wassers gesschickt, seine Zunge in der Flamme zu kuhlen; er sagte, es ware eine große Klust darzwischen, das ist ein ganz Principium.

2. Die Schoos Abraha ist also zu verstehen: Abraham mar ein Bater der Gläubigen, und Gott gab ihm die Verheißung, daß in seinem Saamen sollten alle Volker gesegnet werden; das war zu verstehen in dem Messia Christo, welcher in den Glaubigen wollte Mensch geboren werden; als er dann in Abraham's Saamen Mensch ward: also wollte er auch in den Kindern der gläubigen Menschen geboren werden, und sie feanen.

- 3. Das ift nun bie heilige chriftliche Gemeine in Chrifto geboren, die ift die Schoos Abraha; benn wir find in Chrifto alle Ein Leib: und bem Abraham war die Berheifung gethan, er ift ber Erze Bater, wir find Alle in derfelben Berheifung geboren worden, verstehe die neue Geburt in Christo, und find in derfelben Schoos, die nimmt uns ein.
- 4. Menn wir durch ernste Buße in Abraham's Berheißung eingeben, so geben wir in die Schoos Abraha als in unsere Berbeißung; und in der Schoos bes Glaubens wird Christus in uns geboren, das ift die Erfüllung.
- 5. Ulso sind wir in der Demuth mit Lazaro in der Schoos Abraha, denn Christus ist Abraham, dem Abraham mard Christus verheißen; nun hat er ihn und wir mit ihm, und kommen also in feine Schoos und find seine Kinder in der Berheißung, und Christus ist die Erfüllung: also sigen wir in der Erfüllung in der Schoos Abraha, und sind Abraham's Saamen nach dem Glauben im Geiste.
- 6. Allbie, ihr blinden Juden, thut die Augen auf, mas Abraham in der Beschneidung ift gewesen! Unders nichts, als daß die Sunde sollte im Blute und Tode Christi, der fein Blut vergoß für die Kinder des Glaubens Abraham's, erfäufet und im felben Blute, als in einer himmlischen Tinctur, wiedergeboren werden.
- 7. Abraham und seine Kinder erfauften die Sunde in ihrem Blute im Glauben an Christum, der da follte in ihrem Blute ein Mensch geboren werden, und nun ist's erfüllet; so hat Gott des Glaubens Siegel in das Wesen geseht, iht sollen und werden wir in Christi wahrhaftigem Blute neugeboren.
- 8. Christi Blut nimmt die Turbam von uns hinweg, und wir stehen in seinem Blute auf als ein neuer Mensch aus dem alz ten Abam, und tragen Christi Bildniß, Christi Fleisch und Blut in uns an unserer Bildniß; so wir aber Amder Abraham's und nicht Ismael's sind. Denn dem Jsaak gehören die Güter der Bildniß des Leibes Christi; die Beschneidung ist Ismael's, denn er gehet mit Werken um; aber die Güter sind des Isaak's, und Ismael soll doch endlich in Isaak's Hütten wohnen: denn Japhet soll in Sem's Hütten wohnen; aber dem Sem gehöret das Reich. Nicht aus Verzbienst mit Werken haben wir Isaak's Güter, sondern aus Gnaden, aus Liebe Gottes, wir können's mit den Werken nicht erreichen, sondern im Glauben, im Willen und Thun, im Eingehen.
- 9. Der aber in eine Serrschaft eingehet, die nicht sein eigen aus Naturrecht ift, der gehet aus Gunft des Gebers ein. Das zurnet sein Ruecht im Saufe darum, daß der Herr so gutig ift, und schenket einem Fremben die Berrschaft?
- 10. Wir waren Fremde, und bas Werk war einheimisch, aber ber het uns die Verheißung im Paradeis gethan, er wollte uns sein Reich aus Gnaben wieder schenken; er ließ Kain opfern,

aber bem Ubel gab er bas Reich ber Gnabe; benn Ubel fuchte es

im Beifte, und Rain in Berfen.

11. Also verstehet ihr, wie Gottes Reich magisch ist, benn der ernste Wille erreichet das, und der Wille im Wesen nicht, benn er bleibet im Wesen; der aber frei gehet, der sindet die Ewigkeit und das Reich der Gnade darinnen, und die Verheißung mit dem Wesen zugleich: so wohnet alsdann das Werk im Willen und ist des Willens Hausgenosse.

12. Also verstehet Ihr, so Ihr aber sehend seid, das ganze Alte Testament; das ist der einige Grund, aber kurz gefasset: so wir über Mosen schreiben, da sollet Ihr's ganz sinden; und haben Euch also den rechten Grund der Schoos Abraha und der wahren

driftlichen Religion gezeiget.

13. Wer anders lehret, der ist aus Babel; vor dem hutet Euch, er hat nicht Christi Geist, sondern er ist Ismael, und suchet's in seinem eigenen Wahn. O du werthe Christenheit, sei doch sehend, oder wird dir nicht mehr also erscheinen; gehe doch zum Laszaro in die Schood Abraha!

# Die 26. Frage.

Ob fich die Seele der Verstorbenen um Men= fchen, Kinder, Freunde und Guter bekümmere, und ihr Furnehmen wiffe, sehe, billige oder unbillige?

Mein geliebter Freund, diese Frage ist wohl über aller Menschen Vernunft und Wissen nach der außern Vernunft: weil wir aber Abraham's Kinder sind, so haben wir auch Abraham's Geist in Christo; und wie Abraham zurück auf die Verheißung im Paradeis sah, und dann auch vor sich in die Erfüllung der Verheißung, daß er also im ganzen Leibe Christi sah, was doch im Mittel werden sollte, und sahe Christum von ferne: also auch wir.

2. Weil Euch also heftig gelüstet nach den größten Geheimniffen, und dasselbe mit ernstem Suchen begehret, doch aber Gott
bie Ehre gebet, also daß Ihr Euch in Eurer hohen Kunst noch zu
unwürdig achtet und gleich also vor Gott demuthiget; so giebt Euch
das auch Gott durch einen solchen schlechten geringen Werkzeug, der
sich noch viel unwürdiger achtet, aber seinem Willen nicht begehret

zu widerstreken: so feib Ihr also in dieser Hand bas Finden, und bie Ursache des Erreichens.

- 3. Denn diese Hand hat nichts vom Mosterio gewußt, sie suchte nur Abraham's Glauben, aber ce ward ihr auch Abraham's Berstand gegeben, welches ihr verursachet habt mit Eurem Suchen. Run sehet auch zu, daß ihr auch Abraham's Geist erlangt, welcher in Erkenntniß dieser Hand geschrieben hat: wir wollten's Euch brusberlich darthun, denn wir sind nicht Euer Herr in der Geheimniß, sondern Euer Diener. Erkennet uns recht, wir sind Lazarus, und Ihr gegen uns zu achten Abraham; Ihr habt viel mehr gearbeitet als wir, aber wir sind in Eure Erndte gefallen, nicht aus Berdienst, sondern aus Gnaden des Gebers, auf daß sich keine Zunge vor Gott rühme und sage: das hat mein Berstand gemacht.
- 4. Ihr fraget eine hohe Frage; ich verstehe sie nicht: benn fo ich die sollte begreifen, so mußte ich in der abgeschiedenen Seele steden und mußte eben der Seele Beift und Erkenntniß fein.
- 5. Nun wohlan, weil wir in Christo Ein Leib sind, und has ben alle Christi Geift, so sehen wir in Christo alle aus einem Geiste und haben seine Erkenntniß; benn er ist in uns Mensch geboren worden, und sind aller Heiligen Seelen unsere Glieder, alle aus Einer gezeugt, und haben Alle Einen Willen in Christo, in ber rechten Schoos Abraha.
- 6. Ist haben wir Macht bekommen, Euch bas verborgene Ding in Chrifto zu offenbaren: denn unsere Seele siehet in ihre Seele, nicht daß sie also zu uns bringen, sondern wir bringen zu ihnen, denn sie sind in Bollkommenheit und wir in Stuckwerk. Ist konnen wir Euch antworten, nicht aus Vernunft der außern Welt, sondern aus der Bildniß in Christo, und aus seinem und unsferm Geifte.
- 7. Ihr fraget, ob sich die abgeschiedene Seele um menschlich Wesen bekümmere, und die sehe, billige und unbillige? Das ist nun in drei Wege von dreierlei Seelen zu verstehen, als denn drei Unsterschiede sind.
- 8. Als erstlich von benen Seelen, die noch nicht ben himmet haben erreichet, welche also in der Quaal im Principio, in der Gesburt, steden; diese haben noch das menschliche Wesen mit den Wersken an sich, die forschen freilich nach der Ursache ihres Verhaltens.
- 9. Darum kommt manche mit dem Sterngeiste herwieder und gehet in ihrem hause und Orte um, lässet sich in Menschengestalt sehen, begehret dieß oder jenes, und bekummert sich oft um Testament, vermeinet also der Heiligen Segen zu ihrer Ruhe zu erlangen.
- 10. Und so bann bas irdische Geschäft noch in ihr stedet, bekummert sie sich auch wohl um Kinder und Freunde, das mahret also lange, bis sie in ihre Rube ersinket, daß ihr der Sternengeist verzehret wird; bann ist es Alles hin mit allem Kummer und Sor-

gen, und hat auch tein Biffen mehr bavon, als nur bloß, daß fie es im Bunder in der Magia fiehet.

11. Aber sie rühret nicht die Turbam, noch suchet, was in bieser Welt ist, benn sie ist der Turba einmal durch den Tod ersunken; sie begehret ihr nicht mehr, sie kummert sich auch weiter nichts, denn im Rummer ist die Turba rege: denn der Seele Wille muß in irdische Dinge mit ihrem Geiste eingehen, das lässet sie wohl, sie ist dem kaum vorhin entlausen, sie wird ihr nicht wieder den irdischen Willen einladen.

12. Das ist ein Bericht von der einen Part, und sagen frei mit Wahrheit, daß sich diese Part nicht mehr, nachdem sie zu Gnasden kommen ist, aus eigenem Fursate um menschliche irdische Wesen bekummere, aber um himmlische Wesen, welche zu ihr kommen durch

Menschengeiste, Die fiebet fie und hat ihre Freude baran.

13. Aber es ift noch eines bahinten: Ein lebendiger Mensch hat eine folche Gewalt, daß er mag mit feinem Geiste in den himmel zu den abgeschiedenen Seelen reichen und sie ja erwecken, oftere in Fragen oder herzlicher Begierde; aber es muß Einst fein, es geshöret Glauben barzu, ein Principium zu gersprengen.

14. Ein solches sehen wir auch an Samuel, bem Propheten, ben ber Konig Ifraels erregete, bag er ihm seinen Willen offenbarrete; ob's gleich Etliche anders ansehen, so sagen wir, sie sind blind ohne Erkenntniß, und reben ihren Schulentand, machen Berstand,

ba fie nichts im Geifte ummiffen, und der ift Babel.

15. Und bann fur's Andere ist die zweite Part, welche nur also im Sterben ohne Leib ersinken, die sind mit den ersten, so nunmehr ersunken sind, Alles eins im Orte des Principii; diese alle nehmen sich keiner boshaftigen Sachen an, da die Turba innen stecket.

- 16. Was aber die lebendigen frommen Seelen anlanget, die ihre Werke mit ihrem Geiste und Willen zu ihnen schicken, deß erstreuen sie sich auch, und sind auch so kuhn, daß sie dem Menschen magisch im Schlase erscheinen und ihnen gute Wege zeigen, und oft Kunste offenbaren, so im Arcano liegen, als in der Seele Absgrunde.
- 17. Denn weil ber irbische Geist das Mysterium vor die Seele zeucht und die Seele im Mysterio gefangen hält, so kann der Seele Geist nicht allezeit das tiefste Arcanum der Seele erreichen; aber nach Abscheiden des Leibes ist die Seele bloß und voraus ohne neuen Leib, die siehet sich selber und auch ihre Wunder, die kann einem Lebendigen in der schlakenden Magia wohl etwas (so der Mensch fromm ist und nicht die Turbam hat erwecket) zeigen; benn die Träume sind alle magisch, so ist die Seele ohne Leib in der Magia Gottes.

18. Ulfo wiffet dieß! Bas das gottlose Befen antrifft, da gebet feine Seele hinein, fo vom Leibe geschieden ift; es fei benn

eine verbammte Seele, die gehet auch magisch hinein, und hat ihre Freude barin, und lehret Manchen im Traum große Schelmstucke, benn sie bienet bem Teufel.

- 19. Was nur der bofe Mensch begehret, das füget ihm auch der Teufel gerne zu; denn durch eine Menschenseele kann er das besser thun, als durch sich selber; er ist zu rauh und erschreckt die Magiam, daß sich der elementische Geist entsetzt und den Leib erwecket.
- 20. Und fügen Euch folches, daß es nur Alles magisch im Willen geschehe, ohne Erweckung der Quaal. Keine Seele erweckt sich mit ihren Essentien, dem Menschen zu gefallen, der Menscherwecke und verunruhige sie denn selber.

21. Much find viel Schelmftude in ber Nigromantia, welche manchmal konnen Menschengeister peinigen, aber keine Seele, welche

Chrifti Beisheit traget, benn biefe ift frei.

22. Die dritte Part der abgeschiedenen Seelen, als diejenige in der Schoos Abraha in Christo mit himmtischer Wesenheit, dieselben kann Niemand rege machen; sie wollen denn selber, daß sie zu einer Seele Gunst tragen, welche auch ihres gleichen ist: diese nehmen sich um irdische Dinge auch gar nichts an; es sei denn, daß es zu Gottes Ehren gereiche, so sind sie auch unverdrossen auf magische Urt etwas zu offenbaren.

23. Aber feine Turbam laffen fie in sich, sie bitten auch nicht fur uns bei Gott; was zu ihnen kommt, ba haben sie Freude an, neben den Engeln: benn freuen sich boch die Engel über ben Sunder, ber Buße thut, vielmehr die Seelen. Mas sollen sie Gott fur uns bitten? Es lieget nicht an ihren Bitten, sondern an des Menschen Eingehen in Gott: wenn er seinen Willen in Gott se-

Bet, fo hilft ihm Gottes Geift wohl.

24. Denn feine Urme find Tag und Nacht ausgestrecket, bem Menschen zu helfen. Das barf's bann Bittens? Es ift Gottes

Wille, daß der Mensch foll zu ihm fommen.

25. Soll benn eine Seele so verwegen fein, und aus Gott einen strengen Richter machen, der den bekehrten Sunder nicht wollte annehmen? Das mare keine Erkenntniß Gottes; sondern so sie feben, daß die Seele mit dem Geiste zu Gott bringet, so ift's

ihnen Freude, daß Gottes Reich gemehret wird.

26. Die himmlische Seele hat Gottes Willen: was Gott will, das will sie auch; aber Gottes Geist ist's selber, der den bestehrten Sunder helsen will. Die Seelen sehen wohl, wie sich Gottes Geist in die Seele eindringet, so ihm der Seele Wille nur Raum und Stätte darzu giebt, es darf keines Engels Gebet: sie wunschen alle, daß Gottes Reich zu uns komme und Gottes Wille geschehe; aber im Regiment geben sie Gott die Ehre.

27. Dag man die verftorbenen großen Beiligen hat im Papfie

thum angerusen und sie auch alsbann ben Menschen erschienen, auch Wunder gewirket, das gestehen wir Alles, es ist wahr; und obgleich ist darwider gelehret wird, so ist's doch nicht bei ihnen erskenntlich. Es hat aber ein ander A B C, als sie alle beide Parten verstehen.

28. Ein Glaube fånget ben anbern; der Lebendigen Glaube hat der verstorbenen Heiligen Glauben gefangen, und der Glaube hat Wunder gewirket. Ift er doch so mächtig, daß er Berge umsstürzet, sollte denn der reine Glaube der Heiligen in des Lebendigen Glauben nichts vermögen? Könnte er doch wohl die Welt zerzbrechen, so es Gott verhinge; als denn Gott verhangen hat, daß die Heiden sind durch solche Mittel bekehret worden, wenn sie gesehen haben, daß bei der Begräbniß der Heiligen sind solche Wunder geschehen.

29. Sollte eine Seele im himmel nicht wollen ihren Glauben zu Gottes Ehre und Munderthat leihen? Ift's doch im heil. Geifte geschehen; der hat die Munder durch ihrer beider Part Glauben gewirket, und ift nur Munder Gottes und seiner Kinder.

30. Daß aber dieser Weg also ganz zu Grunde gestoßen wird, und ist also eine gelehrte Schule ist, die alle Gotteswunder verachtet, das ist Babel und nicht Geist; es ist neidige Hoffart, da man stehet und schreiet: Laufet Alle mir nach, hie ist Christus, hie ist Evangelium! Ja, wohl Hoffart, Geiz, Ehrsucht, eigen Muthewill, ein Erheben der stolzen Babel. Es ist eben der alte Antichrist; es sind junge Zweige aus dem alten Baume gewachsen, die haben die Turbam mit ihrem starken grimmen Sast erwecket, welche den ganzen Baum wird ausrotten; denn Gott hat sie das geheißen; er ist allenthalben bös und wurmstichig, er soll fallen. Denn es ist ein junger Baum aus der Wurzel gewachsen, eben aus des alten Wurzel, der wird ben alten Baum verklaren, was er in seinen Wundern gewesen ist.

31. Wir wollen aber also Niemand schmähen, sondern wir reben also von unsern Wundern, und daß der Knecht soll in's Haus gehen und ein Freier werden; denn die Zeit ist da, daß er mit dem Sohne esse und fröhlich sei, und sich mit ihm freue.

32. Usso geben wir Euch zur Antwort auf diese Frage, als in Summa, daß ja die heiligen Seelen um unsere heiligen Werke wissen und sie billigen; aber um die falschen nehmen sie sich nicht an, denn sie wohnen in einem andern Principio. Es kommt kein boses Werk hinein, das sehen sie auch nicht, fragen dem auch nicht nach, was dem Teusel zustehet; sie erkennen's auch nicht, allein nur das, was in ihr Principium langet.

33. Kinder, Ettern, Freunde find ihnen mit Fremden Ulles gleich, denn im himmel find wir alle Bruder; fie haben um Kinber und Ettern feinen größern Rummer, als eben um Undere, es fei benn, bag fie in Gott wirken, fo ift ihnen ihr Gottesbienst freilich freubenreicher: aber in ihre Turbam geben fie nicht ein.

34. Denn nach dem jungsten Tage werden die frommen Eletern nichts von ihren Kindern, so in der Hölle sind, wissen. Also ift uns wohl genug erkenntlich, daß sie sich auch iso nicht um ihr gottlos Wesen bekummern.

### Die 27. Frage.

Db die Seelen im Tobe diese oder jene Sachen und Runste wissen und verstehen, derer sie im Leibe gar wohlkundig gewesen sind?

Das ist, wie die nachste Frage. Alle ihre Wesen erscheinen ihnen in ihrem Willen auf magische Art, sie sehen das, aber die Figur desselben wird ihnen erst am Tage der Wiederbringung gegeben werden, daß sie ihre Werke werden konnen recht schauen; denn sie mussen vonehe durch's Feuer bewähret werden, und was falsch ist, das muß der Turba von denselbigen im Feuer bleiben, vermöge der Worte Christi.

- 2. Daß man aber will von Kunften fragen, ob sie die missen? Sie wissen alle Kunfte, so tief sie gegrundet sind, aber sie dursen die nicht erwecken, daß sie im Geiste erscheinen; benn die Kunfte werden im Centro Natura erboren, aus den Effentien, darinnen die Wunder stehen, die haben sie in dieser Welt gesuchet, also viel als ihnen ist im Mysterio eröffnet worden.
- 3. Eine Seele ohne Gottes Leib gehet wohl nicht in's Mysterium nach Runft; sie stehet stille in ihrer Ruhe, sie furchtet ber Turba, sie giebt Gott bie Ehre.
- 4. Aber die hocherleuchteten Seelen, welche himmlische Wesfenheit am Geiste führen, die haben die Wissenschaft des Himmels, Alles was im Mysterio liegt, sonderlich diese, welche allhie sind mit dem Mysterio umgegangen; die andern pflegen nicht in's Mysterium zu gründen: denn eine jede bleibet in ihrem Ruf, was sie allhie hat geliebet, obwohl kein solch Wirken ist, noch haben sie Freude damit; denn im Himmel ist ein einfaltig demuthig Kinsberleben.
- 5. Was wollte man allba nach Kunft fragen? stehet boch bas ganze Mysterium Gottes offen. Gott erfüllet Alles in Allem, es

ist eitel Bunder; sie leben Alle im Bunder und sind Alle Gottes Runft, sie haben Alle große Biffenschaft, aber in einem paradeisi= schen einfältigen Kinderleben.

### Die 28. Frage.

Db fie auch was mehr Wiffenschaft habe von göttlichen, englischen und irdischen Dingen, und auch teuflischen, und gewiffer erfahren und wissen könne, als sie im Leibe gehabt?

Unlangend die göttliche und englische Wissenschaft, sie hat freilich vielmehr: benn sie ist im Principio Gottes. Der Sohn siehet
ja, was der Bater im Hause machet, auch siehet ja die Seele,
was im Himmel ist. Ihre Wissenschaft ist ungleich; denn die
höchste Wissenschaft wird in der Majestät erkannt, da mussen die
meisten Seelen noch wohl warten bis am jungsten Tag, da sie
werden ihren neuen Leib kriegen.

2. Aber die hocherleuchteten heiligen Seelen in Gottes Leibe und Kraft, die haben überschwengliche Wiffenschaft und Erkenntniß an Gott, sowohl an Engeln; denn sie sind in Wundern Gottes,

bis fie ihre Bunder werben auch darftellen.

3. Die Seelen ohne Leib sind im himmel in Gott gleichwie magisch, sie erwecken keine Bunder; sondern sind unter Gottes Altar und warten der Bunder am Tage der Erscheinung. Um teuflische Dinge bekummern sie sich nicht, denn dasselbe gehöret den Engeln, daß sie mit dem Teufel streiten und die Menschen schützen; keine Seele imaginirt in die Hölle, es ist eine Feinbschaft.

### Die 29. Frage.

Was der Seele Ruhe, Erweckung und Verklarung sei?

Diefes ift auch schon genug etklaret. Ihre Ruhe ift ohne Wesen in ber Stille, ba sie in Gottes Hand find, und keine Quaal

ruhret fle an; fie haben keine Empfindlichkeit einiger Quaal, fondern ihnen ist ale Einem, der in einem fußen Schlaf lage und gar
fanfte ruhete.

- 2. Ihre Berklärung unter dieser Zeit ift, wenn sie an die kunftige Freude gedenken, so gehet der Geist in die Majestat Gottes ein, davon haben sie Freude und Klarheit, und schmucken also die ganze Zeit ihre kampen, daß sie in ihrem neuen Leibe wollen ihren Bräutigam annehmen.
- 3. Es ist gar eine suße magische Paradeisfreude in ihnen; aber das Paradeis ist in ihnen noch nicht rege mit ganzer Bollsfommenheit; denn est gehoret dem neuen Leibe aus der Erde, dem ersten Leibe, den Gott schuf, den Christus mit seinem Tode erlöset hat: der wird die Bunder bringen, und wieder ins Paradeis einzgehen und mit Gottes Majestat umgeben werden; alsbann ist eine Hutte Gottes bei den Menschen.

### Die 30. Frage.

Bom Unterschied ber Lebendigen und Todten, Auferstehung des Fleisches und der Seele?

Bon biefem faget und Chriftus, bag es werbe ein großer Unsterschied fein. Damit weisen wir Euch in die Schrift, benn bas foll nach ber Schrift ergeben.

2. Weil aber dieses des Menschen Vernunft auch ungrunds lich und unerkenntlich ist, so wüste ich Euch darauf nicht zu ants wortene in Mehrers als die Schrift saget: und so Ihr doch ja also darnach ächzet und begehret solches zu wissen, so seid Ihr auch in Eurrem Suchen das Finden, und ich bin nur das Werkzeug.

- 3. Und ob's nun wohl ift, daß mir's gegeben und eröffnet wird, so ist's doch nicht meines Verstandes und Eigenwissens; sons dern das Wissen stehet im Geiste Christi, nach welchem sich die Hand zweisach nennet, als Und: denn sie redet aus zweien Personen; denn zwei Personen sagen nicht Ich, sondern Wir, und resben von zweien, als ein Herr, der von seiner Person und von seinem Reiche redet.
- 4. Also sollen auch Gottes Kinder und Diener nicht sagen: Mein ist das Wissen, mein ist der Verstand; sondern Gott die Ehre geben, und mit ihrem Eröffnen der Wunder Gottes von Zweien reden, als vom Geber und vom Nehmer.
  - 5. Und foll unfer Schreiben Diemand alfo verftehen, ale

wenn sich die Hand rühmete und ehrete, nach menschlicher Autorität und Würden, wiewohl wir in Christo der Würden sind; aber nach dem außern Menschen wollen wir keine Ehre noch Ruhm haben, denn der Ruhm ist Gottes. Wir sind Kinder des Vaters und sollen also thun, was Er haben will, und das Pfund, welches er uns giebt, nicht in die Erde scharren: benn der Vater will's mit Wucher sodern, und so damit nicht gewuchert wird, dem wieder nehmen, dem Er's gegeben hat und dem geben, der viel gewonnen hat; welches mir wohl ein elendes Nehmen sein sollte, Gott haben und erkennen, und wieder verlieren: ware besser die Welt und das außere Leben verloren, als Gott und himmelreich.

6. Es laffet sich auch nicht viel damit scherzen, Gott ungehorsam sein. Sehet an, was beim Mose dem Chore, Dathan und Abpram widersuhr, Num. K. 16. Dieses sagen wir, widersähret den Ungehorsamen und auch den Spottern. Der Spotter siehet wohl nicht bald seine Strase, aber seine Turba fasset das ein: hat er nun im Spotte gelachet, will er derselben Turba wieder los werden, so muß er auch wohl in Jammer und Elend darum vor Gott weinen; oder wird er seinen Spott mit in's Jornseuer bringen, so wird er ihn wohl ewig nagen, wollen wir zur Warnung gesagt haben.

7. Denn wir werben allhie gar einen ernstlichen Handel befchreiben, es ist damit nicht zu scherzen: Irret euch nicht, Gott läffet sich nicht spotten; der grimmige Born stehet in feiner Macht,

Er hat Solle und Simmel in feiner Macht.

8. Das jungste Gericht ist ein ernstlich Werk. Weit wir Euch follen der Todten Auferstehung darthun, so mussen wir schreiben die Gelegenheit, wie es damit bewandt sei, in welcher Kraft diese Welt soll vergehen und die Todten auferstehen. Es wird Ernst sein; tasset's Euch kein Scherz sein; wir werden vom Grunde sagen. Und benket nicht, daß es Tand sei!

9. Es ist aus der Turba auf Eurer Krone geboren, Eurer eigenen Turba Geist faget Euch das, benn das Ende hat den Unsfang funden; also stehet der ganzen Welt Wesen im Mittel, im Lichte, und daraus gehet Euer Prophet, als aus Euern gemachten Wundern. Er saget von der Zerbrechung; benn nicht der Turba

Beift wird regieren, fondern Chrifti Beift.

10. Er hat den Tod überwunden und die Turbam gefangen genommen; Er führet das Gefängniß gefangen, als ein Siegesfürst. Aber die Turba wird das Recht erequiren, denn sie ist Gottes Knecht im Borne, nicht sein Herr, sondern Knecht; darum wird der Donner, welcher wird die Erde schrecken, aus Gottes Munde gehen, der da wird das Firmament und die Elementa anzünden.

11. Das lette Gericht ist bem Richter Christo mit dem heie ligen Geiste: benn allhie wird sich bes ewigen Geistes Centrum bes wegen, welcher sich auch in brei Principia hat geschieden; als eines

in Borngeift, und eins in gottlichem Liebegeifte, und eins in Luft- geift ber außern Belt.

12. Das lette Bewegen stehet ihm zu; er ist nach ber Gotts beit in Christi Munde, und nach dem Jorne in der hollischen Angsts quaal, und nach den Wundern im Geiste biefer Welt.

13. Er war aller Wefen Werkmeister: fo ift er auch der, der einem jeden Werke wird feine ewige Herberge geben und ein

jedes in feine Scheune fammlen.

14. Denn er hat viel Gehulfen, namlich die Engel, welche sollen Alles scheiden und sondern, dann wird der Mund Gottes bes Baters mit dem Berbo Domini, durch den Mund Christi das Urtheil sprechen; alsdann gehet an die brennende Belt und der Eingang eines jeden Dinges in seine Scheune und Behalter.

15. Denn die Behalter werden mancherlei sein, nicht nur zween als in zweien Principien; wohl in zweien Principien, aber in vielen Unterschieden, Alles nach der Kraft. Denn ein jedes Werkstehet in einem magischen Principio, als ein sonderliches Wunder, beides im Himmel und in der Holle, jedes nach seinem Geiste.

16. Ulso wird auch seine Gestalt erscheinen; nachdem er gut ober bose ift, so wird auch seine Kraft sein, gleich den Erdblumen in ihren Unterschieden, und also wird auch der Mensch Glorificitung und Kreude haben, Ulles nach seinem gemachten Wesen.

17. Wit verstehen aber des Glaubens Wefen, der Kraft in der Liebe Wefen, nicht des außern Werkes; benn es foll Alles in der Figur in den Bundern dargestellet werden, und das wird mit

feinem Unfange und Umftanden alfo fein:

18. Bann ber jüngste Tag wird anbrechen, so eröffnet sich abermal nun als zum brittenmal die Gottheit in allen Gestalten, in Liebe und Zorn: ba wird Alles zugleich auf einmal offenbar stehen und vor allen Kreaturen sichtlich. Und bas ist also gethan.

- 19. Der Unfang der Schöpfung im Berbo Fiat hat diefe Welt als ein Modell in sich geschlossen und das Ziel gegründet; darin sind nun die Wunder eingeschlossen worden, welche sollten im Mittel und in der Zeit eröffnet werden und zum Wesen kommen, welche waren von Ewigkeit in der Beisheit, in Gottes Magia gessehen worden; dieselben Wunder sind alsdann alle im Wesen, so ist das Ziel vorhanden und keine Zeit des Suchens mehr, denn es ist vollbracht; was Gott in seinem ewigen Rathe hatte, das hat er gessasset und eröffnet das in einer Zeit.
- 20. Nun ist der Zeit Ende da, und der Anfang hat das Ende alsdann funden, und das Ende ist alsdann der Anfang und tritt wieder in das, als es von Ewigkeit war. Aber das Mittel in der Zeit mit seinen eröffneten Wundern bleibt ewig im Anfange und im Ende, als ein ewig Mittel mit seinen Wundern, als mit den Engeln und Menschen in ihrem Wesen, sowohl aller Kreaturen

Figuren, auch sonst aller Kreaturen, und alles das, was jemals ist essentialisch worden, die Erde mit ihren Metallen, Steinen und allen materialischen Wesen, sowohl Baume, Kraut und Gras: das Alles stehet in der Figur im Mittel und im Wunder, aber ohne solche Essentien und Leben.

21. Denn kein Thier kommt wieder, aber seine Figur in Masgia bleibt stehen; benn es ist aus dem ewigen Spiegel geurständet: also muß es nun auch: wann der außere irdische Spiegel zerbricht, in dem ewigen, als ein Wunder zu Gottes Ehren und Herrlichkeit

ewig stehen.

22. Und bieselben Wefen gehoren alle dem Paradeis zu, benn es wird das heilige Paradeis sein, da die himmlischen Ele-

mente werden wefentliche begreifliche Fruchte tragen.

23. Und wie wir allhier in biefem Leben ber Erbe Früchte aus ihrer Effenz gleich als tobte Dinge ohne Berstand achten: also wird auch dieser Welt thierische und irdische Bildniß gleichwie als tobt Wesen erscheinen, sowohl aller andern Kreaturen Wesen, es soll als ein Schatten stehen: aber das Paradeis hat und trägt Früchte aus der ewigen Lebenskraft, als aus Gottes Effentien.

24. Dieses Alles, welches uns ist meistentheils verborgen ist, bas ift ins Berbum Fiat, in Anfang und Ende eingeschlossen, und

liegt barin ale ein groß Myfterium.

25. Run wird sich der Geist der ersten Schopfung aller drei Principien bewegen; und ehe folches geschieht, so fasset sich das Wort Gottes mit demselben Geiste, als gleichwie eine Erhebung oder Of-

fenbarung ber Gottheit.

26. Denn der Geist rüget die Turbam aller Wesen in allen brei Principien; da wird auf eine Stunde Alles offenbar stehen, was im Himmel, Holle und in dieser Welt ist. Denn die Turba erregt alle Wesen aller Kreaturen, und wird Alles sichtlich sein, was im Himmel und Holle ist; und ein Jeder wird die Werke seines Her-

zens feben gut oder bofe.

27. Und in dieser Stunde erscheinet auch der Richter Chrisstus auf dem Bogen der Dreizahl, gleich einem Regendogen; denn nach dem Principio dieser Welt ist's ein natürlicher Regendogen, aber nach dem Principio Gottes ist's die Dreizahl, das Kreuz mit einem doppelten Regendogen, da das eine Theil in das innere Prinzipium gewandt stehet, als in Abgrund des Zornes; da sist er auf Gottes Zorn, das werden die Teusel und alle gottlosen Menschen sehen; denn derselbe Bogen ist in alle drei Principia geschlossen, und sist dieser Richter Christus auf und in der Allmacht der Ewigsteit, über Alles was Wesen heißt.

28. Allba wird aufgeben bas jammerliche Erschrecken aller Teufel und gottlofen Menschen, und werben heulen, gittern, gelfen und schreien, und fagen zu ben klugen Jungfrauen: Gebet und Del

von eurem Dele, ach, troftet und boch! Lehret und boch, mas follen wir thun? Gebet und boch von eurer Heiligkeit, daß wir mögen vor dem zornigen Ungesichte Gottes bestehen; denn der Hölle Auge stechet weit offen, wo sollen wir hinsliehen vor diesem Zorne?!

29. Und die klugen Jungfrauen, als die Kinder Gottes, werben sagen: Gehet hin zu euren Krämern und kaufet euch; wir haben Del für und, auf daß nicht euch und und gebreche! Gehet hin zu euren Heuchlern und Trügern, die euch haben eure Ohren gejucket mit Gleisnerei um euer Geld, da kaufet euch! Was durft ihr ist unfer? Sind wir doch nur eure Narren gewesen. Nun gehet hin mit eurem Glanze eures Truges und Heuchelei, wir machen uns eurer nicht theilhaftig, daß wir nicht eurer entgelten.

30. Da werben sie in großen Schrecken und Zittern stehen, in Gelfen und Schreien zum Richter Christo; aber sein Zornauge mit ihrer Turba greift ihnen ins Herz, burch Geist und Fleisch, burch Mark und Bein: benn die Seele ist in der Turba mit der

Bewegung Gottes fcon im Grimme rege.

31. Da werden sie vor Angst zur Erde fallen, und ein Theil ihrer Kasterzungen zerbeißen; die Hoffartigen werden sagen: Uch, ihr Berge, fallet auf und, und ihr Hügel, verdecket und vor diesem Auge des Grimmes! Sie werden in die Hohlen kriechen, in die Steinfelsen, in die Berge sich einscharren, sie werden sich wollen ertöbten, und ist fein Tod mehr da; sie brauchen Waffen sich zu entleiben, aber es ist kein Sterben da, sondern nur Grinim und Jorn.

32. In diesem Schrecken werden alle Gebaube der Welt um, fallen; denn die Erde wird erzittern als ein Donner, und das Schrecken wird in allem Leben sein, ein Jedes nach seiner Quaal: ein Thier hat keine solche Quaal als die Seele, nur Furcht wegen

der Turba.

33. Und in diesem Erheben und Bewegen steigen alle Baffer über alle Berge hoch, daß keine Erquickung auf Erden ist, also hoch, gleich als waren sie alle verzehret; denn sie werden alle im Born in die Turbam gefasset, also daß in den Elementen nichts denn Angst wird sein. Alle hohe Felsen und Berge zerklumsen und fallen um, die Sterne sallen auf die Erde mit ihrer strengen Kraft; und dieses Alles wird in unterschiedlichen Tagen geschehen, Alles nach dem wie die Welt ist erschaffen worden, also soll sie auch ein Ende nehmen.

34. Denn ber Erben Sucht in ihrer Angst wird die Sterne an fich gieben, ale fie allemal biefe Zeit gethan bat, bag ber irbifche

Leib hat der Sterne Gucht an fich gezogen.

35. Donn die Sterne sind eine magische Sucht, welche haben Leben erwecket: so denn ist die Erde in der großen Turba erweckt stehet, so wird sie also durstig und hungerig, daß sie wird Sterne an sich ziehen; eine foldze Angst wird auf Erden sein.

36. Uber die Rinder Gottes werden ihre Mugen aufheben mit

gefaltenen Sanden zu Chrifto und fich freuen, bag ber Tag ihrer

Erlofung fommt, benn bie Ungft rubret fie nicht.

37. Und in benfelben Tagen (welche in Gott verborgen find, wie viel ihrer bagu gehoren; benn in feche Tagen ward bie Belt mit ihrem Deer geschaffen, bas ftebet uns nun verborgen) wird fich bas Baffer wiederfinden und alle Tiefen erfullen, mehr als beffen supor war.

38. Denn ist fommt ber Tod mit: und in berfelben Stunde fterben alle Rregturen, außer bem Menschen; und werden alle Men= ichen, fo fich haben verkrochen in die Felfen und Berge, wieder hervorgeben, aber mit Ungft ihres Gemiffens, wiewohl ist die Turba hat nachgelaffen, bag bas Schrecken im Tobe ftebet, benn bas Bafs ferfallen ergreift die Turbam.

39. Und allba wird fich bie Stimme ber h. Dreizahl nach allen drei Principien eröffnen, und durch den Mund bes Richters Chriffi fagen: Stehet auf, ihr Tobten, und fommt vor Gericht!

Soh. 5, 25:

40. Diese Stimme ift ber urkundliche ewige Geift, ber alles Leben halt, und jemals regieret hat in allen dreien Principien, benn es ift ber Geift, aus bem alles Leben ift entftanden, und in bem es in Ewigkeit ftehet, ber aller Dinge Leben und Bewegen ift gewesen, in bem der Unfang eines jeden Lebens ift geftanden, und auch fein Ende, und auch die Ewigkeit: benn er ift von Ewigkeit und der Schopfer aller Dinge.

41. Er hat zwei ewige Unfange, als im Feuer und im Lichte, und ber britte Unfang ift ein Spiegel bes Ewigen gewofen, als der Beift diefer Belt. Er ift in diefer Welt als ein Bunder gewesen, und durch ihn find tie Wunder offenbar worden; und der ift's, ber das lette Gericht befiget, feine Bewegung ift die lette.

42. Denn in der Schopfung bewegte er ben Bater, und in ber Menschwerdung bes Worts den Sohn; und nun ift die lette Bewegung und das Gericht fein. Er wird ein jedes Ding heim= fuhren in ben emigen Drt; und diefes geschieht durch die Stimme

bes Wortes aus dem Munde Chrifti.

43. Denn der Beift gehet in zwei Principien in Gott aus, als im Borne (als im Feuer) gebet er als der ernfte Grimm bes Keuerlebens; und im Lichte der Liebe gehet er als eine Flamme der gottlichen Majeftat aus; und im Geifte biefer Belt als ein Bunder des Lebens, wie foldes Alles unleugbar ift.

44. Und ob Einer mare, ber alfo hochgelehret fein wollte, und bas widersprechen, bem fei angeboten, foldes mit allen Dingen zu erweifen: wir wollen nichts in diefer Belt ausgenommen haben, es foll und Beugniß geben, er mag fommen, mann er will; er barf nicht harren und fagen, wir find toll. Sat er mit fo furgen Bor: ten nicht Genuge, wir wollen ihm bas zeigen, bag er fich finden

foll und feben, wer er ift; und follte ber Teufel vor Born gerber-

ften, fo wollen wir's ihm unter Mugen ftellen.

45. Und weil berfelbe Geist das Verbum Fiat hat, als Gottes Wort mit dem Centro Natura, daraus er von Emigkeit urftandet, und als des Centri Geist auf zwei Wege ausgehet, als eines im Feuer in den Essentien des Lebens Urstand, im Grunde der Seele Urstand; und dann zum Andern im Lichte des Feuers, als in der andern Quaal, welche durch den Tod grunet und Gottes Reich heißet, da er im Lichte die Flamme der Liebe ist, und im Feuer die Flamme des Jorns.

46. So wird er auch die Pforten des Todes rege machen, denn er wecket den Tod auf und hat das Verbum Fiat an sich; und dasselbe Fiat ist auch in der Seele und auch im Leibe: und ob er (der Leib) schon lange verweset ist, so ist doch die Turba

mit des Leibes Bundern im Fiat geblieben.

47. Ist mussen die Elementa das Wefen, das sie verschlungen haben, dem Fiat wiedergeben, denn das Verbum Domini ist darinne, aber in seinem Principio; ein jedes muß geben, was es hat empfangen: als die Erde den Leib als das Phur, und das Wasser anch seine Essentien; die Luft den Hall der Stimme der Worte, und das Feuer die Essentien der Seele: denn es soll Alles geurtheilet werden.

48. Alle Worte, so der Mund hat geredet, welche die Luft hat in sich genommen und dem Worte zu dem Machen gedienet, soll die Luft wieder darstellen, denn sie ist der Spiegel des ewigen

Geiftes: ber Geift siehet das im Spiegel.

49. Ist wird der Mensch nach Herz, Sinn und Gedanken geprüset und gerichtet werden; denn die Turba stehet in aller Bosheit, so wider die Liebe ist. Da wird's nicht viel Entschuldigens geben; denn ein Jeder klaget sich selber an, seine Turba verklagt ihn.

50. Und also verstehet und, wird berfelbe Geist, der Alles in Allem ist, alles Leben, was unsterblich ist gewesen, erwecken und mit dem Fiat dem Leibe geben: denn das Fiat zeucht den Leib an die Seele mit allen seinen Thaten und Wundern, mit allem dem, was er allhie gethan hat mit Worten und Werken; Alles, was der

Geele Abgrund erreicht hat, das muß hervor.

51. Denn in der stillen Ewigkeit soll keine Turba mehr sein, und darum soll alles Wesen durch's Feuer bewähret werden, und die Turba soll im Feuer bleiben mit allem dem, was bose und der Turba ist sahig gewesen; es sei denn in der Zeit mit der Seele Umwendung im Wasser des Lebens gewaschen worden, sonst muß es im Feuer bleiben.

52. Wird nun Mancher viel ins Feuer gefaet haben, fo wird er beffen Schaden haben, wie uns Paulus faget, daß dem Gott-

tofen werben feine Werke im Feuer bleiben, und er wird beg Schaben haben. 1. Kor. 3, 13. 15.

53. Also verstehet und ja recht! Der Leib, ber hie auf Ereben gegangen ist, der bose, verderbte Leib, der das eble und schone Bild des Paradeises verschlungen hat, der soll kommen und bastehen mit der theuren Bildnis in ihm; er soll Rechenschaft um Gottes Bildnis geben.

54. Wohl nun benen, welche Chrifti Geift haben, bie haben ihre erfte Bilbnif im Berbo Fiat, bas muß fie wiedergeben, und

eben in ben abamifchen Leib an die Geele.

55. Welche aber Christi Geist nicht haben werden, die werden wohl in dem bosen Leibe darstehen; aber ihre Seele wird die rechte Bildniß verloren haben, und werden eine Bildniß im Seelenzeiste haben, nachdem sie im Willen sind gestanden: was ihre tageliche Lust ist gewesen, also wird ihre Bildniß sein.

56. Und in diefer Stunde wird auch das grimmige Fiat ber Finsterniß die Teufel darstellen, die sollen ist auch ihren Lohn und

Stall empfangen, bavor fie, wenn fie bieg boren, ergittern.

57. Und also werden die Todten allesammt, bose und gute, aufstehen, ein Jeder in einem zweisachen Leibe, und werden die Seele mit dem Geiste im Leibe haben.

58. Einer wird das außere irdische Leben, und barinnen eine Thieresbildniß haben im Seelengeiste, und wird des grimmen 301=

nes Wefenheit an der innern Bilbnif haben.

- 59. Und der Andere den außern Leib, und darinnen Christi Bildniß, und in seinem Seelengeiste wird Gottes Liebegeist leuchten; dem zeucht das Verbum Fiat die rechte adamische reine Vildniß wieder an. Denn die reine Bildniß ist in Gott verborgen im Worte, das Mensch ward, gestanden; ist als die Seele am Ziele stehet, krieget sie die wieder, mit der schönen Jungfrau der Beise beit Gottes.
- 60. Denn die eble Bilbnis ward in Abam gerftoret, indem bas Weib aus ihm gemacht ward, bag er nur die Feuerstinctur bebielt, und das Weib des Geistestinctur; ist fommt's einem Jeden gang wieder heime.

61. Denn das Weib wird im Feuer Gottes des Feuers Tinctur fahen, daß sie auch wird sein wie Abam, kein Weib noch Mann; sondern eine Jungfrau voller Zucht, ohne weibliche oder

mannliche Geftalt ober Glieber.

62. Und hie wird's nimmer sein: bu bist mein Mann; du bist mein Weib, sondern Bruder. In den gottlichen magischen Wundern wird etwas davon erkannt werden, aber kein Mensch achtet das, sondern sind allesammt nur Gottes Kinder in einem Kinderleben und Liebespiel.

63. Diefes Alles wird vor dem Urtheil gefchehen; benn bas

Urtheil ift erft ber jungfte Tag, ber lette Tag, und bie Lebenbigen werben nicht fterben, fondern zugleich mit ber Stimme Gottes vor

Gottes Gericht gestellet werben.

Denn das Berbum Fiat wird fie Ulle babin bringen, und wird Alles in feiner Ordnung bargeftellet werden vom Berbo Fiat, ale einem Ronig und Raifer feine Unterthanen, über welche er geherrichet hat, einem Kurften, Ebelmann, Burgermeifter und Dbern, jebem in feinem Rufe.

65. Und allhie follen diejenigen, welche fich haben zu Sirten Chrifti aufgeworfen ohne Gottes Ruf, fteben unter ber Beerbe ih= rer Schafe, und Rechenschaft geben von ihrem Befen und Lehre, ob fie find Christi Birten gewesen und die Schafe geweidet, oder ob fie find ihre eigene Bauchhirten gemefen. Die wird ber Geift nach ihrem Ruf fragen, ob fie find aus feiner Bahl und Rraft gu hirten eingegangen ober burch Menschengunft, ohne Gottes Geift und Wahl.

Denn ber Richter wird fprechen: Nun gebet Rechenschaft 66. von eurem Leben, Borten, Berfen, Thaten und Befen! Da wird die Turba eines jeden Menfchen fagen, was fein Befen gemefen ift: benn ist wird Alles in der Figur in ihnen und außer ihnen bor ihnen fteben, daß alfo fein Leugnen fein wird; denn der Geift prufet mit der Turba Geele, Geift und Fleisch : hie ift Alles offenbar.

Die Konige und Fürsten werden follen Rechenschaft geben von ihren Unterthanen, wie fie bie haben regieret und gefchubet; was fie haben fur Regiment geführet; wie fie haben Manchem fein Leben in Tyrannei genommen, unschuldig Blut vergoffen, Krieg gemacht nur um Geig und Wolluft willen.

68. Desgleichen die andern Dbern, wie fie fich eingebrungen und zu Berren über den Albern gemacht, ihn gedranget, getrobet, ihm feinen Schweiß genommen und mit Soffart verzehret haben.

69. Ist wird nach jeder Wurgel gefragt werden, woher fie komme, woraus fie gewachsen ift; ob fie Gottes Dronung trage, ob fie im himmlischen Fiat aus ber Liebe urstände oder im hollischen aus bem Borne? Da foll ein Jeder Rechenschaft von feinem Stande geben, ob er fei felber eingedrungen aus Beig und Soffart, und fich gum herrn gemacht, ober ob fein Regiment von Gott geordnet fei.

70. Da sehet zu, ihr Weltregierer, ihr Gewaltigen, ob ihr in Gottes Dronung feib; ob ihr in rechter gottlicher Dronung figet, wie ihr mit den Glenden umgehet: ist febet er euch unter Hugen und flaget euch an, bag ihr Urfach feiner Gunden und alles Uebels gewesen feib.

Denn da wird je Giner über den Undern schreien und flagen, daß er ihn zu folchen Laftern geurfachet bat; er wird ihn verfluchen, ber Untere ben Dbern, ber Dbere wieder feinen Dbern, ber Furst feine falfchen Rathe, die Rathe die Priefter, die ihre Sachen nicht haben bestraft, sondern geschmucket, und haben ihnen

geheuchelt um Erhebung ber Ehren willen.

72. Wie wollt ihr nun hie bestehen, ihr hohen Schulen und Doctores, ihr alle, die ihr habt an Christi Statt gesessen, daß ihr habt also um Christi Kelch, um Christi Statt gesessen, daß ihr habt also um Christi Kelch, um Christi Ehr' und Lehr' in eurer Hoffart getanzet, und habt eure Landskürsten, welche Gottes Ordenung sind, zu Krieg und Blutvergießen gereizt und getrieben um Worte willen, die ihr doch selber geschm ebet habt?! Wo ist nun Christi Geist in der Liebe, der da sagte: Liebet einander; dabei wird man erkennen, daß ihr meine Junger seid, Joh. 13, 35. Wo ist nun eure Liebe? Sehet eure Blutpauken an, damit ihr habt zum Kriege gelocket und die Welt verwirret von der Liebe und Einträchtigkeit; ihr habt Trennungen gemacht, daß sich haben Könige gestrennet und geseindet um eurer Hoffart willen, indem ihr habt Christi Worte mit bei den Haaren gezogen und nicht geachtet, ob ihr Ehristi Geist und Willen habt.

73. Allba follet ihr vor allen Andern eine schwere Rechenschaft geben, denn ihr habt des Herrn Willen gewußt und nicht gethan. Ihr seid gelausen und habt euch in Christi Amt eingesdrungen, nur um Gut, Gunst und Ehren willen; Gottes Geist habt ihr nicht geachtet, darum nennet euch der Geist Babel, eine Berwirrung aller derer, die da leben. Ihr habt die ganze Welt uneinig gemacht; ihr sollt die Liebe lehren, so habt ihr sie Zanke willen hat gehasset und verfolget. Wie ist doch der Name Christi um eures Zanke willen geschmähet worden! Wo wollt ihr aus und bleiben, so euch das unter Augen stehet und die ganze Welt

Uch und Weh über euch fchreien wird?

74. Allhie werben die Engel die Schnitter sein; diese wers ben sie unterscheiben in zwei Heerben, die Frommen zur Rechten stellen als zum Liebe - Auge, und die Bosen zur Linken als zum Zorn-Auge: denn die Rechte heißet allhie des Lichts Principium,

die Linke des Feuers Principium.

75. Allda wird das Gericht befest werden; alle die großen Hirten, welche Gott der Welt hat zum Lichte dargefandt, daß sie bie haben gestraft und gelehret, als die Erzväter von der Becheifung Christi, mit den Propheten und Aposteln zur Rechten des Gerichts, und Mosen und alle Gesehlehrer zur Linken des Gerichts.

76. Denn Mofes und Etias haben bas Feuerschwert, neben allen hochtheuren Geschlehrern und Forderern Gottes Gerechtigkeit;

und bie zur Rechten Gottes Barmherzigkeit.

77. Und in dieser Stunde ift der jungfte Tag, da ber Nichter wird sprechen: Kommt her, ihr Gebenedeiten meines Bateos, ererbet das Reich, das euch von Unbeginn bereitet ift; denn ich bin bungerig, burftig, nadend, frant und elend gewesen, und ihr habt

mir gedienet. Matth. 25, 34. 35.

78. Und jum gottlofen Saufen: Gehet bin, ihr Berfluchten, in bas emige Feuer: ich kenne euch nicht; benn ich bin hungeria, burftig, frant, nackend und gefangen gewesen, und ihr habt mir nie gebienet. Da werden fie fich wollen wegen des Richters Perfon entschuldigen: Berr, wir haben bich nie gekennet; aber Er wird fa= gen: Bas ihr meinen elenden Rindern nicht gethan habt, bas habt ihr mir auch nicht gethan.

79. Und allhie wird fich der Geift Gottes erft jum Recht bewegen in allen breien Principien und bas Centrum Natura ermecken, bag es im Bornfeuer brennen wird; benn es wird Alles qu= gleich im Keuer fteben, Simmel, Erde und Firmament: und wird Die Turba die irdische Welt im Feuer verschlingen und wieder in bas feten, ale fie mar vor ber Schopfung, allein die Bunder bleiben fteben in beiben Principien; bas britte vergebet gar bis auf bie Wunder, die werben in Unfang gestellet.

80. Und da wird bas irbifche Leben mit bem irbifchen Leibe binfallen, und bas Feuer wird ihn verzehren. Und wird in ben Gerechten ber herrliche Schone Parabeisleib burch's Feuer geben mit feinen Bunbern, welche ihm werden nachfolgen; und was falfch ift,

wird im Keuer bleiben.

81. Und werben alfo augenblicklich burch's Feuer gezucket werben, wiewohl bas Feuer fanget fie nicht, fo wenig als bas Reuer fann bas Licht halten ober ben Wind, fo wenig auch bas Licht ber beiligen Menschen: benn fie konnen im Feuer wohnen ohne Empfin-

ben einiges Webes.

82. Und alsobald mit der Ungundung bes Feuers ift Gottes Majeftat bereitet, und bas Paradeisleben, babinein geben fie als Rinber und leben emig bei ihrem Bater, in einer Liebe, in einem ein= faltigen lieben Rinderleben, und ift eine Bemeinschaft der Beiligen, fein Tag, auch feine Racht; benn die Sonne vergehet und bie Sterne vergeben, und ftehen nur ihre Bunder da in der großen Magia, gur Ehre Gottes; alfo werben fie fich fcheiben.

83. Die Gottlofen muffen auch ins Feuer, und wird ihr irbifch Leben auch hinfallen, und wird im Geifte ihr Larvenbildniß gefehen werden nach allerlei greulichen Thieren, abnlich ben Teufeln : benn fie mohnen in Ginem Principio, und Lucifer ift ihr Großfürft, bem fie allhie haben gebienet; wiewohl es ift, bag fie werben

ihren Seuchlern anhangen um Narrenfreude willen.

84. Ulfo, geliebter Freund, habt Ihr eine furze Undeutung und Bericht bes jungften Tages; benn es wird Alles von biefer Belt vergeben. Die Erde wird verschmelzen, alle Felfen und Gle= menta, und wird nur bas bleiben, bas Gott haben wollte, um melches willen er biefe Belt gefchaffen.

85. Es ist vorhin schon in der Ewigkeit Beibes, Gutes und Boses, gesehen worden, und ist in dieser Welt nur zum Wesen gesbracht worden, daß es ein Munder sei, und stehet hernach in Ewigsteit also.

### Die 31. Frage.

Belcherlei neue glorificirte Leiber die Seelen werden haben?

Diefes ift auch vorhin genug erklaret worden; benn nach bem Einer wird mit Kraft ber Liebe, Gerechtigkeit und Reinigkeit angesthan fein, nach bem er wird schone Werke bes Glaubens haben, so wird er leuchten.

2. Das wird gar ungleich sein. Manchem werden fast alle Werke im Feuer bleiben, und er wird kaum entrunnen sein; der ist nicht so schön als die Heiligen. Denn als die Schrift saget: Sie werden einander übertreffen als die Sterne am Himmel; 1. Kor. 15, 41. Aber es wird keine Mißgunst sein, sondern Einer wird sich des Andern Schönheit freuen; denn allda ist kein ander Licht, als daß Gott Alles in Allem erfüllet.

3. Und also wird Jeder Gottes Glanz und Majeståt fangen, nach dem seine Kraft wird des Lichtes fahig fein; denn nach dem Leben ist kein Bessermachen, sondern Jedes bleibt als es hinein

fommt.

4. Denn allhie wird ber Richter Christus das Reich seinem Bater haben überantwortet: denn wir durfen keines Lehrers und Führers mehr, sondern Er ist unfer Konig und Bruder; es ist kein Gebieten, sondern wir sind bei ihm als ein Kind beim Bater; Alles, was wir thun, das ist gut, benn es ist keine Falschheit mehr.

## Die 32. Frage.

Was sonst in jenem Leben der Seelen Gestalt, Zustand, Freude und Herrlichkeit sei?

In diefem ift uns bas Parabeis zu betrachten: benn biefe außere Belt ift eine Figur mit feinen Fruchten und Farben bes

Paradeifes gewesen; benn bas Paradeis war in une, und ber außere Geift raubete und folches und jog une in sich: indem Abam bar-

nach lufterte, fo fing ihn feine Luft.

2. Nun aber werden wir wieder all' darinnen sein und und ewig freuen, auch der schönen Gewächse von allerlei Blumen und Formen, sowohl von Baumen und Stauden und allerlei Früchten; aber nicht also irdisch, dicke und begreislich. Denn sind doch unsere Leiber nicht also: wie sollte denn das Wesen also sein? Es ist Alles gleich als englisch: die Früchte sind klarer und subtiler als die außern Elementa ist sind; denn es macht keinen Stank, so wir die effen. Wir haben keine Därme, da wir dursen einen Sack voll einsacken, als allhie in den Madensack; sondern es ist Alles von Kraft, wir effen im Maule und nicht im Leibe, wir bedürfen nicht erst Zähne zum Kauen, es ist Kraft, und doch in recht natürlicher Form und Gestalt mit schönen Farben.

3. Auch ist bas Reich Gottes nicht Effen und Trinken, fonbern Friede und Freude im heiligen Geift, Singen und Klingen

von Gottes Bunderthat, von der Lieblichkeit des Paradeifes.

4. Wir führen ein Kinderleben, als sich diese über einer Docke erfreuen und fröhlich sein, denn in unserm Serzen ist fein Trauren, feine Furcht eines Dinges, sondern ein Spiel mit den Engeln. Es wird dieser Welt nichts mehr gedacht; denn alle irdische Wissenschaft und Gedanken bleiben in der Turba des irdischen Leibes im Feuer.

5. Wir wiffen nichts mehr von unfern Eltern oder Rindern,

ober Freunden, welche in ber Solle find.

6. Wir werden einander alle kennen und mit Namen wiffen, wiewohl der irdische Name bleibt auch der Turba: wir haben
aus unserem ersten Namen einen Namen nach der Engel Sprache,
die wir allhier nicht verstehen; in der Natursprache verstehen wir
etwas davon, aber wir haben allhier keine Zunge zum Aussprechen.

7. Niemand sagt zum Andern: du bist Mann, du bist Weib, du bist Sohn, Tochter, Knecht, Magd, es ist Alles gleich, wir sindalle Kinder, weder Mann, noch Weib, Kinder, noch Knechte oder Mägde, sondern alle Freie, ein Jeder ist Alles; es ist nur einerlei Geschlicht, als himmlische Jungfrauen, voller Zucht, Keuschheit und Reinigkeit.

8. Wir sind alle Gottes Weib, Er ist unser Mann, Er saet seine Kraft in und, und wir gebaren ihm Rob und Chre. Es sind gleichwohl Reihen und Singen, als die Kinder pflegen zu

thun, welche an einander hangen und singen einen Reihem:

9. Alle Kunst wird nicht geachtet. Wisset aber bieses, daß biejenigen, welche allhier das Mosserium getragen und an ihnen eröffnet worden, daß sie auch große Weisheit und Wiße vor Andern haben werden, und den Andern vorgehen; zwar nicht im Zwang

ober Lehre, fondern ihre Beisheit fanget allerlei Uebungen aus bem himmlischen Mysterio an, daß also die Freude aufgerichtet wird. 10. Denn als die Kinder zusammenlaufen, so eins ein Spiel

anhebt, alfo auch hier. Und find die fleinen Rinder unfere Schulmeifter, ebe fie bie Bosheit betritt, bag fie Turbam Magnam fangen; so bringen sie doch ihr Spiel mit aus Mutterleibe, das ist noch ein Stud vom Paradeis, sonst ist Alles hin, bis wir's wieder erlangen werden.

11. Ein Ronig gilt ba nichts mehr als ein Bettler; fo er wohl regieret hat, so folgen ihm feine Tugenden nach, und wird beffen Ruhm in ber Majestat haben, denn er erkanget eine schone Glorificirung, als ein Hirte feiner Schaffein. Ift er aber bofe gegen, fo bleiben feine koniglichen Berke im Feuer, und wird allhier nichts mehr als ein Bettler fein ober gelten, ber fromm gemefen ift und noch nicht so schone.

12. In eines Jeden Werken wird man erkennen, mas Jeder gewesen ift, wann sie ihren Rram werben in der himmlischen Da=

gia barftellen , ale bie Rinber im Spiele thun.

13. Doch wiffet, daß es wird nicht eben ein Spielreich fein; benn man wird von Gottes Bundern und Beisheit fagen, von ben großen Mufterien ber himmlischen Magia: bas Lied vom Treiber wird bleiben bem Teufel ju Spott und Gott ju Lobe.

14. Man wird boch etwas wiffen von der Solle, aber nichts feben, ale in ber Magia im Mysterio (benn die Teufel muffen in ber Finsternis wohnen, das grimmige Feuer in ihnen ist ihr Licht, sie haben Feueraugen, damit sehen sie); fonst ift alles Feuer hinmeg, benn bie Majeftat hat es alles erfentet, bag es in Liebe brennet.

15. Wiewohl im Centro Feuer ift, bavon die Majestat ur- ftandet, aber daffelbe wird ben Teufeln nicht gegonnet, fie werden ausgestoffen in die Finfternig, ba Beulen und Bahnklappen ift, ba

mehr Kroft als Dite ift.

#### Die 33. Frage.

Bas fur Materiam unfere Leiber in jenem Leben haben werden?

Mein geliebter Freund, bas ift eine ftarke Frage, welche ber außere Menfch wohl foll ftehen laffen und mit nichten betaften, benn er ift beffen auch nicht werth.

2. Ihr wiffet gar wohl, daß Gott ift Menfch worben, und hat an fich genommen unfer Fleifch, Blut und Geele. Run aber fprach Chriftus: 3ch bin von oben herab; Diemand fahret alfo gen himmel als des Menfchen Sohn, welcher vom himmel kommen

ift, und der im himmel ift. Joh. 3, 13.

3. Berftehet Ihr bas, daß er fagte : Er mare im Simmel? Er fagte nicht allein von feiner Gottheit, als vom Worte, fondern vom Menschensohne, vom Borte, das Fleisch mard: das ift uns nun zu betrachten. Denn in bemfelben Fleische und Blute follen wir ewig leben, und muffen Chrifti Leib haben, wollen wir in Gott befteben.

Wir wiffen aber von keinem andern Leibe, ben wir ha= ben werden, als unfern eigenen aus dem alten Leibe, als ein Salm aus einem Rorn madit. Einen folden Leib hatte auch Ubam in ber Schopfung; aber er ward mit bem Reiche Diefer Belt gefan= gen, bag er irbifch marb, bas mar fein Fall, und urfachte Gott, bag er Abam gertrennete und ein Beib aus ihm bauete, wie in un= ferm britten Buch gar weitlauftig gefchrieben ift.
5. Run wiffen wir wohl, daß Ubam eine guchtige Jungfrau

war vor feiner Beva, vor feinem Schlafe, und hernach ein Mann ward, gleich als ein Thier mit Ungestalt, welches wir uns noch heute vor Gott Schamen, daß wir thierische Glieber haben gur Fort-

pflanzung.

6. Nun hatte doch Udam die Jungfrau der Beisheit Gottes in sich; weil er aber fiel, so blieb fie in ihrem Principio fteben, und Abam ging beraus.

7. Und wiffet, daß Chriftus ift in berfelben Jungfrauen in ber irdischen Maria Mensch worden; benn bas Berbum Domini brachte bie mit in Marien Leib.

8. Und verftehet uns fo viel, daß Chriftus ift in bem Baffer des ewigen Lebens Gleisch worben, welches die gange Gottheit

erfüllet, und auch in ben Effentien ber irdifchen Maria.

9. Aber Maria ward mit ber Simmelsjungfrau gebenedeiet, daß alfo Chriftus in einem reinen Kaffe Menfch ward, und ihm

alfo ber außere Menfch anbing.

10. Denn um ber Seele willen, daß er bie aus Maria an= nahme, mußte er Maria Gleifch annehmen, aber in ber Benedeiung der himmelsjungfrau. Die Tinctur des Bluts in der him= melsjungfrau war himmlifch; benn eine irdifche hatte nicht konnen burch ben Born Gottes und Tod gehen, sie hatte auch nicht Macht gehabt, aus bem Grabe aufzustehen.

11. Das Bort, bas Fleisch ward, hatte das Baffer bes ewi= gen Lebens; es war aus Gottes Majestat und boch auch in Marien Blute. Allhier weiter weifen wir Guch in un er brittes Buch

vom breifachen Leben; ba ift's weitlauftiger beschrieben.

12. Ulfo fügen wir Guch, daß wir werden einen Leib in Fleisch und Blute haben, einen Leib als Christus hat; denn Christus ist mit seiner Menschwerdung auch in und Mensch geboren.

13. Wenn wir aus dem Geiste und Wasser neugeboren werden, so werden wir in Christi Geiste, aus Christi Fleisch und Blute neugeboren. Wir ziehen Christum an, Christus wird in dem bekehrten Sunder gedoren, und er wird in Christo Gottes Kind, denseleben Leib werden wir im Himmel haben: nicht grobthierisch Fleisch, als wir im alten Udam haben; sondern subtile Fleisch und Blut, ein solch Fleisch, das da kann durch Holz und Steine gehen, unzerbrochen des Steins, wie Christus zu seinen Jüngern durch verzichtossene Fhüren einging: das ist ein Leib, in welchem keine Turba noch Zerbrechen ist; denn die Holle kann ihn nicht ergreisen: er ist ähnlich der Ewigkeit, und ist doch wahrhaftig Fleisch und Blut, das unsere himmlischen Hande betasten, greisen und fühlen, ein sichtlicher Leib als hie in dieser Welt.

14. Wir fügen Euch zu bedenken, wie ein folder Leib, als wir allhie tragen, wollte Gottes Majestat fangen. Es muß nur einer sein, ber ber Majestat ahnlich ist, daß die Majestat kann aus bem Leibe leuchten, aus der Tinctur und Wasser des ewigen

Lebens.

15. Wir werben allhier ber Vernunft wohl stumm sein, aber unsern Brudern genug verständig: es gehöret den Kindern. Ein Wolf will sein Maul voll haben, ein Stuck Fleisch, das er in Darm frist. Von einem folchen reden wir nicht, sondern von einem solchen, als uns Christus in seinem Testament gegeben hat, und zu einer Letze gelassen, daß er will bei uns bleiben ewiglich, wir in ihm und er in uns.

16. Also sagen wir, daß wir werben Christi und Gottes Leib haben, welcher den Himmel erfüllet; nicht werden wir in feisner Kreatur stecken, sondern neben einander, als Glieder, Brüder

und Rinder.

17. Es ist Alles Ein Leben in uns, nichts Tobtliches, Alles aus dem Ewigen, nichts das sich anfangete als nur die Bunder: aus dem Ewigen ist worden eine Wesenheit, wir sind als Gotter, Gottes rechte Kinder aus seinen Effentien in Leib und Seele.

#### Die 34. Frage.

Die jämmerliche, erschreckliche, elende Gelegenheit der Berdammten.

Dieses ist auch oben fast genug gemeldet worden: benn Gottes Born ist ihre Wohnung in der Finsterniß; ihr Licht scheinet aus ihren feurigen Augen, das glinzet als der Feuerblit, sonst haben sie kein Licht; denn sie wohnen am alleraußersten, und fahren also aus Hochmuth über die Throne als gewaltige Ritter, und doch Einer

andere ale ber Undere, Alles nachdem fein Geift ift.

2. Denn ein Hund wirket hundische Urt, ein Wolf wolfsische, also ein Roß, Bogel, Kröte, Schlange; aber sie sind alle geschwind und fliegend als die Gedanken. Sie haben doch ihre Freude an den Greueln, und das ist ihre beste Freude, daß sie Gottes spotten, daß sie Feuergeister sind, und Gott ein Lichtgeist. Ihr Ruhm ist immer von ihrer starken Feuersmacht; als ein Drache, der Feuer speiet, also auch sie: sie suchen das Verderben und sinden Greuel. Ihnen wachsen auch Früchte aus ihrem Principio, Alles nach den Greueln ihres Willeus; sie haben ein Spiel als die Narren thun, welche aus den Rakten Feuer speien, ein Gaukeln und Narren ist ihre Zeitvertreibung, wiewohl keine Zeit ist, und auch nach dem jüngsten Tage keine Furcht mehr anderer Quaal, sondern ihr ganz Leben ist eine ewige Furcht, ein ewig Schrecken und Jammern; ein Teder hat seine Werke in der Figur, was er allhie gemacht hat, da erweckt er die Turbam und reitet im Feuer.

3. Die Seele hatte keine Fuhlung, benn fie ift ohne bas Feuer; allein die Turba mit den eingeführten Greueln plaget fie, co ift ein ewig Verzweifeln in ihnen, darum find fie auch Got-

tes Feinde.

4. Was Gott zu laftern anlanget, das ist ihre beste Kraft, fressen höllischen Schwefel und Greuel, benn ihre Früchte sind solche Materien, von außen schön und inwendig ettel Grimm, als sie auch auf Erden sind solche Gleisner gewesen, also giebt ihnen ihr himmal auch nun solch Brot zu effen.

5. Sie sind frei, in nichts eingeschlossen; sie mogen fahren so tief sie wollen, so ist überall der Abgrund und die Finsternis, und sind doch auf der ersten Stelle; je tiefer sie sich begehren zu schwingen, je tiefer fallen sie, und sind doch nirgend an einem Ende

ober Grunde.

6. Ihre Bahl ift feines Menschen Bahl, ihre Wonne ift ein Stant vom Feuer und Schwefel, wegen ihrer Laster, daß sie Engel

waren und find nun Teufel: fo fie fich betrachten, fo gehet erft ber

nagende Burm auf, ber ba friffet und qualet.

7. Was soll man boch ihre Laster schreiben: sie sind unzüchtige bose Thiere. Alles, was sie auf Erden getrieben, das folget ihnen nach; das wollen sie dort auch thun, und saufen Greuel und Laster ohne Maaßen; man kann ihr Regiment nicht besser erkennen als am antichristischen Pferde und an den lasterhaften Menschen, welche toll von Lastern sind, wiewohl es nur ein Spiegel ist gegen die höllische Greuel, wollen die auch nicht weiter nennen, denn sie sind bessen nicht werth.

#### Die 35. Frage.

Was das Enochianische Leben sei, wie lange das währe?

Dieses ist auch über Menschenvernunft, welches keine äußere Bernunft mag ergreifen: weil es aber geboren ist, so soll es offen stehen, benn es stecken solche Geheimnisse hierinnen, bas es die Belt nicht mag ergreifen und wir auch nicht Alles melden sollen; benn es hat sein Bicl, so weit bas gehen soll. Denn es sollen in diesem noch Wunder geschehen auf Erden, um berer willen ist uns zu schweigen die Sprache genommen.

2. Jedoch sollen wir anzeigen, was das für ein Leben sei, ober wo Enoch ist hinkommen, sowohl Elias und Moses. Es ist tein Zand, wir sagen was und allhie gegeben wird; weiter sollen wir schweigen und der Bernunft nichts glauben, sie ist eine Narrin

hierinne. Und mogen bas wohl melben.

3. Denn die Zeit ist geboren, daß Enoch rede und Etias Wunder wirfe, welches Babel erfahren wird: denn Moses hat Horen ner und wird doch ein geduldiges Lamm. D, wie wirst du dich freuen, so du unter Mosis Heerde gehen wirst: denn er hat eine gute Botschaft. Freuet euch, ihr himmel, und die Erde jauchze; benn Enoch ist im Felde und hütet seiner Heerde.

4. Was will Clias? Hat er doch ein weißes Rleid an. Er war bei Chrifto auf dem Berge, Matth. 17, 3. und sagte ihm vom Ausgange der menschlichen Erlösung; er sagte auch vom Eingang

ins Paradeis und von ber endlichen Erlofung vom Treiber.

5. Wer blind geboren ist, der fiehet nichts. Wie mag ein Lahmer nach dem Ziele laufen und ein Tauber die Sprachen unterscheiden? Scheinet nicht die Sonne alle Tage, und der Maulwurf

bleibet doch blind? Wird denn Babel sehend werden? Wir sagen, daß sie eine Spötterin ist, darum muß sie auch blind sein, ob ihr gleich die Sonne scheinet. Wie mag Einer in zwei Welten sehen, der nur in Einer wohnet? Ober ist nicht Kunst Wiße, die Verstand hat, daß sie mag die tiese Thore gründen? Aber sie sähret vorüber als ein Wind, der nichts sasset, und pranget doch also; also auch Babel.

6. Wenn wir wollen vom Enochianischen Leben reden, so muffen wir die Schrift ansehen, wer Enoch gewesen ift, und was er fur ein Leben geführet habe; so konnen wir balb sinden, wo er

fei, und was fein hinfahren und Berguden fei.

7. Die Schrift saget, sein Bater habe Jared geheißen, Gen. 5, 18. 22. Berstündet ihr die Natursprache, so hattet Ihr schon den Grund. Und Enoch hat Matusalah gezeuget, der das höchste menschliche Ulter hat erreicht; und nachdem er ihn gezeuget hatte, blieb er in einem göttlichen Leben, die ihn der Herr hinnahm in sein Principium.

8. Und ift uns nicht also zu verstehen, baß er ganz vollkommen im Lichte ber Majestät Gottes sei und nicht am Gerichtstage erscheinen werbe. Er ist wohl in Gott ohne Noth und Tod, auch in Gottes Leibe, aber in ber Geburt des Principii Gottes; benn er

hat auch Udam's Fleisch.

9. So wisset ihr ja wohl, daß das außere Reich mit bem irbischen Fleische ber Turba gehoret, ob er wohl in dem außern Leibe hat Gottes Bunderleib gehabt, nach welchem er ins Mysterium verzucket ward, daß also der außere Leib vom Mysterio gleichs wie verschlungen ward.

10. Nun muß aber bas Mysterium Alles wiedergeben, was es verschlungen hat, als Ihr wisset, daß es am Ende soll den außern Leib mit allem Wesen vor das Gericht Gottes stellen; so ist doch die Turba im außern Leibe mit den Wundern, die soll offenbar und

im Feuer bewähret werten.

- 11. So benn Enoch also mit Leib und Seele ist entzücket worden, mit beiden Leibern, so ist sein außerer Leib im Mysterio, und ist der innere Leib im Arcano ein himmlisch Mysterium, und lebet also in zwei Mysterien, der außern Welt unsichtlich oder unfastich: als wir denn Euch zu verstehen geben, daß das Paradeis noch vorhanden ist, unvergangen, aber mit dem Fluche Gottes wie verschlungen, und liegt doch als ein Mysterium im Fluche unzersbrochen.
- 12. Denn wir konnen mit Grunde und guter Wahrheit fagen, daß bas Paradeis noch auf Erden sei, aber wir sind nicht darinnen; Enoch aber ist barinne; aber er hat noch der Turba Leib im Mysterio, und im himmlischen Mysterio Gottes Leib, einen Pas

rabeisleib, ber bas Paradeis fahet. Er ift alfo als ein Bunber und ift ein Prophet auf der Krone am Ziel ber Bunber.

13. Denn Ihr wiffet, bag die Schrift faget: Nachdem er Matufalah, als den Menfchen bes hochsten Alters, gezeuget hatte, baß er bernach in einem gottlichen Leben blieben fei; Gen. 5, 22. bas ift etwas.

14. Matufalah zeiget an bas Ende ber Bunber biefer Belt, und Enoch, nach der Geburt Matufalah in feinem gottlichen Leben, zeiget an ale in feinen 300 Sahren die Eröffnung der Bunder und

Jeiget an als in seinen 300 Jahren die Etosstung ver Wilder und das offene Mysterium, als eine Predigt zur Gerechtigkeit, da einem Jeden seine Turba gezeiget und das Ende der Wunder dieser Welt angezeiget wird, als Gottes Strafe und gute Belohnung.

15. Und die Zeit nach Enoch, da Matusalah hat bis an der Krone Zahl gelebt, da Enoch ist mit seiner Predigt entzückt worden, zeiget an, daß das Enochianische Licht, welches in seiner Zeit schinet, wird wieder ins Principium treten, und wird den irdischen Leib an Enoch suchen, so wird es funden, daß die Turba noch darinnen ist, und daß also kein Suchen mehr ist, denn die Turba ist am Ziel funden und wirket nur zum Feuer und zum Gerichte.

16. Ulfo ift das Ende diefer Welt eine Grundfuppe, und wirket in der Turba jum Feueraufblafen und jum Berichte; benn die außere Belt ift aus der Turba erboren worden, und hat in ber Turba ihren Unfang genommen, und die Turba ift ihr Eigenthum.

17. Ulfo sucht ber Unfang bas Ende wieder im Grimme; gleichwie biefe Belt im Grimme ift corporalisch worden, also will der Unfang am Ende den Geist wieder haben im Grimme; denn der Unfang und Ende ist eins. So sehet Ihr ja wohl, daß im Unfange bie Turba Ubam verschlang und in Born fuhrete, und Sabel ermorbete.

18. Ulfo, ihr Auserwählten, begehre ihm niemand in bes Endes Beit zu leben nach Enoch's Bergudung; fondern fehet gu, wenn euch Enoch prediget, fo scheinet die Sonne, fo gebet aus Babel, es ift eine gulbene Beit: aber eure Zurba verurfachet ben

Enoch, bag er verzücket wird.

19. Enoch ist nicht aus biefer Welt geflohen, er ist ins Mysterium getreten in die Wunder, benn er ist Gottes Prediger; und nachdem die Turba hat die Welt überwunden, so muß er schweigen bis die feche Siegel haben ihre Bunder geendet und die Engel ber Turba ihre Schalen ausgegoffen; bann find die Bunder bes Borne vollendet.

20. Go fommt Enoch wieder aus bem Mufterio und gehet ins Mosterium, und saget mas geschehen sei, und strafet die Belt um der Turba willen, daß sie haben laffen den Greuel in fie kom-

men und bem nicht widerstanden.

21. Und nachdem die Welt ju fett und geil wird im gulbes

nen Jahr, und wieber Sobom und Gomorrha suchet, so wird auch ihre Turba fett und geil, und suchet den Grimm und das Biel, und gehet die guldene Zeit heim und wird in der Turba verschlungen; und dann stirbt Matusalah, der alteste Mensch, und kommt alsobald die Sundfluth im Feuer. Dem sinnet nach; es ist Ernst!

22. Bir fagen nicht alfo, daß ihr werdet den Enoch mit euren Fauften betaften. Nein, Enoch prediget nicht aus dem irdischen Lebensgeifte, sondern aus dem, der ein Prophet war, der den außern Menschen ins Principium einführte; also werdet ihr den außern Enoch nicht betaften, aber den Propheten horen, der aus Enoch redet aus dem Mysterio.

23. Babel halt es fur fpottlich, und verachtete Enoch eine Beit; ba rufete Enoch bem Noha, aber fie hießen ihn einen alten

Rarren, daß er alfo predigte vom Untergange Babels.

24. Und Noah trat in die andere Welt durch's Waffer und rufete dem Mosi mit seinen Wundern, und er kam, denn er hatte Gottes Wunder: denn er ist durch den Tod gegangen und hat seinen Leib durch den Tod geführet, da denn die Turba der Verwefung begehrte, und der Teufel darum zankte und wollte die Turbam am Mose haben, indem er ein zorniger Mann war gewesen und die Turbam geführet.

25. Aber bem Teufel ward gesagt, bag ihm nicht die Turba im Feuer zustünde, benn sie stehe zu Gottes Majestat, und habe die Bunder: ihm fiehe die Turba in der Finsterniß im Grimme zu und sei außer ber Stadt; er solle nicht in der Stadt im Principio woh-

nen, fondern außer.

26. Dann habe ihn doch Gott nicht ins Feuer geschaffen, er möge in seinem erweckten Feuerleben bleiben, so habe er nichts an Mosis Leibe; denn seine Bunder im Jorne gehören nicht seiner Turba zu, er sei ein Ausgestoßener, ein Weggeworsener; und Mosis Leib sei durch den Tod gegangen, sein unverwelklicher Leib, der die Wunder hatte, hat das Irdische in der Turba verschlungen, und doch nicht verweslicher Art verzehret, sondern er ist auch im Mysterio; und seine Turba, welche die erste Geburt in Aegypten ertöbtete und Pharao im Wasser erfaufte, und die Kalberdiener erschlug, auch Kora, Dathan und Abiram mit der Erde verschlang, ist im Tode blieben; indem er starb, so ging sein Geist und Seele aus der Turba aus, und er blieb in den Wundern in dem Mysterio.

27. Nun ist er ein kamm worden und führet seine Berke in Ffaak's und Sem's Guter, als ein Mosterium Gottes in seine Bunderthat ein; aber dem Ffaak ist das Haus, und wohnen Alle in Sem's Hutten, in seinem Reich. Merket das, ihr Juden und

Chriften!

28. So benn nun Moses ift vom Bank ber Turba und bes Teufels mit Gerechtigkeit ins Mysterium eingegangen, und hat aber

gleichwohl seinen ersten Leib noch unverwestich an ihm (wohl aus der Turba ausgeführet, aber er soll im Turer noch probiret werden, am Ende der Tage), so ist sein Prophet im Mosterio. Und dieweil er ist ein Lamm worden nach der Turba, so hat er seinem Bolk viel Propheten gesandt, vom Mysterio zu predigen, als wie im Mysterio nicht alleine Gesetz und Werke sind, sondern auch das Lamm Christus, in welches er auch eingegangen ist und seine Gesetz zum Hausgenossen des Lamms gemacht hat, daß also seine Wunder in des Lamms Stalle wohnen.

29. Diesem Most rufet der Enoch, dieweil er auch im Mpflerio ist, und hat eben bas weiße Kleid an, welches er vom Lamme in der andern Welt kriegte: dem kommt Moses zu Huffe mit des Lammes Wunderthat, dieweil sie Noam einen Narren heißen, der

ohne Bunder als ein fromm Mann lehret.

30. Dieses mag Babel nicht leiden, denn ihr wird also ber Pracht und Hochmuth entzogen, und lehnet sieh wider Mosen und Enoch auf, und verfolget die, sie will sie ermorden; aber Moses ist vorhin gestorben, und Enoch ist verzücket, und ist Keiner im gußern Leben bei ihnen. Sie saget: wohl her, wo ist der Enoch und Moses? Lasset ihre Wunder sehen! Sie aber sind blind und konnen die nicht sehen: also wuthen sie wider Mosen und Enoch, und ziehen aus in Streit.

31. Da rufet Moses dem Elia, welcher im Feuer Gottes aus bieser Welt fuhr, 2 Kon. 2, 11. in Abgrund des Principii, mit Leib und Seele, der wohnet im Principio mit starker Macht; und so der kommt und siehet das Geschrei, das Babel im Feuer stehet, so zündet er die Turbam an, da das große Feuer brennet, das Kleisch und Blut verzehret, auch Steine und Elementa: allda soll

Babel ben letten Trunk trinken.

32. Und nach dem hat Enoch eine Zeit Friede, und ift das gulbene Jahr, bis mein Lieber fett und geil wird und feine Turbam wohl maftet, daß fie das Ziel fuchet, fo kommt das Ende aller Zeit.

33. Laft's euch nicht wundern, wir wollen dieweil bei Roah bleiben, bis Mofes und Elias kommt, bann werdet ihr's erfahren,

Alle, die ihr Kinder Bottes feid.

34. Aber dem Gottlofen bleibt's verborgen, bis ihn die Turba verschlingt; er siehet das an als die Juden Christum, und die erste Welt Noam. Was soll dem Spotter das Mysterium? Er suchet nur viel Fressen und Saufen, und siehet wie er seinem Pracht genug thue, damit er in Babel reite.

35. Also, mein geliebter Freund, haben wir Euch eine kurze Andeutung vom Enochianischen Leben gegeben, auch was sein Umt und Zustand sei, sowohl von Mose und Elia. Ihr werdet ihm als ein Bescheibener weiter nachtrachten; benn anders haben wir nicht bürsen davon reden, und ist uns der Berstand und Wille also in eine folde Rebe vermanbelt worden, und an biefem Drte auf biegmal nicht weiter ober grundlicher mit einfaltigerm Berftande ver-

gonnet worben zu fchreiben.

36. Will's Gott und es uns gegeben wird, über bas erste Buch Mosis, sowohl bas andere, etwas zu schreiben, so mochte was Mehrers eröffnet werden; benn die aufgeschriebenen Namen der Bater vor der Sundsluth gehören alle ins Mysterium, und sind große Bunder barinne. Bann's wird Tag werden, so werdet Ihr bei demselben den ganzen Lauf der Welt erkennen.

#### Die 36. Frage.

#### Bas die Seele Meffia oder Chrifti fei?

Dies haben wir wohl in unferm britten Buche vom breifachen Leben des Menschen erklaret: weil es aber nicht ein Jeder, der dieß lieset, in der hand hat, auch wegen der Frage noch mehr muß geantwortet werden, so soll's auch dastehen; denn Ihr fraget in der nachfolgenden Frage von Christi Geiste, der da willig gewesen, und den Christus seinem Bater befahl.

2. Ullhier foll bem alten franken Abam ein gut Labfal geges ben werben, eine Urznei fur den Tod, und bag er wacker werde; benn feine Mutter wird einen jungen Sohn gebaren, ber in feinem

Schoos lebet, und er foll fich beg freuen.

3. Benn wir nun wollen Christi Seele betrachten, so muffen wir uns nur felbst suchen und finden; benn Christi Seele ist eine menschliche Seele, in Marien ber zweifachen Jungfrauen empfangen: wiewohl wir bas außere sterbliche Leben in Maria fur keine reine Jungfrau erkennen, benn was sterblich ist, hat den Jorn und die Turbam, welche alle Reinigkeit zerbricht, daß also keine reine Jungfrau aus Heva geboren ist, sondern alle nur ihre Tochter.

4. Und die Beva mar felber nur eine halbe Jungfrau, benn Abam war die andere Salfte nach den zweien Tincturen, da der Mensch ganz in einer Jungfrau und reiner Liebe in sich selber siebet, und durch sich Gott, als durch die Kreatur den Urstand, der

sie aus sich machte.

5. Und also ist auch in einer ganzen Person eine reine Liebe und eine Bucht, benn sie sucht keine andere Bermischung: sie ist ihr felber Bermischung ber beiben Tincturen, als ber Seele Tinctur und bes Geistes Tinctur, und ist in ber Macht, daß sie kann einen Geist aus ber Feuerstinctur gebaren, welcher Seele und

Beift beifet. Belches Ubam verscherzte, ba er fich ließ bas irbifche Leben fangen, und beswegen mußte gerbrochen und ein Weib aus ihm gemacht werben, welches ihre Liebe, Luft und Imagination mußte in Ubam's Reuerstinctur feben , wollte fie einer Geele fcmanger merben.

6. Und fann alfo Niemand fagen, daß Beva vor ber Beruhrung ihres Udam's fei eine reine guchtige Jungfrau gewesen; benn fobalb Ubam aus bem Schlafe aufwachte, fah er fie neben fich ftes hen, und imaginirte bald in sie, und nahm sie zu sich, und sprach: bas ist Fleisch von meinem Fleische und Bein von meinem Bein, man wird fie Mannin beigen, barum, bag fie vom Manne ges nommen ift. Gen. 2, 23.

7. Und fie, die Deva, hat auch bald in ihren Abam imagis nirt, und hat Eins das Andere in der Sucht entzündet. Wo ist nun die reine Keulchheit und Zucht? Ist's nicht thierisch? Ist nicht das äußere Bild ein Thier worden; wie das genug in dem Willen und Befen erfehen wird, daß der Mensch thut als ein Thier, und noch thorichter, benn er hat Bernunft, und reitet alfo in der Bernunft als unsinnia.

8. Dag aber bem wieber geholfen werde und bie Bilbnif wieber in Gins fame, fo ift das Bort, welches die Seele aus Gots tes Munde fprach, und vom b. Geifte in die Bildnif blies, Menfch worben, und ift eingegangen in die irdifche Bildnif, ale in die

Turbam ber Berftorung.

9. So miffet Ihr ja mohl, daß bas Wort bas Waffer bes ewigen Lebens hat und das Feuer ber Gottheit, und aus bem Keuer bie Tinctur ber Gottheit, und in ber Tinctur ben Geift Gottes, welcher aus Gottes Munde ausgehet; und im Musgang ift der Glang ber Majeftat in ber Birfung bes Beiftee offenbar.

10. Daffelbe Bort ift in der Jungfrau der Beisheit Gottes und mit den ewigen Bundern umgeben: das ift nun aus großer Liebe und Demuth gegen unfer Bildnig, welches uns in Udam gerftoret marb, wieber in und eingegangen, und ift in Maria, verftebe in ber irbifden Maria, aber mit ber Benedeiung, Menfch worden.

11. Die Benedeiung ift biefes, daß der Geele Maria marb bie Simmelsjungfrau, die Beisheit Gottes, angezogen, welche Ubam verloren hatte: barum bief fie der Engel die Gebenedeite unter als

Ien Beibern.

12. Rein Beib von Abam ber hatte die himmelsjungfrau angezogen ale eben diefe Maria; darum ward fie mit der Benes beiung feusch und voller Bucht; denn der heilige Beift gehet nicht in bas Grbifche, er vermifcht fich nicht mit bem Spiegel: benn bas fann nicht fein, daß ber Spiegel fei als bas Leben felber.

13. Ulfo verftebet uns theuer! Des Menschen Geele ift aus Gott und aus bem Emigen; aber bes Menfchen Leib ift ein Spies ael des Gwigen. Alfo hat Gott derfelben Maria Gottes Jungfrau angezonen; aber in der Soule Anneipio, nicht in das irdifche Fleisch, das 60 mare vergöttet morden; nem, sie muste sterben wie alle Menschen.

14. Und in berfelben June' in bat Gottes Bort, aus Gotes des Baters Herz, bes Weibes Saamen angenommen, als ber Seilen Saamen, und ber ersten Bildnif Saamen, welche nun also lange Zeit war im Mosterio zerbrochen gestanden.

15. Ist fam Gottes Leben barein, und machte wieder eine gange Bilbnif, benn bas Waffer bes ewigen Lebens aus Gottes Berge vermifchte fich mit ber Seele Geiftmaffer, benn ber Beift entftehet

aus bem Baffer, und die Geele ift Feuer.

-16. Also fing das Wort der Seele Tinctur, und ber heilige Geift des Geistes Tinctur, als des Massers Tinctur, und ward aus ben beiden eine Seele, und blieb doch die Kreatur unterschieden von Gottes Geist: aber Gottes Geist wohnete darinne, und ward aus Gottes Basser und Tinctur, und aus dem Saamen Maria aus ihrer Tinctur und Wasser in der hohen Benedeiung ein Fleisch und Blut, also daß ein himmlischer Mensch im irdischen zugleich auf einmal Mensch ward; daß man konnte sagen: das ist des Weibes Sohn, als Maxien rechter leiblicher und natürlicher Sohn, mit Seele und Leid, mit Fleisch und Blut, und allem dem, was ein Mensch hat; und dann auch Gottes wahrer Sohn, der aus Gottes ewigem Wesen geboren war von Ewizseit, ehe der Welt Grund geleget war, der in der Majestät der heiligen Dreizahl stund, und auch in Maxien Leibe zugleich auf einmas.

17. Und gehöret die Seele Christi halb bem Principio biefer Welt zu, und halb dem heiligen Geiste: benn die Soele Christi hat sich auch bes außern Geistes Luft und bes Gestirns gebraucht mit ber Kraft der Elemente, und auch des Worts Gottes und der gottelichen Speise; benn ein solcher Mensch war Abam in der Unschuld.

- 18. Ulso hat und Gott in Christo neugeboren, und also werben wir in Christo aus Gottes Wort und Geiste durch's Wasser bes ewigen Lebens neugeboren, und also sind wir Gottes Kinder in Christo: und so wir und in Christum einergeben, aus unserer Vernunft und Widen, so werden wir also mit Christi Leib angezogen, und unser Wille und Geist lebet aus Christo in und und wir in ihm.
- 19. Also könnet Ihr verstehen, was Christi Versuchung ist gewesen, als daß der neue wiedergeborne Mensch nun sollte Adam's Versuchung ausstehen, ob seine Seele könnte in Gott bestehen. Da ward sie in der Turba probiret, ob sie könnte in den drei Principien recht bestehen und über das außere Leben herrschen; darum ward dem außern Leben seine Speise entzogen, und das innere Leben sollte das außere bewältigen und essen vom Verbo Domini,

und bas außere in eigener Gewalt und voller Allmacht halten, und auch den Tod gefangen halten, daß er das außere Leben nicht konnte gerbrechen; das mochte ein Kampf fein.

- 20. Und bann bie andern zwei Bersuchungen waren biese, bas versucht warb, ob der Mensch wollte in vollem Gehorsam Gottes leben und lassen Gott in ihm wirken, oder ob er sich wollte wieder erheben und von Gott frei sein, als Lucifer that: barum mußte ihn der Teusel versuchen, dieweil bieser sollte seinen königlichen Stuhl besigen.
- 21. So sagte ber Teufel, er hatte nicht konnen bestehen, bie Mutter ber Grimmigkeit hatte ihn zu hart gezogen; so ward ihm iht zugelassen, daß er sollte versuchen an diesem Menschen, und sollte ihm das Alles fürstellen, das ihm war fürgestellet worden: und wo dieser bestunde, sollte er des Teufels Richter sein, der als ein Lugsner sei erfunden worden.
- 22. Denn er versuchte ihn in ber andern und britten Unfechtung wohl, ob er wollte selber in eigener Macht fliegen, wie er gethan hatte, und ihm den Zorn erwecket hatte; oder ob er wollte sein Bertrauen allein in Gott sehen und in Gott leben mit Willen und Wesen, als ein Kind in des Baters Gehorsam: und das trieb er also lang mit ihm, als Abam war in der Versuchung gestanden vor seinem Schlafe.
- 23. Also muffen wir nun auch immer versucht werben; aber in Chrifto, ber überwunden hat, konnen wir siegen, denn seine Seele ist unser Seele und fein Fleisch unfer Fleisch: so wir aber auf ihn trauen und und ihm ganzlich ergeben, wie sich Christus seinem Bater ergab.
- 24. Und also verstehet Ihr, geliebter Freund, was Christi Seele und Leib ist, als nämlich unsere Seele und Leib, so wir an Gott hangen: wo aber nicht, so sind wir getrennet, und sind nach dem außern Leben dem außern Geiste dieser Welt, als dem verderbeten Udam, und nach der Seele dem Teufel im Jorne Gottes heimegefallen. Suchet folches in den andern Schriften weitläuftiger, da Ihr allen Grund himmels und dieser Welt werdet finden.

#### Die 37. Frage.

Bas ber Geift Christi fei, der da willig war, und ben er in des Baters Sande befohlen?

Das ist eben bas große Kleinob, bessen wir uns hoch erfreuen, bas wir solches wissen, bas wir uns selber also kennen, was wir sind, und ist uns lieber als die Welt; denn es ist die Perle, da Einer alle sein Gut verkaufte, und kaufte die Perle, davon Christus sagte, Matth. 13, 45. 46. Denn sie ist dem Menschen nüber als die ganze Welt, sie ist edler als die Sonne, denn der edle Stein der Weisen liegt darinne; sie hat Mysterium Magnum himmisch und irdisch, und ist ihr nichts gleich in dieser Welt, als nur die als berne Einfalt, welche stille stehet und keine Turbam gebieret oder erwecket, die hat das Kleinob verborgen: als das Gold im Steine Turba darüber mit der irdischen Turba darüber kommet und das zerstöret, und doch nichts erlanget: also ist auch die eigene Vernunft im Mysterio.

2. Darum durfen wir mit Grunde fagen, daß ein einfaltiger Laie, der einfaltig ohne viel Wiffenschaft an Gott hanget, das Mysterium Magnum besser und gewisser hat, auch unzerstöret, als ein hochgelehrter Doctor, der in seiner Bernunft fahret und zerstöret das Kleinod und sest es in Babel. Dieses wird wohl nicht schmecken wollen; aber uns liegt nicht daran: wir sollen die Wahrheit sagen

und Reines fchonen.

3. Wenn wir nun von Christi Geist reden, so versiehet die Bernunft die Seele, oder ja ben außern Lebensgeist, welcher in ber Sterne und Elemente Kraft und Wirkung stehet; aber nein, es ist ein anderer, da die Bildniß Gottes inne stehet: der außere Gelft geshöret nicht in die Gottheit, sondern in die Bunder.

4. Wir haben's zwar wohl schon vorne gemeldet; weil aber bessen in der Frage gedacht wird, als daß ihn Christus seinem Batter besohlen hat in seinem Sterben, so muffen wir davon reden,

wie das fei beschaffen.

5. Ihr habet nun genug vernommen, was Maaßen die Seele bas Centrum Natura fei, der Urstand des Lebens und der Bewegs lichkeit, als ein Feuer Gottes, welches foll in Gottes ewigen Willen gewandt sein, darin es urkündlich ist aus magischer Sucht erboren, und aus dem ewigen Nichts ein groß Geheimnis worden, da alle Dinge inne liegen, die Gottheit mit allen drei Principien, und Alles was Wesen heißet.

6. Auch ist erkläret worben, wie aus bem Feuer bas Licht erboren werde, und der Geist-Luft, und bann, wie das Feuer wiesder den Geist-Luft in sich ziehe, und sich also selber immer wieder aufblase, und also mit dem Licht und der Luft und der Quaal des

Reuers fein felbft eigen Leben fei.

7. Mehr auch haben wir Euch vermelbet von ber eblen Tinctur, welche also im Lichte entstehet, in dem des Lichts Sanftmuth ist, welche aus der Angst als eine Ertödtung geboren wird, und durch der Angst Ertödtung ausgrünet als ein ander Leben anderer Quaal, da des Feuers Quaal für eine Tinctur erkannt wird, gleich einem Treiben eines Geistes, und doch auch begehrend sei, und also die Kraft des Lichtes in sich ziehe und dieselbe zu einem Wesen als Wasser mache; darinnen die zwei Gestalten erkannt werden, eine nach dem Feuerquaal als roth, und darin die Kraft als Sulphur, und die andere als eine dunne Sanstmuth und doch Wesenheit, als Wasser, welches die begehrende Tinctur in Eines zeucht und verzwandelt, das es Blut ist.

8. Nun ist im Blute ber Urstand bes Feuers als die Warme, bas ist eine Tinctur, ein Leben, und in der Kraft der Tinctur gehet aus dem dunnen Wasser des Lebens die Kraft aus von der Kraft, und die Kraft fänget dasselbe Ausgehen immer wieder; und ist dasselbe Ausgehen frei vom Feuer und auch von der Kraft, denn es

ift ausgehend, und wird doch aus der Rraft geboren.

9. Das ist nun der Geist, der aus der Seele geboren wird, darin die Bildniß Gottes mit der göttlichen Jungfrau, der Weistheit Gottes, stehet, denn in dem Geiste liegt aller Verstand und Witz er hat die Sinne und das edle Leben, das sich mit Gott vereiniget, und ist so subil, daß dieser Geist kann und mag in Gott eingehen. So sich dieser Geist in Gott einergiebt, und seiner Seele Feuerpracht und Witz wegwirft, so erlanget er Gottes Vildenis und Gottes Leib; denn er gehet mit dem Willen in Gott ein und wohnet mit Gewalt in Gott: also hat er Gottes Wesen an sich und ist außer dieser Welt im Leben Gottes.

10. Beil aber biefer Geift aus dem Centro Natura erftlich urståndet, als aus dem Feuerleben, wiewohl er nicht das Feuerleben ift, sondern sein Geift, und das Feuerleben mit dem Urstand im Abgrund im Quaal des Jornes Gottes stehet; so hat Christus biefen seinen Geift nicht dem feurigen Leben besohlen, sondern sei-

nem Bater in feine Sande.

11. Seine Sande find bas Liebe = Begehren, bamit er nach unferm Geiste greifet, wenn wir zu ihm eingehen und und ihm befehlen.

12. Denn als ist fein Leib follte am Rreuze fterben, und bie Seele follte burch die Holle burch Gottes Born gehen, allda die Teufel warteten und bachten, wir wollen fie wohlbehalten in unfe-

rer Turba im Feuer: fo befahl Chriftus feinen Beift in Gottes Liebe.

- 13. Also kam nun die Seele Chrifti mit dem Geifte in Gottes Hand, gefaffet ins Jornfeuer im Tode; da wollte sie der Tod
  halten, aber er ward zerbrochen und zu Spott: denn er würgete den
  äußern Menschen, als das äußere Leben, ab und dachte, nun muß
  wohl die Seele in der Turba bleiben, aber es war ein Stärkerer in
  der Seele, als Gottes Wort, das nahm den Tod gefangen, und
  zerstörete den Jorn und löschte den Grimm mit der Liebe im Seiste
  Christi.
- 14. Das war ber Holle ein Gift, bag bie Liebe Gottes in sie kam, und sie in ber Seele erwürgete, und bem Tobe eine Pestilenz und ein Sterben, ein Zerbrechen; er mußte ist leiben, daß ein ewig Leben in ihm wuchs.

15. Alfo nahm ber Geift Chrifti ben Teufel gefangen und fuhrete ihn aus biefem Seelenfeuer aus in die Finsterniß, und schloß ihn in die Finsterniß außer ber Seele Feuer und außer Gotstes Feuer, in die grimme Herbigkeit und Bitterkeit, in die Ralte,

ba mag er ihm felber einheizen, daß er nicht erfrieret.

16. Betrachtet die ersten vier Gestalten der Natur, so werdet Ihr innen, was des Teufels Wohnhaus ist; denn vor Christo hielt er die Secle in der Turba mit dem Feuer gefangen: und ob et schon der Seele Geist nicht hatte, doch hatte er die Wurzel in der Turba; aber allda ward ihm die Feire geboten, und er ward ausgestoßen und in die Finsterniß gesühret, und ward ihm seine Boseheit also in Christi Höllenfahrt zerstöret, und ward Christus sein Richter.

17. Alfo habt Ihr furz befchrieben, was Chrifti und unfer Beift ift, als namlich nicht bas außere Leben, fondern der Geift ber

Scele; nicht die Seele felber, fondern ihres Lebens Beift.

18. Gleichwie in Gott ber heitigen Dreizahl ein Unterschied ist, daß drei Personen sind in einem Wesen, und doch nur Ein Gott, da der Sohn den Geist, als das Leben, hat aus dem Herzen und Munde ausgehend, und ist das Heben, hat aus dem Herzen und der Bater die Quaal des Zornes, und wird mit seinem Sohne in der Liebe gefänstiget, daß es Alles in Gott Ein Wille und Wessen ist: also ist's auch im Menschen, und gar mit nichten nichts anders mit keiner Solbe. Was Gott in Christo ist, das sind wir auch in Christo in Gott, seine rechten Kinder; darum sollen wir ihm auch unsern Geist in seine Hände besehlen, so können wir auch durch den Tod ins Leben mit Ehristo in Gott eingehen.

19. Und laffet Euch nicht mit ben Schwanken umtreiben und narren, wie man bisher in Babel hat gethan, ba man von ber Seele und ihrem Geifte bieß und bas gewaschen, Giner so, ber Andere anders: es ist kein Grund, sondern Tand und Meinungen.

20. Der Verstand wird in Gott geboren, nicht auf ben Schulen aus Kunst, wiewohl wir die nicht wollen verachten; benn so die Kunst in Gott geboren wird, so ist sie ein zehenkächtig Mysterium, benn sie erreicht allezeit die zehente Zahl in der Wis, vielmehr als ber Laie, benn sie kann aus vielen Zahlen Eine machen; aber es stehet nicht in eigenem Vermögen, nein, der Eingang auf's Kreuz muß bei Einem sein als beim Undern, er sei Doctor ober Laie, in Gottes Geheimnis hat's keine Doctores, sondern nur Schuler: aber bennoch kann ein gelehrter Schüler weit kommen.

21. Hatte biese hand die hohe Kunft und auch diese hohe Gabe, Ihr solltet's wohl fehen: aber Gott will's also haben, es gezfällt ihm wohl, daß er die Weisheit dieser Welt zum Thoren mache und seine Kraft den Schwachen giebt, auf daß sich alles Leben vor ihm biege und erkenne, daß er der herr ist, der da thut, was

er will.

#### Die 38. Frage.

Bon benen Dingen, die zu Ende ber Welt geschehen sollen.

Mein geliebter Freund, allhier gebuhret uns nicht, nach Eurem Fragen zu antworten; est ftehet auch nicht in meinem Bermogen und gebuhret auch Niemandem zu fragen, benn es ist der geheime Rath Gottes, daß sich ein Mensch wollte achten als Gott und Uls

les zu vorhin wiffen.

2. Unser Wissen stehet in Gottes Geiste und Willen, wann ber gehet, so gehet er in der himmlischen Magia, und tritt in die Wunder der irdischen. Iht ist der Prophet geboren, denn er stehet auf der Krone und redet magisch vom Unfange der Wunder und ihrer Turba, wie sie sollen an's Ende kommen und wieder zerbrechen, und ins Erste kommen.

3. Denn alle Propheten reben aus ber Turba, fie zeigen bas Falfche an und weifen ein Beffers, welches in Gottes Willen gehet.

4. Derowegen wollet Ihr uns mit dieser Frage nicht beschweren, benn wir wurden in der Turba gefangen. Ihr könnet das genug in allen Fragen verstehen, was geschehen soll; es ist Euch helle genug gedeutet. Wir dursen von kunstigen Dingen gar nichts anders als auf magische Art reden; denn Ursach ist dieses: die kunftigen Bunder werden alle in der Turba gesehen. So nun der

Geift bie fiehet, fo faget er laut heraus, wie bie Turba mit Bo-fem ober Butem belaben ift.

5. Sie siehet aber, daß es Alles vermenget ist; denn Gott ist Mensch worden, und stellet sich seine Barmherzigkeit über Alle in Born und wehret dem Berderben. Ist muß der Prophet mazgisch und nicht mit runden Worten reden, denn es geschieht oft, daß ein Ding bose im Wesen ist und wächst doch bald ein Zweigzlein aus der Bosheit, das die Turbam zerbricht, und daß eine Beskehrung darein kommt.

6. Darum läßt euch Gott warnen, daß Ihr follet ben himmel des Firmaments bandigen und widerstreben, so muß oft das Bose, bas der firmamentische himmel ausschüttet, in ein Beffers

vermandelt werben.

7. Sonft, wenn es also Alles muste geschehen, was ber firmamentische Himmel hat, so burfte man keiner Lehte, sondern es

ware also ein gemiffer stetiger und ewiger Ralender.

8. Ihr wisset wohl, was Euch Daniel und Ezechiel, sowohl David in feinen Beissaungen melben, sonberlich die Offenbarung Jesu Christi, da habt Ihr Alles innen liegen, was geschehen soll;

fie haben auch magifch geredet von funftigen Dingen.

9. Aber in unsern Schriften habt Ihr's heller, benn die Zeit ift nunmehr zum Ende und hat der Anfang das Ende funden; darum erscheinet's heller, was am Ende geschehen soll. Und wollen Euch in die andern Schriften gewiesen haben, da Ihr bessen genug werdet finden: denn einer runden klaren Erklärung ist die boshaftige Welt nicht werth, benn es muß allezeit daß größte Geheimniß damit gerüget werden, welches alleine den Kindern Gottes gehöret; benn Gott will nicht, daß man die Perlen soll vor die Saue werfen, sondern den Kindern geben zu ihrem Spiel. Matth. 7, 6.

10. Alfo thut Ihr ihm auch! Es lieget nicht daran, daß bas Mufterium unter weltlichem Schuft ftebe, es ift eine Thorbeit, und wird damit Gott verworfen, als der machtig genug zum Schutze ift.

11. Ihr durfet die Geheimnis nicht bei den Gewaltigen suchen, oder ihnen vor den Andern vertrauen, es kommt baid eine Turba darein, ein Gesetz: so ist Gottes Geist gleich als gebunden, und ist ein Antichtist worden.

12. Sehet Iftael an, als sie Samuel verworfen und ihre Richter, und meineten, wenn ihre Lehre unter weltlichem Arm stünde und hatten einen Konig, so wollten sie ihre Gesese erhalten; wie es zuging, wie ihre Konige die Turbam drein führeten und Kalber zu Gottesbienst machten, und die Gemeine zwungen, die Abgotter zu ehren, sagen wir wohlmeinend.

13. Und geben Euch auf biefe Frage infonderheit feinen eiges nen Befcheid; Ihr werdet beffen genug in ben andern Fragen fin-

ben, benn wir burfen anders nicht.

#### Die 39. Frage.

# Bas und wo das Paradeis sei mit seinen Einwohnern.

Dieses ift Euch auch bei bem Enochianischen Leben angebeutet worben, daß es in dieser Welt sei, aber im Mysterio gleich als wie verschlungen, und da es doch in sich selber nichts verändert ist. Es ift nur unsern Augen und unserer Quaal entzogen; sonst, wenn

unfere Mugen offen waren, fo faben wir bas.

2. Ist doch Gott in seiner Dreizahl bei uns, wie wollte denn' das Paradeis verloren sein? Wit haben in dem äußern Leben seine Quaal und Frucht verloren, gleichwie der Teufel Gott, da er mit eigenem Willen als ein stolzer Geist aussuhr und wollte ein Hert sein: also ist's uns auch gegangen. Us Abam von der irdischen Frucht Bose und Gut wollte effen, so kriegte er auch ein irdisch Leben, bos und gut, und ward aus dem schönen Lustgarten des Paradeises, da himmlische Frucht wuchs, ausgetrieben in das äußere Leben.

3. Biele haben vom Parabeis wunderlich geschrieben; aber ihre Blindheit ift ist am Tageslicht, die wir doch nicht sollen verachten; benn sie sind Sucher gewesen: ein jedes Saculum hat seine Sucher gehabt, welche haben das Mysterium gesucht; aber es ist eine Zeit lang in Babel sehr finster worden.

4 Aniso in zweihundert Jahren hat sich's wieder angefans gen zu eröffnen, indem sich der antidristische Kall hat ereignet, da man hat angefangen Babel auf einer Seite zu fturmen, aber das veste Schloß in Babel stehet noch veste. Man hat die hure zwar

geoffenbaret, aber ihr Thier ift nur gewachfen.

5. Darum ift noch eine munderliche Zeit vorhanden, ba fich foll Alles verändern; es sollen viel große Berge und Hügel ein eben Feld werden, und eine Quelle aus Zion fließen, da der Elende trinsten wird und sich ergoßen. Und sollen mit einem Stade geweidet werden, und wird sich der Hirte mit den Schafen freuen, daß Gott so gnädig ift.

6. Denn Silber und Gold ift fo gemein als zu Salomonis Beiten, und feine Weisheit regieret ben Erbkreis: bas ift Bunder.

#### Die 40. Frage.

Ob das Paradeis veränderlich fei, und was nachmals fein werbe?

So wenig als Gott veranderlich ift, also wenig auch bas Parabeis; benn es ift ein Theil an der Gottheit. Wenn bas außere Regiment wird vergeben, so wird an dem Orte, wo ist die Welt

ftebet, ein eitel Parabeis fein.

2. Denn es wird eine Erbe fein aus himmlischer Wefenheit, bag wir werden konnen durch und durch wohnen. Wir werden am jungften Tage nicht über den Locum dieser Welt ausfahren, sondern also in unserm Vaterlande bleiben und heimgehen in eine andere Welt, in ein ander Principium anderer Quaal.

3. Denn es wird kein Frost noch hie mehr fein, auch keine Racht, und wir werden burch und durch, burch bie himmlische Erbe

fonnen geben ohne Berreigung.

- 4. Diese Erbe wird gleich sein einem krystallnen Meer, da alle Wunder der Welt werden gesehen werden, Alles ganz durchsichtig, und Gottes Glanz wird bas Licht darinnen sein; und bas h. Jerusalem, die große Stadt Gottes, da man Gott opfern wird die Farren unserer Lippen, da wird das Paradeis sein und eine Hutte Gottes bei den Menschen.
- 5. Denn es stehet geschrieben: Ich mache es Alles neu, neue Himmel und neue Erde, Apok. 21, 5. daß man des Alten nicht mehr gedenken wird; da wird die schone Stadt Gottes mit den Wundern und Weisheit inne stehen, und der Tempel Gottes, das neue Jerusalem, wird auf der neuen Erde, welche aus Gottes Kraft und Bundern ist zubereitet, stehen.
- 6. Alles, was die Propheten haben geschrieben, wird allba erfüllet werden; denn Gottes Wort und Wunder werden grünen wie Gras auf der neuen Erde: da ist kein Tod mehr, auch keine Furcht noch Traurigkeit, keine Krankheit, kein Oberherr, als nur Christus, der wird bei uns wohnen, und werden mit den Engeln in einer Gemeinschaft sein.
- 7. Unsere Früchte wachsen uns nach unserm Begehren und Bunfchen. Es wird kein Alter ba sein, sondern ein Mann von hundert Jahren wird sein als ein neugeboren Kind, und leben in eitel Liebelust.
- 8. Alles, was Freude ift, bas wird gefucht, und wo Gins bem Undern kann Freude machen, ba ift fein Wille geneigt.

9. Wir werben ein heilig priesterlich Leben führen, und Alle von Gottes Weisheit und ewigen Bundern reben; benn die göttliche Magia hat Wunder ohne Zahl: je mehr gesuchet wird, je mehr ist ba, und das ift die Vermehrung des Willens Gottes.

10. Bu bem Ende hat fich Gott in Bildniß gefchaffen, als in Engel und Menfchen, daß er alfo Freude in fich felber habe, und

fich mit feines Lebens Effentien emig erfreue. Salleluja!

# Beschluß.

Usso, mein geliebter Freund, ist Euch auf Eure Frage eine runde Antwort nach unsern Gaben gestellet worden, und vermahnen Euch brüderlich, uns nicht zu verschmahen, unserer einfältigen Reden und Ungeschicklichkeit halben; benn wir sind nicht von der Kunst geboren, sondern von der Einfalt, und reden große Dinge mit einfältigen Worten. Nehmet's an als ein Geschenk Gottes! Ihr werbet so viel darinnen sinden, als Ihr wohl in den besten Rednern der hohen Kunst nicht werdet sinden; sie seien denn auch von dieser Schule geboren worden, denen wollen wir nichts vorschreiben, sondern erkennen sie für unsere lieben Brüder in Christo, mit denen wir uns gedenken ewig zu erfreuen in der himmlischen Schule, von welcher wir allhie ein wenig einen Vorschmack haben erlangt. Und ist unsere Erkenntniß allhier nur ein Stückwerk; wenn wir aber werden das Ganze bekommen, dann wollen wir sagen, was Gott ist und vermag. Amen.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Unno 1620.

#### Psychologiae Supplementum.

AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH

D a 8

#### Umgewandte Huge,

welches handelt

von der Seele und ihrer Bildniß, und bann von der Turba, welche die Bildniß zerftoret.

(If ein Unhang zur ersten Frage.)

A COUNTY OF THE REAL PROPERTY OF THE PARTY O

Die Seele ist ein Auge in bem ewigen Ungrunde, eine Gleichenis ber Ewigkeit, eine ganze Figur und Bildnis nach bem ersten Principio, und gleich Gott dem Bater nach seiner Person, nach der ewigen Natur. Ihre Essenz und Wesenheit (wo sie pur in sich alleine ist) ist erstlich das Rab ber Natur, mit den ersten vier Gestalten.

2. Denn das Berbum Domini hat die Seele mit dem ewisgen Fiat, im ewigen Billen des Baters im Centro der ewigen Natur gefaffet, und mit dem h. Geift eröffnet, oder ale ein Feuer, welches in der Ewigkeit gelegen, aufgeblasen, darinnen denn alle Gesstalten der ewigen Natur sind von Ewigkeit gestanden, und sind als leine in Gottes Weisheit in der göttlichen Magia, als eine Figur oder Bildniß ohne Wesen von Ewigkeit erkannt worden.

3. Aber dasselbe Wesen ift nicht substantialisch, sondern effentialisch gewesen, und ift im Principio im Blig, wo das Feuer ursständet, erkannt worden. Aber desselben Schatten hat sich von Ewigsteit in eine figurliche Bildniß in dem begehrenden Willen Gottes sigurirt, und ist vor der Dreizahl Gottes, in der Magia, in der Weisheit Gottes als eine Gleichniß der h. Dreisaltigkeit, in welcher sich Gott, als in einem Spiegel, geoffenbaret bat, gestanden.

- 4. Der Seele Wesen mit ihrer Bilbniß ist an ber Erbe, in einer schönen Blume, so aus der Erde wächset, und bann am Feuer und Licht zu ersinnen: als man siehet, wie die Erde ein Censtrum ist und aber kein Leben; sondern ist effentialisch, und daraus wächset eine schöne Blume, welche nicht der Erde ähnlich siehet, hat auch nicht ihren Geruch und Geschmack, viel weniger ihre Figur, und ist doch die Erde der Blumen Mutter.
- 5. Also auch ist die Seele aus dem ewigen Centro Natura, aus der ewigen Essenz mit dem Berbo Fiat im Willen Gottes erzblicket und im Fiat gehalten worden, daß sie ist also als ein Feuerauge und Gleichniß des ersten Principii erschienen, in einer kreatürlichen Gestalt und Wesen; und aus demselbigen Auge ist der Glanz ihres Feuers ausgegangen, wie das Licht aus dem Feuer, und in demselben Glanz ihres eigenen Feuers ist die ewige Bildniß (so in Gottes Weisheit ist ersehen, und mit dem Willen des Herzens Gottes im andern Principio ergriffen worden, verstehet mit dem Verbo Fiat des andern Principii) in der Liebe und Kraft der h. Dreifaltigkeit, in welcher der h. Geist ausgehet.
- 6. Usso ist die Seele eine ganz Gleichniß und Bildniß der h. Dreifaltigkeit worden, da man die Seele für das Centrum Natura verstehet, und ihr Feuerleben für das erste Principium: aber der Seele Ausgewächse oder Bildniß, welche eine Gleichniß Gottes ist, wächset aus der Seele aus, wie eine Blume aus der Erde, und wird vom h. Geist ergriffen; denn sie ist sein Wohnhaus. So die Seele ihre Imagination aus sich, verstehet aus der Feuerquaal, ins Licht Gottes sehet, so empfahet sie das Licht, gleichwie der Mond von der Sonne Glanz. Usso stehet ihre Bildniß in der Majestät Gottes, und sie, die Seele, im Licht Gottes, und wird ihr Feuerquall in eine Sanstmuth und begehrende Liebe verwandelt, da sie denn für Gottes Wille erkannt wird.
- 7. Weil aber die Seele essentialisch ist, und ihr eigen Wefen ein Begehren ist, so ist's erkenntlich, daß sie in zweien Fiat stehet: Eines ist ihr körperlich Eigenthum, und das Andere ist des andern Principii, aus dem Willen Gottes, der in der Seele stehet. Indem sie Gott zu seiner Bildniß und Gleichniß begehret, so ist Gottes Bezohren als ein Fiat in dem Seelencentro, und schöpfet immerdar der Seele Willen gegen dem Herzen Gottes; denn Gottes Lust will die Seele haben, so will sie das Centrum in Feuersmacht auch haben, denn das Leben der Seele urständet im Feuer.
- 8. Iht ist Streit um ber Seele Bilbniß: und welche Gestalt überwindet, das Feuer oder die Sanstmuth der Liebe, nach derselben wird die Seele qualificiret, und entstehet auch eine solche Bildniß aus der Seele, wie der Seele Wille qualificiret ist. Und ist uns zu erkennen, daß, so sich der Seele Wille verändert, so wird anch ihre Gestaltverändert, denn, so ber

Seele Quaal feurig wirb, so erscheinet auch eine folche feurige Bilbniff.

- 9. So aber die Seele ins Centrum in die strenge Herbigkeit und Bitterkeit imaginiret, so wird auch ihre schone Bildniß in der sinstern Herbigkeit gefangen und mit dem herben Grimm insticitet. Igt ist derselbige Grimm eine Turba worden, der die Bildniß bessitzet und das Gleichniß Gottes zerstöret. Denn in Gott ist Liebe, Licht, Sanstmuth; und in dieser Bildniß ist Finster, herbe und Bitter, und ihre essentialische Quaal ist Feuer aus den grimmigen Essentien, und gehöret also diese Bildniß, alsolang sie also in solocher Quaal und Form in der Finsterniß stehet, nicht in Gottes Reich.
- 10. Mehrers habt Ihr vom Feuer ein Gleichnis der Seele. Die Seele ist ein essentialisch Feuer, und der Blit des Feuers machet das Leben in ihr. Die Seele gleichet sich einer Feuerkugel, oder einem Feuerauge. Nun bedeutet das brennende Feuer in der Quaal das erste Principium und das Leben, so doch das Feuer nicht das Leben ist, sondern der Quaalgeist, der in der Ungst des Feuers entsstehet und der vom Feuer ausgehet, als eine Luft, der ist der rechte Geist des Feuerlebens, der das Feuer immer wieder aufbläset, das es brennet.
- 11. Nun giebet das Feuer einen Schein und Licht aus der Quaal, welches in der Quaal wohnet und daraus scheinet, und die Quaal begreifet doch nicht das Licht, das bedeutet das andere Princtipium, darinnen die Gottheit wohnet; denn man erkennet, daß die Kraft im Lichte ist und nicht im Feuer. Das Feuer giebt nur Esentien dem Lichte, und das Leben oder das Licht giebt die Sanstemuth und Wesenheit, als Wasser. Ihr verstehen wir, daß im Licht ein sanstes Leben ohne Quaal sei, und da es doch Quaal ist, aber unempfindlich, ist nur eine Luste oder Liebebegierde. Da wir denn dieselbe Quaal für eine Tinctur erkennen, darinnen das Wachsen und Blühen ausgehet, und ist doch das Feuer eine Ursache bessehes gehrende Licht zeucht an sich, und hält, daß es ein Wesen ist; aber daß Feuerbegehren verzehret die Wesenheit.
- 12. Also ist und auch von der Seele zu entsinnen. Was die Seele pur allein im Centro antrifft, das ist ein effentialisch Feuer im Auge der Ewigkeit. Nun aber ist dasselbe Auge begehrend, als nämlich eine Figur und Bildniß nach Gottes Weisheit; und in ihrem Begehren, in ihrer Imagination, stehet das Bildniß; denn das Verbum Fiat hat sie ergriffen, daß sie soll ein Gleichniß nach der ewigen Weisheit Gottes sein, in der Gott wohnet, in der er sich mit seinem Geisheit moge offenbaren, was in seinem ewigen Rathe ie gewesen sei.

13. Alfo inflammiret die Majestat Gottes in die Bildnif, in

bem effentialischen Feuer, soferne bas effentialische Feuer seine Begierde in die Majestät einführet. Wo aber nicht, so ist die Bildeniß roh und blog außer Gott, und wird die Tinctur falsch; benn die Bildniß stehet in der Tinctur und urständet in der Tinctur im Licht, nicht in der Feuersquaal. Gleichwie Gottes Herz oder Wort seinen Urstand im Licht der Majestät in der ewigen Feuerstinctur des Baters nimmt: also auch die Bildniß der Seele.

14. Die Bildnis wohnet wohl in der Seele Feuer, gleichmie auch bas Licht im Feuer wohnet; aber sie hat ein ander Principium, gleichmie auch bas Licht eine andere Quaal ist als bas Keuer.

- 15. Also wohnet die rechte Bildniß Gottes im Lichte bes Seelenfeuers, welches Licht die feurige Seele muß in Gottes Liebes Brunnen, in der Majestat schöpfen durch ihre Imagination und Einergebung. Und so das die Seele nicht thut, sondern imaginirt in sich selber in ihre grimmige Gestalt zur Feuersquaal, und nicht in den Brunn der Liebe im Lichte Gottes: so gehet ihre eigene Quaal ihrer Strengigkeit, Herbigkeit und Bitterkeit auf, und wird der Bildniß Gottes Turba, und verschlinget das Gleichniß Gottes im Grimm.
- 16. Iht figurirt das herbe Fiat in der Seele feurigen Effentien der Seele eine Bildniß nach ihrer Imagination, in ihrem Willen; deffen, was das effentialische Feuer der Seele begehret, das wird in die Seele gebildet, als irdische Figuren, worein der Seele Wille eingehet, als in Geiz, Hochmuth, oder was deß ist, worin sich des Herzens Wille einwirft, eine solche Bildniß machet das Fiat der Seele, jedoch vermöge des dritten Principii, nach dem Sternen= und Elementengeiste.

17. Dieweil sich ber Seele Wille in bas Reich biefer Welt einwirft, so hat ist bas außere Reich Macht, seine Imagination in bas innere Principium einzuführen; und so es bas innere Fiat in ber Seele Feuer erblicket, so wird es barmit geschwängert, und

hält es.

18. Iht hat die Seele eine thierische Bildnis nach dem dritten Principio, und mag in Ewigkeit nicht zerbrochen werden, die Seele gehe denn mit ihrem Willen wieder aus der Lust der Irdigskeit aus und drange sich in Gottes Liebe wieder ein, so krieget sie wieder Gottes Bildnis, welches allein in diesem Leben geschehen mag, weil die Seele effentialisch in ihrem Aether, im Gewächse ihres Baums stehet und nach diesem Leben nicht sein mag.

19. Also geben wird Euch zu verstehen, was Seele, Geist, Bilbnif und Turba sei. Die Seele wohnet in sich selber und ift ein effentialisch Feuer, und ihre Bilbnif stehet in ihr felber, in ihrer Imagination, in ihrem Licht, soferne sie an Gott hanget; wo nicht, so stehet sie in ber Aengstlichkeit im Grimm ber Finsterniß

und ift eine Larva oder Bildnif der Teufel.

20. Ihre Turba, die bas gottliche Bild zerbricht, ift die effentialische Grimmigkeit und geschiehet durch Imagination ober falsche

Liebe und Ginbildung.

21. Darum lieget es gar an ber Imagination: was ein Mensch in seine Begierde einlässet, darin stehet die Bilbniß. Und ist dem Menschen hoch Noth, daß er stets wider die irdische Bernunft im Kleisch und Blute streite, und seinen Willengeist der Barmherzigkeit und Liebe Gottes eineigene, und sich stets in Gottes Willen einwerfe, und ja nicht irdisch Gut oder Wollust für seinen Schaß achte, und seine Begierde darein sehe, welches ihm die edle Vildniß zerstöret; denn es ist eine Turba der Vildniß Gottes, und sühret thierische Eigenschaft in die Vildniß ein. In Summa, Christus saget: Woeuer Schaß ist, da ist auch euer Herz, und nach dem will Gott das Verborgene der Menschheit richten, und das Keine von dem Unreisnen scheiden, und das Kalsche der Feuerturda geben zu verschlingen, und das Heilige, so in Gott ist eingegangen, in sein Keich einsühren. Umen.

The second line is a second line in the second line

AND RANGE AND DESCRIPTION OF THE PARTY AND T

and and have deather record on the party of the party of

Although the condense of the c

The Law Control of the Automotive Control

#### De incarnatione verbi,

ober:

## Von der Menschwerdung Jesu Christi.

In brei Theile abgetheilet; als:

# I. Wie das ewige Wort sei Mensch worden

von Maria der Jungfrau, wer sie von vor ihrem Urstand gewesen, und was sie sei in der Empfängniß ihres Sohnes Jesu Christi für eine Mutter worden?

#### II. Wie wir müssen in Christi Leiden, Ster= ben und Tod eingehen,

u n b

aus seinem Tode mit ihm und durch ihn auferstehen und seinem Bilde ähnlich werden und ewig in ihm leben?

III. Der Baum des christlichen Glaubens; Ein rechter Unterricht, wie der Mensch könne ein Geist mit Gott sein, und was er thun müsse, daß er Gottes Werk wirke u. s. w.

Gefdrieben nach gottlicher Erleuchtung im Sahr 1620.

### Distance tions webi.

HEFT.

## All the State of the State of the B

THE PERSON NAMED IN

town or the state of the state or the state of

CAPACITY OF STREET OF STREET, STREET,

II. Well roll middlen in Christi Listing, Star-Um 1985, Teo, cingsbox,

and or give the manual private word manual from

parameter multiplica and amore mile the same and the same

AND DESIGNATION OF SERVICE

#### Erster Theil.

STREET, STREET

Wie das ewige Wort sei Mensch worden u. s. w.

#### Das 1. Capitel.

Daß die Person Christi, wie auch seine Menschwerdung aus natürlicher Wipe oder dem Buchstaben der h. Schrift, ohne gottliche Erleuchtung nicht könne erkannt werden. Item, Bom Urstande des ewigen göttlichen Wesens.

216 Chriftus feine Junger fragte: Wer, fagen bie Leute, baß bes Menschen Sohn fei? antworteten fie ihm: Etliche fagen, bu feift Glias, Etliche, bu feift Johannes ber Taufer, ober ber Propheten einer. Er fragete fie, und fprach: Wer faget benn ihr, bag ich fei? Da antwortete Petrus ihm: Du bift Chriftus, bes lebendigen Gottes Cohn. Und er antwortete ihm und fprach: Wahrlich, Kleifch und Blut hat dir das nicht offenbaret, fondern mein Bater im himmel; und verfundigte ihnen auf biefes fein Leiden, Sterben, Tob und Auferstehen, Matth. 16, 21. anzuzeigen, bag bie eigene Bernunft in diefer Welt : Dite und Beisheit die Perfon, welche Gott und Mensch war, nicht tonnte in ihrer Bernunft erkennen noch begreifen: fondern er wurde meiftentheils nur von benen recht erkannt werben, welche fich wurben ihm ganglich einergeben, und um feines Namens willen Rreug, Erubfal und Berfolgung leiben, welche ihm mit Ernft anhangen wurden. 216 benn folches auch geschehen ift, daß er auch, weil er noch sichtlich bei uns in biefer

Welt wanbelte, von ben Vernunftwißigen wenigsten Theils erkannt ward; und ob er gleich in göttlichen Wundern einherging, so war boch die äußerliche Vernunft also blind und unverständig, daß solche große göttliche Wunder von den Klügsten der Vernunft-Kunst dem Teufel zugeschrieben worden. Und wie er zu der Zeit, als er in dieser Welt sichtbartich wandelte, ist von eigner Vernunft und Wiß unerkannt blieben: also ist und bleibet er nochmals der äußern Vernunft underkannt und unerkannt.

- 2. Aus diesem ist so viel Zank und Streit um seine Person worden, daß je die äußerliche Bernunft vermeinte zu ergründen: Bas Gott und Mensch seine Meis Gott und Mensch können Eine Person sein? welcher Streit den Erdkreis erfüllet hat, da die eigene Bernunft je gemeinet, sie habe das Perlein ergriffen, und nicht dabei bedacht, daß Gottes Reich nicht von dieser Belt sei, und daß es Fleisch und Blut nicht könne erkennen oder begreisen, viel weniger ergründen.
- 3. So stebet nun einem Jeben zu, ber von gottlichen Geheimnissen will reben oder lehren, daß er auch Gottes Geist habe,
  und sein Ding, das er für wahr will ausgeben, in gottlichem Licht
  erkenne und nicht aus eigner Bernunft sauge, sich ohne gottliche Erkenntniß also auf den bloßen Buchstaben in seiner Meinung steure
  und die Schrift bei den Haaren herzuziehe, wie von der Bernunft
  geschieht: aus welchem also trefflich viel Jerthums entstanden ist,
  daß man die göttliche Erkenntniß in eigener Wit und Kunst gesuchet
  hat, und ist also von der Wahrheit Gottes in eigene Bernunft ges
  rathen, und hat die Menschwerdung Christi für ein fremdes und
  fernes Ding gehalten; da wir doch alle mussen in derselben Menschwerdung wieder aus Gott geboren werden, wollen wir aber dem
  Grimm der ewigen Natur entweichen.
- 4. Beil es denn ben Rindern Gottes ein nahes und einhei= mifches Werk ift, damit fie taglich und ftundlich follen umgeben und immer in die Menschwerdung Chriffi eingeben, aus ber itbifchen Bernunft ausgehen, und alfo in diefem Sammer-Leben in ber Beburt und Menschwerdung Christi muffen geboren werden, wollen fie aber Gottes Rinder in Chrifto fein : fo habe ich mir furgenommen, diefe hohe Bebeimnif nach meiner Erkenntnig und Gaben ju einem Memorial zu schreiben, auf daß ich alfo Urfache habe, mich auch herzlich mit meinem Immanuel zu ergoben und zu erquicken, weil ich auch neben andern Rindern Chrifti in diefer Geburt ftebe, auf daß ich ein Denkmal und Aufrichtung hatte, fo mich ja das finftere und irdifche Fleisch und Blut mit bes Teufels Gift wollte übergie= ben und mir meine Bildnif verdunkeln; fo habe ich mir's fur eine Uebung des Glaubens furgenommen, bamit fich meine Scele moge alfo ale ein Mestlein an ihrem Baume Selu Chrifto feines Saftes und Rraftes erquicken; und foldes nicht mit klugen und hoben Des

ben ber Runft, ober aus ber Bernunft biefer Welt, fonbern nach ber Erkenntnif, fo ich von meinem Baume Chrifto habe, auf baf mein Zweiglein auch neben andern im Baume und Leben Gottes arine und machfe. Und ob ich zwar hoch und tief grunde, und es gang helle werde barftellen, fo foll boch bem Lefer biefes gefaget fein, daß es ihm ohne Gottes Beift wird ein Mufterium und unergriffen fein. Darum febe Geber gu, mas er richte, bag er nicht in Gottes Gericht falle, und von feiner eigenen Turba gefangen werbe, und ihn feine eigene Bernunft fturge, fage ich wohlmeinend, und gebe es bem Lefer ju ermagen.

5. Benn wir wollen von der Menschwerdung und Geburt Sefu Chrifti, bes Cohns Gottes, fchreiben und recht bavon reben, fo muffen wir die Urfachen ermagen, mas Gott bewogen habe, bag er fei Mensch morben. Sintemal er folches ju feinem Befen nicht ift beburfend gemefen, und konnen qua mit nichten fagen, baf fich fein eigen Befen habe in ber Menschwerdung verandert, benn Gott ift unveranderlich, und ift doch worden, was er nicht war; aber feine Gigenschaft ift hiemit unveranderlich geblieben. Es war nur um Des gefallenen Menschen Seil zu thun, bag er ben wieder ins Da= radeis brachte: und ift uns allhie ber erfte Menfch zu betrachten, wie er vor feinem Falle fei gewefen, um welches willen fich die Gottheit beweget bat, welches und Menfchen boch zu betrachten ift.

6. Dir wiffen, mas Mofes faget, daß Gott habe ben Menfchen nach feinem Gleichniß in eine Bilbniß nach ihm gefchaffen. Gen. 1, 27. Berftehe alfo: dag fich Gott, der ein Geift ift, in einer Bildnif fabe, als in einem Gleichnif. Richt weniger hat er' auch diefe Welt geschaffen, daß er also die ewige Natur in Wefenbeit offenbare, auch in lebendigen Rreaturen und Riguren; daß biefes Alles fei eine Gleichnif und Ausgeburt aus ber emigen Ratur bes erften Principii, welche Gleichnif por ben Beiten ber Belt ift in Gottes Beisheit als eine verborgene Magia geftanden und vom Beifte Gottes in der Beisheit ift erfeben worben, der in Beit des Unfangs biefer Belt die emige Natur beweget und ber verborgenen gottlichen Welt Gleichniß hervorgebracht und eroffnet hat. Denn Die feurige Welt ift im Licht Gottes gleich als verschlungen und ver= borgen gestanden, indem alleine bas Licht ber Majeftat in fich felber regieret hat. Und ift une boch nicht zu benten, bag bie feurige Welt nicht gewesen sei; fie ift gewesen, aber fie hat fich in ihr eigen Principium geschieben und ift im Lichte ber Majeftat Gottes nicht offenbar gewesen, ale und folches an Feuer und Licht zu erfinnen ift, daß bas Feuer zwar eine Urfache bes Lichts ift, und wohnet boch bas Licht im Reuer, bem Keuer unergriffen, und führet eine andere Quaal als bas Feuer: benn bas Keuer ift Grimmigkeit und verzehrend, und bas Licht ift Sanftmuth, und aus feiner Rraft wird Befenheit, ale Waffer ober Sulphur eines Dinges, welches bas Keuer

in fich zeucht und zu feiner Starte und Leben braucht, und ift alfo

ein ewig Band.

7. Dieses Keuer und gottliche Licht ift zwar von Emigkeit in fich felber ftille gestanden, ba ein jedes in feiner Ordnung in feinem Principio ift gestanden, und hat weber Grund noch Unfang, benn bas Keuer hat in fich feine eigene Geffalt zu feiner Quagl, als bas Begehren, aus welchem und in welchem alle Geffalte ber Ratur erboren werden, ba je eine eine Urfache ber andern ift, wie in den anbern Schriften ausführlich gemeldet worden. Und finden wir im Lichte ber Natur, wie bas Feuer in feiner eigenen Effeng fei gleich= wie im herben begehrenden Qual in fich felber eine Finfterniß gewefen, welches in ber Sanftmuth Gottes gleich als verschlungen geftanden, ba es nicht qualitätisch, sondern effentialisch in sich felber gewesen, nicht angundlich; und ob es gleich gebrannt hat, so ift es doch als ein eigen Principium in sich felber nur empfindlich gewes fen; benn es find von Emiakeit nur zwei Principia gemefen, als eines in sich felber, die feurende Welt, und bas andre auch in fich selber, die Licht-flammende Welt, da sie doch auch nicht getrennt waren, als das Keuer und Licht nicht getrennt sind, und das Licht im Feuer wohnet, bem Keuer unergriffen.

8. Und ift und alfo zweierlei Geift in einander zu verfteben, als ein feuriger, nach ber Effenz der berben und ftrengen Ratur, aus bem hibigen und auch falten ftrengen effentialifden Feuer, melcher fur Gottes Borngeift und Quaal erkannt wird, und gehoret gu bes Batere Eigenschaft, nach welchem er fich einen gornigen eiferigen Gott und ein verzehrend Keuer nennet, in welchem bas erfte Principium verstanden wird; und bann ein fanfter Licht : flammender Beift, welcher von Ewigkeit im Centro des Lichts feine Bermandelung empfahet, benn er ift im erften Principio in bes Baters Gigenschaft ein feurender Beift, und im andern Principio im Licht ein fanfter Licht-flammender Beift, welcher von Emigkeit fich fo gebieret, und ift nur der Gine, und nicht zwene. Wird aber in zweierlei Quaal verstanden, als in Keuer und Licht nach jeder Quaal Eigen. schaft, wie und folches an jedem außerlichen Keuer genug zu verste= ben ift, da des Keuers Quaal einen grimmigen Geift giebt, ber verzehrend ift, und des Lichtes Quaal einen fanften lieblichen Luft=

geift, und ift urftanblich boch nur Gin Geift.

9. Also imgleichen ist uns nachzussinnen bem Wefen ber Ewigkeit, als ber h. Dreifaltigkeit, welche wir im Lichte ber Majestat für bie Gottheit erkennen, und im Feuer für die ewige Natur, wie solches in ben andern Schriften genug erkläret worden. Denn ber allmächtige Geist Gottes mit beiden Principien ist von Ewigkeit selber Alles gewesen, es ist nichts vor ihm, er ist selber ber Erund und Ungrund; und wird doch das h. göttliche Wesen vornehmlich als ein einiges Wesen in sich selber erkannt, und wohnet außer ber feurenden Natur und Eigenschaft in des Lichts Eigenschaft, und wied Gott genannt: nicht von des Feuers Eigenschaft, sondern von des Lichts Eigenschaft, wiewohl die beiden Eigenschaften ungetrennt sind: als wir solches an dieser Welt verstehen, da ein verdorgen Feuer in der Tiefe der Natur und in allem Wesen verdorgen lieget, sonst möchte kein äußerlich Feuer hervorgebracht werden; und sehen, wie die Sanstmuth des Wassers dasselbe verdorgene Feuer in sich gefangen hält, daß es sich nicht könne eröffnen: denn es ist gleichwie verschlungen im Wasser, und ist doch, aber nicht substantialisch, sondern eisentialisch, und wird im Erwecken erkannt und qualisscierend gemacht; und wäre Alles ein Nichts und Ungrund ohne Feuer.

10. Alfo verftehen wir auch, bag bas dritte Principium, als Die Quaal und der Geift Diefer Welt, fei von Emigkeit in der ewis gen Ratur bes Batere Gigenschaft verborgen geftanden, und vom Licht-flammenden Geift in ber heiligen Magia, als in Gottes Beisbeit, in der gottlichen Tinctur erkannt worden; um welches willen fich bie Gottheit nach ber Natur ber Gebarerin beweget und bas große Myfterium erboren, barinnen benn Alles gelegen, mas bie ewige Natur vermag : und ift nur ein Mofterium gemefen, und hat feinem Geschöpf gleich gesehen; fondern ift als ein Gestube unter einander gemefen, da die grimmige Ratur hat finfter Geftub gebo= ren, und die Licht-flammende Ratur in feiner Gigenschaft Flammen in ber Majeftat und Sanftmuth, welches ber Bafferquell und Ur= fach ber beil, gottlichen Wesenheit ift von Emigkeit gemesen; und ift nur Rraft und Geift, welches feinem gleich gewesen ift, und ift auch barinnen nichts gespuret worben, ale ber Beift Gottes in zweierlei Quagl und Gestalt, ale bisige und kalte, strenge Feuersquaal, und bann ber fanftliche Liebesquall, nach Urt bes Feuers und Lichtes.

11. Diefes ift als ein Mofterium in einander gegangen, und hat boch eines bas andere nicht ergriffen; sondern ift gleichwohl in zweien Principien geftanden, ba benn die Berbigfeit, ale ber Bater ber Natur, immer Die Wefenheit im Mofterio ergriffen, ba fich es benn gleich als in einem Bilbnif hat formiret, und ift boch feine Bildnif gewesen, sondern gleich einem Schatten eines Bilbes. Solches Alles im Mufterio hat zwar wohl also einen ewigen Unfang immer gehabt, ba man nicht fagen fann, es fei etwas worben, bas nicht feine Rique, als einen Schatten in ber großen ewigen Magia gehabt hatte; aber es ift fein Befen gewesen, fonbern ein geiftlich Spiel in einander, und ift bie Magia ber großen Bunder Gottes, ba immer worden ift ba Richts war, als nur ein Ungrund, bas ift in bes Feuers und Lichtes Ratur in Grund kommen, und ift boch aus nichts, als aus bem Geifte ber Quaal, welcher auch fein Befen ift, fondern eine Quaal, welches fich in fich felber in zweien Gigenfchaf= ten gebieret, auch felber in zwei Principia fcheibet. Gie hat feinen Scheiber noch Macher, auch feine Urfach zu feinem Gelbft-Machen, fonbern ift felbit bie Urfach, als folches ausführlich in andern Schriften gemelbet worden, wie ber Ungrund fich feiber in Grund fuhre

und gebäre.

12. Ulfo ift une nun erkenntlich bie Schopfung biefer Belt, fowohl die Schopfung ber Engel und auch bes Menfchen und aller Rreaturen. Es ift Alles aus bem großen Mnsterio geschaffen morben, benn bas britte Principium ift por Gott ale eine Magia ge= ftanden, und ift nicht gang offenbar gewefen; fo hat Gott auch fein Gleichniß gehabt, ba er hatte mogen fein eigen Wefen erblicen, als nur die Weisheit; das ift feine Luft gemefen, und ift in feinem Willen mit feinem Geifte als ein groß Bunber in ber Licht-flam= menden gottlichen Magia vom Geifte Gottes bargeftanben: benn es ift bes Beiftes Gottes Bohnhaus gewesen, und fie ift feine Gebare= rin gewesen, fondern die Offenbarung Gottes, eine Jungfrau, und eine Urfache ber gottlichen Wefenheit, benn in ihr ift bie Licht= flammende gottliche Tinctur gum Bergen Gottes geftanben, als gum Worte bes Lebens der Gottheit, und ift die Offenbarung ber beil. Dreifaltigkeit gewesen. Dicht bag fie aus ihrem Bermogen und Ge= baren Gott offenbarete, fondern bas gottliche Centrum, als Gottes Derg ober Wefen, offenbaret fich in ihr. Gie ift als ein Spiegel ber Gott= beit, denn ein jeder Spiegel balt ftille und gebieret feine Bildniß; fonbern er fahet die Bildnif. Ulfo ift diefe Jungfrau ber Beisheit ein Spiegel ber Gottheit, barin ber Beift Gottes fich felber fiebet, fomohl als Bun= ber ber Magia, welche mit ber Schopfung bes britten Principii find ine Wefen kommen; und ift Alles aus dem großen Mufterio ge= fchaffen worben, und biefe Jungfrau ber Beisheit Gottes ift im Musterio gestanden, und in ihr hat der Geist Gottes die Kormun= oen ber Rreaturen erblicket: benn fie ift bas Musgefprochene, mas Gott ber Bater aus feinem Centro ber Licht-flammenben gottlichen Gigenschaft aus feines Bergens Centro, aus bem Borte ber Gottheit, mit bem beiligen Beifte ausspricht. Gie ftebet vor der Bottbeit als ein Glaft ober Spiegel ber Gottheit, ba fich die Gottheit inne fiebet, und in ihr ftehet die gottliche Freudenreich des gottlichen Billens, als die großen Wunder ber Ewigkeit, welche weder Unfang noch Enbe, noch Bahl haben; fondern es ift Alles ein emiger Anfang, und ein ewiges Ende: und gleichet jusammen einem Muge, bas ba fiehet, ba boch im Geben nichts ift, und bas Geben boch aus bes Feuers und Lichts Effeng urftanbet.

13. Also verstehet in bes Feuers Effenz bes Baters Eigens schaft und bas erste Principium, und in des Lichtes Quaal und Eigenschaft des Sohnes Natur, als das andre Principium, und den führenden Geist aus beiden Eigenschaften verstehet für den Geist Gottes, welcher im ersten Principio grimmig, streng, herbe, bitter, kalt und feurig ist, und ist der treibende Geist im Jorne: und darum ruhet er nicht im Jorne und im Grimme, sondern ist ausgehend

und das effentialische Feuer aufblasend, indem er sich in die Essenz bes Feuers wieder eineignet; denn die grimmigen Essentien ziehen ihn wieder in sich, denn er ist ihre Quaal und Leben, und gehet aber im angezündeten Feuer im Lichte vom Bater und Sohne aus, und eröffnet die seurigen Essentien in des Lichtes Quaal, da denn die seurigen Essentien in großer Begierde der Liebe brennen und die ernste strenge Quaal in des Lichtes Quaal nicht erkannt wird; sond dern die Feuers-Strengheit ist nur also eine Ursache der Licht-stam-

menden Majeftat, und ber begehrenden Liebe.

14. Und also ist uns zu verstehen das Wefen der Gottheit und dann der ewigen Natur, und verstehen allewege das gottliche Mesen im Lichte der Majestät: denn das sanste Licht machet des Vaters strenge Natur sanst, lieblich und barmherzig, und wird ein Vater der Barmherzigkeit nach seinem Herzen oder Sohne genannt; denn des Baters Eigenschaft stehet im Feuer und im Lichte, und ist selber das Wesen aller Wesen. Er ist der Ungrund und Grund, und theilet sich in der ewigen Geburt in drei Eigenschaften, als in drei Personen, auch in drei Principia; da ihrer doch in der Ewigkeit nur zwei im Wesen sind, und das dritte als ein Spiegel der ersten beiben ist, aus welchem diese Welt, als ein greislich Wesen, in Ansfang und Ende geschaffen ist.

#### Das 2. Capitel.

Offenbarung der Gottheit durch die Schospfung der Engel und Menschen aus göttlicher Effenz.

So benn also ein Mysterium ist von Ewigkeit gewesen, so ist und ist seine Offenbarung zu betrachten: benn wir können von der Ewigkeit anders nicht reden als von einem Geiste, denn es ist Alles nur Geist gewesen, und hat sich doch von Ewigkeit im Wesen gebozen, und solches durch Begehren und Lust; und können durchaus nicht sagen, daß in der Ewigkeit nicht sei Wesen gewesen, denn kein Feuer bestehet ohne Wesen. So ist keine Sanstmuth ohne Gebären des Wesens, denn die Sanste gebieret Wasser, und das Feuer schlinzet das in sich und macht's in sich eines Theils zu himmel und Kirmament, und das ander Theil zu Sulphur; in welchem der Feuerzgeist mit seinem effentialischen Rade einen Mercurium machet, und

fort ben Bulcanum erwecket (bas ift, bas Feuer aufschlaget), bag ber britte Spiritus, als Luft, erboren wird, ba benn bie eble Tinctur im Mittel ftehet ale ein Glaft mit ben Farben, und urftandet von ber Beisheit Gottes, benn die Karben urftanden von ber Quaal. Gine jede Karbe ftehet mit ihrer Befenheit in ber Sanftmuth bes Wafferquelles, ausgenommen die schwarze nicht, die hat ihren Urftand aus ber berben Grimmigkeit: fie empfaben alle ihre Karben von ber Quaal.

2. Go luftert nun je eine Bestalt nach ber andern, und von ber begehrenden Luft wird eine Geftalt von der andern fcmanger, und bringet eine die andere gum Befen, baf alfo bie Ewigkeit in einer immermahrenden Magia ftehet, ba bie Natur im Bachfen und Ringen ftehet, und bas Feuer verzehret bas, und giebt's auch; und ift alfo ein ewig Band, allein bas Licht ber Majeftat und Dreiheit Gottes ift unwandelbar: benn bas Feuer mag bas nicht ergreifen,

und mohnet frei in fich.

3. Und ift une boch erkenntlich und findlich, bag bas Licht ber Liebe begehrent fei, ale namlich der Bunder und Figuren in ber Beisheit, in welchem Begehren Diefe Belt als fein Mobell ift von Emigleit in der Beisheit, in der tiefen verborgenen Magia Gots tes erkannt worden, benn bas Begehren ber Liebe forfchet im Grund und Ungrund : allda hat fich auch von Ewigkeit mit eingemischet bas Begehren des Grimmes und herben ftrengen Quaals in des Baters Ratur und Gigenschaft, und ift alfo bie Bildnif ber Engel und Menschen von Ewigkeit in ber gottlichen Eigenschaft in Gottes Beisheit erblicket worden, sowohl auch in des Grimmes Eigenschaft die Teufel; (aber nicht in ber beiligen Lichteflammenden Gigenschaft) aber in keinem Bilbe noch Befen, fondern nach Urt, als fich im tiefen Sinn ein Gebanke entspinnet und vor feinen eigenen Spiegel bes Gemuths führet, ba in bas Gemuth oft ein Ding Scheinet, bas nicht im Wefen ift.

Also haben die zwo Gebarerinnen (als des Grimmes im Feuer, und bann die Liebe im Licht) ihr Modell in die Beisheit geftellet, da bann bas Berg Gottes in ber Liebe geluftert, biefes Modell in eine englische Bildniß zu schaffen, aus gottlicher Befens beit, bag fie maren ein Gleichnif und Bild ber Gottheit, und mohneten in ber Beisheit Gottes, ju erfullen bie Luft ber Gottheit,

und gur emigen Freude ber gottlichen Freudenreich.

5. Und ift und ist alfo ju entfinnen bas Berbum Fiat, bas fie gefaffet und in eine Gubftang und forperlich Befen gebracht bat, benn der Bille zu diefer Bilbnig ift aus dem Bater, aus bes Bas tere Gigenschaft im Borte ober Bergen Gottes von Emigfeit ents ftanden, ale fein begehrender Wille gur Rreatur und gur Offenbarung ber Gottheit. Beil er fich aber von Emigfeit nicht beweget bat, bis auf die Schopfung ber Engel, fo ift auch feine Schopfung ges scheen bis zur Engel Schöpfung; bazu wir benn ben Grund und Urfache nicht sollen wissen, und es Gott seiner Macht vorbehalten hat, wie es gewesen sei, baß sich Gott eines beweget hat, sintemal er boch ein unwandelbarer Gott ist; sollen auch allhier weiter nicht

grunden, denn dief turbiret uns.

6. Allein von ber Schopfung haben wir Macht zu reben, benn fie ift ein Werk im Befen Gottes: und berfteben, bag bes Borts ober Bergens Gottes Bille habe bas herbe Fiat im Centro bes Baters Ratur, mit feinen fieben Beiftern und Geftalten ber emigen Ratur ergriffen, und folches in des Thrones Geftalt; ba benn bas berbe Fiat nicht als ein Macher, fondern als ein Schaffer in jeder Effentien Eigenschaft geftanden, als in den großen Bundern ber Beisheit. Die Die Riguren maren von Emigkeit in der Beis= beit erblicket worden, alfo wurden fie auch ist mit bem Fiat im Billen - Geifte Gottes ergriffen, nicht aus fremder Materia, fondern aus Gottes Effeng, aus bes Baters Ratur; und murben mit Gottes Willen- Geift ins Licht ber Majestat Gottes eingeführet, da sie benn Kinder Gottes und nicht fremde Gaste waren, erboren und erschaffen aus des Vaters Natur und Eigenschaft, und ihr Willen-Beift ward gerichtet in bes Sohns Natur und Eigenschaft. Sie follten und konnten effen von Gottes Liebe = Befenheit im Lichte der Majestat, da denn ihre grimme Eigenschaft aus des Baters Natur in Liebe und Freude verwandelt ward : welches sie auch alle thaten, bis auf einen Thron und Konigreich, bas wandte fich vom Lichte der Liebe, und wollte in der ftrengen Feuersnatur über Got= tes Sanftmuth und Liebe herrichen; und ward darum aus bes Baters Eigenschaft, aus feinem freaturlichen eigenen Loco getrieben in bie ewige Finfterniß, in den Abgrund des ftrengen Fiats, da muß es in feiner Ewigkeit ftehen; und ift alfo der Brimm der ewigen Natur auch allhier erfullet worden.

7. Ift uns aber nicht also zu gebenken, baß König Lucifer nicht hatte können bestehen; er hatte bas Licht ber Majestat sowohl vor sich als die andern Thronengel. So er hatte darein imaginiret, mare er ein Engel blieben, aber er zog sich selber aus Gottes Liebe in Born; also ift er nun ein Keind der Liebe Gottes und aller heis

ligen Engel.

8. Weiter ift uns allhier zu betrachten die feinbliche Anzunbung der verstoßenen Geister, als sie noch in des Baters Eigenschaft waren, wie sie mit ihrer Imagination haben die Natur der Wesenheit entzündet, daß aus der himmtlischen Wesenheit sind Erde und Steine worden, und des Wassers sanster Geist im Feuersquaal zum brennenden Firmament; darauf dann die Schöpfung dieser Welt, als des dritten Principii, ist erfolget; und ward dem Loco dieser Welt ein ander Licht erwecket, als die Sonne, daß also dem Teusel seine Pracht entzogen ward; und er ward als ein Gefangener zwischen Gottes und bieser Welt Reich in die Finsternis einzeschlossen, da er dann in dieser Welt nicht weiter zu herrschen hat, als nur in der Turba, im Grimm und Jorn Gottes, wo der etzwecket wird; da ist er Scharfrichter und ist ein steter Lügner, Verzleumder und Vetrüger der Kreaturen, er wendet alles Gute in Voses, so weit ihm nur Raum gelassen wird. Was schrecklich und prächtig ist, da erzeiget er seine Macht, und will stets über Gott sein; aber der Himmel, der aus dem Mittel des Wassers ist erzschaffen, als ein sanstes Firmament, leget ihm den Pracht, daß er nicht Großfürst in dieser Welt ist, sondern Jornfürst.

9. Weil benn ber Teufel aus seinem Loco ausgestoßen warb, so ftund diefer Locus ober Thron (ohne fein Engels-heer) in grossem Begehren nach zeinem Fürsten; aber er war ausgestoßen. Ist schuf ihm Gott einen andern Fürsten, ben Abam und ersten Mensichen, welcher auch ein Thronfürst vor Gott war; und ist uns alle hier seine Schöpfung recht zu betrachten, sowohl sein Fall, um wel-

ches willen fich das Berg Gottes bewegte und Menfch mard.

10. Es ift nicht also ein schlecht Ding oder Wefen mit ber Schopfung bes Menschen, um welches Falls willen Gott Mensch ward, daß er ihm wieder hülse; so ist sein Fall auch nicht ein blosser Apfelbiß; auch ist seine Schopfung nicht dermaßen gethan, wie die außere Vernunft vermeinet, da sie den ersten Udam in seiner Schopfung nur fur einen bloßen Erdenkloß verstehet. Nein, mein liebes Gemuth, Gott ist nicht um eines Erdenkloßes willen Mensch worden; auch so war es nicht bloß um einen Ungehorsam zu thun, barüber Gott also zurne, daß sein Jorn nicht hatte mögen versohnet werden, er rachete sich denn an Gottes Sohne und mordete den.

11. Und Menschen nach Berlierung unserer parabeifischen Bilbniß ift diefes zwar ein Mufterium und verborgen blieben, ausgenommen Etlichen, welche bas himmlische Mufterium wieder errei= chet haben, benen ift etwas nach dem innern Menichen bavon er= offnet worden; benn wir find bem Daradeis in Abam abgestorben und muffen durch den Tod und Bermefung bes Leibes im Parabeis (als in einer andern Belt, im Leben Gottes in ber himmlischen Befenheit und Leiblichkeit) wieder ausgrunen. Und ob es gleich in Etlichen ift, baf fie haben Gottes Befenheit (als Chrifti Leib) wieber an die Geele bekommen, fo hat boch ber verberbte irbifche Ubam bas beilige und reine Mufterium verdecket, bag alfo die große Beim= lichkeit ift ber Bernunft verborgen blieben. Denn Gott wohnet nicht in diefer Welt im außern Principio, fondern im innern. Bohl wohnet er im Loco diefer Welt; aber biefe Welt ergreifet ihn nicht; wie wollte benn ber irbifche Menfch Gottes Beheimniffe ergreifen? Und ob es ein Mensch ergriffe, so ergreift er's nach dem innern Menschen, welcher wieder aus Bott geboren ift.

12. Beil aber bas gottliche Dofterium fich auch nunmehr

will also gar entblößen und bem Menschen also ganz begreiflich gegeben wird, daß er die Verborgenheit ganz helle begreift: so ist dem wohl nachzusinnen, was das bedeute, anders nichts, als die Einserndte dieser Welt. Denn der Anfang hat das Ende sunden, und das Mittel wird in die Scheidung gestellet. Lasse's euch gesagt sein, ihr Kinder, die ihr wollet Gottes Reich erben: es ist eine Zeit großes Ernsts vorhanden; die Tenne soll geseget werden: Bös und Gut soll von einander geschieden werden, der Tag bricht an, es

wird both erkannt!

13. Wenn wir wollen vom Menschen reben und ben recht verstehen, woraus er gemachet ist worden; so mussen wir ja die Gottheit mit dem Wesen aller Wesen betrachten, benn der Mensch ward nach Gottes Gleichniß aus allen dreien Principien erschaffen, ein ganz Bild und Gleichniß nach allem Wesen. Nicht sollte er allein ein Bildniß dieser Welt sein, denn dieser Welt Bildniß ist thierisch, und um keiner thierischen Bildniß willen ist Gott Mensch worden; denn Gott schus auch den Menschen nicht also in thierischer Eigenschaft zu leben, als wir ist nach dem Fall leben, sondern ins Paradeis, ins ewige Leben. Der Mensch hatte kein solch thierisch Fleisch, sondern himmlisch Fleisch, aber im Fall ward es irbisch und thierisch, und auch nicht der Meinung zu verstehen, daß er nichts von dieser Welt hatte an sich gehabt. Er hat dieser Welt Reich und Regiment an sich gehabt, aber in ihm regiereten nicht die vier Elementa, sondern die vier Elementa waren in einem, und lag das irdische Regiment in ihm verborgen; er sollte in himmlischer Quaal leben. Und obzleich Alles rege in ihm war, sollte er doch mit der himmlischen Quaal des andern Principii über die irdische herrschen, und das Reich und die Quaal der Sterne und Elemente sollte unter der paradeissischen Quaal sein. Keine Hicken die Flemente soch Frost, keine Krankheit noch Ungefall, auch keine Furcht sollte ihn rühren noch schrecken: sein Leib konnte durch Erden und Steine gehen, unzerbrochen derer eines; denn das wäre kein ewiger Mensch, den die Frostgeit könnte bändigen, der zerbrechlich wäre.

14. Darum sollen wir den Menschen recht betrachten, es heißet nicht sophisticiren oder wähnen, sondern im Geiste Gottes erkennen und wissen; es heißet: Ihr musser wieder neugedoren werden, wollt ihr wieder das Reich Gottes schauen, daraus ihr ges gangen seid. Nicht thut's Kunst, sondern Gottes Geist, der dem Menschendilbe die Himmelsthur aufschleußt, daß er mit dreien Augen sehe: denn der Mensch stehet in einem dreisachen Leben, ist er aber Gottes Kind; wo nicht, so stehet er nur in einem zweisachen. Und ist und genug erkenntlich, daß Abam ist mit der rechten h. Bildenis, welche das Gleichnis nach der h. Dreisaltigkeit war, aus dem göttlichen Wesen ausgegangen und in die Frdigkeit imaginiret, und das irdische Reich in die göttliche Bildnis eingeführet, die verderbet

und finster gemacht hat; barum wir benn auch unfer parabeififches Seben verloren. Much hat und Gott bas Paradeis entzogen, ba wir benn matt, schwach und unmachtig worben, und guband bie vier Elementa mit bem Geftirne in uns machtig worben, alfo baß wir benfelben find mit Abam beimgefallen: welches auch bie Urfache bes Beibes ift, bag Gott ben Ubam gertheilete, als er nicht befteben konnte und in zwo Tincturen ftellte', als nach bem Feuer und Waffer, wie hernach foll gemelbet werben, da eine giebt Geele und bie andere Geift. Und ift nach bem Kall ein thierisch Wefen mit bem Menfchen worden, ber fich nach thierischer Gigenschaft fort. pflangen muß, ba ihm ber Simmel und Paradeis, fowohl die Gottbeit ein Mofterium ward; und ba boch bas Ewige im Menfchen blieb, als bie eble Seele, aber mit einem irdifchen Rleide verdecket, verfinstert und mit irbischer Quaal inficiret, burch falsche Imagina. tion vergiftet, daß fie nicht mehr fur Gottes Rind erkannt ward: um welcher willen Gott Mensch marb, daß er fie von ber finftern Arbigfeit wieder erlofete und wieder in himmlifche Befenheit, in Chrifti Kleisch und Blut, welches ben Simmel erfüllet, einführete.

### Das 3. Kapitel.

Die Pforte der Schopfung des Menschen.

Wiewohl wir dieses in ben andern Budern fast genug erklästet, so hat sie doch nicht ein Jeder in der Hand, so thut Noth eine kurze runde Beschreibung von der Schöpfung des Menschen, damit die Menschwerdung Christi hernach mochte besser verstanden werden; auch um der Perlen willen, die dem Menschen in seinem Suchen noch immer mehr zufallen, gegeben und eröffnet werden, welches mir denn eine besondere Freude giebt, mich also mit Gott

zu ergögen.

2. Die Schöpfung bes Menschen ist in allen breien Principien geschehen, als in bes Baters ewigen Natur und Eigenschaft, und in bes Sohnes ewigen Natur und Eigenschaft, und in dieser Welt Natur und Eigenschaft; und ist bem Menschen, welchen das Berbum Flat schuf, der dreisachige Geist zu seinem Leben, aus breien Principien und Quallen eingeblasen worden, als von einem dreisachen Flat ist er geschaffen, verstehet die Leiblichkeit und Wessenheit; und der Wille des Herzens Gottes hat ihm den Geist nach allen dreien Principien eingeführet. Das verstehet also, wie solget.

3. Der Mensch war ganz zu Gottes Gleichniß geschaffen; Gott offenbarete sich in der Menschheit in einem Bilbe, das sollte sein wie er selber: denn Gott ist Alles, und von ihm ist Alles herskommen, und wird darum nicht Alles Gott genannt, wegen deß, daß nicht Alles gut ist. Denn was die pure Gottheit antrisst, so ist Gelber, sein lichtslammender Geist, und wohnet in nichts als nur in sich selber, sein ist nichts gleich. Was aber antrisst des Feuers Eigenschaft, daraus das Licht erboren wird, erkennen wir des Feuers Eigenschaft für Natur, welches eine Ursache des Lebens, Bewegens und Geistes ist; sonst ware kein Geist, kein Licht, auch kein Wesen sondern eine ewige Stille, weder Farben noch Tugend, sondern ware ein Ungrund ohne Wesen.

4. Und wiewohl das Licht der Majestät im Ungrunde wohnet und von der feuernden Natur und Eigenschaft nicht ergriffen
ist, denn es ist und mit dem Feuer und Lichte also zu ersinnen;
das Feuer hat und machet erschreckliche und verzehrende Quaal:
nun ist in der Quaal ein Ersinken, gleich einem Sterben oder sich Frei-Ergeben; und dasselbe Frei-Ergeben fället in die Freiheit
außer der Quaal, als in Tod, und ist doch kein Tod; sondern es
gehet also einen Grad tiefer in sich hinein und wird von der Quaal der
Keuersangst frei, und hat doch die Schärfe des Feuers, aber nicht

in ber Ungft, fonbern in ber Freiheit.

5. Ist ist die Freiheit und der Ungrund ein Leben, und wird in sich ein Licht, denn sie kriegt den Blig der Angstquaal und wird begehrend, als der Wesenheit, und das Begehren schwängert sich selber mit Wesenheit aus der Freiheit und Sanstmuth: denn was der Angstquaal ersinket oder entwird, das freuet sich, daß es von der Angst frei ist und zeucht die Freude in sich, und gehet mit seinem Willen aus sich, welches der Freude Geist und Leben ist, dazu wir allhie eine englische Zunge bedürften; aber dem gottliebenden Leser hiemit eine kurze Andeutung nachzusinnen geben wollen, die himmlische Wesenheit zu verstehen.

6. Denn in Gott ift Alles Kraft, Geist und Leben. Bas aber Wesen ist, das ist nicht Geist, sondern, was vom Feuer ersinetet, als in Unmacht, das ist Wesen; denn der Geist urständet im Feuer, und scheidet sich aber in zwo Quaalen, als eine im Feuer und eine im Ersinken in die Freiheit im Lichte: diese heist Gott, denn sie ist sankt und lieblich, und hat in sich die Freudenreich; und wird die englische Welt in der ersunkenen Freiheit der Wesen-

heit verftanden.

7. Darum, da wir waren aus der Freiheit der englischen Welt ausgegangen in die finstere Quaal, welcher Abgrund das Feuer war, so war und kein Rath, es würde denn des Lichts Kraft und Wort, als ein Wort des gottlichen Lebens, ein Mensch, und fuhrete uns aus der Finsterniß durch des Feuers Quaal durch den Tod

im Feuer in die Freiheit des gottlichen Lebens, in die gottliche Wesenheit wieder ein. Darum mußte Christus sterben und mit dem Seelen Geiste durch's Feuer der ewigen Natur, als durch die Holle und Grimm der ewigen Natur in die gottliche Wesenheit eingehen und unseren Seelen eine Bahn durch den Tod und Jorn brechen, darauf wir mit und in ihm konnten durch den Tod ins ewige gotte

liche Leben eingehen.

8. Aber von ber gottlichen Wesenheit, als von ber gottlichen Leiblichkeit, ist uns also zu verstehen: das Licht giebt Sanstmuth als eine Liebe; nun begehret des Feuers Angst Sanstmuth, daß es seinen großen Durst möge stillen, denn das Feuer ist begehrend, und die Sanstmuth ist gebend, denn sie giebt sich selber. Also wird im Begehren der Sanstmuth Wesen, als eine substantialische Wesenheit, welche dem Grimm entsunken ist, die ihr eigen Leben frei giebt, das ist Leiblichkeit: denn sie wird aus der Kraft in der Sanstmuth substantialisch, und wird von der Jerdigkeit, als vom ewigen Fiat angezogen und gehalten; und wird darum Wesenheit oder Leiblichkeit genannt, daß es dem Feuerquaal und Geiste ersunken ist, und ist gegen dem Geiste als stumm, todt oder unmächtig, da sie doch ein effentialisch Leben ist.

9. Also sollet Ihr und recht verstehen. Als Gott die Engel schuf, waren nur zwei Principia offenbar und im Wesen, als das im Feuer und Lichte, als mit grimmiger Wesenheit im strengen herben Fiat, mit den Gestalten der Feuersnatur, und dann mit himm-lischer Wesenheit aus heiliger Kraft, mit dem Wasserquall der Sanstmuth des Freudenlebens, in welchem gottlicher Sulphur, als in der Liebe und Sanstmuth erboren ward: sein Fiat war Gottes begeh-

render Wille.

10. Aus dieser gottlichen Wesenheit, als aus Gottes Natur, wurden die Engel, als Kreaturen erschaffen, und ihr Geist oder Lebensquaal urständet im Feuer, denn ohne Feuer bestehet kein Geist. Er ging aber aus dem Feuer ins Licht, allda kriegte er der Liebe Quaal, und war das Feuer nur eine Ursache seines Lebens; aber des Feuers Grimm ward mit der Liebe im Lichte geloschet.

11. Dieses verachtete Lucifer, und blieb ein Feuergeift. Also erhub er sich auch, und zundete in seinem Loco die Wesenheit an, daraus ist Erde und Steine worden, und ward ausgestoßen; und ging also ist die britte Leiblichkeit und bas britte Principium an

mit bem Reiche biefer Belt.

12. So bann ber Teufel baraus in die Finfterniß gestoßen ward, so schuf Gott ein ander Bild nach seiner Gleichniß in diesen Locum. Sollte es aber Gottes Gleichniß nach allen breien Principien sein, so mußte es auch aus allen breien genommen sein und aus allem Wesen dieses Orts oder dieser Tiefe, also weit sich bas Fiat mit Lucifer's Fürstenthron hatte in die Aethern zur Schöpfung

eingegeben; benn ber Mensch kam an Lucifer's Stelle, und baher urständet auch der große Neib der Teufel, daß sie dem Menschen nicht die Ehre gonnen, sondern führen ihn immer den bosen versderbten Weg, damit sie nur ihr Neich mehren und thun solches der Sanstmuth, als Gottes Liebe zu Troße; vermeinen noch, weil sie im Grimm der starken Macht leben, sie sind hoher als Gottes Geist in der Liebe und Sanstmuth.

13. Also, verstehet, hat Gottes Willen-Geist, als ber h. Geist, bas zweisache Fiat gefasset in zweien Principiis, als in der englischen Welt das Innere, und den in dieser außern Welt das Aeußere, und den Mest das Aeußere, und den Mest das Aeußere, und der Merschen geschaffen, als eine vermischete Person: denn er sollte sein ein Bild nach der innern und außern Welt, sollte aber mit der innern Quaal über die außere herrschen, also ware er Gottes Gleichniß gewesen; denn die außere Wesenheit hing an der innern, und grünete das Paradeis durch die Erde, und war der Mensch in dieser Welt auf dem Erdboden im Paradeis. Es wuchs ihm auch paradeissische Frucht die auf den Fall; da der Herr die Erde versluchete, so trat das Paradeis ins Mysterium, und ward dem Menschen ein Mysterium oder Geheimniß, da er zwar, so er aus Gott wiedergeboren wird, nach dem innern Menschen im Paradeis wohnet, aber nach dem äußern in dieser Welt.

14. Also ist und ferner zu betrachten des Menschen Ankunft und Urstand. Gott hat seinen Leib geschaffen aus der Erde Matrice, daraus die Erde geschaffen ward. Es war Alles unter einander, und theilete sich doch in drei Principia dreierlei Wesenheit, und ward doch die im Grimme nicht erkannt. Wäre nur Adam in der Unschuld blieben, er hatte die ganze Zeit dieser Welt in zweien Prinzipien nur gelebet, und hatte mit einem geherrschet über Alles, und ware das grimme Reich an ihm nie erkannt noch offenbar worden,

ob er bas gleich an fich hatte.

15. Und ist uns weiter zu verstehen, das Abam's Leib ist aus dem innern Element, da das innere Firmament und Himmel mit den himmlischen Essentien inne lieget, auf einem Theil mit dem innern Fiat geschaffen worden; und dann zum Andern ist er aus den vier Elementen der äußern Natur und aus dem Gestirne mit dem äußern Fiat geschaffen worden: denn in der Erde Matrice stund das unter einander, das Paradeis war darinnen, und der Leib war auch ins Paradeis geschaffen. Berstehet's recht! Er hatte göttliche und auch irdische Wessenheit an sich; aber die irdische war in der göttlichen gleich als verschlungen oder unmächtig. Das Wessen oder Materia, daraus der Leib gemachet oder geschaffen ward, war eine Masse, ein Wasser und Feuer mit der Essenz beider Principien, wiewohl das erste auch darinnen lag, aber nicht rege; es sollte ein jedes Principium in seinem Sitze bleiben, und sollten sich

nicht mischen, als in Gott geschiehet, so ware ber Mensch eine gange Gleichniß nach Gottes Wefen geweft.

#### Bom Einblafen ber Seele und bes Beiftes.

16. Der Leib ist eine Gleichnis nach Gottes Wefenheit, und bie Seele und Geist eine Gleichnis nach der h. Dreifaltigkeit. Gott gab dem Körper seine Wesenheit aus breien Principien, und den Geist mit der Seele aus dem Quellbrunnen des dreifachigen Geistes der allwesenden Gottheit. Und ist und auch also zu verstehen, daß die Seele mit ihrer Bildnis und mit ihrem außern Geiste aus dreien Principien ist herkommen und dem Leibe eingeblasen und eingeführtet worden, wie solches auch Moses bezeuget: Gott blies dem Mensichen ein den lebendigen Obem in seine Nase, da ward der Mensch

eine lebendige Seele. Ben. 2, 7.

17. Nun ist aber ber Obem und Geist Gottes breierlei Quaal. Im ersten Principio ist er ein Feuerobem oder Geist, welcher die rechte Ursach des Lebens ist und stehet in des Baters Quaal, als im Centro der grimmigen Natur. Im andern Principio ist Gottes Odem oder Geist der lichtstammende Liebegeist, als der rechte Geist der wahren Gottheit, der Gott h. Geist heißet. Und im dritten Principio, als im Gleichnis Gottes, ist Gottes Odem der Luftsgeist, auf welchem der h. Geist fähret, wie David saget: Der Herr fähret auf den Fittigen des Windes. Ps. 104, 3. Und Moses saget: Der Geist Gottes schwebet auf dem Wasser, auf der Capsula, da die Luft urständet. Gen. 1, 2.

18. Nun diesen breisachen Geist hat der ganze Gott aus allen dreien Principien in die geschaffene Bildniß eingeblasen und einzestühret, als erstlich den Feuergeist, den hat er ihm von innen einzestühret und nicht zur Nase, sondern ins Herz, in die zweisache Tinctur des innern und äußern Bluts, wiewohl das außere nicht erkannt war, sondern war Mysterium. Über das innere war rege und hatte zwo Tincturen; die erste aus dem Feuer, die andere aus dem Lichte. Dieser Feuergeist ist die rechte essentialische Seele, denn sie hat Centrum Natura mit seinen vier Gestalten zur Feuersmacht. Sie schläget ihr selber das Feuer auf, und machet selbst das Rad der Essentien, wie im andern und britten Buch nach der Länge gemelbet worden,

19. Und follt wiffen, daß das effentialische Seelenfeuer nicht bie rechte Bildniß nach der Gottheit ift. Sie ist keine Bildniß, sondern ein magisch ewigwährend Feuer; es hat nie keinen Ansang gehabt, wird auch kein Ende haben und verstehet, daß Gott das ewige, unanfängliche Feuer, (welches von Ewigkeit in sich selber in ber ewigen Magia, als in Gottes Willen, im Begehren der ewigen

Natur, als ein ewig Centrum ber Gebarerin ift gemesen) eingeführet hat; benn biese Bilbnig follte eine Gleichnig nach ihm fein.

20. Zum Undern hat ihm zugleich mit dem effentialischen Seelenseuer der h. Geist den lichtstammenden Liebegeist aus sich selber eingesühret, auch eben nur im andern Principio, darinnen die Gottheit verstanden wird, nicht zur Nase ein, sondern wie Feuer und Licht an einander hänget und eines ist, aber in zweien Quallen. Also ward ihm der gute Liebegeist mit dem essentialischen Feuergeiste eingeführt in sein Herz, und brachte jede Quaal seine eigene Tinctur mit, als ein eigen Leben; und wird in der Liebe-Tinctur der rechte Geist verstanden, der die Bildniß Gottes ist, der ein Gleichniß ist nach der klaren wahren Gottheit, und dem ganzen Menschen ähnzlich siehet, auch den ganzen Menschen erfüllet, aber in seinem Principio.

21. Die Seele, was sie pur allein antrisst, ist ein Feuerauge, ober ein Feuerspiegel, darin sich die Gottheit hat geoffenbaret nach dem ersten Principio, als nach der Natur; denn sie ist eine Kreatur, doch in kein Gleichniß geschaffen. Über ihre Bildniß, welche sie aus ihrem Feuerauge im Licht erbietet, das ist die rechte Kreatur, um welcher willen Gott Mensch ward, und sie wieder aus dem Grimm der ewigen Natur in Ternarium Sanctum einführete.

- 22. Und ist uns ferner asso zu verstehen mit der Seele und ihrer Bildniß: Es ist wohl ein Geist zusammen, aber die Seele ist ein hungerig Feuer und muß Wesenheit haben, sonst wird sie ein hungerig finster Thal, als die Teusel solche worden sind. So machet die Seele Feuer und Leben, und die Sanstmuth der Bildniß machet Liebe und himmlische Wesenheit. Also wird das Seelenseuer gesänstiget und mit Liebe erfüllet, denn die Bildniß hat Wasser aus Gottes Brunn, das da quillt ins ewige Leben; dasselbe ist Liebe und Sanstmuth und nimmt es aus Gottes Majestat; als dies im angezündeten Feuer zu sehen, wie das Feuer einen grimmigen Quaal hat, und das Licht einen sansten lieblichen Quaal: und wie in der Tiefe dieser Welt aus Licht und Lust Wasser wird, also ist dieß imsgleichen auch.
- 23. Zum Dritten hat Gott ben Geist dieser Welt mit der Sterne und Elemente Quaal, als die Luft, auch zugleich auf einmal dem Menschen in seine Nase eingeblasen; der sollte ein Regierer im äußern Neiche sein und die Wunder der außern Welt eröffnen, zu welchem Ende Gott den Menschen auch ins außere Leben schuf. Aber der außere Geist sollte nicht in die Bildniß Gottes greisen; auch sollte die Bildniß Gottes nicht den außern Geist in sich zur herberge einsühren und über sich herrschen lassen, denn ihre Speise war von Gottes Wort und Kraft, und der außere Leib hatte parabeissische Speise, nicht im Madensack, denn er hatte den nicht. Auch hatte er weber männliche noch weibliche Gestalt oder Form, denn er

war beibes, und hatte beibe Tincturen, als ber Seele und bes Geifts, bes Feuers und Lichts, und sollte einen andern Menschen aus sich gebären nach seinem Gleichniß. Er war eine zuchtige Jungfrau in reiner Liebe; er liebete und schwängerte sich selber mit Imagination; also war auch seine Fortpflanzung. Er war ein Herr über Sterne und Etemente, ein Gleichniß nach Gott, wie Gott in Sternen und Etementen wohnet, und ihn ergreiset nichts, er herrschet über Alles. Also war auch der Mensch geschaffen; die irdische Quaal war nicht ganz rege in ihm. Er hatte wohl den Luftgeist, aber die Hitze und Kälte sollte ihn nicht rühren, denn Gottes Wesenheit drang durch Alles. Wie das Paradeis durch die Erde drang und grünete, also grünete die himmlische Wesenheit im äußern Wesen seines Leibes und äußern Geistes. In Gott ist's wohl möglich, was uns im irdischen Leben fremd ansiehet.

24. Zum Bierten hat Abam mit der Einführung seiner schosnen Himmelsbildniß in dem Geiste Gottes das lebendige Wort Gote tes mit empfangen, das war seiner Seele und Bildniß Speise; das selbendige Wort war umgeben mit der göttlichen Jungfrau der Weisheit. Und wisset, daß der Seele Bildniß ist in dem jungfraulichen Bilde gestanden, welches in der Gottheit von Ewigkeit erblie ket war worden, und des Abam's reine Vildniß war aus Gottes Weisheit; denn Gott wollte sich also in einem Bilde sehen und offendaren, und das war die Gleichniß nach Gott, verstehe nach Gote Geist, nach der Dreizahl, ein ganz züchtig Vild, gleich den Ensgeln Gottes. In derselben Bildniß war Abam Gottes Kind, nicht allein ein Gleichniß, sondern ein Kind, geboren aus Gott, aus dem Wesen aller Wesen.

25. Ulfo ist kurz gemeldet worden, was Ubam fur ein Bilb war vor seinem Fall, und wie ibn Gott hat geschaffen, zu besserm Berstande, warum Gottes Bort sei ein Mensch worden, wie das sei zugegangen, und was bas habe geursachet.

## Das 4. Kapitel.

Won dem paradeisischen Wesen und Regiment, wie es hätte mögen sein, so der Mensch wäre in der Unschuld blieben.

Biel Einwurfe hat der Teufel, damit er fich will entschuldigen, Gott habe ihn also geschaffen, da ihn doch seine gehabte englische Gestalt, Quaal und Bildnif immer überzeuget, daß er ein Lügner

ift. Ulfo thut er auch bem armen gefallenen Menfchen, führet ihm immer bas irbifche Reich mit feiner Rraft und Bermogenheit ein, daß er also einen steten Spiegel vor sich habe, daß er also auch Gott schuldige, als habe er ihn irdisch und bos geschaffen. Er lässet aber das Beste außen, als das Paradeis, in welches der Mensch geschaffen war, und bann Gottes Allmacht, daß ber Mensch nicht alleine vom Brot lebe, fondern auch von Gottes Rraft und Bort, und daß bas Paradeis mit feiner Quaal habe über die Erdiakeit ges regieret. Er zeiget dem Menschen nur seine harte, elende, sleischerne, nackende Gestalt; aber die Gestalt in der Unschuld, da Adam nicht wußte, daß er nackend war, becket er zu, den Menschen zu betrügen.
2. Und so uns armen Heväkindern biefes benn ja so fehr

verbeckt fein will, und es auch wohl ber irdifche Balg nicht werth ist zu wissen, aber unserm Gemuthe sehr nothig: so thut uns hoch Roth, daß wir zu dem rechten Thurhuter (der den Schlussel hat aufzuschließen) fliehen und ihn bitten, und und ihm ganz einergeben, daß er und doch wolle die paradeisische Pforte im innern Centro unferer Bildniß aufschließen, bag uns boch mochte bas paradeisische Licht in unferm Gemuthe anbliden, und wir boch alfo mochten tuftern werben, mit unferm Immanuel wieber nach bem innern und neuen Menschen im Paradeis zu wohnen; benn ohne biefelbe Huffcbliegung verfteben wir nichts vom Paradeis und unferer gehabten Bildnif in ber Unfdulb.

3. Beil une aber Chriftus, Gottes Cohn, hat wieber gur Paradeisbildung erboren, follen wir ja nicht fo lag fein, und auf Runft und irdische Bernunft zu verlaffen. Wir finden das Paradeis und Chriftum (ber in und Mensch geboren worden, wollen wir anbers Gott schauen) nicht in unferer Bernunft: es ift Mues tobt und blind. Bir muffen aus der Bernunft ausgehen, und in die Menfchwerdung Chrifti eingehen, fo werden wir von Gott gelehret. 216= dann haben wir Macht, von Gott, Paradeis und Himmelreich zu reben; und in der irdischen Bernunft, die nur vom Gestirne herruhret, find wir vor Gott Narren, fo wir wollen vom Mufterio himmlifch reben, benn wir reben von einem Dinge, bas wir nie erkannt noch gefeben haben; aber ein Rind fennet ja die Mutter. Ulfo auch ein Jeder, der aus Gott wieder geboren wird, fennet ja feine Mutter, wohl nicht mit irdifchen Augen, aber mit gottlichen, und ber Mutter Mugen, von ber er geboren ift. Geben wir bem Lefer treubergig nachzusinnen, was ihm zu thun fei, und aus welchem Sinn und Begriff wir Schreiben wollen.

4. Die Bernunft ber außern Welt will fchlechts erhalten, Gott habe den Menfchen ins außere Regiment gefchaffen, in die Quaal der Sterne und vier Elemente. So das ware, so ware er ja in die Angst und Tod geschaffen, denn der gestirnte Himmel hatsein Ziel; wenn er das erreichet, so verlässet er die Kreatur, derer er

ein Führer war. Alebann zergehet ja bas Regiment und Wefen ber Rreatur, welche dem außern Simmel unterworfen ift; und feben wir ja mohl, wie wir hinfallen und fterben, wenn une ber außere Simmel mit den Glementen verläßt, bag auch ein Rind im Mutter= leibe ichon alt genug ift zum Sterben, auch oft verbirbt, weil es noch ohne Leben und im Fiat des außern Regimente ift, in ber Leibe merbung, ehe bas Centrum Natura bas Seelenfeuer aufschlaget. Und erkennen wir freilich ben Tob und bas Sterben mit Abam's Fall, bag Abam fei, (alsbald er ift irbifch worden) bem Parabeis abgestorben und fei an Gottes Reich todt worben, barum uns benn Die Wiedergeburt Noth war, anders mochten wir nicht wieder lebenbig werben.

5. Dieweil aber Gott bem Ubam bie irbische Frucht, so vermi= Schet war, verbot, die nicht anzuruhren, und auch nur einen Denschen fouf, mit mannlicher und weiblicher Gigenschaft, mit beiden Tinctus ren, als des Keuers und des Lichts in ber Liebe, ihn auch alfobald ins Parabeis brachte; ja im Parabeis warb er gefchaffen: fo konnen wir der Bernunft nicht Statt geben, welche mit des Teufels Infis ciren faget, ber Mensch fei irbisch geschaffen: benn Alles, was vom irbischen Leben ober von irbischer Quaal einig und allein geschaffen ift, bas ift thierifch und hat Unfang und Ende, und erreichet nicht Die Emigkeit. Bas nun nicht aus bem Emigen ift, bas ift gergang. lich, und nur ein Spiegel, barin fich bie ewige Beisheit als in eis ner Rigur und Gleichniß geschauet bat. Es bleibet von ihm nichts mehr ale ein Schatten ohne Quaal und Befen; es fahret dabin als ein Wind, der fich erhoben hat und bann wieder leget. Um einer folden Rreatur willen ift Gott nicht Menich worben; das Ewige ift nicht um's Berganglichen willen in die vergangliche Befenheit eingegangen. Co ift es auch nicht baburch in bas Grbifche eingegangen, bag es will das Grbifche, Bergangliche in die Rraft ber Majeftat erheben und einführen; fonbern um begwillen, bas aus ber Rraft ber Majestat war herkommen, war aber bos und irdifch wors ben, und gleich als im Tobe verblichen, bag es bas wollte wieder lebenbig machen, auferwecken und in die Rraft ber Majeftat erhoben, in ben Gib als es war, ebe es eine Rreatur mar.

6. Und follen den Menfchen andere erkennen, ale wir biebero gethan haben, indem wir ihn thierisch geschäbet. Er ift ja thierisch worden, nach ber Gigenschaft biefer Belt; indem er in Ubam ftarb, fo lebet er hernach biefer Welt und nicht Gotte. Go er aber mit feinem Willengeist in Gott einging, fo erlangete ber Willengeift bie eble Bildnif wieder und lebte nach ber Bildnif in Gott, und nach ber thierischen Eigenschaft diefer Belt. Ulfo mar er im Tode, und mar boch lebendig, und barum ward Gottes Wort ein Menfch, baß er ihn wieder in Gott einigte, daß er wieder gang in Gott geboren wurde und bas Parabeis in ihm empfindlich mare.

7. Ulfo ift und bas parabeififche Bild zu betrachten: Wir fagen und erkennen, bag Ubam gut, rein und ohne Dafel war ge= Schaffen, sowohl als Lucifer mit feinem Beer: er hatte reine Mugen, und bas doppelt ober zweifach, benn er hatte beide Reiche an fich, Gottes und Diefer Welt Reich; aber wie Gott ein Berr über Mues ift, alfo follte auch ber Menfch in Gottes Rraft ein Berr uber Diefe Belt fein. Bie Gott in Allem herrschet und Alles burchgehet, bem Dinge unempfindlich: also konnte der verborgene gottliche Mensch in Alles gehen und ichauen. 3mar ber außere Denich mar im Meukern, aber ein herr über bas Meußere, und war unter ihm; es gabmete ibn nicht. Er hatte fonnen Relfen gerbrechen ohne Roth, die Tinc. tur der Erde mar ihm gang erkenntlich, er hatte alle Bunder der Erde erfunden: benn zu bem Ende mar er auch ins Meugere gefchaf= fen, und daß er follte in Riguren offenbaren und ine Bert fuhren, mas in ber emigen Beisheit mar erfeben worden; benn er hatte bie jungfräuliche Beisheit in ihm.

8. Gold, Silber und das köftliche Metall ist wohl auch aus ber himmlischen Magia mit der Entzündung also eingeschlossen worden: es ist ein anders als die Erde; der Mensch liebet es wohl und braucht's zu seiner Nahrung; aber er kennet nicht seinen Grund und Urstand. Es wird nicht vergebens vom Gemuthe geliebet, es hat einen hohen Urstand, so wir dem nachsinnen: aber wir geschweigen deß billig allhier, weil es der Mensch ohnedas zu viel liebet und sich damit vom Geiste Gottes entzeucht; es soll Einer den Leib nicht mehr lieben als den Geist, denn der Geist ist das Leben. Also gesehen wir euch in Gleichniß zu verstehen, und geschweigen dieser Mas

terie mit ihrem Grund und Urftande.

9. Über das wisset! Es war dem Menschen zu seinem Spiel und Zierheit gegeben, er hatte es aus Naturrecht, es war sein, verstehe dem außern Leibe; denn der außere Leib mit seiner Tinctur und die metallische Tinctur sind einander nahe verwandt. Uls aber des außern Leibes Tinctur verderbet war mit des Teufels boser Sucht, so verdarg sich auch die metallische Tinctur vor der menschlichen und seindete den an; denn sie ist reiner als die verderbte im außern

Menschen.

10. Und lasset euch das, ihr Sucher der metallischen Tinctur, offendar sein: wollt ihr den Lapidem Philosophorum sinden, so schiffet euch zur neuen Wiedergeburt in Christo, sonst wird sie euch schwer sein zu erkennen; denn sie hat eine große Gemeinschaft mit der himmlischen Wesenheit, welche, so sie vom Grimm aufgelöset würde, man wohl sehen wurde. Sein Glast bedeutet etwas, das, so so wir paradeisische Augen hatten, wir wohl erkennen wurden. Das Gemuth zeiget uns das wohl an, aber der Berstand und volle Erkenntnis ist am Paradeis todt. Und darum, weil wir das Sbele zu Gottes Unehre und zu unser selber Verderbnis brauchen, und nicht

baburch Gott ehren, und mit unferm Geifte in Gottes Geift eingehen, fonbern laffen den Geift, und hangen an der Wefenheit: fo ift uns die metallische Tinctur Mysterium worden, denn wir find ihr fremb worden.

- Der Mensch mar geschaffen, bag er sollte ein Berr ber Tinctur fein, und fie war ihm unterthan, er aber ward ihr Rnecht, bargu fremde: alfo fuchet er nur Gold, und findet Erbe; barum daß er ben Beift verließ und ging mit feinem Beift in die Befenheit, hat ihn die Befenheit gefangen und in Tod gefchloffen: bag, wie die Tinctur ber Erde im Grimm verschloffen lieget, bis ins Gericht Gottes: also auch lieget ber Menschengeist mit im Born verschloffen, er gehe benn aus und werbe in Gott geboren. Denn ber Teufel wollte Großfürst mit feinem Grimm in ber himmlischen Wefenheit fein, darum ward fie ihm verschloffen und ward zu Erde und zu Steinen, daß er alfo nicht Kurft, fondern ein Gefangener im Born ift, und nubet ihm die Wefenheit nichts; benn er ift Geift, und verachtete die himmlische Befenheit, und entzundete die Mutter ber Natur, welche alsobald hat Alles begreiflich und forperlich gemacht, welches Gottes Geift zusammenschuf; und war aber bem Menschen aut und fenntlich, er konnte bie Tinctur wohl auflofen, und bas edle Perlein hervorbringen zu feinem Spiel und Freuben; auch zu Gottes Ehre und Bunberthat, fo er in ber Unschuld blieben mare.
- 12. Unlangend bes Menschen Effen und Trinken, bamit er feinem Feuer Nahrung und Wefenheit follte geben, war alfo gethan: er hatte zweierlei Reuer in fich, das Geelenfeuer und bas außere Reuer von ber Sonne und Geffirne. Run muß ein jedes Feuer Sulphur oder Befen haben, oder es bestehet nicht, bas ift, es brennet nicht. Go haben wir beffen genug gum Berftanbe am gottlichen Befen, welches des Menichen Nahrung ware gewesen: benn wie oben gemelbet, fo wird bas Geelenfeuer mit Gottes Liebe, Sanftmuth und Wefenheit gespeifet, mit allem bem, was bas Wort als bas gottliche Centrum erbieret; benn die Seele ift aus bem ewigen magischen Feuer, die muß auch magische Speife haben, als mit Imagination. Go fie Gottes Bilbnif bat, fo imaginiret fie in Gottes Liebe, in Die gottliche Wefenheit, und iffet von Gottes Speife, von der Engel Speife: wo aber nicht, fo iffet fie von dem, barein ihre Imagination gehet, als von irdifcher ober bollischer Quaal; und in diefelbe Matricem fallet fie auch, wohl nicht mit ihrer Sub= ftang, aber fie wird mit berfelben erfullet, und baffelbe bebet in ihr an zu qualificiren, ale ein Gift im Fleische thut.

13. Also ist uns auch bes äußern Leibes Speise genug erkenntlich. Der äußere Mensch war ja; aber er war gleich wie halb verschlungen von bem innern; ber innere herrschete durch und durch, wie das Feuer im glubenden Gisen, und nahm also ein jedes Leben von bem Seinen Speise, als die Bildniß Gottes ober ber Seele Geift und Bilbniß aß von himmlischer göttlicher Wesenheit, und ber äußere Leib aß Paradeisfrucht in Munde, und nicht in Leib; benn wie der äußere Leib im innern als halb verschlungen stund, also war auch die Frucht des Paradeises. Die göttliche Wesenheit grüsnete durch die irdische, und hatte die irdische in der Paradeisfrucht wie halb verschlungen, also daß die Frucht nicht irdisch erkannt ward: und darum hieß es Paradeis, als ein Grünen durch den Born, da die Liebe Gottes im Born grünete und Frucht trug, wie es die Natursprache klar verstehet, ohne einigertei Deutelei oder Meinung.

- 14. Und ist uns ferner also zu verstehen, wie Gott in dieser Welt wohnet, und die Welt ist in ihm wie verschlungen; sie ist in ihm unmächtig und er allmächtig. Ulso war auch der Mensch, und also aß er auch: sein irdisch Essen war himmlisch. Uls wir wissen, daß wir mussen wiedergeboren werden, also war die Paradeisstrucht aus dem Zorne wieder in himmlische Wesenheit geboren; oder, wie wir sehen, daß ein gut, suß Kraut aus der bittern Erde wächset, welches die Sonne anders qualificiret, als es die Erde hat qualificiret: also qualificirete der h. Mensch die Paradeisstrucht in seinem Munde, daß also die Irdigkeit verschlungen ward als ein Nichts, und den Menschen nicht rügete. Der, als wir erkennen, daß die Erde wird am Ende verschlungen werden, und nicht mehr ein greifslich Corpus sein.
- 15. Ulso war auch das außerliche Essen des Menschen; er aß die Frucht in Mund und bedurfte darzu keine Jahne, benn allda war die Scheidung der Macht. Es waren zwei Centra der Kraft in Ubam's Munde, ein jedes nahm das seine; das irdische ward in himmlische Quaal verwandelt, als wir erkennen, daß wir nach unserm Leibe sollen verwandelt und in einen himmlischen Kraftleib gesehet werden. Ulso auch war die Berwandlung im Munde, und der Leib empfing die Kraft, denn das Reich Gottes stehet in Kraft. So stund ja der Mensch im Reiche Gottes, denn er war unsterdlich und ein Kind Gottes. Hätte er aber sollen also in die Därmer essen und einen solchen Stank im Leibe haben, als wir ist haben, so will ich die Bernunst fragen, ob dieß Paradeis seist in Abam sollte wohnen, als in Gottes Kreatur.
- 16. Seine Arbeit im Paradeis auf Erden war kindisch, aber mit himmlischer Wige. Er mochte Baume pflanzen, auch andere Kräuter, Alles nach seiner Lust; es wuchs ihm in Allem paradeisische Frucht, und war ihm Alles rein. Er that was er wollte, so that er recht. Er hatte kein Geset, als nur das Geset von der Imas gination oder Lust; die sollte er mit seinem Geiste in Gott seten, so ware er ewig blieben. Und obgleich Gott hätte die Erde vers

anbert, fo mare er boch blieben ohne Roth und Tob; es ware ihm nur Alles in himmlifche Wefenheit verwandelt worden.

- 17. Alfo verftehet auch von feinem Trinken! Der innere Menfch trank Baffer bes emigen Lebens aus Gottes Befen, und ber außere trant bas Baffer auf Erben; aber wie bie Sonne und Luft bas Baffer in fich Schlinget und wird beffen boch nicht voll : alfo war's auch in bes Menfchen Mund; es fcheibete fich ins Mufterium, als wir benten und gewiß erkennen, auch bie gange Bahrheit ift, baf Gott hat Alles aus nichts gemacht, nur aus feiner Rraft. Alfo follte Alles, was irdifch war, in des Menfchen Mund wieder in bas geben, ale es war vor ber Belt Schopfung. Dem Menfchen gehoret ber Beift und die Rraft bavon, und nicht ein irbifcher Leib, benn Bott hat ihm einmal einen Leib gefchaffen, ber ba ewig mar: er burfte feines Schaffens mehr, er war ein fürstlicher Thron (verftebe ber Ubam), gemacht aus Simmel, Erbe, Sternen und Elementen; fowohl aus Gottes Befen ein Berr ber Belt und ein Rind Gottes.
- 18. Merket's, ihr Philosophi! Es ift ber mahre Grund und hocherkannt. Mifchet feinen Schultanb barein, es ift helle genug. Meinung thut's nicht; aber ber mabre Geift, aus Gott geboren, er-Bennet bas recht. Alle Meinungen ohne Erfenntnig ift ein irbifcher Marr, und verftehet Erbe ober vier Elementa; aber Gottes Beift verftehet nur Gin Clement, ba ihrer vier barinnen verborgen liegen. Micht vier follen in Udam regieren, fondern Gines über vier, bas himmlische Element über bie vier Elemente biefer Belt; und alfo muffen wir wieder merben, wollen wir bas Parabeis befigen, um welches willen Gott ift Menfch worben.

19. Laffet's euch gefagt fein, ihr Schulganter! Ihr gebet um ben Cirful, und gehet nicht binein, als eine Rate um ben beifen Brei, welche ber Sibe furchtet; also furchtet und schämet ihr euch vor Gottes Feuer. Und fo wenig die Rage bes Breigs geneuft, indem fie nur um den Rand gehet riechen; fo wenig geneuft auch der Menfch ber Paradeisfrucht, er gehet benn aus Abam's Pelze, ben ber Teufel befudelt hat, aus, und trete in Chrifti Wiedergeburt ein. Er muß in Cirful eingeben und ben Bernunftpelz wegwerfen, fo frieget er menfchliche Bige und gottliche Erkenntniß; es thut's tein Gernen,

and where the party of the last of the last

no talk the last with table, and taken the first talk the

fondern geboren werben.

### Das 5. Kapitel.

Bom fläglichen elenden Fall des Menschen.

So wir wollen die Menschwerdung Jesu Christi recht beschreisben, so thut Noth, daß wir euch die Ursachen darstellen, warum Gott ist Mensch worden. Es ist nicht ein Geringes, oder ein Nichts, als es die Juden und Türken ansehen, und auch wohl bei den Christen halb stumm ist; es muß ja eine große Ursache sein, darum sich der unwandelbare Gott hat beweget. So merket nun dieß, wir

wollen euch bie Urfachen barftellen.

2. Ubam war ein Mensch und ein Bild Gottes, ein gang Gleiche nif nach Gott, wiewohl Gott fein Bild ift; er ift das Reich und Die Rraft, und auch die Berrlichkeit und Ewigkeit, Alles in Allem. Uber die Tiefe ohne Grund lufterte, fich in Gleichniffen gu offenbas ren: als benn von Ewigkeit folche Offenbarung in der Beisheit Gottes ift geschehen, als in einer jungfraulichen Sigur, welche boch feine Bebarerin mar, fondern ein Spiegel ber Gottheit und Emiga feit in Grund und Ungrund, ein Muge ber Emigkeit Gottes. Und nach bemfelben Muge und in bemfelben wurden die Throne ber Furften geschaffen, als ber Engel; und endlich ber Mensch, ber hatte wieder den Thron in fich, gleichwie er war aus der ewigen Magia aus Gottes Wefen erschaffen worden aus dem Nichts in Etwas, aus bem Geifte in Leib; und wie ihn die ewige Magia aus fich gebar, im Muge ber Bunder und Beisheit Gottes: alfo auch follte und konnte er einen andern Menschen auf magische Urt aus fich geba= ren, ohne Berreifung feines Leibes, benn er war in Gottes Luft em. pfangen, und bas Begehren Gottes hatte ihn geboren und bargeftele tet. Alfo hatte er auch biefelbe Luft in fich, zu feiner felbstzeignen Schwängerung. Denn Beneris Tinctur ift Die Matrir, Die baschwanger wird ber Befenheit, als bes Gulphuris im Feuer, welcher boch in Beneris Baffer jum Befen fommt. Des Feuers Tinctur giebt Seele, und bee Lichte Tinctur giebt Geift; und bas Bafe fer, als bie Befenheit, Leib, und Mercurius, als bas Centrum Ratura, giebt bas Rab ber Effentien, und bas große Leben im Feuer und Waffer, himmlisch und irbisch, und Sal himmlisch und irbisch erhalt's im Befen, benn es ift bas Fiat.

3. Denn gleichwie der Menfch das außere Gestirn in sich hat, welches ist fein Rad der außern Welt Essentien, und Ursache des Gemuths: also auch das innere Gestirn, des Centri der feurigen Essentien, sowohl im andern Principio der lichtstammenden gottlischen Essentien. Er hatte die ganze Magiam des Wesens aller Wes

fen in sich. Es war bie Möglichkeit in ihm, er konnte magisch gebaren, benn er liebte sich selber, und begehrte aus feinem Centro wieder die Gleichniß; als er von Gottes Begehren war empfangen, und mit ber Gebarerin im Fiat bargestellet worben, also sollte er

auch fein englisch ober menschlich Deer barftellen.

4. Db fie aber follten Alle aus Ginem als aus bem fürftli= chen Thron erboren werben, ober aus Muen, je Giner aus bem Un= bern, ift nicht Roth zu miffen, benn bas Biel ift gerbrochen: wir haben gnug an ber Erkenntniß, bag wir wiffen, mas wir find und was unfer Reich ift. Ich befinde zwar in der Tiefe im Centro, baß je Einer follte aus bem Undern geben, benn bas himmlifche Centrum hat feine Minuten fowohl als bas irbifche, welche immer fchlagen, da bas Rad mit ben Effentien in allen breien Principien immer gehet und immer ein Bunder nach bem andern eröffnet; fo war doch des Menschen Bild in Gottes Weisheit erfunden und erbacht, ba die Bunder ohne Bahl inne liegen, die follten mit bem menschlichen Seer eröffnet werden: und murbe freilich in der Beit je ein größer Bunder in einem als im andern fein eröffnet worden, Alles nach der himmlischen und irdischen Geburt wunderlichen Uen= berungen, als es benn noch heut also geschiehet, bag in Ginem mehr Runft und Berftand der Bunder lieget, als im Undern ift. Darum Schließe ich, bag je ein Mensch habe follen aus dem andern geben und geboren werden, um der großen Bunder und um des Menschen Luft und Freude willen, da je ein Menfch wurde haben feines Gleichen hervorbracht. Ulfo mare bas menschliche Geschlecht gestanden in der Gebarung, bis Gott bas britte Principium Diefer Belt hatte wieder in feinen Mether gefetet, benn es ift eine Rugel mit Unfang und Ende; wenn der Unfang bas Ende erreichet, daß bas lette in bas Erste tritt, fo ift es Alles vollendet und gang: als bann wird bas Mittel wieder gelautert werden und gehet wieder in bas, als es vorhin vor den Zeiten dieser Welt war, bis auf die Bunder, die bleiben in Gottes Beisheit, in ber großen Magia, ale ein Schatten von diefer Welt fteben.

5. So benn Abam ein folch herrlich Bild war, und bazu an bes verstoßenen Lucifer's Stelle, so mochte ihm solches ber Teufel nicht gonnen, neidete ben heftig und stellete seine Larvam und Imagination immer vor Abam, und schlof\*) mit seiner Imagination in die Frdigkeit der Früchte, und bilbete Abam vor, als wenn große Herrlichkeit in seiner entzündeten Irbigkeit steckte: wiewohl ihn Abam nicht kannte, denn er kam auch nicht in seiner eigenen Gestalt, sondern in der Schlange, als in einem kunstlichen Thier; er trieb das Affenspiel als ein Wogelsteller, der die Wögel betreugt und fängt, also thut er auch. Auch hatte er das irbische Reich mit seiner

<sup>\*)</sup> schlüpfte.

Hoffartsucht inficiret und halb ermordet, wie an Erde und Steinen zu sehen ist, welches auch fo ganz suchtig und eitel ward, und waren boch gerne ber Eitelkeit los gewesen: und so es benn empfand, daß Abam ein Rind Gottes war, und hatte die Herrlichkeit und Rraft, so imaginirte es auch heftig nach Abam; sowohl ber entzuns bete Born Gottes imaginirte auch nach Abam, sich in diesem lebens

Digen Bilbe ju ergogen.

6. Ulfo zog Alles an Abam, und wollte ihn haben. Das Himmelreich wollte ihn haben, denn er war dazu geschaffen; so wollte ihn auch das irdische Reich haben, benn es hatte einen Theil an ihm; es wollte sein herr sein, dieweil er nur eine Kreatur war. Go fperrete der Grimm auch feinen Rachen auf und wollte freaturlich und mefentlich fein, feinen großen grimmigen Sunger gu erfattigen: und ftund Udam alfo in der Proba wohl 40 Tage, alfo lang Chriftus in ber Bufte versuchet ward, und Ifrael am Berge Sinai, als ihnen Gott bas Gefet gab, ob's moglich ware, baf bieß Bolk konnte in des Baters Quaal im Gefete vor Gott bestehen; ob der Mensch konnte im Gehorsam bleiben, baf er feine Imagi-nation in Gott ftellete, daß Gott nicht durfte Mensch werden, um welches willen Gott folche Wunder in Aegypten that, daß doch ber Mensch sollte sehen, daß ein Gott sei, und ihn liebete und fürchtete. Aber ber Teufel war ein Lugner und Schalt, er verführete Ifrael, baß fie ein Ralb macheten und fur Gott ehreten. Alfo war es ist nicht moglich, zu befteben; barum fam Dofes mit ber Tafel vom Berge, barauf das Gefet gefchrieben war, und zerbrach die, und todtete die Kalberdiener. Also mußte Moses nicht das Bolt ins gelobte Land führen, es konnte nicht sein, es mußte es Josu und endlich Jesus thun, der in der Versuchung vorm Teufel und Jorn Gottes bestund, der ben Jorn überwand und den Tod zerbrach, wie Mofes die Tafel des Gefetes. Der erfte Ubam konnte nun nicht bestehen; ob ihm gleich Gottes Reich unter Augen und er im Pa-radeis ftund, so war doch Gottes Born also fehr entbrannt, und zog Abam, benn er war in ber Erbe fo febr entgundet, burch bes Teufels Imagination und ftarken Willen.

7. So spricht die Vernunft: Hatte benn ber Teufel solche Macht? Ja, lieber Mensch, hat sie boch der Mensch auch; er kann Berge umstürzen, so er stark mit seiner Imagination eingehet. Der Teufel war aus der großen Magia Gottes und ein Fürst oder König diese Thrones, und ging in die stärkste Feuersmacht ein, in Willens, herr über alles himmels heer zu sein. Ulso ward die Magia entzündet und die große Turba gedoren, die hat mit Abam gerungen, ob er wollte stark genug sein, dem Teufel sein Reich zu bezischen und in anderer Quaal darin zu herrschen. Dieses verstund Adam's Vernunstgeist wohl nicht, aber die magischen Essentien stritten widet einander, davon die ganze Lust und Wille entstehet, bis

Abam anhub und imaginirte nach der Irdigkeit, und wollte irdische Frucht haben; so war es geschehen, denn seine edele Bildniß, welche allein vom Verbo Domini sollte essen, ward insciret und verdunkelt. Alsbald zu Hand wuchs der irdische Bersuchbaum; denn Abam's Lust hatte das begehret und zugelassen. Da mußte Adam versuchet werden, ob er könnte, bestehen, denn es kam das strenge Gebot von Gott und sprach: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Paradeis, aber von dem Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses sollst du nicht essen, das ist, am Himmelreich sterben und irdisch werden. Gen. 2, 16. 17. Und Abam wußte das Gebot wohl, as auch nicht davon; aber er imaginirte darein und ward in seiner Imagination gesangen, ganz kraftlos, darzu matt und schwach, bis er überwunden ward, da siel er nieder und schief.

- 8. Ulfo fiel er ber Magia heim und war gefcheben um feine Berrlichkeit, benn ber Schlaf beutet an ben Tob und eine Ueberwindung. Das irdifche Reich hatte ihn übermunden, es wollte über ihn herrschen; bas Sternenreich wollte Ubam haben und feine Bun= ber mit ibm verbringen, benn es war fonft feine Rreatur, bie fo hoch mare grabiret gemefen ale ber Menfch, welcher bas Sternen= reich konnte erreichen, barum marb Abam gezogen und recht verfuchet, ob er fonnte ein herr und Ronig über Sterne und Elemente fein. Der Teufel war geschäftig, er vermeinete ben Menschen auch su fturgen und in feine Gewalt zu bringen, bamit biefer Thron boch endlich fein Konigreich bliebe, benn er wußte wohl, wenn ber Mensch aus Gottes Billen murbe ausgehen, baf er irbifch fein murbe. Co mußte er auch mohl, daß ber Solle Abgrund im irdifchen Reiche ftunde: barum war er ibt geschaftig. Denn fo Ubam batte magifch geboren, fo mare bas Parabeis auf Erben blieben; bas mar bem Teufel nicht eben, er mochte bas nicht, es fcmedte nicht in feinem Reiche, benn es roch nicht nach Schwefel und Feuer, fonbern nach Liebe und Gufigfeit. Da bachte ber Teufel: bas Rraut iffest bu nicht; bu bleibest fonft nicht ein Reuerherr.
- 9. Ulso steckte ber Fall Abam's ganz in ber irbischen Essenz; er verlor die himmlische Essenz, aus welcher göttliche Liebe quillet, und kriegte irbische Essenz, aus welcher Born, Bosheit, Gift, Kranktheit und Elend quillet, und verlor die himmlischen Augen. Auch konnte er nicht mehr auf paradeisische Art essen, sondern imaginirte nach der verbotenen Frucht, da Bos und Gut vermischet war, als noch heut alle Frucht auf Erden ist; und also wurden die vier Elementa in ihm rege und qualissicirend, denn sein Wille mit der Imagination nahm das irdische Reich in das Seelenseuer zur Herberge ein. Ulso ging er von Gottes Geist aus in den Sternen und Elementens-Geist; die nahmen ihn an und freueten sich in ihm, benn

fie murben ift in ihm lebendig und machtig; zuvoren mußten fie unterthanig und im Zwange fein: iht kriegten fie bas Regiment.
10. Da wird ber Teufel gelachet und Gottes gespottet haben;

aber er mußte noch nicht, was bahinten war, er wußte noch nichts vom Schlangentreter, welcher ihm follte seinen Stuhl nehmen und sein Reich zerbrechen. Alfo ist Abam in ben Schlaf niedergesunken in die Magiam, denn Gott sahe, daß er nicht bestehen konnte; darum fprach er: Es ift nicht gut, daß ber Menfch allein fei, wir wollen ihm eine Gehulfin machen, die um ihn fei, Gen. 2, 18. burch welche er fich konne bauen und fortpflangen; benn er fah ben Sall, und fam ihm auf einem andern Weg zu Sulfe, benn er wollte nicht, bag fein Bildnif follte verderben.

11. Die Bernunft fpricht: Barum lief Gott ben Baum machfen, baran Ubam verfuchet ward? Es muß ja fein Bille fein geweft, daß Udam versuchet marb. Ulfo will fie auch den Fall in Gottes Willen schieben, und denket, Gott habe gewollt, daß Udam follte fallen; Gott wollte etliche Menschen in himmel und etliche in die Solle haben, fonft hatte er ja dem Uebel gewehret, und Ubam fonnen erhalten , daß er mare gut und im Paradeis blieben. Ulfo richtet auch die igige Belt. Denn, faget fie, hatte Gott nichts Bofes gemacht, fo ware nichts Bofes, fintemal es Alles von ihm her= rühret, und er allein ber Schopfer ift und Alles gemacht hat, fo hat er ja Bofes und Gutes gemacht, fonst ware es nicht also! Und das will fie schlechts erhalten; auch bentet fie, ware je nichts gemefen, daran sich ber Mensch und auch ber Teufel vergaffet hatten, und find Bofe worden, fo ware ber Teufel ein Engel blieben und ber Menfch im Parabeis.

12. Untwort. Ja, liebe Bernunft, ist haft bu bas Biel und ben 3meck getroffen; es mag bir alfo nicht fehlen, wo bu nicht blind bift. Dore, warum fagft bu auch nicht zum Lichte: warum leibeft bu bas Feuer? Die gar wonnefam warest bu, fo bu nicht im Feuer wareft! Ich wollte meine Sutte ju bir bauen; aber bu mohnest im Feuer, ich kann nicht. Sage nur jum Lichte: gehe aus bem Feuer, fo bist du gut und wonnesam; und so bir das Licht folget, so findeft bu einen großen Schat. Wie mirft bu bich freuen, fo bu fannst im Lichte wohnen, daß bich das Feuer nicht brennet. 21foweit gehet bie Bernunft.

13. Uber siehe recht mit magischen Mugen, verstehe mit gott= lichen und auch mit naturlichen, fo foll bir's gezeiget werden, bift bu aber nicht gar blind und todt. Siehe, ich gebe dieß im Gleich= niß ju verstehen, weil fonft die Bernunft eine Rarrin ift und nichts vom Geifte Gottes verftehet. Will alfo fegen, als hatte ich bie Gewalt, daß ich tonnte das Licht vom Feuer nehmen, welches boch nicht fein kann, und feben, was boch barnach fein murbe. Siebe, wenn ich das Licht vom Teuer nehme, fo verlieret 1) bas Licht feine

Effent, baraus es icheinet; 2) es verlieret fein Leben und wird eine Unmacht; es wird 3) von ber Finfterniß gefangen, bewaltiget und erlischet in fich felber, und wird ein Richts, benn es ift bie emige Freiheit und ein Ungrund; weil's icheinet, fo ift es gut, und wenn's gerlischet, so ift's nichts.

14. Dun fiebe weiter! Bas bleibet mir aber am Reuer, wenn ich bas Licht und Glang vom Feuer nehme? Dichte, ale nur ein durrer Sunger und eine Finfterniß; es verlieret Effeng und Quaal, verhungert und wird auch ein Nichts: fein gewefener Gul= phur ift ein Tod, verzehret fich, weil die Effent da ift. Go fie nun nimmer ift, fo ift's ein Dichte, ein Ungrund, ba feine Spur ift.

15. Ulfo, liebes fuchendes Bemuth, bente ihm doch alfo nach! Gott ift bas ewige Licht, und feine Rraft und Quaal wohnet im Lichte, bas Licht urfachet Sanftmuth, und aus ber Sanftmuth wird Befen; baffeibe Wefen ift Gottes Befen, und bes Lichtes Quaal ift Gottes Beift, ber ber Urftand ift, es ift fonft fein anderer Gott, ale diefer. Im Lichte ift bie Rraft, und die Rraft ift bas Reich. Run bat aber bas Licht und bie Rraft einen Liebe-Billen, es begehret nichts Bofes; es begehret mohl Befen, aber aus feiner eige. nen Effeng, verftebe aus der Liebe und Gufigkeit, benn baffelbe ift bem Lichte abnlich. Dun urftanbet aber bas Licht vom Reuer, und ohne bas Feuer mare es nichts, es hatte feine Effeng ohne bas Reuer; bas Keuer machet Leben und Beweglichkeit und ift die Natur, hat aber einen andern Willen ale bas Licht, benn es ift ein Beig, und will nur gehren, es nimmt nur, und fleiget in Soffart auf, und das Licht nimmt nicht, fondern es giebt, daß bas Feuer erhalten wird. Des Reuers Quaal ift Grimm, feine Effentien find bitter, fein Stachel ift feindig und unwonnefam, es ift eine Reindfchaft in fich felber, es verzehret fich felber; und fo ihm bas Licht nicht zu Gulfe fommt, fo friffet fich's, bag ein Richts aus ihm wirb.

16. Ulfo, mein liebes fuchendes Gemuth, betrachte dief, fo wirft bu balb gur Rube und an's Biel fommen. Gott ift von Ewigkeit bie Rraft und bas Licht, und wird Gott genannt nach bem Lichte und nach ber Rraft bes Lichtes, nach bem Beifte bes Lichts, nicht nach bem Feuergeifte; benn ber Feuergeift heißet fein Grimm, Born, und wird nicht Gott genannt, fondern ein verzehrend Feuer ber Macht Gottes. Das Reuer heißet Matur, und bas Licht heißet nicht Ratur. Es hat wohl bes Feuers Gigenschaft, aber vermans belt, aus Grimm in Liebe, aus Freffen und Bergebren ein Gebaren, aus Feindung und bitter Behe ein fanftes Bohlthun und lieblich Begehren und ein ImmeraCrfullen; denn bas Liebes Begehren zeucht Die Sanftmuth bes Lichts in sich und ift eine fcwangere Jungfrau, namlich ber Bibe und Beisheit, ber Rraft ber Gottheit.

17. Alfo ift une boch erkenntlich, mas Gott und Ratur ift, bargu auch Grund und Ungrund, auch die Tiefe ber Emigleit; und erkennen also, daß das ewige Feuer magisch sei und werbe im bes gehrenden Willen erboren, wie solches im andern oder dritten Theil der Bücher erkläret worden. Ist nun das ewige Ungründliche magisch, so ist auch das magisch, das aus dem Ewigen erboren ist; denn aus Begehren sind alle Dinge worden. Himmel und Erde sind magisch, auch das Gemüth mit den Sinnen; so wir doch eins uns wollten kennen.

18. Bas mag nun bieg bas Licht, fo bas Feuer etwas er= greift und verschlinget, so doch das Ding, so vom Feuer ergriffen wird, auch magisch ift? So es benn ein Leben und bes Lichts Kraft und Berftand hat, warum lauft es benn ins Feuer? 3ft boch ber Teufel ein Engel gewesen, und Abam ein Bilb Gottes; fie bate ten beibe bas Keuer und bas Licht, bagu gottliche Wig in ihnen. Barum imaginirte ber Teufel ine Feuer und Abam nach ber Erbe? waren fie boch frei? Das Licht und Kraft Gottes jog ben Teufet nicht ine Keuer, fondern ber Brimm ber Natur; warum willigte ber Beift? Bae ihr die Magia machte, bas hatte fie. Der Teufel machte ihm die Holle, die hatte er; Udam machte fich irdisch, bas ift er. Ift boch Gott keine Kreatur, auch kein Macher, sondern ein Beist und Eröffner. Ale die Schopfung geschah, so ist und also bavon zu ersinnen und zu erkennen: Es hat sich das Feuer und Licht zugleich in Luft erwecket, und einen Spiegel ober Bildnif nach ber Emigkeit begehret; so ift uns boch in mahrer Erkenntniß, bag ber Grimm als bes Feuers Natur fein Macher ift, er hat aus sich nichts gemacht, bas wefentlich mare, benn bas fann auch nicht fein, fondern er hat Geift und Quaal gemacht. Go ftehet aber body keine Kreatur nur bloß in der Effenz. Soll eine Kreatur sein, so muß sie aus Wesen sein, als aus Kraft oder Sulphur; sie muß in geistlichem Sal bestehen, fo wird alebann aus bem Feuerquaal ein Mercurius; und ein recht effentialifch Leben, bargu muß fie Glang haben, foll aber ein Berftand ober Erkenntnig innen fein.

19. Also wiffen wir, daß alle Kreatur im geiftlichen Sulphur, Mercurio und Sale stehet, und thut's doch nicht allein Geist, es muß Sulphur sein, in dem das Fiat stehet, als die herhe Matrix zum Centro Natura, darin der Geist erhalten wird, das ist, es muß Wesen sein: benn wo kein Wesen ist, da ist kein Schaffen, da doch ein kreaturlicher Geist kein begreislich Wesen ist; aber er muß ihm Wesen in sich einziehen durch seine Imagination, sonst bestünde

er nicht.

20. So ihm benn ber Teufel Grimmigkeit in Geist zog, und ber Mensch Irbigkeit in Geist zog, was mochte das die Liebe ber Wesenheit Gottes, ward doch dem Teufel die Liebe und Sanstmuth Gottes mit dem göttlichen Wesen fürgestellet und dargeboten, sowohl auch dem Menschen. Wer will Gott schuldigen? Ist aber die grimme Essen im Teufel zu stark gewesen, das sie bie Liebeessenz

hat überwunden, was mag bessen Gott? So ein guter Zweig gesetzt wird, verdirbet aber, was mag dessen die Erde? giebt sie ihm doch Saft und Kraft. Warum zeucht der Zweig nicht an sich? Sprichst du: seine Essentien sind zu schwach; was mag aber dessen die Erde, und auch der, so den Zweig gesetzt hat? Sein Wille ist doch nur, daß er will einen guten Baum aufziehen zu seiner Luft, und will seiner Frucht genießen; wüste er aber, daß der Zweig sollte verderzben, er setzte den nimmer.

21. Ulfo ift und zu erkennen: Nicht als Giner, ber einen guten Baum feget, find Die Engel gefchaffen, fonbern mit ber Bes wegung Bottes, mit beiben Principien, ale Licht und Finfternig, in welcher bas Feuer verborgen lag. Brannte boch bas Keuer nicht in ber Schopfung und in ber Bewegung, als es noch heute nicht brennet, benn es hat fein eigen Principium. Warum ermablete bas Lus eifer? Der Wille entstund aus feiner Rreatur, und nicht außer ibm; er wollte ein herr über Feuer und Licht fein, er wollte bas Licht verloschen und verachtete Die Sanftmuth, er wollte ein Feuerherr fein. So er benn bas Licht verachtete, und feine Geburt in ber Sanfts muth, fo ward er billig ausgestoßen. Ulfo verlor er Feuer und Licht und muß im Abgrunde in der Kinsterniß wohnen; will er Keuer baben, fo muß er ihm bas aufschlagen und mit feiner Bosbeit in ber Imagination angunden, welches ihm boch nicht recht brennet, fondern nur in effentialifcher grimmiger Quaal, ale bie vier Geftalten im Centro Natura in fich felber geben. Ale herbe, bart, rauh und falt ift Gine Geftalt; bitter, fachlicht, feindig ift bie andere Geftalt am Centro; und bann Ungft, Bebe und Quaal ift die britte Geftalt; und mit ber Ungft, als im Regen und Leben fchlagt er bas Teuer in ber harten Berbigkeit gwifchen der Sarte und bittern Stachel auf, baß es ale ein Blit erscheinet: bas ift bie vierte Gestalt. Und fo nun nicht Sanftmuth ober Befen ber Sanftmuth ift, fo giebt es fein Licht, fondern nur einen Blig, benn die Angst will die Freiheit haben, ift aber zu fcharf, und erlanget fie nur als einen Blig, bas ift Feuer, und hat boch feinen Bestand ober Grund. Alfo muß ber Teufel in ber Kinsternig wohnen, und bat nur den grimmen Blig in fich, ift auch die gange Gestalt in feiner Wohnung nur ale ein grimmiger Blig, als ob's Donnerschlage thate; also ftellet fich die bollische Eigenschaft in ber Quaal.

22. Also ist uns auch imgleichen zu verstehen von dem Berssuchbaum, welchen Abam durch seine Imagination erwecket; er besgehrte, so stellete ihm die Matrix Natura das für, das er begehrte: aber Gott verbot ihm das, er sollte es nicht anrühren, Gott wollte es nicht haben; aber die irdische Matrix wollte Adam haben, denn sie erkannte in Adam die gottliche Kraft. Beil sie war mit der Anzundung des Teusels irdisch worden, doch nicht gar erstorben, so

febnete fie fich nach bem, als fie guvor war, als nach ber Freiheit, ber Sitelfeit los ju fein; und in Ubam war die Freiheit.

23. Ulfo zog sie Udam, daß Udam imaginirte; und alfo lussterte Udam wider Gottes Gebot und Willen, das ist's, das Paulus faget: Das Fleifch luftert wider den Geift und den Geift wiber bas Fleisch. Gal. 5, 17. Ubam's Fleisch war halb himmlisch und halb irbisch, also hatte auch Ubam's Geist eine Macht mit der Imagination in die Erde gebracht, und also gab ihm die Matrix Natura bassenige, was er wollte. Er mußte versucht werden, ob er auch an Lucifer's Stelle ein Engel wollte bestehen, barum fcuf ihn Gott auch nicht blog roh, als einen Engel; daß, fo er ja fiele und nicht bestunde, er ihm mochte helfen, daß er doch nicht also im Grimme verdurbe wie Lucifer. Darum ward er aus ber Materia erschaffen, und ward ibm fein Geift in die Materiam eingeführet ale in Gulphur, vom Baffer und Feuer, baß ihm boch Gott konnte also ein neu Leben wieder eingebaren. Gleichwie eine schone wohlriechende Blume aus der Erde wachst, also war auch Gottes Fürsag, weil er erkannte, bag er nicht beftehen wurde. Darum faget auch Paulus: Wir find in Chrifto Jefu verfeben, ebe ber Belt Grund geleget warb, bas ift, ale Lucifer fiel, ba war ber Welt Grund noch nicht geleget, und war aber der Mensch schon in Gottes Weisheit ersehen; so er aber sollte aus dreien Principien gemacht werden, so war schon Gefahr wegen des angezundeten Sulphuris der Materien. Und ob er wohl über der Erde geschaffen war, so ward boch der Sulphur aus der Erde Matrice ausgezogen, als eine schone Blume aus der Erde, und war schon Gefahr: und allba hat sich ber holdfelige Rame Je- sus miteingebildet, als ein heiland und Wiedergebarer, denn ber Mensch ift bas großte Beheimniß, bas Gott gewirket hat. Er hat bie Figur, wie fich die Gottheit hat von Emigkeit aus bem Grimm, aus bem Feuer burch bas Erfinken, burch ben Tob in ein ander Principium anderer Quaal ausgeboren. Ulfo wird er auch aus dem Tode wieder ausgeboren, und grunet aus dem Tode in einem anbern Principio anderer Quaal und Kraft, ba er ber Erbigkeit gang los wirb.

24. Und ist uns sehr gut, daß wir der Erde mit dem irdischen Theil sind heimgefallen, sofern wir aber auch das göttliche Theil erhalten; denn wir werden also ganz rein, und kommen ganz vollkommen ohne einige Sucht des Teufels wieder in Gottes Reich und sind viel ein größer Geheimniß als die Engel. Wir werden auch nach der himmlischen Wesenheit sie übertreffen; denn sie sind Feuerslammen, mit dem Lichte durchleuchtet: Wir aber erlangen den großen Quell der Sanstmuth und Liebe, so in Gottes heiliger Wesenheit quillet.

25. Darum thun die ganz falfch und unrecht, die ba fagen, Gott wolle nicht alle Menschen in himmel haben. Er will, daß

Allen geholfen werbe; es fehlet am Menfchen felber, bag er ihm nicht will belfen laffen; und ob Mancher bofer Unneiglichkeit ift, bas ift nicht von Gott, fondern von der Mutter ber Ratur. Billft bu Gott fculbigen? Du leugest! Gottes Geift entzeucht fich Diesmandem. Wirf beine Bosheit weg und gehe in die Canftmuth ein, tritt in die Dahrheit, in die Liebe, und ergieb bich Gott; fo wird dir geholfen: benn barum ift Sefus geboren, bag er belfen will. Sagft bu: ich werbe gehalten, baß ich nicht fann; ja recht, bu willft's haben, ber Teufel wollte es auch haben. Bift bu ein Ritter, marum ftreiteft bu nicht wider bas Bofe? Streiteft bu aber wider bas Gute, fo bift bu ein Keind Gottes. Meineft bu, Gott werbe bem Teufel eine englische Krone auffeben? Bift bu Keind, fo bift bu nicht Freund; willft bu Freund fein, fo verlaffe bie Feind= Schaft, und gebe jum Bater, fo bift bu Cohn. Darum, wer Gott schuldiget, der ift ein Lugner und Morder, als der Teufel auch. Bift bu boch bein felbst eigener Macher, warum machst bu bich bofe? Und ob du eine bofe Materia bift, fo hat dir Gott fein Berg und Beift geschenket. Dimm bas zu beinem Dachen, fo machft du dich gut, nimmit bu aber Beig und Sochmuth, bagu Bol= luft des irdischen Lebens: was mag beffen Gott? Soll bir auch noch Gott in beinen verachtlichen Sochmuth figen? Rein, bas ift nicht feine Quaal. Sprichst bu aber: Ich bin bofer Quaal, und Fann nicht, ich werde gehalten: wohlan, laß die bofe Quaal fein, gehe bu aber mit beinem Willengeift in Gottes Liebegeift ein, und ergieb dich feiner Barmherzigkeit, du wirft der bofen Quaal mobil eins los werden. Die bofe Quaal ift aus ber Erde; fo die Erde ben Leib frieget, fo mag fie ihre Bosheit hinnehmen, bu aber bift und bleibest ein Beift in Gottes Billen, in feiner Liebe. Lag binfahren ben bofen Udam, es wird bir ein neuer und guter aus bem alten ausgrunen, ale eine ichone Blume aus bem ftinkenben Mift auswachset. Dur schaue gu, daß bu ben Geift in Gott erhalteft; um ben bofen Leib, ber voll bofer Uffecten ftecket, ift's nicht viel gu thun. Ift er bos geneiget, fo thue ihm besto weniger Gutes, gieb ihm nicht Urfache zur Geilbeit: im 3mang balten ift ein aut Res medium; aber toll und voll fein, ift den bofen Efel vollend in den Miftpfuhl werfen, ba er fich boch genug im Roth fudelt, ale eine Sau. Muchtern fein, ein magig Leben fuhren, ift eine gute Pur= gang fur ben bofen Efel; nicht geben, wornach ibm geluftet, oft taffen fasten, bag er bas Gebet nicht hindert, ift ihm gut: er will wohl nicht, aber der Berftand foll Berr fein, denn er traget Gottes Bilbnif.

26. Dieses Latein schmedet zwar ber Bernunftwelt in Fleischestuft nicht: weil ihr aber bieses nicht schmedet, und ziehet für bieses eitel bose irdische Wollust ein, und faufet die in sich, so ist ber Jorn in ihr rege; der zeucht sie immer mit Abam aus bem

Parabeis, und mit Lucifer in Abgrund: da wirst du doch satt saufen und fressen, was du allhie hast willig in dich gezogen. Aber Gott sollst du nicht schuldigen; sonst bist du ein Lügner und Feind der Wahrheit. Gott will kein Boses, ist auch kein boser Gedanke in ihm: er hat nur Eine Quaal, das ist Liebe und Freude; aber sein Grimm, als die Natur, hat viel Quaalen. Darum sehe ein Jeder zu, was er thut. Es ist ein jeder Mensch sein eigener Gott, und auch sein eigener Teusel; zu welcher Quaal er sich neiget und einergiebt, die treibet und führet ihn, derselben Werkmeister wird er.

27. Ein groß Elend ift das, daß der Mensch so blind wird, baß er doch nicht mag erkennen, was Gott ist, da er doch in Gott lebet; und sind noch Menschen, die solches verbieten, man solle nicht forschen, was Gott sei, und wollen auch Lehrer Gottes sein; ja woht Lehrer des Teufels sind solche, daß der mit seinem falsch-gleißnerischen

Reiche nicht offenbar und erkannt werbe.

### Das 6. Kapitel.

Won Adam's Schlafe, wie Gott ein Weib habe aus ihm gemacht, und wie er vollend sei ir= disch worden, und wie ihm Gott mit dem Flu= che das Paradeis entzogen habe.

Wenn ber Mensch matt und mube wird, so fället er in einen Schlaf, als in die Magiam; ihm ist, als ware er nicht in dieser Welt, denn alle seine Sinne hören auf, das Rad der Essentien tritt in eine Rube; er ist, als ware er essentialisch und nicht substantiatisch, er gleichet sich bloß der Magia, denn er weiß nichts von seinem Leibe; er lieget als todt und ist doch nicht todt, sondern der Geist stebet stille. So haben alsdann die Essentien ihr Berbringen, und siehet alleine der Seelengeist; da wird Alles in dem siderischen Geist gemahlet, was der gestirnte himmel verbringet; und stehet maz gisch, als ein Spiegel im Gemuth, in welchem sich der Geist der großen Welt vergasset, und suhret das, was er im Spiegel siehet, in die Essentien, und die Essentien quallen darinne, als verbrächten sie das Werk in dem Geiste, mahlen das auch im Geist, welches Erdume und Vorbildungen sind.

2. Alfo ift und zu erkennen: Als die Froigkeit mit Abam

rang und er in bieselbe imaginirte, so ward er sobalb bavon inficiret, marb in feinem Bemuthe finfter und ftrenge; benn bie Erdig= feit bub an zu qualificiren, ale ein Baffer, welches vom Keuer anbebt zu fieden, ber Sterne Quaal mard rege, und war ist bes Leibes Berr. Go faget nun Mofes gar recht: Gott ließ ihn in einen tiefen Schlaf fallen, bas ift, weil fein Willengeift nach Irbigfeit imaginirte, fo ließ ihn Gott hinfallen, benn er fuhrte mit ber Imagingtion Arbigkeit in die himmlische Wesenheit: und bas wollte ber Beift Gottes, welcher ein Geift bes Lichts ift, nicht haben, benn Abam's Beift war eine Rreatur, und ging aus Gottes Liebegeift aus; alfo ließ er ihn wohl nicht gerne, aber die Erdigkeit hatte ihn fcon gefangen. Und ba er ihn ließ, ba fant er nieber in eine Unmacht, und fiel bem britten Principio beim, ale bem Gestirne und ben vier Elementen. Ulfo lag er in ber irbifchen Magia, und warb boch auch nicht gang irbifch; er lag im Mufterio, gwifchen Gottes und diefer Welt Reich verborgen, ba beibe Fiat, als bas gottliche und irbifche, in ihm rege waren; und waren bie zwei Reiche, als Gottes und ber Solle Reich, ist zum erftenmal im Streite um ben Menschen. Go nun ist nicht ber theure Name Jefus in Ubam eingebildet mare gewesen, auch noch vor feiner Schopfung, ale in Die Wefenheit Gottes, barin bie Jungfrau ber Beisheit Gottes ftund, baraus Abam geschaffen ward, so follte er wohl noch schlafen und im irbischen Tobe fein.

3. Und bieses ist's, daß ber andre Abam Christus mußte bis am britten Tag in der Erbe in des ersten Adam's Schlaf ruhen und ben ersten Abam wieder aus ber Frdigkeit auserwecken; benn Christus hatte auch eine Seele und Geist aus Abam, und das theure Wort der Gottheit mit Gottes Geist weckete die erstorbene Wesensheit des Sulphuris, als den Leib, welcher in Abam war erstorben, in Christi Fleisch wieder auf, und satte das wieder in die Kraft ber

Majeftat Gottes ein, und bamit uns alle.

4. Alle biejenigen, welche mit ihrem Glauben und Jmagination in Christi Fleisch und Blut, in seinen Tod und Ruhe in der Erde eingehen, die grünen Alle mit ihrem Geist und Willen in der göttlichen Wesenheit aus und sind eine schone Blume in der Majestät Gottes; und Gott, das ewige Wort und Kraft, will am jungssten Tage den erstorbenen Leib, welcher der Erde ist mit Adam heimgefallen, in sich mit seinem Geiste auswecken. Denn Christi Seele und Fleisch, welches auch unsere Seele und Fleisch ist, versstehe es recht, das Theil, welches Abam aus der göttlichen Wesenheit empfing, hat Gott geschieden durch und in dem Tode Christi von der irdischen Quaal, und hat's auserwecket und wieder in die göttliche Wesenheit eingeschhret, als es war vor den Zeiten der Welt, und und in und mit ihm. Und sehlet ist bei uns nur an der Eineergebung, daß wir uns den Teusel lassen halten: benn unser Tod

ift zerbrochen, unfer Schlaf ift ein Leben worben, und folches in Chrifto und durch Chriftum in Gott, und durch Gott in die Ewigsteit mit unferm Grund in Ungrund, als in die Majeståt außer der feuernden Natur.

5. Uch Blindheit, daß wir und nicht fennen! D bu ebler Mensch, wenn du dich kennetest, wer bu bift, wie folltest bu bich freuen! Bie follteft bu dem finftern Teufel Urlaub geben, melder Tag und Nacht dahin trachtet, daß er unfer Gemuth irdifch mache, daß wir nicht follen unfer rechtes Baterland, daraus wir find ausgegangen, erkennen! D elende verberbte Bernunft, erkenneteft bu nur ein Kunklein von beiner erften Berrlichkeit, wie follteft bu bich barnach fehnen! Wie gar holdfelig ift boch ber Unblick ber gottlichen Befenheit! Bie fuß ift bas Baffer bes ewigen Lebens aus Gottes Majeftat! D werthes Licht, hole une wieder, wir find ist mit Abam in der irdifchen Quaal eingeschlafen! D fomm, bu werthes Bort, und wecke und in Christo auf! D werthes Licht, bift bu boch erfchienen, gerbrich nur bes Teufels Macht, ber uns gefangen halt! Berbrich bes Wiberchrifts und bes Beiges Macht, und erlofe uns vom Uebel! Bede und auf, Berr; benn wir haben lange in bes Teufels Ret, in irdischer Quaal geschlafen! Lag uns boch noch eins seben bein Beil, bringe boch hervor bas neue Terusalem! Ift's boch Tag, warum follen wir am Tage fchlafen? Romm doch, bu Durchbrecher bes Todes, bu gewaltiger Beld und Ritter, und gerbrich dem Teufel fein Reich auf Erben! Gieb uns, beinem franken Abam, boch noch einen Labetrunt aus Bion, auf bag wir uns erquiden und in unfer rechtes Baterland beimgeben! Giebe, alle Berge und Sugel mit den Thalen find voll der Berrlichkeit des Berrn. Er scheuft auf als ein Gewächs: wer will bas webren ? Salleluja!

6. 216 nun Abam eingeschlafen war, fo lag er im Mofterio, ale in Gottes Bundern; was er mit ihm that, bas mar gethan. Ulfo bewegete ber eingebildete Rame Jefus abermal bas Fint in' amo Gestalten, ale in beiben Tincturen bes Feuers und Baffere. Denn biefe erfte Bildnif war ist dem Ramen Jesu im Borte des Lebens heimgefallen, und mar ist bas Wort bes Lebens ber andere Schopfer, verftehe mit bem eingebildeten Namen Jefu, der ba wollte Menfch werden; ber Scheibete die zwo Tincturen von einander, ale Die Reuerd= und Lichte-Tinctur, jedoch nicht gang in ber Rraft, fon= bern in der Befenheit, benn in der Befenheit der Lichtstinctur mar ber Sulphur Beneris, ber Liebe, in welcher fich Abam follte und fonnte felber fcmangern. Die Feuerstinctur gab Geele, und bee Lichts Tinctur Geift, ale eine Bildnif nach der außeren Bildnif. Das Feuerleben imaginirte nach dem Lichtleben, und das Lichtleben nach bem Feuerleben, als nach ber effentialischen Rraft, baraus bas Licht fcheiner; biefes war in Abam eine, benn er war Mann und Beib. Und bas Wort bes Lebens nahm die Beneris-Tinctur mit

bem himmlischen und und irbischen Fiat von Abam, und auch eine Rippe aus feiner Seite von feinem Bebeine, fowohl bas halbe Rreug T. im Ropfe, welches ber Charafter ber b. Dreifaltigfeit ift, bezeichnet mit bem Worte bes Lebens, als mit bem fcweren Ramen Gottes, welches einen folden Charafter führet T, bebeutet bas Rreug Chrifti, baran er ben Tob follte leiben und Abam wieber neu gebaren und in dem Namen Jefu in Ternarium Sanctum einführen. Diefes Alles nahm bas Fiat in fich mit allen Effentien menfchlicher Gigen-Schaft, wiewohl auch bes Seelenfeuers Gigenschaft, aber in Beneris Tinctur, nicht nach ber Macht bes Centri; und scheibete fich in Die gange Form bes Menfchen.

Ulfo ward bas Beib erbauet mit allen Gliebern und weiblichen Eigenschaften, als fie noch haben, benn ber Beift Majoris Mundi hatte ist bas ftarfelte Fiat, und figurirte bas Beib nach folder Geffalt, ale es in ber Bermogenheit fein tonnte: benn bie englische Korm war weg, es mußte nur nun auf thierische Urt geboren fein; und alfo ward auch dem Abam, weil er mar ber irdis fchen Magia beimaefallen, thierische Korm und Gestalt ber mannlichen Glieder gegeben, und ward bes Abams Gebaren bem Fiat gegeben, bas machte eine Gleichniß nach ihm aus ihm. Bare er himmlisch gefinnet blieben, fo hatte er felber himmlisch geboren; also that's das irdifche Fiat, und ward fein außerer Leib ein Thier,

verlor auch himmlische Wis und Kraft der Allvermögenheit.

8. Alfo, lieber Lefer, follst bu miffen, daß fich ber andere Abam, Chriftus, nicht vergebens hat laffen freugigen und mit einem Speer in feine Seite ftechen, und fein Blut vergebens vergoffen. Allhie lieget ber Schluffel. Abam ward in feiner Seite gerbrochen mit ber Rippe zum Beibe; in Diefelbe Seite mußte Longini Speer mit Gottes Grimme fommen, benn er war in Ubam fommen und aus Marien Grbigkeit auch in die Seite Chrifti, und mußte bas Blut Christi ben Grimm erfaufen und von dem erften Ubam wegnehmen; benn ber andere Abam hat auch himmlisch Blut, bas mußte bie irdische Turbam erfaufen, auf bag ber erfte Abam wieber heil murbe.

Laft es euch gefagt fein, ihr Menschenkinder, benn es ift in Ternario Sancto erkannt worden, und nicht in Meinung oder Bahnen; es kostet euch Seele und Leib. Schet zu, mas ihr thut!

10. Alfo ift nun angegangen bie menschliche Fortpflanzung auf thierische Urt: benn Ubam behielt ben Limbum und seine Seva Die Matricem Beneris; benn die Tincturen waren gefchieden. Run ift jebe Tinctur eine gange Magia, als eine begehrende Sucht, in welcher Centrum Matura erboren wird, und folches in Sulphur. So ift alebann in bem Gulphur wieder bie begehrende Magia mit der Tinctur, und mag doch nicht jum Leben fommen, es tomme benn bes Keuers Tinctur in Beneris Tinctur; und Beneris Tinctur kann fein Feuer erwecken, fie ift zu fchwach. Go bas benn nicht in fich fein mag, und die beibe Tincturen begehren gleichtvohl auch des Lebens: ist gehet die heftige Imagination des Mannes und Weibes an, daß sich eines begehret mit dem andern zu mischen, denn die Kraft der Essentien will lebendig sein, denn die Tinctur treibet darzu und begehret das. Denn die Tinctur ist aus dem ewigen Leben, und ist aber mit der Wesenheit eingeschlossen; also will sie leben, als sie von Ewiskeit gethan hat, und darum sehnet sich der Mann nach des Weibes Matrice, und das Weib nach des Mannes Limbo.

11. Das Weib hat eine wasserige Tinctur, und der Mann eine feurige. Der Mann sat Seele, und das Weib Geift, und beibe saen Fleisch, als Sulphur: darum ist Mann und Weib Ein Leib, und machen beibe ein Kind, und darum sollen sie beide bei einander bleiben, so sie sich einmal mischen, denn sie sind ein Leib worden. Wer sich aber mit Andern mischet, oder trennet, der zerbricht die Ordnung der Natur, gleichet einem Biehe, und besinnet sich nicht, daß in seinem Saamen die ewige Tinctur lieget, darin die göttliche Wesenheit verschlossen lieget, und bermaleins im Zorntheile wird erwecket werden. Auch ist das ein Werk, das dem Mensschen im Schatten nachfolget, und seine Quaal wird im Gewissen dermaleins rege gemachet; denn die Tinctur im Saamen urständet aus der Ewigkeit: sie ist unvergänglich; sie erscheinet in Geistesgestalt, und tritt dem Menschen in seine Magiam, daraus sie der Wensch hat erboren und ausgeschüttet.

12. Merket dieß, ihr Huren und Buben, was ihr im Winkel treibet, oftmal mit großer Falschheit, das tritt euch in's Gewissen und wird euch ein böser Nagewurm. Die Tinctur ist ein ewig Wesen und wollte gerne in Gottes Liebe sein. So ihr sie aber im Tried der Sternenregion durch Instictung des Teusels in ein falsch spühlicht Faß, in Greuel und Unordnung eingießet, so wird sie schwerlich Gottes Liebe erreichen, sondern tritt mit der Imagination wieder in den ersten Ort als in euch. Ist sie falsch worden in einem falschen Gesäße, daß sie nicht kann ruhen: so wird sie euch wohl nagen und auch im höllischen Abgrunde in's Gewissen treten. Es ist weber Tand noch Scherz. Seid nicht also ganz thierisch, denn ein Thier hat seine Tinctur nur bloß von dieser Welt; ihr aber nicht also, ihr habt sie aus der Ewigseit: Was ewig ist, stirbet nicht. Ob ihr gleich den Sulphur verderbet, so tritt doch der Willengeist im Sulphur mit der edlen Tinctur in's Mysterium, und nimmt ein sedes Mysterium das seine, und soll das Mysterium am jüngsten Tage, wenn sich der Geist Gottes wird in allen dreien Principien bewegen, offendar werden, da werdet ihr eure schönen Werke sehen.

13. Ulfo ist uns boch erkenntlich die große Barmherzigkeit Gottes über bas menschliche Geschlecht; bem Gott wollte dem Menschen also helfen. Sonst wo Gott der thierischen Eigenschaft begehret hatte, so hatte er wohl batb im Anfang ein Mannlein und

ein Weiblein geschaffen; er hatte nicht einen alleine gemacht mit beiden Tincturen. Aber Gott erkannte wohl ben Kall bes Menschen, dazu bes Teufels Trug, weicher also mit der Heva zu Spott gemacht ward. Der Teufel bachte, als Abam niedersiel in Schlaf: nun bin ich Herr und Fürst auf Erden; aber des Weibes Saame wehrete ihm bas.

- 14. Uns ist zu erkennen bas Aufwachen Abam's aus seinem Schlase: er schlief ein der himmlischen Welt, und wachte auf der itdischen Welt. Der Geist der großen Welt weckte ihn auf, da sahe et das Weib, und kannte sie, daß sie sein Fleisch und Bein war, denn die Jungfrau der Weisheit Gottes war noch in ihm; und er sahe sie an und imaginirte in sie, denn sie hatte seine Matricem dekommen, dazu Beneris Tinctur, und sing alsodald eine Tinctur mit der Imagination die andere, darum nahm sie Adam zu sich und sprach: Man wird sie Mannin heißen, darum, daß sie vom Manne genommen ist. Und ist Heva für keine reine Jungfrau zu erkennen, sowohl alle ihre Töchter. Die Turba hat die Jungfrauschaft zerstöret, und die reine Liebe irdisch gemacht, die irdische Imagination zerstöret die rechte Jungfrauschaft; denn Gottes Weisheit ist eine reine Jungfrau, in welcher Christus empfangen und in einem rechten jungfrauschen Gefäße Mensch ward, wie hernach soll folgen.
- 15. Ulfo konnte auch die irbische Jungfrau nicht im Parabeis bleiben, wiewohl fie noch Beibe im Paradeis waren, hatten auch noch Beibe parabeifische Quaal, aber mit irbischer Sucht gemenget. Gie waren nackend, und hatten ihre thierifchen Glieder gur Fortpflanjung, und kannten die nicht, Schameten fich auch nicht, benn ber Geift ber großen Belt hatte noch nicht bas Regiment über fie, bis fie von der irdischen Frucht agen, ba wurden ihnen die Augen aufgethan; benn die himmlische Jungfrau ber Beisheit Gottes wich von ihnen, ba murben fie erft gemahr bes Sternen : und Glementens Reiche. Da Gottes Beift auszog, fo gog ber irbifche Beift in ber grimmen Quaal ein, da friegte der Teufel einen Butritt, und inficirte und fuhrete fie in Grimm und Bosheit, ale es noch heute ge-Schieht: benn ber Grimm Gottes aus ber emigen Ratur, ben ber Teufel entzundet und erwecket hatte, ftedte im irdifchen Centro. Much mag fein Leben geboren werden, bas Centrum werbe benn er= wecket; benn bas Principium ftebet im Feuer, barinnen alles Leben ftebet, und Centrum Ratura bat in feinen Geftalten Grimmigkeit: barum heifet es nur: buche bich und gebe in die Sanftmuth ein, und lag dem Leben fein Recht! Denn bas Leben ift Feuer, und bes Lebens Bildnif, welche Gottes Gleichnif ift, die ift im Lichte, ale im Liebefeuer, fo giebt aber bas Lichtfeuer nicht Centrum Ratura. Darum benket ber Teufel noch, er fei ein großerer Derr als Die Rreatur im Liebefeuer. Ja, ftrenger ift er mohl; aber er lebet

in ber Finfterniß und friffet ftrenge Wefenheit in fich: barum ift er

auch ein Keind ber Liebe.

16. Und ift zu erkennen, bak ber Teufel Schuld baran ift, bag ber Mensch in feine Stelle geschaffen ward, und ift uns zu er= kennen, bag er Schuld an bes Menschen Kall ift, wiewohl Ubam und feine Deva, als Gott Abam gertrennt hatte, nicht besteben konnten. Sie waren wohl im Parabeis und follten Parabeisfruchte auf englisch effen, aber fie haben ber nicht genoffen; benn ber Baum ber Erkenntnig Gutes und Bofes war ihnen lieber, und hat bie Deva, sobald bie gemacht ward, in den Berfuchbaum imaginiret. Und ob ihr gleich Abam bas Gebot eröffnet, doch mar die Lust nur nach bem Baume, benn die irdifchen Effentien waren an Abam und Seva noch nicht offenbar, fie waren noch gefangen, barum trieben fie also in Luft, denn fie wollten Bert fein. Das geschah burch bes Teufels Inficiren, burch feine afcendentische falfche Smagination; barum legete er fich in ber Schlange Geftalt an ben Baum und lobete der Beven die Frucht, fie machte flug. Ja mohl klug, Bofes und Gutes zu erkennen, Glend genug, zweierlei Qual in einer Rreatur gu regieren. Dicht erkannt, mare beffer. Er fagt ihr Lugen und Bahrheit unter einander, fie murde flug werden und ihre Mugen wurden ihr aufgethan werden. Ja wohl, genug; fie fah balb, daß fie mit ber irbifden Quagt mar bem Geifte biefer Belt heimgefallen, baf fie nadend mar, und erkannte ihre thierischen Glieder, friegte Darme im Leib und einen finkenden Madenfack, voll Sammer und Glend, in Ungft und Mube; wie im Buche be Tribus Principiis gemelbet morben, und wir nun vor Augen feben, mas wir fur Paradeisengel feien, wie wir und muffen in Ungft, Rummer und Elend gebaren und nahren, welches follte auf eine andere Beife gefchehen.

17. Ulfo ift uns genug erkenntlich ber Fall 206, und warum er nicht konnte im Paradeis bleiben, mas bas Paradeis fei gemefen, welches noch auf heute ift. Es traget nun nicht paradeifische Frucht, und wir haben nicht parabeififche Quaal und Hugen, wir feben bas nicht, denn Gott hat die Erde verflucht um des Menschen willen, daß bas Parabeis nicht mehr burch bie Erbe grunet, benn es ift uns Mys fterium worden, und ift boch noch immerbar; und in daffelbe Mufferium Scheiben die Seelen ber Beiligen, wenn fich ber irbifche Leib von ber Seele Scheibet. Es ift in biefer Belt, und ift auch außer biefer Belt, benn biefer Welt Quaal berühret bas nicht. Die gange Belt mare para= beififch, wenn Ubam in ber Unschuld blieben mare; als aber Gott ben Bluch that, fo entwich bas Parabeis; benn Gottes Rluchen ift Blieben. Es ift fein Flieben nicht weichen, fondern in ein ander Principium eingehen, als in fich felber. Der Geift Gottes gehet von Gott aus in die Befenheit: als aber biefe Befenheit irdifch mard und ber Teufel barin mohnete, welcher ein Keind Gottes war, fo trat der Beift Gots tes in fein eigen Principium, als in die Liebe ein, und wich aus ber

Irbigkeit. Allba ftehet er nun bem Menfchen ins Lebenslicht ente gegen. Wer nun in Gottes Liebe begehret einzugehen, ber gehet mit feinem Willengeist in's Paradeis; allba grunet bas Paradeis wieder in feinem Willengeiste und empfahet an feine Bildnis wieder himm-lische Wesenheit, in welcher ber h. Geist regieret.

18. Laffet euch bieß ein Perlein fein, ihr Menschenkinder; benn es ist der wahre Grund. Wer's suchet und findet, ber hat eitel Freude daran. Es ist die Perle, die im Acker lieget, da Einer alle sein Gut verkaufte, und kaufte die Perle, bavon Christus faget.

Matth. 13, 45. 46.

19. Alfo ist und auch zu erkennen der Cherub, ber Abam und Hevam aus dem Paradeis trieb, als der strenge Engel; bedeutet den Abschneider bes irdischen Lebens vom Paradeis, da sich muß

Leib und Seele Scheiben.

20. Uns ist zwar erkenntlich, baf Abam und Heva waren von dem Ort, ba der Bersuchdaum stund, weggetrieben worden, denn es stund Paradeisfrucht da, die sollten sie nicht mehr sehen noch essen, benn das Hindelischen, des bosen Baums halber, denn der Paradeisfrucht konnten sie sonst nicht genießen, aber von diesem Baume konnte ein jedes Thier essen, denn er war irdisch. Also mußten sie das Paradeis verlassen, denn Gott hatte sie durch den Geist der großen Welt mit Thieressellen gekleidet für das himmlische Kleid der Klarbeit, und hatte ihnen den Sentenz gesprochen, was ihr Thun und Lassen in dieser Welt sein sollte, was sie nunmehr essen sollten, und wie sie sich in Kummer und Elend sollten nähren, die sie gar zur Erde würden, davon sie waren auf einem Theil ausgezogen.

# Das 7. Kapitel.

to the real Martin and the time before

Vom verheißenen Weibessaamen und Schlangentreter.

Als nun Abam und Heva also wie Mann und Weib im Paradeis stunden, und hatten noch himmlische Quaal und Freude, wiewohl vermischet; möchte das der Teufel nicht leiden, denn sein Neid war zu groß, weil er Abam gefället hatte, und um seine engslische Gestalt gebracht: so sah er ist die Hevam, als das Weib aus Abam, und dachte, sie mochten Kinder ins Paradeis zeugen und im Paradeis bleiben; du willst sie verführen, daß sie von der verbotenen

Krucht isset, so wied sie irdisch, so kannst du ihr in's Herz greifen und beine Imagination in sie führen, so kriegst du sie in dein Reich und bleibest noch Fürst im dritten Principio auf Erden; welches er benn auch that, und sie zu der falschen Frucht beredete, daß sie an Baum griff und einen Upfel abbrach und aß, und gab Udam auch; und da Udam sahe, daß Heva nicht zuhand niedersiel und starb, aß er auch, denn die Lust war in beiden.

- 2. Dieses ist der Bissen, davon der himmel und das Paras beis entwich, da der Cherub, als der Abschneider, mit dem bloß-hauenden Schwerdte vor des Paradeises Thur trat und ließ sie nicht mehr ins Paradeis: sein Schwerdt war der Burgengel, das den Menschen nun mit hitze, Kalte, Krankheit, Noth und Tod wohl schneidet, und endlich das irdische Leben von der Seele scheidet.
- 3. Als dieses Schwerdt im Tode Christi sollte wieder zerbrochen werden, so erzitterte die Erde, und verlor die Sonne ihren Schein; die Felsen zerkluben vor der starken Macht Gottes, der also den Tod wieder zerbrach. Also thaten sich auf zuhand die Gräber der Heiligen, und gingen ihre Leiber wieder aus dem Tode, denn das Schwerdt war zerbrochen, und der Engel, der des Paradeises hütete, weggethan. Und gingen die Leiber der Heiligen wieder ins Paradeis.
- 4. Allhie, als Abam und Heva von ber irbischen Frucht agen, fielen sie unter die Morder, welche sie schlugen und auszogen, und halb todt liegen ließen. Ihr Ausgang aus dem Paradeis ist der Gang aus Jerusalem gen Jericho, denn sie gingen aus dem himmel in diese bose, verderbte Welt, in das Sündenhaus, da alsobald in ihrem Gemuthe, im Centro Natura, das Rad der Sinne anhub zu qualificiren in irdischer Quall; da je ein Sinn dem andern wiederwärtig war, da Neid, hoffart, Geiz, Jorn und Widerwille genug und mit Hausen quall, denn das edele Licht der Liebe war erloschen, welches den grimmen Quall lieblich, freundlich und sanst machete, in welchem der Geist Gottes wirkete und die schöne Jungfrau der Weisheit Gottes ruhete: sie gingen von der schönen Weisheit aus.
- 5. Gott hatte Abam in die züchtige Jungfrau seiner Beise heit geschaffen, aber er kriegte eine bose widerwartige irdische Frau bafür, mit welcher er in thierischer Gestalt leben mußte, in eitel Kummer, Angst und Noth; und ward ihm aus seinem schonen Lustgarten, den er in sich hatte, ein widerwärtiger Dorn- und Distelsgarten, da er doch etwa der jungfraulichen Frucht suchte. Aber es ging ihm als einem Diebe, der in einem schonen Lustgarten gewesen ist, den zu verwahren, ist aber um Diebstahl willen daraus gestoßen worden, und wollte doch gerne derselben Frucht essen, kann aber nicht hinein; sondern gehet von außen herum, langet mit einer Hand hinein nach der Frucht, welche ihm der Gartner doch aus der Hand

reißet, und er muß wehemuthig bavon gehen und kann feine Luft nicht bugen. Alfo gebet's ihm mit bem Meibe.

6. 2118 er in Gottes Liebe mar, und das Weib in ihm eine gudtige Jungfrau war, in Gottes Gußigkeit und Beisheit, fo af er ihre Fruchte, und konnte fich mit feiner eigenen Liebe in Beneris Tinctur gar wohl ergoben; benn bes Feuers Tinctur hat eine große freudenreiche Ergopung in bes Lichts Tinctur: bas hatte er in fich, er war Mann und Beib. Run muß er von außen um benfelben Garten geben und Beneris Tinctur nur mit einem Gliebe anruhren, ba benn die inneren Tincturen im Saamen einander empfaben und ju einem Leben arbeiten; aber ber außere Leib ift beffen nicht werth, baß er follte des innern Freudenreichs Inqualirens, barinnen bas Seelenleben gefaet wird, genießen: Die inneren Effentien genießen bas nur, benn fie find aus bem Emigen, aber ber außere Thierefel verbringet nur eine thierische Gucht; er weiß nicht von ber Freude ber Effentien, als wenn eine Tinctur in die andere fommt, mas allda gefchieht, da boch je etwas vom Paradeis ift; aber die irdifche Effenz mischet fich bald mit ein und ift nur als ein freudenreicher Unblick, ba ber Wille jum Leben erboren wird, welcher hernach forts treibet und fich mit Sulphur fcmangert, bis er mag bas Principium erreichen und im Centro Feuer aufschlagen, ba es benn ein recht Leben ift, und wieder eine Geele erboren ift.

7. Uls nun bas ichone Bild alfo von Gottes Liebe wich, fo erkannte fich's, baf es war in andere Quall fommen: ba ging an Burcht und Schrecken vor Gottes Grimm; benn er hub in ihnen an zu qualificiren, faben einander an, und wurden gewahr ihrer thierifden Geftalt und daß fie nackend maren. Da wird ber Teufel getanget haben, und Gottes gespottet: benn fie furchteten fich und Erochen hinter bie Baume, und nahmen Blatter von Feigenbaumen, flochten die, und hielten fie vor ihre Schaam, benn die himmlische Jungfrau war weg; fie erkannten ben Fall und schameten fich; bas ift, die Seele, welche aus dem Ewigen ift, schamete fich vor der thierischen Urt, als es noch heute geschieht, daß wir uns ber thierischen Glieber schamen. Und daher kommt es, daß fich bas Beib mit einem weißen Tuche vor ihrer Schaam befleibet, bag ber Seelen= geift, welcher aus den Mugen blicket, nicht turbiret wird, benn er kennet Beneris Matricem, welcher auch alfobalb im Monnlein bavon anhebet zu imaginiren: welches, fo fich bas Weib fcmarz befleibete, und ihre Augen verbeckte, nicht leichtlich gefchabe, als nur burch Embildung; aber alfo fangen die beiben Tincturen bes Mannes und Beibes einander alfobald in den Mugen, da ber Beift blicket.

8. Ule nun Abam und Heva alfo im Schrecken ftunden vor bem Born Gottes, rief Gott dem Adam und fprach: Adam, wo bist du? Und er sprach: Hie bin ich, ich furchte mich, denn ich bin nackend. Und er sprach: Wer hat dir's gefagt, daß du nackend bist?

Haft bu nicht von bem Baum geffen, ben ich bir verbot? Und er fprach: bas Weib gab mir und ich aß; und er fprach zum Weibe: Warum thatest bu bas? Sie sprach: die Schlange betrog mich,

bağ ich ag. Ben. 3, 9-13.

9. Bier verfteben wir die große Liebe Gottes, baf Gott bem Mam wieder rief, bag er fich follte erkennen, fuchen und finden, und wieder ju Gott fehren; benn Ubam mar in Gott gemefen, mar aber ausgangen aus Gottes Liebe, aus bem andern Principio, aus bem heiligen Paradeis Gottes in bas außere irbifche Reich. Diefer Welt der Sterne und Elemente, in's britte Principium. Darum fprach Gott: Wo bift bu, Ubam? Siehst bu nicht, daß bu nicht mehr im himmel bift? Er mandte an einem Theil fein freundlich Ungeficht wieder in Ubam, verftebe, in bas Theil, bas er hatte aus ber himmlischen Wesenheit empfangen, und blickte bas mit feinem Beifte wieder an, und fprach ju der Schlange, gu dem alten Teufel: Beil bu das gethan haft, verfluchet feift du! Und zu der freatur= lichen Schlange, welche nun mußte eine Rreatur fein (benn ber Teufel hatte fich in Schlangengestalt verwandelt, barum mußte bie Schlange auch bleiben): bu follft auf bem Bauche geben und Erbe effen; weil fie hat den Menschen verführet, daß er mar irdifch morben, fo follte auch des Teufels Bild irbifch fein und grimmige irbifche Quaal, ale Gift, freffen: bas follte nun ihre Quaal fein.

10. Und ift und allhier zu erkennen, bag ihm habe der Teufel der Schlange Bildnig von dem Geftirne und Glementen figuriret, burch feine Smagination, denn er hatte große Gewalt, bis ihn ber Berr gang verfluchte, und ben theuren Ramen Jefus gum Scheibes giel fette, ba lag feine große Macht; benn er fprach ju Ubam und Deva: Des Beibes Saame foll ber Schlange ben Ropf gertreten, und bu, als die Schlange, wirst ihn in die Ferfen ftechen, Ben. 3, 15. bas ift, in Gottes Grimm wirft bu ben todten; aber er er wird aus bem Tobe ausgrunen, und bir ben Ropf gertreten, bas ift, beine Macht nehmen und ben Grimm mit Liebe überwinden. Und allbie an diefem Orte hat fich bas Bort der Berheifung vom Beibes= faamen, bas ift gewefen ber bochtheure Rame Jefus, mit feinem Charafter ins Lebenslicht eingebildet, und in bemfelben Charafter Die hochtheure Jungfrau der Beisheit Gottes, in welcher follte Chris ftus, als ber Berbrecher bes Tobes, ein mahrer Menfch werden und bem Tobe feine Macht nehmen, und dem Teufel feinen Stachel gerbrechen; ber ba follte bie Relter bes Grimmes und Borns treten und in ben Born, ale ine Centrum bee Keuers eingehen, und bas Keuer mit feinem himmlischen Blute und mit Baffer ber Sanft= muth aus bem Brunnquell des Beiftes Gottes lofchen.

11. Und wiffet gewiß, daß so sich nicht hatte das Wort ber Berheißung ins Lebenslicht eingebildet, als Adam und Heva in bie irdische Quaal einfielen, so ware ber Seelengeist ein grimmiger

Teufel worben, und ber Leib ein bofes Thier, als er noch wohl ift: fo bas elementische Waffer bem Grimme nicht ben Pracht legete, follte man wohl seben, wie Mancher ein reigenber Teufel mare.

12. Alfo ift und ist zu betrachten, daß die Belt vor Chriffi Menschwerdung ift in biefem eingebildeten Borte und Ramen Jefu felig worden. Belche ihren Billen haben in Gott gerichtet, Die haben das Wort der Berheißung empfangen, benn bie Seele marb barein eingenommen; benn bes Mofis ganges Gefes vom Dofer ift burchaus nichts anders als ein Borbild ber Menschheit Chrifti, Bas Chriftus in feiner Menschheit that mit feinem Opfer, indem er mit feinem Blut und mit feiner Liebe ben Born Gottes erfaufte, that Mofes mit feinem Opfer mit Thierblut; benn bas Bort ber Berheißung mar im Bunde, und Gott ftellte ibm diemeil eine Kigur por, und ließ fich im Bunde mit einem Gleichniffe verfohnen, benn ber name Jefus war im Bunbe, ber verfohnete burch die 3magination ben Born und Grimm bes Baters Ratur. Die Juden perstunden bas wohl nicht, aber ber Bund verstund bas mohl; benn ber thierifche Menfch mar bas nicht werth, bag er's follte wiffen, bis baß Chriftus geboren marb. Go ging ber Schall aus, welcher boch nach furger Beit wieder mit bem Untichrift in Babel verbedet mard, benn der thierische Mensch ber Bosheit ift des theuern Namen Jefus nicht werth; er geboret auch nicht bem thierifchen Theil; fonbern bem gottlichen Theil: bas Thier foll in ber wilben Erbe bleiben und am jungften Tage burch's Feuer Gottes verzehret werden. Aber bas himmlische Theil foll in die gottliche Rraft eingeführet mers ben , barum ift es ein Etel vor Bott, bag ber Denfch mit bem Thiere alfo ftolgieret. Das Thier ift nicht bie Bilbnif, wie auch Mofis Opfer nicht die Berfohnung mar; fondern ber Bund ber Gnade und bas Wort bes Lebens im Bunde.

13. Die Befchneibung ber Juben, indem fie nur bie Anaben mußten befchneiben, hielt bieg Recht in fich, wie folget. Ubam mar ber einige Mensch, ben Gott schuf, und in ihm war Gottes Bild= nif. Die Bevam, als fein Beib, wollte Gott nicht Schaffen, fie follte nur aus Ginem geboren werben; weil er aber fiel, und baß ihm Gott mußte bas Beib machen, fo fam ber Bund wieder mit ber Berheißung über Ginen, daß fie follten aus Ginem alle wieder anders und neugeboren werben, ale aus bem anbern Abam; nicht aus der Frauen Maria, fondern aus Chrifto, bem himmlifchen Abam. Denn bes erften Mannes, ale Abam's erftes Blut, welches er aus Gottes Wefenheit empfing, foll gelten, und nicht des Beibes irdifches Blut, in bem Abam irdisch ward, und ihm mußte ein Weib erbacht werben: alfo marb auch nur die mannliche Urt beschnitten, und eben an bem Gliebe, welches vor Gott ein Geel ift und ein Schamen ber Seele, benn bie Schwangerung follte nicht viehisch fein; barum mar bie Befchneibung ein Beichen und Borbito, bag

biese Glieb wieber vom Menschen abgeschnitten werben und nicht mit in der Ewigkeit erscheinen sollte. Und mußte Christus Mannessgestalt an sich nehmen, da er doch von innen in einem jungfraulichen Bilde stund, daß der Fürsat Gottes bestünde: denn des Mannes, als des Feuers Eigenschaft, soll regieren, und des Weibes, als des Lichtes Eigenschaft, soll sein Feuer fänftigen und in die sanfte

Bildniß Gottes bringen.

14. Des Beibes Blut hatte ben Born Gottes nicht verfohnet. es mußte es nur bes Mannes Blut thun, benn bas Beib gehoret in Mann, und wird im Reiche Gottes eine mannliche Jungfrau fein, als Abam war, fein Beib. Das Weib wird in des Mannes Bunde felig, benn ber Bund wird um bes Mannes, als um ber mannlichen Jungfrau willen, gemacht, baß fie wieder verfohnet murbe. Darum fagt Paulus: bas Beib wird durch Rinderzeugen felig, fo fie bleibet im Glauben und in ber Liebe, und in ber Beiligung fammt ber Bucht. 1. Tim. 2, 15. Und nicht allein bas; fondern auch in bes Mannes Bunde, tenn fie ift ein Theil aus Udam. Darum foll ein jedes Weib unter dem Mann fein, und er foll Berr fein. Gott giebt auch bem Manne bie jungfrauliche Beisheit, er foll bas Beib regieren, nicht als ein Tprann, fondern als fein eigen Leben: er foll fein Beib lieben als feinen eigenen Leib, benn fie ift fein Rleifch und Leib, ein Bild aus ihm, fein Bebulfe, fein Rofengarten; obwohl irdifch und schwach, foll er boch miffen, bag er felber Urfache baran ift, und mit ihr Geduld tragen, auch feinem Brimm nicht Gewait laffen, fie zu verberben.

15. Auch foll das Weib wissen, daß sie in des Mannes Bund und Blut selig wird, und daß sie Abam's und des Mannes Rippe und Tinctur ist, und dem Mann eigen; sie soll demuthig sein; als ein Glied dem Leibe dienet, also soll das Weib dem Manne dienen, und ihn lieben als sich selber. Ihre Liebe soll schlechts in ihn geworfen sein, denn also erlanget sie die himmlische Jungkrau mit

gottlicher Dipe, und den Geift bes Bundes.

16. Aber den ledigen Jungfrauen und Mannen ohne Frauen ward gesagt, sowohl den Wittiben, daß sie den Bund Christi zum Gemahl haben: vor dem sollen sie züchtig und demuthig sein; denn Christus ist des Mannes Braut, seine züchtige Jungfrau, die Adam verlor, und ist auch der ledigen Jungfrauen und Wittiben ihr Brautigam; denn seine Mannheit ist ihre Mannheit, daß sie also vor Gott als eine mannliche Jungfrau erscheinen. Denn unser Bildniß wird ist im Willen und Glauben geboren: wo nun unser Herz und Wille ist, allba ist auch unser Schaß und Bildniß.

17. Darum hutet euch vor Hurerei und falfcher Liebe; benn bie rechte Bilbnif wird damit gerstöret. Die Hurerei ist das größte Laster, bas ber Mensch in sich selber wirket: bie andern Sunden gehen außer ihm in eine Figur; die Hure aber bleibet in ihm fte-

hen, benn er wirket eine falfche Bildniß, in welcher nicht Gottes Jungfrau erkannt wird, fondern eine thierische. Laß dir es gefagt fein, Mensch! Es stedet ein solcher großer Greuel bahinter, davor sich ber himmel entsehet mit seiner Imagination: er gehet nicht leichtlich in die thierische Imagination, darum werben auch also viel thierische Menschen geboren, so hinten erkläret werben mag.

# Das 8. Kapitel.

Won der Jungfrau Maria und der Mensch= werdung Jesu Christi, des Sohnes Gottes.

Biele haben fich unterwunden, von der Jungfrau Maria gu fchreiben, und fie vermeinet, feine irbifche Tochter ju fein. Ihnen ift zwar ein Glaft von der ewigen Jungfrauschaft furgeftellet wors ben, aber bes rechten Bieles haben fie noch gemangelt: benn egliche haben Schlechts vermeinet, fie fei nicht Joachim's und Unna Toch= ter, indem Chriftus bes Beibes Saamen genannt wird, und auch ift, er auch felbft bezeuget, er fei von oben berab, er fei vom Sim= mel kommen, fo mußte er auch ja von einer gang himmlischen Jung. frau geboren fein; aber bas murbe und armen Beväfindern menig frommen, die wir irbifch worden find und tragen unfere Seelen in einem irdifchen Gefafe. Bo bliebe unfere arme Geele, wenn fie nicht hatte bas Bort bes ewigen Lebens in sich genommen? Go Chriftus hatte eine Seele vom himmel bracht, wo bliebe unfere Seele und ber Bund mit Ubam und Beva, daß bes Beibes Saame follte ber Schlange ben Ropf gertreten? Batte Chriftus wollen gang vom himmel kommen und geboren fein, fo hatte er nicht durfen auf Erden Menich geboren werden. Bo bliebe aber ber Bund, in ben fich ber Name Schus' ber Berheifung ins Lebenslicht, als in ber Seele Tinctur, alfobalb im Parabeis, ba Ubam fiel, einleibete, ja ehe denn Ubam gefchaffen mar? wie Petrus fagt 1. Petr. 1, 20 .: Bir find in Chrifto verfehen, ehe benn der Beit Grund geleget ward. Denn Gott erkannte in feiner Beisheit den Fall, darum leibete fich allba alfobalb ber Rame Jefus in dem Borte bes Les bens, mit der Jungfrau ber Beisheit umgeben, in Ubam's Bilbnif mit bem Rreuz ein. Denn auch bie Geele ift eine Rreuggeburt: menn fich bann bas Geelenfeuer angunbet, fo machet's im Blige ein Kreuz, bas ift ein Muge mit einem Rreuz mit breien Principien, mit bem Charafter ber h. Dreifaltigfeit, wie im britten Buche vom

breifachen Leben ausgeführet worden, und im vierten Theil über

bie vierzig Fragen von ber Seele noch mehr.

2. Und ift zu verstehen, daß Maria, in der Chriffus Mensch ward, mahrhaftig Joachim's und Unna Tochter fei gemefen nach bem außern Fleische, und aus Joachim und Unna Saamen fei et= zeuget worden nach bem außern Menschen; aber nach bem Willen ift fie bes Bundes ber Berheißung Tochter gewesen; benn fie mar bas Biel, ba ber Bund hinweiset. In ihr ftund bas Centrum im Bunde, und barum mard fie vom h. Geifte im Bunde hoch erkannt und hoch gebenedeiet vor und unter allen Beibern von Beva ber, benn ber Bund eröffnete fich in ihr.

3. Ihr follet und recht theuer und hoch verftehen! Das Wort mit der Berheifung, welche bei den Juden im Borbilde ftund, als in einem Spiegel, barein Gott, ber gornige Bater, imaginirte und feinen Born bamit lofchete, bas bewegte fich ist auf effentiglische Urt, welches von Ewigkeit nie geschehen war. Denn als ihr Gabriel ber Kurft die Botschaft brachte, daß sie follte schwanger werden, und sie darein willigte und fagte: mir geschehe, wie du gefaget haft; fo hat fich bas Centrum ber h. Dreifaltigfeit beweget, und ben Bund eröffnet, das ift, die ewige Jungfrauschaft, welche Udam verlor, in ihr im Borte bes Lebene eroffnet, benn bie Jungfrau ber Beisheit Gottes umgab bas Wort bes Lebens, als bas Centrum ber b. Drei= faltigkeit: also ward bas Centrum beweget und schlug ber himmlische Bulcanus bas Reuer ber Liebe auf, daß bas Principium ber Liebe= flammen erboren marb.

4. Berftebe bas recht! In Maria Effeng, in ber jungfrauli= chen Effenz, welche in Abam verdorben, baraus er follte ein jung= fraulich Bild nach Gottes Beisheit gebaren, ward bas gottliche Feuer aufgeschlagen und bas Principium ber Liebe angezundet. Du mußt verfteben, in bem Saamen Maria, da fie bes Seelengeiftes, ale Beneris Tinctur, Schwanger mar, benn in Beneris Tinctur, als in ber Liebequall, marb Ubam's erftes Feuer im Bort bes Lebens aufgeschlagen, und waren in dem Rinde Jesu beide Tincturen voll= kommen, wie in Ubam; und bas Wort des Lebens im Bunde, verftehe die h. Dreifaltigkeit, war bas Centrum, und bas Principium erschien in bes Baters Theil. Chriftus ward in Gott und auch in Da= rien Menfch, in allen dreien Principien, denn auch zugleich biemit in der irdischen Belt. Er nahm Anechtsgestalt an fich, bag er bes Todes und des Teufels machtig wurde; benn er follte ein Kurft in bem Loco biefer Belt, in dem englischen gurftenthrone fein, auf bem Stuhl und in ber Gewalt bes gemefenen Engels und Furften Lucifer's, über alle brei Principia. Sollte er nun 1) ein herr uber bie außere Welt fein: fo mußte er auch in der außern Welt moh= nen und ihre Effenz und Gigenschaft haben; desgleichen 2) follte er Bottes Sohn fein: fo mußte er auch aus Gott geboren fein;

follte er 3) bes Baters Jorn loschen: so mußte er ja auch im Bater sein; sollte er 4) bes Menschen Sohn sein: so mußte er ja auch aus des Menschen Essenz und Wesen sein, und mußte eine mensch= . liche Seele und Leib haben als wir alle haben.

Und ift erkenntlich, daß Maria, feine Mutter, fowohl Chris ftus aus feiner Mutter, find beide menfchlicher Effeng gemefen, mit Leib, Geele und Beift, und daß Chriftus bat eine Geele aus Das ria Effeng empfangen, aber ohne mannlichen Saamen; allein bas große Geheimniß Gottes marb allba eroffnet, ber erfte Menich mit feiner Berbergenheit, ber in Tod fiel, der mard allhie wieder lebendig geboren, verftehet in Gottes Principio. Denn die Gottheit bewegte fich diefer Sachen halber, und fchlug auf das Feuer in des Das tere Principio, also mard ber erftorbene Sulphur, welcher in Ubam gestorben mar, wieder lebendig; benn bas Bort hatte himmlische Befenheit an fich und eröffnete fich in himmlifcher Befenheit im jungfraulichen Bilde ber Gottheit. Dieg ift die reine guchtige Jung. frau, barin bas Bort bes Lebens Mensch marb; und also marb Die außere Maria mit der hochgebenedeiten himmlischen Jungfrau gegieret und gebeneboiet unter allen Beibern biefer Belt. In ibr ward das Berftorbene und Berfchloffene der Menschheit wieder les bendig; und alfo ward fie boch gradiret, gleich dem erften Menfchen por bem Kall, und mard eine Mutter bes Thronfurften. Richt aus ihrem Bermogen fam bas, fondern aus Bottes Bermogen. Satte fich nicht bas Centrum Gottes in ihr beweget, fie mare nichts an= bers, als alle Bevätochter; aber bas Bort bes Lebens hatte an biefen Ort das Biel gestecket, mit dem Bunde der Berheißung, barum ift fie die Bebenedejete unter allen Beibern und vor allen Beva-Nicht daß fie eine Gottin fei, die man fur Gott ehren foll, denn fie ift nicht das Biel, und fie fprach auch: Wie foll das zugehen, sintemal ich von keinem Manne weiß!? Sondern bas Bort bes Lebens in bes Baters Centro, bas fich mit der Bewegung ber Gotts heit in bie Menschheit eingab und in menschlicher Effenz eröffnete, ift das Biel: das ift ber 3meck, ba wir hinlaufen follen, in die Wiebergeburt.

6. Diefes ist ein größer Bunder als in dem ersten Abam; denn der erste Adam ward aus drei Principien erschaffen, und ward ihm sein Geist mit Gottes Geist eingeführet, und durfte sich das Herz Gottes nicht sonderlich bewegen, denn es bewegte sich nur Gottes Geist, aus Gottes Herzen. Iht bewegte sich das Centrum oder Berz Gottes, das von Ewigkeit geruhet hatte, und ward das gottliche Feuer aufgeschlagen und angezündet oder erwecket, wie man's seben

möchte.

#### Die theure Pforte.

- 7. Also sollen wir die Menschwerdung Christi des Sohns Gottes recht verstehen. Er ift nicht allein in der Jungkrau Maria Mensch worden, daß seine Gottheit oder gettliche Wesenheit allba eingesperret säße oder steckte; nein, Mensch, es hat eine andere Gestsalt: laß dich die Vernunft nicht narren; wir erkennen ein andres. So wenig als Gott allein an einem Orte wohnete, sondern er ist die Fülle aller Dinge, so wenig hat Gott sich auch nur in einem Stücktein beweget; denn Gott ist nicht abtheilig, sondern überall ganz. Wo er sich offenbaret, da ist er ganz offenbar. So ist er auch nicht mestich, ihm ist keine Stätte erfunden, er machte ihm denn selber eine Stätte in einer Kreatur. So ist er doch ganz nes ben der Kreatur und außer der Kreatur.
- 8. Da sich das Wort bewegte zur Eröffnung des Lebens, so eröffnete sich es in der göttlichen Wesenheit, als im Wasser des ewigen Lebens; es ging ein und ward Sulphur, das ist Fleisch und Blut; es machte himmlische Tinctur, welche die Gottheit umschleußt und erfüllet, darin die Weisheit Gottes ewig stehet mit der göttlichen Magia. Versiehe es recht! Die Gottheit hat gelüssert, Fleisch und Blut zu werden; und wiewohl die reine klare Gottheit Geist bleibet, noch ist sie des Fleisches Geist und Leben worden und wirstet im Fleische, daß wir konnen sagen, wenn wir mit unserer Imazgination in Gott eingehen und uns ganzlich darein ergeben: wir gehen in Gottes Fleisch und Blut ein und leben in Gott, denn das Wort ist Mensch worden, und Gott ist das Wort.
- 9. Richt heben wir alfo Chrifti Rreatur auf, bag er nicht follte eine Rreatur fein. Wir geben euch ein Gleichniß mit ber Sonne und ihrem Schein, und feten alfo: Bir vergleichen bie Sonne ber Rregtur Chrifti im Gleichnif, Die ift ja ein Corpus, und vergleichen die gange Tiefe ber Belt bem ewigen Borte im Bater. Run feben wir boch, bag die Sonne in ber gangen Tiefe leuchtet, und giebt ihr Barme und Rraft. Run tonnen wir aber nicht fagen, daß in der Tiefe außer des Corporis der Sonne nicht auch ber Sonne Rraft und Glang fei; wenn fie nicht mare, fo finge fie auch nicht ber Sonne Rraft und Glang; es fanget nur eine Rraft und Glang die andere. Die Tiefe ift mit ihrem Glange verborgen. So Gott wollte, fo mare die gange Liefe eine eitel Sonne, es mare nur um bie Ungundung, daß das Baffer verschlungen murbe, daß bas Baffer zu einem Geifte wurde, fo fchiene überall ber Sonne Glang; fo fich aber bes Reuers Centrum wollte entgunden, wie in ber Sonne Loco.
- 10. Biffet auch biefes! Bir verstehen, bas Gottes Berg von Emigfeit geruhet hat; aber mit der Bewegung und Eingebung in bie Befenheit ift's an allen Orten offenbar worden, wiewohl boch

in Gott fein Ort noch Biel ift, als nur blog in ber Rreatur Chris fti, allba hat fich die gange b. Dreifaltigkeit in einer Rreatur offen= baret, und alfo burch bie Rreatur auch burch ben gangen Simmel. Er ift hingegangen und hat und die Statte bereitet, ba wir follen von feinem Lichte feben und in feiner Befenheit mohnen, und von feiner gottlichen Befenheit effen; feine Befenheit erfullet ben Sim= mel und Paradeis. Gind wir boch anfanglich aus Bottes Wefenbeit gemacht worden: warum follen wir nicht auch barin fteben? Gleichwie die Luft und das Maffer diefe Welt erfullet, und wir berfelben Alle genießen: alfo ift im Berborgenen die gottliche Befenheit, ber wir genießen, fo wir mit Ernft imaginiren und mit bem Willen und barein ergeben. Das ift nun Chrifti Rleisch und Blut in ber gottlichen Rraft, benn ber Rregtur Chrifti ihr Rleifch und Blut ftebet barinnen, und ift ein Befen, eine Rraft, ein Geift, ein Gott, eine Fulle, gang ungetrennet von keinem Orte, aber in feinem Principio. Es follte mohl ein Saumenfch fagen: Gi, wie wollen wir ibn gufreffen! D bu Efel! fomm vor ebe babin, bag bu ibn auch erreichest; benn bu wirft ihn nicht mit bem außern Munde freffen. Er ift ein Principium tiefer, und ift boch ber außere; er ift in der Jungfrau Maria und auch nach feiner Geburt in diefer Welt gewesen, wird auch am jungften Tage in allen breien Princis pien vor allen Menschen und Teufein erscheinen.

11. Er hat wahrlich irdische Quaal an sich genommen; aber in seinem Tode, als er den Tod überwand, verschlang die gottliche Quaal die irdische und nahm ihr das Regiment, nicht dergestalt, daß Christus hatte etwas abgelegt, sondern die außere Quaal ward überwunden und gleich als verschlungen; und was er nun lebet, das lebet er in Gott. Also sollte Adam auch sein, und bestund nicht: also mußte das Wort Mensch geboren werden und sich in die Wesenheit eingeben, auf daß wir Krast empfingen, daß wir könnten in

Gott leben.

12. Also hat Christus herwiedergebracht, was Abam verlor, und noch viel mehr: benn das Wort ist allenthalben Mensch worden, verstehe, es ist allenthalben croffnet in der gottlichen Wesenheit, darinnen unsere ewige Menschheit stehet; denn im selben leiblichen Wesen sollen wir in Ewigkeit stehen, darinnen die Jungkrau Gottes stehet: wir mussen Gottes Jungkrau anziehen, denn Christus hat sie angezogen, er ist in der ewigen Jungkrau und auch in der irdisschen Jungkrau Mensch worden, wiewohl die irdische keine rechte Jungkrau war. Aber die himmlische, göttliche machte sie in der Benedeiung, das ist, in des Wortes und Bundes Eröffnung, zu einer Jungkrau, denn das Theil in Maria, das ihr von Adam war aus der himmlischen Wesenheit angeerbet, das Adam irdisch machte, das ward gebenedeiet: also starb nur das Irdische an ihr, das Andere lebte ewiglich, und ward wieder zur keuschen und züchtigen

Jungfrau, nicht im Tobe, fonbern in ber Benebeiung: als sich Gott in ihr eröffnete, da 30g sie die schone Jungfrau Gottes an, und

ward eine mannliche Jungfrau am himmlischen Theil.

13. Also ward Christus aus einer rechten reinen, züchtigen, himmlischen Jungfrau geboren, benn sie empfing in der Benedeiung ben Limbum Gottes in ihre Matricem, in ihren Saamen, wohl nichts Fremdes, allein der Limbus Gottes eröffnete sich in ihr, in Gottes Kraft; der in Abam war erstorben, der ward mit Gottes Bewegung lebendig, und ging Gottes Essenz im Worte des Lebens in ihren Limbum ein: und darinnen ward der Seele Centrum ersöffnet, daß Maria einer Seele schwanger ward und auch eines Geisstes, beides himmlisch und irdisch; und das war ein recht Bild Gotztes, ein Gleichnis nach und aus der h. Dreizahl aus allen dreien Principien.

### Das 9. Kapitel.

Von Marien Jungfrauschaft; was sie vor der Benedeiung sei gewesen, und was sie in der Benedeiung sei worden.

Uns armen Beväkindern ift biefes gar hochnoth zu wissen, benn es liegt unser ewiges Beil darinnen; denn es ift die Porte Emanuelis, und stehet der ganze christliche Glaube darinne, und ift die Porte der größten Geheimniß; denn allbie liegt des Mouschen Heimlichkeit verschlossen, indem er Gottes Gleichniß und Bild ift.

2. Denn unsere ganze Religion stehet in dreien Studen, die wir treiben und lehren, als erstlich von der Schöpfung, mas Effenz, Wesen und Eigenschaft der Mensch sei; ob er ewig ober nicht ewig sei; und wie das möglich sei; was eigentlich der menschliche Urstand sei; von wannen er im Ansang sei herkommen?

3. Und bann zum Andern, weit so viel von seinem Kall gerebet und gelehret wird, wir auch sehen, baß wir um bes Falles
willen sterblich sind, auch der Bosheit und grimmen Quaal unter-

worfen, mas boch eigentlich fein Fall fei gemefen.

4. Und dann jum Dritten, weil und Gott wieder will zu Gnaden nehmen, um welches willen er auch hat Gefetz und Lehre gegeben, und die mit großen Bunderthaten bestättiget; was doch eigentlich die neue Wiedergeburt sei, dieweil wir sehen, daß wir stetz

ben muffen; in welcher Gewalt und Geifte wir konnen wieber neugeboren werben und vom Tobe auffteben.

- 5. Dieses Alles finden mir nun in diefen zweien Bilben fürzgemahlet, als in der ewigen, heiligen und auch in der irdischen, zerzbrechtichen Jungfrauschaft; und finden die neue Miedergeburt in dem Bilde Christi ganz hell und klar. Denn in der ewigen Jungfrauschaft, als in Gottes Wesenheit, da die Bildniß und das Gleichniß Gottes ift als in einem Spiegel von Ewigkeit gesehen und vom Geiste Gottes erkannt worden, ward Adam der erste Mensch erschaffen. Er hatte die Jungfrauschaft zum Eigenthum, als der rechten Liebe Tinctur im Licht, welche begehrend ist des Feuers Tinctur, als der Essentichten Eigenschaft, daß sie möge ein brennend Leben in Kraft und Herrlichkeit sein, und möge in des Feuers Essens Genz eine Gebärerin sein, welches in des Lichts Essenz ohne das Feuer nicht mag sein.
- 6. Und erkennen also eine Jungfrauschaft in Gottes Beisheit, im begehrenden Willen des gottlichen Wesens von Ewigkeit; nicht eine Frau, die gebäre, sondern eine Figur im Spiegel der Weiseheit Gottes, eine reine züchtige Bildniß ohne Wesen, und doch in der Essenz, aber nicht in des Feuers Essenz offenbar, sondern in des Lichts Quaal.
- 7. Diefelbe Bildniß hat Gott in ein Wesen geschaffen, und foldes aus allen breien Principien, daß sie sein Gleichniß nach ber Gottheit und Ewigkeit, als ein ganzer Spiegel bes Grundes und Ungrundes, des Geistes und auch des Wesens; und ward aus dem Ewigen geschaffen, nicht zur Zerbrechlichkeit. Weil aber das Irdische und Zerbrechliche am Ewigen hing, hat sich die irdische Lust in die ewige himmlische eingeführet und die himmlische Eigenschaft inssiciret; benn sie wollte in der Ewigen wohnen, und war doch im Grimm Gottes verderbet.
- 8. Also verderbte die irdische Quaal die himmlische, und ward ber himmlischen Turba, als solches an Erde und Steinen zu erztennen, welche zwar aus dem Ewigen ihren Urstand haben, sind aber im Grimme und in des Feuers Quaal verdorben; und hat das Fiat Erde und Steine aus der ewigen Wesenheit gemachet, um welches willen ein Scheibetag ist bestimmt, da ein jedes Ding soll wieder in seinen Arther gehen und durch's Feuer bewähret werden.
- 9. Alfo auch der Mensch. Er war in der Jungfrauschaft in Gottes Weisheit erschaffen, ward aber vom Grimm und Jorn Gete tes ergriffen, darum ward er auch alsobald verderbet und irdisch. Und als die Erde vergehet und im Feuer muß bewähret werden, und wiederum in das gehen, als sie war, also auch der Mensch; er soll wieder in die Jungfrauschaft eingehen, darin er geschaffen ward. So aber das dem Menschen nicht möglich war, daß er vom grimsmen Tode ausstliche und in eine neue Geburt einging, denn seine

Jungfrauschaft war mit in Tob geschloffen, um welches willen Gott bem Menschen ein Beib aus ihm machte: so mußte fich die Gott-heit bewegen, und das Eingeschlossene wieder eröffnen und leben=

big machen.

10. Und bas gefchah in Marien, ber verschloffenen Jungfrau, verstehe in der Jungfrauschaft, welche Ubam aus Gottes Weisheit anerbete; nicht aus bem irdifchen Theil des britten Principii, fonbern bes himmlifchen beiligen Theile, bes andern Principii, welches war in den irbifden Tob im Born Gottes mit ber irbifden Imagingtion und Gingebung eingeschloffen worben, und war ale es tobt mare, wie denn die Erde auch ale tobt erfchien; barum hat fich bas Berg Gottes beweget, und den Tod am Rreug gerbrochen und bas Leben wieder erboren.

11. Und ift und bie Beburt und Menschwerdung Chrifti ein kräftig Wefen, daß sich das ganze ungründliche Herz Gottes hat beweget, und ist also hiemit die himmlische Wefenheit, welche in Tod geschlossen war, wieder lebendig worden, daß wir konnen iht mit Grunde fagen: Gott hat feinem Born felber wiberftanden, indem er fich mit feines Bergens Centro, welches die Ewigkeit ohne Grund und Biel erfullet hat, wieder eroffnet, und bem Tobe feine Gewalt genommen, und bem Grimm und Born feinen Stachel gerbrochen; fintemal fich die Liebe und Sanftmuth im Born eroffnet und bes

Keuers Gewalt gelofchet hat.

12. Und noch viel mehr ift une Menfchen bas eine große Freude, daß sich Gott in unserer todten und erstorbenen Jung-frauschaft hat eröffnet, und also fort durch Alles. Daß sich aber bas Wort oder die Kraft des Lebens Gottes wieder in bie Menschheit, als in die verftorbene und gleich als wie verlaffene Jungfrauschaft hat eingegeben, und das jungfräuliche Leben wieder eröffnet; deß freuen wir uns, und gehen mit unserer Imagination ins Centrum, als da sich Gott in der Menschheit hat eröffnet, als in die Menschwerdung feines Sohnes ein, und werden alfo in uns ferer Imagination, welche wir in feine Menfchwerdung einführen, seines eröffneten Worts und Kraft der himmlischen, gottlichen Wefen-heit schwanger, zwar nichts Fremdes, aber boch gegen der Irdigkeit fremd. Das Bort hat fich allenthalben eröffnet, auch in jedes Denfchen Lebenslicht; und fehlet nur baran, daß fich ber Geelengeift barein ergebe, fo zeucht er die ewige Jungfrauschaft wieder an, nicht als ein Rleib, fondern aus feiner eigenen Effeng: in ihm wird Gott geboren. Denn Maria ward mit allen Bevatochtern irbifch ge-boren, aber ber Bund ber Liebe Gottes weisete in ihrer Effens, baß Gott wollte allba in ihr bas Leben wieder aufschliegen.

13. Und konnen burchaus von Marien Jungfrauschaft, nach bem irdifchen Leben vor der Benedeiung , ehe fich Gottes Derg bewegte, nicht fagen, daß fie fei eine gang vollfommene Jungfran ges

wefen, nach der erften vor dem Kall, sondern sie war eine naturliche Tochter Beva. Aber bas fagen wir mit Grunde, bag in Marien fowohl, ale in allen Ubamekindern, fei die ewige Jungfrauschaft im Bunde der Berheißung verschloffen gelegen, gleich als im Tode, und boch auch nicht in Gott verwesen. Denn ber Rame Jefus aus Gottes Centro ober Berg, hat fich von Emigfeit in Die Jungfrau ber Beisheit Gottes als ein Spiegel mit eingebildet und ift bes Baters Centro, als des Feuers und Grimmes Centro, entgegenges ftanben, nicht im Grimm im Feuer, in des Feuers Effeng, fondern in der Liebe im Lichte, in der Lichtes-Effeng: und ward auch ber Menfch in berfelben Effenz in bem Ramen Jefu verfeben, ebe ber Welt Grund geleget ward, ba Udam noch in himmlischer Effenz, ohne ein natürlich ober freaturlich Befen war. Denn in der Beisheit ward ber Fall erkannt, ehe ber Menfch zur Rreatur ward, und foldes nad des Feuers Eigenschaft, nicht in bes Lichtes Eigenschaft, fondern nach bem erften Principio.

14. Alfo fagen wir nun nach unferer tiefen Erkenntnig von Maria, daß fie fei eine Jungfrau vor der Beit ber Eroffnung und Botschaft des Engels gewesen, wie Beva, ba fie aus bem Paradeis ging, ehe fie Ubam erkannte, ba mar fie zwar eine Jungfrau; aber Die rechte Jungfrauschaft mar in ihr verborgen, und mit ber irbischen Sucht inficiret, und ward an ihr die thierische Eigenschaft offenbar, benn die irdische Smagination zerbrach die himmlische Eigenschaft, alfo daß fie eine Frau und nicht eine guchtige Jungfrau ohne Dafel war: benn sie war nur ein Theil an ber himmlischen Jungfrauschaft: bas ander Theil war Abam. Und alfo ift feine reine, rechte Jungfrau von Beva geboren worden, die da gang im Befen ware, Die Turba hat in Allen die Jungfrauschaft gerftoret, bis ber Beld im Streit fam, ber mar eine gang mannliche Jungfrau in Gottes Weisheit nach dem himmlischen Wesen, und das Groische bing ihm an, aber das himmlische herrschete über das Froische: benn also follte Abam auch fein, und er bestund nicht.

15. Darum sagen wir mit Grunde, daß Maria sei Joachim's Tochter, von Unna erboren, und habe nach dem irdischen Theil ihre Wesenheit effentialisch in ihr gehabt; und dann sagen wir, daß sie bes Bundes Gottes Tochter sei gewesen, daß Gott habe das Ziel der Wiedergeburt in sie gesteckt, daß das ganze alte Testament habe in dasselbe Ziel gesehen, und alle Propheten vom selben Ziel (daß Gott wollte die ewige Jungfrauschaft wieder eröffnen) geweissaget; und dasselbe Ziel ist gebenedeiet gewesen, denn Gott hat sich mit seiner Barmherzigseit mit dem Bunde der Verheisung in dieß Ziel eingegeben, und stund das Wort der Verheisung im Bunde und ind Lebens-Licht dem Jorn entgegen. Und ist die erste Welt vor und nach der Sündsluth im selben Bunde, den Gott als einen jungfrauslichen Spiegel für sich stellte, selig worden; denn die ewige Jung-

frauschaft erschien im Bunde als im Spiegel Gottes, und barinnen belustigte sich die Gottheit. Denn so Frael den Bund hielt und thäte die Werke des Bundes, so ward das von Gott angenommen, als wäre die Menschheit im Spiegel der Weisheit Gottes gewesen: und ob sie gleich irdisch und bose war, noch dennoch wohnete Gott in Frael in seinem Bunde, in der Weisheit Gottes, nach seiner

Liebe und Barmherzigkeit.

16. Ulfo maren die Werke bes Gefetes vor Gott im Spiegel. bis bas Leben wieder aus dem Bunde erboren mard, bis die Erfullung fam, ba boreten die Werke im Spiegel auf, und huben fich Die Berke der Erfullung in Rleisch und Blut in ber himmlischen Befenheit wieder an: denn in Maria ward der Unfang. Uls der Engel ihr die Botschaft brachte, und fie fprach: Dir geschebe, wie bu gefagt haft; Luk. 1, 38. fo hat fich zuhand das Lebenscentrum im Bort Gottes, ale bas Berg Gottes in ihrem verftorbenen himm= lifchen Saamen beweget und ben wieder lebendig gemacht, und ift Die Schwangerung angegangen. Denn alle brei Principia ber Gott= heit find erreget worden, und hat die gottliche Tinctur in der verftorbenen himmlischen Befenheit gefangen : nicht, daß Gott fei ohne Befen geftanden, fondern der Mensch mar am himmlischen Befen erftorben; und ist kam das Berg Gottes mit lebendiger gottlicher Wefenheit in den Tod und weckte die verstorbene Befenheit auf. Nicht nahm fie biegmal die irbifche Quall hinmeg, fondern trat in Die irbische Quall, als ein herr und Ueberwinder ber Quall, ein; benn bas rechte Leben follte burch ben Tod und Born Gottes ein= geführet werden, welches geschah am Rreug, ba ber Tod gerbrochen und ber Brimm gefangen und mit ber Liebe geloschet und übers munben marb.

17. Ulfo verfteben wir nun, mas Maria mit der Empfange nif fei worben, namlich eine rechte reine Sungfrau nach bem bimmlischen Theil. Denn als sich bas Berg Gottes bewegte, und in ihr ber Tag anbrach, fo fchien in ihr bas Licht ber Rlarheit und Reis nigkeit Gottes; benn ihre verftorbene Jungfrauschaft, als Gottes Beisheit, ward eröffnet und lebendig, denn fie ward erfullet mit ber gottlichen Jungfrauschaft, als mit Gottes Weisheit. Und in berfelben Beisheit und gottlichen Befenheit, sowohl in der verftorbenen und ibt lebendigen Wefenheit, mard bas Wort Rleifch im Sulphur, mit bem Centro Natura, aus bes Baters Effentien und aus Marien Effentien, aus dem Tobe ein Leben, eine Frucht mit beiden Tinctu= ren vollkommlich, ba beibe Tincturen nur eine waren. Und weil Moam war ein Mann worden, fo ward auch Chriftus ein Mann nach ber außern Welt, benn nicht Beva Bildnif in ber Beibess tinctur foll bleiben, fondern Ubam's Bilbnig, als er ein Mann und auch ein Beib mar, foll bleiben. Go aber boch der Zeichen eines mußte erscheinen, nach ber Macht bes außern Fiate, und bag auch

ber helb im Streit wieber wurde in alle brei Principia gesetet, so kriegte ber helb im Streit mannliche Zeichen: benn ber Mann hat des Feuers Tinctur, als des Vaters Eigenschaft. So ist der Bater die Starke und Macht aller Dinge, und der Sohn ist seine Liebe. Also ward das Wort in weiblicher Essenz Mensch, und ward aber ein Mann, daß seine Liebe mochte den Jorn und Grimm im Bater löschen, denn Beneris Tinctur hat den Wasserquall, und das Weib hat Veneris Tinctur. Also sollte das Feuer mit dem Wasser des ewigen Lebens und des Vaters brennende Effentien im Feuer wieder gelöschet werden.

18. Run erkennen wir aber Mariam, Chrifti Mutter, nach bem Fleische, Seele und Geift, in ber Benedeiung, fur eine reine guchtige Jungfrau: benn bas ift ihre Benebeiung, bag fich Gott hat in ihr eröffnet; fie hat bas Wort bes Lebens in ihrem Leibe getragen, bas hat fich in ihr beweget. Nicht hat Maria bas Wort beweget, fondern das Bort hat Mariam beweget, beibes die Frucht, die fie gebar, und auch ihre Geele, fowohl bas Theil ber verftorbenen Befenheit, daß ihre Seele guhand mit gottlicher lebenbiger Be= fenheit umgeben ward: nicht nach dem irdifchen Theil, als nach bem britten Principio, fondern nach bem himmlifchen Theil, als nach bem andern Principio, daß ihr alfo bas Grbifche nur anbing. Denn ihre Geele follte auch mit bem Bort bes Lebens, welches in ihr Mensch mard, mit burch den Tob und Born bes Baters in bie himmlifche gottliche Quall eingeben; barum mußte ihr außerer Menfc ber irbifden Quall absterben, auf bag er Gott lebete: und barum, baß fie ift gebenebeiet worden und hat bas Biel im Bunde getragen, ift ihr Leib nicht verwefen, benn bas Simmlische hat bas Irdifche verfchlungen, und halt bas Ewige gefangen, ju Gottes Ehr und Bunderthat. Es foll in Emigfeit nicht vergeffen werben, bag Gott in ihr ift Menfch worden.

19. Daß aber Etliche fagen, sie sei ganz im Tobe verblieben, bieselben mögen ihre Vernunft wohl anders schauen; denn was hochgebenedeiet wird, das ist unverwestich. Ihr himmtisches Theil der göttlichen Wesenheit, das sie hat gebenedeiet, ist unverwestlich: sonst müßte folgen, daß Gottes Wesenheit in der Benedeiung wäre noch einmal gefallen und gestorben, als in Udam geschah; um welches Sterbens willen doch Gott Mensch ward, daß er das Leben wiederbrächte. Zwar sie ist nach dem äußern Leben als nach der irdischen Quall gestorben; aber sie lebet nach der Benedeiung in Gottes Wesenheit und auch in ihrer eignen Wesenheit; nicht in vier Elementen, sondern in der Wurzel der vier Elemente, welche die viere in sich verschlossen hält, im Paradeis und reinen Element, in der göttlichen Wesenheit, in dem Leben Gottes.

20. Darum fagen wir, bag Maria großer fei als irgend eine Tochter von Ubam, indem Gott bas Biel feines Bunbes in fie ge-

ftedet hatte und fie allein bie Benedeiung unter allen Bevatochtern erlanget hatte, als die reine jungfrauliche Bucht, welche in allen Des vatochtern zerftoret war. Bei ihr aber ftund bie Jungfrauschaft im Bunde, bis fie bas Bort bes Lebens boch benebeiete; fo marb fie eine rechte reine guchtige Jungfrau, in ber Gott geboren warb. Denn Chriftus fprach auch zu ben Juden: 3ch bin von oben ber, ibr aber feib von unten ber; ich bin nicht von biefer Belt, ibr aber feid von biefer Belt. Joh. 8, 23. Wenn er mare in einem irbifchen Befag Menich worben und nicht in einer reinen, himmlie fchen, zuchtigen Jungfrau, fo mare er ja von diefer Belt gemefen; aber alfo mar er in der himmlifchen Jungfrau Menfch worden, und bing ihm ber irbifche Quall nur an: benn bie Effenz ber Geele war mit itbifcher Quall in uns armen Menfchenkindern inficiret worben, und er follte unfere Seele in himmlifcher Effeng in fich burch bas Reuer Gottes in Ternarium Sanctum einführen, benn um bie Seele mar es zu thun, Dieweil fie aus bem Ewigen mar genommen worden, fo wollte fie auch Gott nicht verlaffen.

21. Darum wenn gefraget wird, was das für Materia sei gewesen, dahinein sich Gottes Wort und Herz hat eingegeben, und ihm einen Leib gemacht, ob's fremde Materia, die vom Himmel kommen sei, oder ob's Marien Essenz und Saame sei gewesen? so ist dieß unsere Antwort, daß Gottes Herz nie ohne Wesen sei gewesen, denn seine Wohnung ist von Ewigkeit im Lichte, und die Kraft im Lichte ist das Herz oder Wort, das Gott von Ewigkeit hat gesprochen; und das Sprechen ist der Geist gewesen, der mit dem Sprechen aus der Kraft des Lichtes, aus dem gesprochenen Worte, ausgehet in das Ausgesprochene; und das Ausgesprochene ist Gottes Wunder und Weischeit: dieß hat in sich den göttlichen Spiesael der Weischeit, darin der Geist Gottes siebet, und darin er die

Bunder eröffnet.

22. Und also verstehet, daß das Wort, aus dem herzen Gotetes des Vaters, (mit der himmlischen und züchtigen Jungfrau der Weischeit umgeben, in der himmlischen Wesenheit wohnend) hat sich zugleich in Marien Essenz und Wesenheit, als in ihrem eigenen Saamen, verstehe im menschlichen Saamen, eröffnet, und Marien verstorbenen und an Gott blinden Saamen in sich genommen und den zum Leben erwecket: die lebendige Wesenheit kam in die halbertödtete (Essenz der Marien), und nahm die halbertödtete (Essenz) zum Leibe, nicht zu einem verweslichen, der da aufhören sollte, sondern zu einem ewigen, der da ewig bleiben sollte, denn allhier ward das ewige Leben wieder geboren.

23. Uso ward die Wefenheit der Ewigkeit in Gott seiner ganzen Tiefe ohne Grund, und die Wesenheit des verstorbenen Abam's in der Menschheit eine Wesenheit, ganz ein einig Wesen, daß also die Kreatur Christus mit seiner Wesenheit zugleich auf einmal den

gangen Bater erfullete, ber ohne Biel und Grund ift. Aber bie Fregturliche Seele blieb, und ift eine Rregtur; und nach bem britten Principio, ale vor ber Rreatur, ift biefer Chriftus eine Rreatur und Konia ber Menfchen fowohl auch nach bem andern Principio, als ein Rind bes ungrundlichen Baters. Bas ber Bater in feiner uns grundlichen Tiefe ift, bas ift ber Sohn in feiner Rreatur. Denn Die Rraft in ber Rreatur ift mit ber Rraft außer ber Rreatur eine Rraft, eine Befenheit, in der die Engel und Menfchen wohnen; fie giebt Paradeis und frohliche Wonne; aber in der Menfcheit giebt fie auch Fleisch und Blut: barum ift und bleibt fie auch eine Rreatur, aber ungefchaffen, fondern geboren, auf einem Theil aus Gott von Emigfeit, und auf bem andern Theil aus ber Menschheit. Und ift Gott und Mensch Gine Person worden, Gin Chriffus, Gin Gott, Ein Berr, Gine b. Dreifaltigfeit in ber Menfchheit, und auch gugleich überall, daß wenn wir Chriftum feben, fo feben wir die h. Dreifaltigfeit in einem Bilbe. Geine Rregtur ift einem Bilbe gleich, und aus uns Menfchen, unfer Soberpriefter und Ronig, uns fer Bruber, unfer Immanuel; feine Rraft ift unfere Rraft, find wir aber aus Gott im Glauben an ihn wiedergeboren. Er ift une nicht fremd ober Schrecklich, sondern ift unfere Liebetinctur. Er ift mit feiner Rraft unferer Seelen Erquidung, unfer Leben und unferer Seelen Bonne; wenn wir ihn finden, fo finden wir unfern Gehulfen, gleichwie ihn Ubam finden follte, und er ließ fich betrugen, und fand endlich eine Frau, ba fprach er: Das ift Fleifch von meinem Kleisch, und Bein von meinem Gebeine, und er nahm fie ju fich zu einer Gefellin. Gen. 2, 23.

24. Also wenn ihn unsere Seele findet, so saget sie: Das ist meine Jungfrau, bie ich in Abam hatte verloren, da ein-irdisch Weib aus ihr ward; ist habe ich meine liebe Jungfrau aus meinem Leibe wieder funden, nun will ich die nimmermehr von mir lassen, sie ist meine, mein Fleisch und Blut, meine Starke und Kraft, die ich in Adam verlor: die will ich behalten. D, ein freundlich Haleten! freundlich Jugend.

25. Also sindet die arme Seele ihres verlornen Lichts Tinctur und ihre liebe Jungfrau; und im Weiblein wird gefunden der eble Brautigam, darnach Beneris Matrix hat je gelüstert, hat aber nur einen irdischen männlichen Sulphur gefunden, und hat sich mit irdischem Saamen muffen lassen schwängern. Allbier bekommt sie bes rechten Feuers und Mannes Tinctur, daß sie also auch eine rechte männliche Jungfrau wird, als Abam in seiner Unschuld war.

#### Das 10. Kapitel.

Bon ber Menschwerdung Jesu Chriffi, bes Sohns Gottes, und wie er neun Monate, als alle Menschenkinder, sei in Mutterleibe ver= fcbloffen gelegen, und wie eigentlich feine Menschwerdung fei.

Biel Disputirens hat man getrieben um bie Denfchwer. bung Jefu Chrifti, aber faft blind, und baraus mancherlei Deis nungen gemacht, die Menfchen alfo mit Meinungen umzutreiben und die rechte Menschwerdung laffen liegen, baran unfer ewig Seil lieget. Deffen Allen mar Urfach, daß man bas in außerlicher Bige und Runft gefuchet, und nicht am rechten Biel. Bare man in Die Menschwerdung Chrifti eingegangen und aus Gott geboren worben, es hatte feines Disputirens bedurft, denn der Geift Gottes eröffnet einem Seben die Menschwerdung Chrifti wohl in ihm felber, und ohne benfelben ift fein Finden; denn wie wollen wir bas in biefer Belt mit Bernunftkunft finden, bas nicht in biefer Belt ift? Bir finden in der außern Bernunft taum einen Glaft bavon; aber in

Gottes Beift ift bas rechte Finden.

2. Die Menschwerdung Christi ift ein folches Mnsterium, bavon bie außere Bernunft nichts weiß, benn fie ift in allen breien Principien geschehen und mag nicht ergrundet werben, man fenne benn ben erften Menschen in feiner Schopfung vor bem Falle grundlich; benn Ubam follte ben andern Menfchen mit bem Charafter ber b. Dreifaltigkeit aus fich gebaren, in bem ber Rame Jefus eingeleibet ftund, aber es konnte nicht fein. Darum mußte ein anderer Mam tommen, bem es moglich war, benn Chriftus ift bas jungfrauliche Bild mit bem Charafter ber h. Dreifaltigfeit: er ift ems pfangen in Gottes Liebe, und geboren in diefe Belt. Ubam hatte gottliche Befenheit, und feine Seele war aus dem erften Principio, aus bes Batere Eigenschaft; die follte fich mit ber Imagination richten in bes Baters Berg, ale in bas Bort und Geift der Liebe und Reinigkeit, und effen von ber Liebe Wefenheit: fo hatte fie Gottes Wefen im Wort des Lebens an fich behalten, und ware mit ber Araft aus bem Bergen Gottes gefchmangert worden, bavon fie bann aus fich felber in ihrer Befenheit imaginiret und ihre Befenheit felber geschwängert hatte, bag alfo ware eine gange Bleichniß

nach bem ersten Bilbe burch Imagination und ber Seele Willen Einergeben entstanden, und in ber Kraft ber Wefenheit empfangen worben.

3. Weil aber biefes in Abam nicht fein konnte, wegen ber Irbigkeit, die ihm anhing, so geschah es im andern Abam, Christo: ber warb auf eine solche Art durch Gottes Imagination und Einge-

bung in bes erften Ubam's Bilbnif empfangen.

Und ift und erkenntlich, bag, weil ber erfte 26am feine Imagination hat in die Irdigkeit gefest und irbifch worden, auch foldes wider Gottes Furfat gethan, bennoch Gottes Furfat befteben Denn allhier feste Gott feinen gurfas in Ubam's Rind, und führete feine Smagination in Die verberbte Bilbnif, und fcmangerte biefelbe mit feiner gottlichen Rraft und Befenheit, und wenbete um der Geele willen aus ber Irbigkeit in Gott, daß Maria eines folden Kindes schwanger warb, als Abam follte ichwanger werben, welches die eigene Bermogenheit nicht thun konnte, fondern fank nieber in ben Schlaf, ale in die Magiam, ba benn bas Weib aus Abam gemacht marb, welches nicht follte gemacht werben, fonbern Abam follte fich in Beneris Matrice felber fcmangern und magifch gebaren. Beil's aber nicht fein mochte, mard Ubam gertheilet, und ward ihm fein eigener Wille ber großen Macht gebrochen und in Tod gefchloffen: weil er feine Smagination nicht wollte in Gottes Beift feben, fo mußte feine große Macht im Tobe ftillhalten, und ben Geift Gottes laffen feine Imagination in fich feten, und mit ihm thun, was er wollte.

5. Darum erweckte ihm Gottes Geift aus bemfelben Tobe bas Leben, und marb beffelben Lebens Geift, auf bag bie Bilbnif und Gleichniß nach Gott (fo von Emigfeit mar in Gottes Beisheit erkannt worden) boch mochte erboren werden und bestehen: benn fie ftund vor ben Beiten ber Welt und von Emigkeit im jungfraulichen Spiegel in ber Beisheit Gottes, und foldes in zweien Gestalten, als nach bem erften Principio bes Baters im Feuer, und im andern Principio bes Sohnes im Lichte, und war boch nur im Lichte of fenbar, und im Feuer gleich als in einer Magia, ale in einer Mog. lichkeit. Gleichwie ber geftirnte Simmel eine Rigur bem Menfchen im Schlafe ins Gemuth modelt nach feiner Bermogenheit: alfo ift auch die Bilbnif im Centro bes Keuers Ratur erschienen, gang unfichtbar, aber in ber Beisheit, im Spiegel ber Gottheit, ift fie als ein Bild, gleich einem Schatten, aber ohne materialifd Wefen erfchienen, und ift boch in der Effeng bes Beiftes gemefen: welcher, fo er fich im Spiegel ber Beisheit erblicket, biefe Bildnif erkannt und gefeben bat, und eineft feinen Willen barein gefett, fie in Befenheit zu bringen, auf bag Gott ein Bild ober Gleichniß im Befen habe, ba er fich nicht mehr durfe als im Spiegel fchauen, fonbern im Befen empfinden. Und barum, fo bas erfte Bilb in bie ftrenge

Macht imaginirte und barüber irbisch und todt ward, führete Gots. tes Geist seinen Willen und Leben in Tod, und nahm aus bem Tode wieder das erste Leben in sich, auf daß das erste Leben in vollem Gehorsam vor ihm bestünde und er allein sei das Wollen

und auch das Thun.

6. Ulfo ist und erkenntlich, baß Gott fei in die halbtobte Bildniß eingegangen, verstehe in Mariam, und eben in diefelbe jungfrauliche Gestalt, welche im Tobe verschloffen lag, barin Abam follte fcwanger werden und ein Bilb nach ihm in jungfraulicher Bucht gebaren: in berfelben eingeschloffenen und halbertodteten jung= fraulichen Matrice ift Gottes Bort ober Berg, als bas Centrum ber b. Dreifaltigeeit, ein Menschenbild worben, ohne Berlegung feines Befens. Und weil die erfte lebendige jungfrauliche Matrix in Ubam nicht wollte Bott gehorfam fein, fo ward fie ihm ist, als fie wieber aus dem Tobe erwecket ward, gehorfam, und ergab fich gang bemus thig und willig in Gottes Willen. Alfo ward ist wieder bas rechte jungfrauliche Bild im Gehorfam Gottes figuriret; benn ber erfte Wille mußte im Tobe bleiben, ber wider Gottes Willen imaginirte, und ward ein reiner, gehorfamer Bille erwecket, der in der himm= lischen Sanftmuth und Wefen blieb, der nicht mehr bie Bilbnif im Feuer in bes Baters Theil in ihm ließ aufquellen, fondern blieb in einer Quaal; ale benn bie Gottheit nur in einer Quaal ihr Le= ben führet, ale im Lichte, im h. Geifte, und führet aber boch ihre

Berrichaft über alle brei Principia.

7. Alfo ift une auch von ber Menschwerdung Chrifti gu verfteben. 218 Bottes Geift bas jungfrauliche Leben in Maria wieber erweckete, welche in der irdifchen Effeng in Tod und Grimm lag eingeschloffen, fo wendete sich daffelbe Leben nunmehr in einen Willen, als in Gottes Liebe, und ergab fich bem Geifte Gottes: alfo mard baffelbe Leben eines rechten jungfräulichen Bildes fcmanger, welches bei Ubam fein follte, aber nicht gefchah; benn eine Imagination empfing bie andere. Gottes Imagination empfing die Imagination im Tode, und brachte fie wieder gum Leben, und daffelbe Leben imaginirte wieder in Gott und ward Gottes fchwanger, und ward aus der Gottheit und Menschheit eine Perfon; Die Gott= heit hing an der himmlischen Wefenheit, die von Ewigkeit je gewe= fen war, mit Reich, Rraft und Berrlichkeit, als bas Reich bes Pa= rabeifes, und die englische Belt, als der Geift, und die fiebente Ge= stalt am Centro Natura, wie im britten Theil ober Buche vom breifachen Leben mit allen Umftanden gemeldet worden: und Die Menschheit hing an bem Reich biefer Welt. Beil fich aber ber Wille ber Menschheit in die Gottheit ergab, fo mard biefes jungfrauliche Bild in Christo Sesu nur ein Gast in dieser Welt, und feine Gottheit war ein Herr über biefe Welt. Denn alfo follte bas in Abam auch fein, bag bas Rleinere und Unmachtige unter

bem Größern und Allmächtigen ware; aber Abam's Wille ging in bas Kleine und Unmachtige, barum ward er ganz unmächtig und fiel nieder in Schlaf, und dem Schöpfer wieder heim. Aber diese Bildniß mit Christo blieb in der göttlichen Wesenheit stehen, und hing ihr die irdische Quall in Knechtsamt und Weise an, nun nicht mehr als ein Herr, wie über Adam und Mariam seine Mutter, vor der hohen Benedeiung und Eröffnung der Gottheit, sondern als ein Knecht; benn diese Bildniß war nun in Gottes Geiste und Macht ein Herr über das dritte Principium dieser Welt.

8. Run fpricht bie Bernunft: Wie ift es benn gugegangen in biefer Menschwerdung? Ift benn bas Leben alfobalb mit bem Punkt ber Empfangnig rege worden über den naturlichen Lauf, daß bas Theil Maria, ale des Weibes Saamen, hat alfobalb gelebet? Rein, benn es mar ein effentialifcher Saame und ward in feiner rechten naturlichen Beit rege, mit Scele und Geift, wie alle Udames finder; aber bas Theil ber Gottheit, umgeben mit gottlicher Befenbeit und Beisheit, lebte von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Gottheit ging nichts zu, noch ab; was fie war, bas blieb fie, und was fie nicht war, bas ward fie. Gie gab fich mit himmlischer, gottlicher Wefenheit in die Effenz und Wefenheit Maria, und ward Marien Effens und Gottes Effens Gine Derfon; aber Marien Effens mar tobtlich, und Gottes Effent untobtlich. Darum mußten Marien Effentien am Rreuze fterben und burch ben Tob ins Leben geben: bazu halfen Gottes Effentien; fonft mare es nicht moglich gemefen. Alfo half une Gottes Effeng, und hilft une noch immerbar burch Chrifti Tod in Gottes Effeng und Leben ein.

9. Also erkennen wir Christi Menschwerdung natürlich, wie aller Menschen Kinder. Denn die himmlische, göttliche Wesenheit hat sich mit ihrem Leben in die irdische halbertödtete eingegeben; der Herr gab sich unter den Knecht, auf daß der Knecht lebendig würde; und ist zugleich in neun Monden ein vollkommener Mensch worden, und auch ein wahrer Sott blieben, und ist auch auf Art und Weise aller Adamskinder zu dieser Welt geboren worden, durch benselben Gang wie alle Menschen. Und das darum, nicht daß er's bedürste; er hätte konnen magisch geboren werden, aber er wollte und sollte unsere unreine thierische Geburt und Eingang in diese Leben heilen: er sollte in unserm Eingang in diese Welt eingehen und aus dieser Welt in Gottes Eingang einsühren, und aus

ber irbischen Quaat ausführen.

10. Denn so er ware magisch auf göttliche Art geboren worben, so ware er nicht naturlich in dieser Welt gewesen, denn die himmlische Wesenheit hatte mussen den irdischen Quall verschlingen; also ware er und nicht gleich worden: wie hatte er denn wollen ben Tod leiden und in Tod eingehen und den zerbrechen? Aber also ist es nicht! Er ist wahrhaftig des Weibes Saame, und den naturtichen Weg, wie alle Menschen, in diese Welt eingegangen, und aber den göttlichen Weg in der göttlichen Macht und Wesenheit durch den Tod ausgegangen. Seine göttliche, lebendige Wesenheit ist es, die im Tode bestund, die den Tod zerbrach und spottete, und kührete die verwundete halbtodte Menschheit durch den Tod ins ewige Leben. Denn das irdische Theil, welches er aus seiner Mutter Maria an sich, das ist, an das göttliche Wessen, annahm, das stard am Kreuz der irdischen Quaal ab. Also war die Seele in Gottes Wessenheit, und suhr als ein Siegesfürst dem Teusel in seine Hölle, das ist, in Gottes Jorn, und löschete den mit Gottes Liebe und Sanstmuth der göttlichen Liebe Wessenheit. Denn es kam das Liebeseuer in des Jorns Feuer, und ersäusete den Jorn, darin der Teusel wollte Gott sein; also ward der Teusel mit der Finsternis gefangen genommen und verlor seine Herrschaft; denn der Stachel und das Schwerdt Cherubs, des Würgengels, ward allhier zerbrochen, und das war die Ursache, daß Gott Mensch ward, daß er uns aus dem Tode ins ewige Leben einsührete, und den Jorn, der in uns brannte, mit seiner Liebe löschete.

- 11. Denn ihr sollt uns recht verstehen, wie Gottes Jorn sei geloschet worten; nicht mit dem töbtlichen Blute Christi, das er vergoß, darüber die Juden seiner spotteten, sondern mit dem Blute bes ewigen Lebens, aus Gottes Wesen, welches unsterblich war, das da hatte den Brunnquell des Wassers des ewigen Lebens; das ward am Kreuz mit unter dem außerlichen Blute vergossen: und ta das außere in Tod siel, da fiel das himmlische mit, aber es war unsterblich.
- 12. Ulso hat die Erde Christi Blut empfangen, davon sie erzitterte und erbebete; benn der Grimm Gottes war igt in ihr überwunden und kam das lebendige Blut in sie, welches aus Gottes Wesenheit war vom Himmel kommen; das that auf die Graber der Heiligen und eröffnete den Tod, und machte eine Straße durch den Tod, daß der Tod ward schau getragen: denn als Christi Leib vom Tode ausstund, da trug er den Tod an seinem Leibe schau, denn seine Macht war gerbrochen.

### Das 11. Kapitel.

Von der Nutbarkeit: Was uns armen Hevä= Rindern die Menschwerdung und Geburt Jesu Christi, des Sohns Gottes, nute?

#### Die allerliebreichste Pforte.

Wir armen Beva-Rinder waren in Ubam alle erftorben: und ob wir gleich lebeten, fo lebten wir boch nur biefer Belt, und ber Tob wartete unfer, und verschlang je Ginen nach bem Undern; und war und fein Rath, fo und nicht hatte Gott wieber aus feinem Befen erboren, wir maren in Emigkeit nach bem Leibe nicht wies berkommen, und unfere Geele mare in Gottes Bornquaal bei allen Teufeln ewig blieben. Uber bie Menschwerdung Jefu Christi ift uns ein fraftig Befen worden, benn um unfertwillen ift Gott Menfch worben, auf daß er unfere Menschheit wieder aus dem Tobe in fich brachte, und unfere Seelen aus dem Feuer bes Borns Gottes erlos fete. Denn die Seele ift in fich felber ein Feuerquaal, und batt in fich felber inne bas erfte Principium, Die berbe Strengigfeit, welche in fich felber nur gum Feuer arbeitet. Go aber biefer Gees lengeburt die Sanftmuth und Liebe Gottes entzogen wird, ober aber, fo fie mit gang ftrenger Materia inficiret wird, fo bleibet fie eine Quaal in ber Finfterniß, eine gange ftrenge Rauhigkeit, fich felber freffend, und boch auch im Billen immer wieder Sunger ge= barend. Denn ein Ding, bas feinen Unfang noch Grund hat, bas hat auch fein Ende; fondern es ift felber fein Grund, es gebieret fich felber.

2. Und wir boch auch nicht sagen wollen, daß die Seele keinen Anfang habe: sie hat Anfang, aber nur nach der Kreatur, nicht nach der Essenz; ihre Essenz ist von Ewigkeit, denn das gottliche Fiat hat sie im Centro der ewigen Natur gefasset und in ein substantialisch Wesen gebracht, dazu mit dem ganzen H mit dem Charakter der heiligen Dreifaltigkeit, als eine Gleichnis des dreifachen Geistes der Gottheit, in der Gott wohnet; est geschehe nun in Liebe oder Jorn, das ist im Licht oder Feuer: in welches sie imaginiret, dessen wird sie schwanger, denn sie ist ein magischer Geist, eine Quaal in sich selber. Sie ist das Centrum der Ewigkeit, ein Feuer der Gottheit im Bater, jedoch nicht in der Freiheit des Baters, sondern in der ewigen Natur: sie ist nicht vor dem Wesen, sondern im Wesen; aber Gottes Freiheit ist außerm Wesen, wohnet aber im

Wesen. Denn im Wesen wird Gott offenbar: und ware auch kein Gott ohne Wesen, sondern eine ewige Stille ohne Quall; aber in der Quall wird das Feuer erdoren und aus dem Feuer das Licht, da sich dann zwei Wesen scheiden, und zweierlei Quall sühren, als eine grimmige, hungerige, dürstige im Feuer, und eine sanste, liebsliche, gebende im Licht, denn das Licht giebt und das Feuer nimmt. Das Licht giebt Sanstmuth, und aus Sanstmuth wird Wesenheit, die ist des Feuers Speise; sonst ware es ein grimmiger, sinsterer Hunger in sich selber, als denn ein Geist ist, so er nicht Wesen des Lichts hat, gleich einer verschmachteten Gist. So er aber Wesen der Sanstmuth bekommt, so zeucht er das in sich, und wohnet dars inne, und braucht's zur Speise und auch zum Leibe, denn er insicieret sich damit und schwängert sich; denn sein Wesen ist seine Ersfüllung, also daß der Hunger gekillet wird.

3. Also ist und zu betrachten die menschliche Seele: sie ward genommen aus dem Centro Natura, nicht aus dem Spiegel des Ewigen, als aus der Quall dieser Welt, sondern aus der ewigen Essenz des Geistes Gottes, aus dem ersten Principio, aus des Vaters Eigenschaft nach der Natur; nicht von Wesen, oder von etwas, sondern der Geist Gottes blies ihm das Leben, verstehe der Wildniss in Adam, selber ein, aus allen dreien Principien. Er hat ihm das Centrum Naturä, als den Feuerquall zum Leben eingeblasen, und auch die Sanstmuth der Liebe aus dem Wesen der Gottheit, als das andere Principium, mit göttlicher himmlischer Wesenheit, sowohl auch den Geist dieser Welt, als den Spiegel und Kürbild der Weist

heit Gottes mit ben Bunbern.

4. Nun ist aber ber Geist dieser Welt mit des Teufels Entzunden und Gift, so er darein geschmeißt hat, verderbet, denn der Teufel wohnet in dieser Welt, und ist ein steter Insicirer der äußern Natur und Eigenschaft, wiewohl nur im Grimm, als im herben Begehren, ist er mächtig; aber er sest seine Imagination mit seiner salschen Tinctur auch in die Liebe, und vergistet der Seele ihr besstes Kleinod, und hat Abam's Seele mit seiner Imagination, mit seinem bosen Hungergeist insiciret, daß also Abam's Seele nach irz discher Quall lüsterte, von welcher Lust sie mit irdischer Quall gesschwängert ward, daß also daß äußere Reich ins innere eingestühret ward, davon daß Licht im Feuer des ersten Principii verlosch, und seine göttliche Wesenheit, darin er sollte ewig leben, in irdischen Tod eingeschlossen ward.

5. Ulso ward dieser Bildniß und auch Seele kein Rath mehr, es bewegte sich benn die Gottheit nach dem andern Principio, als nach dem Lichte bes ewigen Lebens in ihr, und zundete die in Tod eingeschlossen Wesenheit wiederum mit dem Liebeglanz an, welches in der Menschwerdung Christi geschah: und ist dies das allergrößte Wunder, das Gott hat gewirket, daß er sich mit dem Centro der h.

Dreifaltigkeit hat in bes Weibes Saamen beweget; benn nicht im Feuer, als in bes Mannes Tinctur, wollte sich Gottes Herz offen-baren, fondern in bes Geistes Tinctur als in Beneris, in der Liebe bes Lebens, auf daß das Feuer in des Mannes Tinctur in der Sanstmuth und Liebe Gottes ergriffen wurde, denn aus dem eingesschloffenen Tode follte und mußte das ewige Leben wieder ausgrusnen: denn allhier hatte die Burzel Jesse und rechte Aaronis-Ruthe gegrunet und schöne Früchte gebracht; denn in Abam ward das Paradeis in Tod geschloffen, als es irbisch ward, aber in Christo

grunete bas wieder aus dem Tobe.

6. Bon Adam haben wir alle ben Tod geerbet; von Chrifto erben wir bas ewige Leben. Chriftus ift bas jungfrauliche Bilb, bas Mbam aus fich follte gebaren, mit beiben Tincturen. Beil er aber nicht konnte, marb er gertheilet, und mußte burch gwene Leiber gebaren, bis ber Giloh tam, bas ift, ber Jungfrau Gohn, welcher aus Gott und Menschen geboren warb. Er ift ber Durchbrecher, von dem die Propheten redeten, ber aufscheuft als ein Reis; er grunet ale ein Lorbeerbaum in Gottes Befen; er bat mit feiner Eingehung in die menschliche halbertobtete Effeng ben Tod gerbrochen; benn er grunete zugleich in menschlicher und auch in gottlicher Effeng. Er brachte mit in unfere Menfcheit bie jungfrauliche Bucht ber Beisheit Gottes, er umgab unfere Seeleneffeng mit himmlifcher Befenheit. Er ward der Beld im Streit, ba die zwei Reiche mit einander im Streit lagen, ale Gottes Born und Liebe; er gab fich willig in Born, und lofchete ben mit feiner Liebe, verftebe in ber menschlichen Effeng. Er fam aus Gott in diese Belt und nahm unfere Seele in fich ein, auf bag er und aus der Irdigkeit biefer Belt wieder in fich in Gott einführete. Er gebar uns in fich wieber neu, daß wir in Gott ju leben wieder tuchtig maren; aus feinem Willen gebar er uns, bag wir follen unferen Billen in ihn feben; fo führete er und in fich jum Bater in unfer erftes Baterland wieber ein, ale ine Paradeis, baraus Ubam ausging. Er ift unfer Brunnquell worden, fein Baffer quillet in und. Er ift ber Brunn, und wir feine Tropfen in ihm; cr ift die Gulle unferer Befenheit worden, auf daß wir in ihm in Gott leben. Denn Gott ift Menich worden: er hat fein ungrundlich und unmeflich Befen in die Menfchheit eingeführet; fein Befen, bas ben himmel erfüllet, hat er in ber Menschheit offenbaret. Alfo ift bas menschliche Befen und Gottes Befen Gin Befen worden, eine Fulle Gottes. Unfer Befen ift ein Bewegen in feinem Simmel; wir find feine Rinder, fein Bunder, fein Bewegen in feinem ungrundlichen Leibe. Er ift Bater, und wir find Rinder in ihm: wir wohnen in ihm, und er in und; wir find fein Berkzeug, bamit er fuchet und machet, mas er will; er ift bas Feuer und auch bas Licht mit allem Wefen; er ift verborgen, und das Werk machet ibn offenbar.

7. Ulso erkennen wir, daß Gott ein Geist ist, und sein ewiger Wille ist magisch, als begehrend, er macht aus Nichts immer Wesen, und das in zweierlei Quall, als nach dem Feuer und Lichte: aus dem Feuer wird Grimm, Ausstelleigen. Hoffart, sich dem Lichte nicht wollen eineignen, sondern ein grimmiger ernsthafter Wille, nach welchem er nicht Gott heißet, sondern ein grimmig verzehrend Feuer. Dieß Feuer wird auch in der bloßen Gottheit nicht offenbar: denn das Licht hat das Feuer in sich verschlungen und giebt dem Feuer seine Liebe, seine Wesenheit, sein Wasser, also daß in Gottes Wesen nur Liebe, Freude und Wonne ist, und kein Feuer erkannt wird; sondern das Feuer ist also eine Ursache des begehrenden Willens und der Liebe, sowohl des Lichtes und der Majestät: sonst würde kein Wesen, wie solches nach der Länge in den vorhergehenden Schriften ausgeführet worden.

8. Und ist uns ist erkenntlich, worinne unsere neue Wieders geburt stehe, (dieweil wir doch nun in dieser Welt mit der irdischen Hütte verbecket und dem irdischen Leben heimgefallen sind,) als namslich bloß in der Imagination, daß wir mit unserm Willen in Gottes Willen eingehen und uns ihm ganz eineignen und übergeben, welches Glauben heißt. Denn das Wort Glauben ift nicht historisch; sondern es ist ein Nehmen aus Gottes Wesen, aus Gottes Wesen essen, Gottes Wesen, Gottes Wesen einen Sunger damit stillen, und also Gottes Wesen anziehen, nicht als ein Kleid, sondern als einen Leib der Seele. Die Seele muß Gottes Wesen in ihrem Feuer baben; sie muß von Gote

tes Brot effen, will fie Rind fein.

9. Alfo wird fie auch in Gottes Geifte und Befen neugebo. ren werben, ber fie aus bem Ucker bes Grimmes und Borns in ben Uder der Liebe, Sanftmuth und Demuth Gottes eingepfropfet; und blubet mit einer neuen Blume, welche in Gottes Liebe machfet, als in Gottes Uder aus. Diefelbe Blume, welche in Gottes Liebe wachft, die ift die rechte mabre Bilonif Gottes, die Gott begehrete, ale er Abam ju feinem Gleichniß ichuf, die hat uns nun wieder erboren Gottes und bes Menfchen Gohn. Denn feine Wieberges burt aus Gottes und unferm Befen ift unfere Biedergeburt; feine Rraft, Leben und Geift ift Alles unfer, und durfen nichts mehr bargu thun, als daß wir nur blog mit unferm Billengeifte durch ihn in Gottes Befen eingeben, fo wird unfer Bille in Gottes Willen neugeboren und empfabet gottliche Rraft und Befen: nicht fremde, fondern unfere erfte, mit welcher wir in Udam in Tod eingingen, die wecket uns der Erftgeborne aus den Tobten wieder auf, welcher ift Chriftus. Er ift Gott, ift aber aus uns geboren, auf bag er und lebendig mache aus dem Tobe, nicht eines fremden Le= bens, bas wir allhie in biefer Welt nicht hatten gehabt; fonbern unfere eigenen Lebens, benn Gottes Furfat foll befteben, Die fcone

Blume und Bilbnif foll aus bem verberbten Uder machfen: unb

nicht allein bas, fonbern auch aus bem reinen Uder.

10. Mus ber Jungfrau follten wir wiebergeboren werben, unb nicht aus bem Manne bes Borns, aus ber Feuerstinctur, fonbern aus ber Jungfrau ber Liebe, aus ber Lichtstinctur. Wir gieben mit un= ferer Ginergebung bie Jungfrau Chrifti an, wir werben biermit bie Jungfrau ber Bucht, Reufchheit und Reinigkeit im Ternario Sancto, in ber englischen Belt, ein Spiegel ber h. Dreifaltigkeit, in ber fich Gott Schauet, Die er ihm hat zu feinem Gemahl genommen. ift unfer Mann, bem wir in Chrifto vermablet, vertrauet und eine geleibet find; wir find nun Maria im Bunde ber Gnabe, aus ber Gott und Mensch geboren wird. Maria war die erfte in der hohen Benebeiung; benn in ihr mar bas Biel, ba ber Bund hinmeifete. Sie war in Gott in bem theuren Namen Jesu erfannt, ebe ber Welt Grund geleget ward; nicht baf fie bas Leben aus bem Tobe brachte, sondern bag Gott wollte in ihr bas Leben aus bem Tobe bringen. Darum ward fie boch gebenedeiet, und ward ihr angezo= gen bie reine jungfrauliche Bucht: und aus berfelben Jungfrauschaft, baraus Chriftus geboren ward, muffen wir alle geboren werben; benn Jungfrauen muffen wir werden, und bem Lamme Gottes folgen, anders follen wir nicht Gott schauen. Denn Chriftus faget: Ihr muffet von Neuem geboren werben, wollet ihr bas Reich Got= tes schauen, durch bas Wafferbad und h. Geift. Das Waffer ift bie Jungfrauschaft, benn bie Jungfrau fuhret bes Lichtes und Baffere Tinctur, ale Liebe und Sanftmuth, und ber Beift, baraus wir follen geboren werben, ift ber, ber mit ber Bewegung ber Gottheit fich in bes Beibes Saamen einergab, ber ben Tob gerbrach, ber aus dem Waffer eine lichtflammende Blume ausgebieret, ba er ber Blus men Geift und Leben ift; nicht nach bem Feuerquall des Brimmes, fondern nach bem Quall bes Lichte in ber Sanftmuth und Demuth.

## Das 12. Kapitel.

Bon ber reinen Jungfrauschaft, wie wir arme Hevä=Rinder müssen aus ber reinen jungfräulichen Zucht in der Menschwerdung Christi em= pfangen und in Gott neugeboren werden; an= bers sollen wir Gott nicht schauen.

Bir armen Hova-Rinder finden in uns feinen reinen guchtigen jungfraulichen Gedanken: benn Mutter Deva, welche eine Frau mar,

hat une alle weibisch und mannlich gemacht. Wir find in Ubam und Beva alle zu Mannen und Frauen worden, es fei benn, bag wir in die himmlifche Jungfrauschaft mit unserm begehrenden Bils len eingehen, in der une Gott aus Chrifto hat wieder ju Jungs frauen geboren. Nicht nach bem irbifchen Leben, in welchem feine Bucht noch Reinigkeit ift, fondern nach bem Leben der himmlischen Jungfrau, in welcher Chriftus ein Menich ward, welche ber Marien mit Ueberschattung bes b. Geiftes angezogen warb, die ohne Grund, Biel und Ende ift, die allenthalben vor ber Gottheit ftehet, und ift ein Spiegel und Cbenbild ber Gottheit. In Diefe Jungfrau, barin bie b. Dreifaltigfeit wohnet, barinnen wir vor ben Beiten ber Belt vom Geifte Gottes erblicket, und in dem Ramen Jefu erkannt worben, muffen wir mit unferm Billengeifte eingeben; benn unfere mabre Bildnif, in ber mir Gottes Gleichnif find, ift und mit Ubam und Deva verblichen, welches geschah burch Luft ober Smagination : und ward uns alfo Gottes flares Ungeficht verbecket, benn mir verloren himmlische Bucht.

2. Beil uns aber Gott aus feiner Gunft und Liebe zu uns fein helles Angesicht in der Menschwerdung Shristi wieder eröffnet, so lieget's nur an dem, daß, gleichwie wir in Adam haben in die irdische Sucht imaginiret, davon wir irdisch worden, wir nun unsern begehrenden Willen wieder in die himmlische Jungfrau setzen und unsere Lust darein führen: so gehet unsere Bildniß aus der irdischen Frauen aus, und empfähet jungfräuliche Essez und Eigenschaft, darin Gott wohnet, da der Seele Bildniß mag wieder das Angesicht

Gottes erreichen.

3. Die außere Bernunft fpricht: Wie mag bae zugeben, baß wir mogen aus ber Jungfrau wiebergeboren worden, baraus Chriffus geboren ward? Gie verftehet schlechts Mariam; aber wir verftehen Mariam nicht, welche eine freaturliche Jungfrau ift, ale wir benn auch in ber unmaterialischen jungfraulichen Bucht freaturliche Jung. frauen werben. Go wir aber in die Menschwerdung Christi einges ben, nicht nach dem außern Leben, in den vier Elementen, fondern nach bem innern, in bem Ginen Glement, ba bas Feuer Gottes bie vier Elementa in fich verschlinget, und aber in feinem Lichte, ale im andern Principio, indem der außere Mann und Frau muß burch ben Tob geben in Chrifti Auferstehung, eine Jungfrau in Ginem Element, ba alle vier inne verborgen liegen, in ber rechten jnngfraulichen Beisheit Gottes ausgrunen. Wir muffen bem Manne und ber Frau absterben, und ben verderbten Ubam freuzigen. Er muß mit Chrifto fterben und in bes Baters Born geworfen werben, ber verschlinget ben irdischen Mann und Frau, und giebt aus ber Menschwerbung Chrifti ber Seele ein jungfraulich Bild, ba ber Mann und Frau nur Gin Bilb ift, mit eigner Liebe. Itt fetet ber Mann feine Liebe in die Frau und die Frau in ben Mann; fo aber die belbe

Liebe in Eine verwandelt werben, fo ift keine Begierde zu ber Bermischung mehr in bem einigen Bilbe, sondern bas Bilb liebet sich selber.

- 4. Go ift nun bas Bilb im Unfang in ber jungfraulichen Beisheit Gottes erfchaffen worden, als aus gottlicher Befenheit: fo nun die Wefenheit irbifch worden und in Tod gefallen ift, fo medet fie das Bort, bas Menfch ward, wieder auf; also bleibet bie irbifche Quall bem Tobe im Borne, und bas Aufgeweckte bleibet im Wort bes Lebens, in ber jungfraulichen Bucht. Und tragen wir allhier in diefer Belt einen zweifachen Menschen in einer Derson, als ein jungfraulich Bild, geboren aus ber Menschwerdung Chrifti, und ein irbifd Bilb, mannlich ober weiblich, im Tode und im Borne Gottes befchloffen. Das irbifche muß bas Rreuz tragen, fich im Born qualen, verfolgen und fchmaben laffen, wird auch endlich bemt Tobe gegeben, alebann verschlinget's ber Born im qualitatifchen Feuer Gottes. Und fo alebann bas Wort bes Lebens, welches in Maria Mensch ward, mit in dem irdischen Bild ift, so ftehet Chriftus, ber bas Wort des Lebens brachte aus Gott, aus bem Tobe auf, und führet bie Effeng bes qualitatischen Reuers, verftebe bie menschliche Effeng, aus dem Tobe aus, benn er ift aus dem Tobe auferstanden und lebet in Gott; und fein Leben ift unfer Leben worben und fein Tob unfer Tob. Bir werden in feinem Tobe begraben, grunen aber in feiner Auferstehung und Ueberwindung in feinem Leben aus.
- 5. Bernehmet boch nur ben Sinn recht! Abam war bas junge frauliche Bild, er hatte die eigene Liebe; denn ber Geist Gottes hatte ihm die eingeblasen. Denn was kann Gottes Geist anders aus sich blasen, als er selber ist? Nun ist er aber Alles, und wird boch nicht aller Quall Gott genannt; sondern in allen Quallen ist nur ein einiger Geist, der Gott ist, als nach dem andern Principio im Lichte, und ist doch kein Licht ohne Feuer. Er ist aber im Feuer nicht der Liebegeist oder der h. Geist, sondern der Grimm der Natur, und eine Ursach des h. Geistes, ein Zorn und verzehrend Feuer: denn im Feuer wird der Geist der Natur frei, und das essentialische Feuer giebt doch auch die Natur, und ist selber die Natur.
- 6. Nun verstehen wir doch nur einen h. Geist im Lichte. Ob's wohl Alles ein Wefen ist, verstehen wir doch, daß die Materia, welche aus der Sanftmuth des Lichts erboren wird, gleich als uns machtig und dunkel ist, welche das Feuer in sich zeucht und verschlinget, giebt aber aus der materialischen Quall, aus dem Feuer, einen machtigen Geist, der da frei ist von der Materia und auch vom Feuer; wiewohl ihn das Feuer halt, so ergreist's doch nicht seine Quall, als wir dieß sehen, daß das Licht im Feuer wohnet und hat doch nicht des Feuers Quall, sondern einen sansten Liebequall,

welches auch nicht ware, fo bie Materia nicht ware im Feuer ge-

ftorben und verzehret worden.

7. Ulfo betrachten wir ben erften Ubam. Er mar aus bes Lichte Effenz und Wefenheit erbacht; bieweil er aber in ein Gefchopf geben follte, und follte ein gang Gleichniß Gottes, nach allem Befen, nach allen dreien Principien fein, fo ward er auch mit bem Berbo Fiat in allem Befen aller breien Principien ergriffen und in ein Gefchopf gebracht. Run waren gwar alle brei Principia in ibm frei und ftunden in einander, ein jedes in feiner Ordnung, und war ein recht gang Gleichnig Gottes, nach und aus dem Wefen aller Befen; aber une ift bieß zu erkennen, wie bas britte Principium, als die Quall biefer Belt fei in der Entgundung Lucifer's gang grimmig, durftig und bos worden, und habe die Quall alfobalb in Abam nach bem andern Principio, als nach ber himmlischen Materia geburftet, bavon die Sucht in Ubam entstanden. Denn bie Quall ber reinen Liebe aus dem h. Geifte hatte bas verweigert. So aber die Liebe in die irdifche Quall einging, fie zu erfattigen in ihrem entzundeten Durfte, fo empfing die reine unmaterialische Liebe bie begehrende irdische verderbte Sucht. Ist verlosch das andere Principium, nicht als ein Tod, daß es mare als ein Nichts worden; fondern es ward im Grimmen-Durfte gefangen. Und fo benn Gott ein Licht ift, fo ftund die reine Liebequall alfo im Tode außer bem Lichte Gottes eingeschloffen; ist mar die Bildnif verderbet und im Grimm Gottes gefangen, und verlor bie eigene Liebe ihre Macht, benn fie war in die verderbte Erdigkeit eingeschloffen, und liebte bie Erdigfeit.

8. Ulso mußte aus dieser Bildniß ein Beib gemacht werden, und die zwo Tincturen, als des Feuers Effenz und der Matrix wässerige Effenz, geschieden werden, als in einen Mann und Frau, daß doch die Liebe also in zweierlei Quall rege ware, und also eine Tinctur die andere liebete und begehrete, und sich vermischeten, das

von dieß Geschlecht fortgebauet und erhalten wurde.

9. Run konnte aber dieß Geschlecht der Menschen also in irdischer Quall nicht Gott erkennen oder schauen, denn die reine Liebe ohne Makul war in die irdische durstige Quall eingeschlossen und im Durste des Grimmes der eiwigen Natur, welche Lucifer entzündet hatte, gefangen; denn der Grimm hatte die Liebe mit der Irdischeit in sich gezogen. So stund nun in derselben gefangenen Liebe die jungfräuliche Zucht der Weisheit Gottes, welche dem Adam mit dem andern Principio mit der himmlischen Wesenheit ward mit zu seinem Leibe incorporiret, und vielmehr deroselben sansten Wesenheit Geist, mit dem Einblasen des heiligen Geistes, welcher dem Adam ward eingeblasen.

10. It war nun tein Rath, es erregete fich benn bie Gotte beit in ber gottlichen Jungfrau nach bem andern Principio, in ber

in Tob eingeschlossenen Jungfrauschaft, und wurde eine andere Bilbnis aus der ersten. Und ift uns erkenntlich und genug verständlich, daß die erste Bildnis mußte dem Grimm gegeben werden, damit er seinen Durst loschete; und mußte in die Berwesung gehen, als in das essentialische Feuer, da doch die Essenz nicht verweset oder abssliedt; um welches willen Gott einen Tag bestimmt hat, da er die Essenz des alten und ersten Adam's will durch's Feuer sühren, da sie soll der Eitelkeit los werden, als der Sucht des Teuseis und Borns der ewigen Natur.

11. Und verstehen weiter, wie Gott habe das Leben seines heiligen Wesens wieder in uns gebracht, indem er sich mit feinem eigenen herzen oder Worte und Kraft des gottlichen Lebens in der in Tod eingeschlossenen Jungfrauschaft beweget, als in der wahren reinen Liebe; und dieselbe wieder entzündet und seine himmlische Wesenheit mit der reinen Jungfrauschaft in die in Tod eingeschlossene Jungfrauschaft eingesühret, und hat aus der himmlischen und aus der in Tod und Jorn eingeschlossenen Jungfrauschaft eine neue

Bildnif erboren.

12. Und dann zum Dritten verstehen wir, daß biese neue Bildniß hat mussen durch den Tod und Grimm des Feuers wieder in die himmlische, gottliche Wesenheit in Ternarium Sanctum einsgesühret werden: denn die irdische Sucht, welche der Teusel hatte besessen, mußte im Zornseuer bleiben und ward dem Teusel zur Speise gegeben, da soll er ein Fürst inne sein, nach dem Grimmen-Quall der ewigen Natur; denn der Teusel ist des Grimmes Speise,

und ber Grimm ift bes Teufels Speife.

13. Dieweil sich benn bas Wort bes ewigen Lebens hat wiester in unserer in Tod eingeschlossenen kalten Liebe und Jungfrauschaft beweget und an sich genommen unsere verderbte Jungfrauschaft, und ist ein innerlicher und außerlicher Mensch worden, und hat bas Centrum, als unser Seelenseuer in seine Liebe eingeführet: so erkennen wir seine in uns eingeführte Liebe und Jungfrauschaft für unsere eigene Jungfrauschaft; denn seine Liebe und Jungfrauschaft hat sich mit unserer kalten Liebe und Jungfrauschaft versmählet und darein ergeben, daß Gott und Mensch soll ewig Eine Person sein.

14. Run fpricht die Vernunft: Das ift in Maria, als nur in Giner Person geschehen, wo bleibe aber Ich? Christus ift nicht

auch in mir geboren worden.

15. Ach, unser großes Elend und Blindheit, daß wir nichts verstehen wollen! Mie gar hat und boch die irdische begreifliche Sucht geblendet und der Teufel durch und durch mit dem greulichen Antichrist in Babel verführet, daß wir gar keine Sinnen wollen has ben! Siehe doch, du elende und jämmerliche Bernunft, was du bist!? Anders nichts als ein hurisch Weib an Gott. Wie soll ich dich

anders nennen, da du boch der reinen Jungfrauschaft an Gott brüschig und meineidig bist! Hast du nicht Abam's Fleisch, Seele und Geist, und bist aus Abam herkommen? Bist du nicht aus Abam's Wasser und Feuer entsprungen? Du bist ja Abam's Kind. Mach's wie du willst; du mußt stille halten; du schwimmest in Abam's Mysterio, beides im Leben und im Tode.

16. So ist ja das Wort Gottes (in Abam's in Tod eingeschlossener Jungfrauschaft) Mensch worden; es hat sich das Herz Gottes in Adam's Jungfrauschaft erreget, und die aus dem Tod durch Gottes Feuer in die göttliche Quaal eingeführet; Christus ist Adam worden, aber nicht der zertheilete, sondern der jungfräusliche Adam, der Adam vor seinem Schlase war. Er hat den verderbten Adam in Tod, in Gottes Feuer eingeführet, und hat den reinen jungfräulichen aus dem Tode durch's Feuer ausgeführet: dessen Sohn bist du; — so du aber nicht im Tode bleibest liegen, als ein faul Holz, das nicht qualissiciren kann, welches im Feuer keine Essen

giebt, sondern wird eine finftere Ufche.

17. Run spricht die Vernunft: Wie kommt's benn, weil ich Christi Glied und Gottes Kind bin, daß ich ihn nicht fühle noch empfinde? Untwort. Ja, hie steckt es, liebes besudeltes Hölzlein! Reuch in beinen Busen: wornach stinkest du? Nach teuslischer Sucht, als nach zeitlicher Wollust, nach Geiz, Ehren und Macht. Höre, das ist des Teusels Kleib! Zeuch diesen Pelz aus, und wirf ihn weg! Sese deine Begierde in Christi Leben, Geist, Fleisch und Blut, imaginire darein, als du hast in die irdische Sucht imaginiret, so wirst du Christum in deinem Leibe, in deinem Fleisch und Blut anziehen; du wirst Ehristus werden, seine Menschwerdung wird sich zuhand in dir erregen, und wirst in Christo neugeboren werden.

18. Denn die Gottheit ober das Wort, bas fich in Maria erregete und Mensch ward, bas ward auch zugleich in allen verftors benen Menschen von Ubam ber, welche ihren Geift hatten in Gott ober in den verheißenen Deffiam einergeben und befohlen, Menfch: und ging auch auf alle biejenigen, die noch follten aus bem verderbten Ubam geboren werden, die fich nur daffelbe Bort wurden laffen aufwecken, benn der erfte Mensch begreift auch ben letten. Ubam ift ber Stamm, wir find alle feine Mefte; Chriftus ift aber unfer Saft, Rraft und Leben worben. So nun ein Uft am Baume verborret, was mag bas ber Saft und die Rraft des Baumes? Giebt sich doch die Kraft allen Mesten: warum zeucht nicht der Uft ben Saft und Rraft in fich? Es fehlet an bem, bag der Menfch teuflische Rraft und Effeng, anftatt ber gottlichen Effeng in sich zeucht, und läßt fich den Teufel verführen in irdischer Sucht und Luft. Denn ber Teufel kennet ben 3weig , ber ihm in feinem gemefenen Lande gewachsen ift und noch madbfet. Darum, wie er am Unfang ein Lugner und Morder ift gewesen also ist er noch, und inficiret bie Menschen, bieweil er weiß, baß sie bem außern Regiment ber Sterne sind in seine magische Sucht gefallen: so ist er ein steter Bergifter ber Complexion; und wo er ein Funklein reucht, bas ihm bienet, bas stellet er bem Menschen immer fur, imaginiret ber Mensch nur drein, er wird ihn bald insiciren.

19. Darum heißt es: Bachet, betet, feib nuchtern, fuhret ein maffiges Leben, benn ber Teufel, euer Biberfacher, gebet herum als ein brullender Lowe, und fuchet welchen er verschlinge. 1. Detr. 5, Trachtet nicht alfo nach Beig, Belde, But, Macht, Ehre, benn wir find in Chrifto nicht von biefer Belt; benn barum ging Chris ftus jum Bater, ale in bas gottliche Befen ein, bag wir ihm follen mit unfern Bergen, Ginnen und Willen nachfolgen; fo wolle er alle Tage, bis an der Welt Ende bei une fein, Matth. 28, 20. aber nicht in diefer Belt Quall. Bir follen aus diefer Belt Quall, aus bem irbifchen Menfchen ausbringen, und unferen Willen in feinen Willen ergeben, und unfere Imagination und Luft in ibn einführen; fo werben wir in feiner Jungfraufchaft, die er in uns mieder erreget, fcmanger, und empfahen das Bort, bas fich in ihm rege machte, in unsere in Tod eingeschloffene Jungfrauschaft, und merben in Chrifto in und felber neugeboren. Denn wie ber Tob burch Abam auf uns brang: alfo bringet bas Bort bes Lebens aus Chrifto auf uns Ulle. Denn die Bewegung ber Gottheit in ber Menschwerdung Christi ift beweglich blieben, und ftehet allen Menfchen offen: es fehlet nur am Eingehen, daß fich der Menich läßt ben Teufel halten; Chriftus barf nicht erft von feiner Statte meis chen und in und einfahren, wenn wir in ihm neugeboren werben, benn bas gottliche Befen, barin er geboren mar, halt an allen Dr= ten und Enden innen bas andere Principium. Bo man fagen fann, ba ift Gott gegenwartig, ba fann man auch fagen, allba ift Die Menschwerdung Chrifti auch gegenwartig; benn fie ift in Maria eröffnet morden und inqualiret alfo hinter fich gurud bis in Abam, und por fich bis in den letten Menfchen.

20. Nun spricht die Bernunft: der Glaube erreichet sie aleine. Ja wohl, in dem rechten Glauben gehet die Schwängerung an, denn der Glaube ist Geist und begehret Wesen, und das Wesen ist ohne das in allen Menschen; und sehlet nur daran, daß es der Glaubensgeist ergreise: und so es ergriffen wird, so blühet und wächset die schöne Lilie aus, nicht allein ein Geist, sondern das jungfräuliche Bild wird aus dem Tode ins Leben gedoren. Die Rusthe Uaronis, welche durre ist, grünet aus dem durren Tode aus, und nimmt aus dem Tode seinen Leib; aus der halberstorbenen Jungfrauschaft das schöne neue jungfräuliche Leben: und die durre Ruthe Uaronis hat dieß angedeutet, sowohl der alte Zacharias, auch Abraham mit seiner alten Sara, welche nach der äußern Welt Alle gleich als erstorben waren, und nicht mehr fruchtbar. Aber die

Berheifung in ber neuen Wiedergeburt follte es thun, bas Leben follte aus dem Tode grunen. Nicht ber alte Abam, der irdisch war, soll Herr sein, auch nicht Esau, der Erstgeborne, dem zwar das Erbe gehöret hatte, so Abam blieben wäre; sondern der andere Abam, Christus, der aus dem ersten durch den Tod ausgrünet, soll Herr bleiben. Nicht der Mann oder das Weib soll Gottes Reich besitsen, sondern die Jungfrau, die aus des Mannes und Weibes Tode ausgeboren wird, soll Königin der Himmel sein. Ein Geschlecht, nicht zwei, Ein Baum, nicht viele: Christus war der Stamm, weil er die Wurzel des neuen Lebens war, der aus dem Tode grünete, der die verstorbene Jungfrau wieder als einen schönen Zweig aus dem Tode ausssührete; und wir alle sind die Aeste, und stehen Alle auf Einem Stammte, der ist Christus.

21. Also sind wir Christi Aeste, seine Zweige, seine Kinder, und Gott ift unser aller, auch Christi Bater, in ihm leben, weben und sind wir. Wir tragen Christi Fleisch und Blut an uns, so wir aber zur neuen Geburt kommen; denn in Christi Geist werden wir wiedergeboren. Der in Maria in der verstorbenen Menschheit ein lebendiger Mensch ward, ohne Berührung eines Mannes, der wird auch in uns selber, in unserer verstorbenen Jungfrauschaft ein neuer Mensch; und fehlet nur an dem, daß wir den alten Abam, als die Hulfe, in Tod werfen, daß des irdischen Lebens Quall von uns gehe, und wir also dem Teufel aus feinem Lande ausgehen.

22. Nicht allein biefes; benn ber alte Udam muß nicht fo gang und gar meggeworfen werden, fondern nur die Bulfe, als die Schale, barin ber Saame verborgen liegt. Mus ber alten Effeng muß der neue Menich in Gottes Bewegung ausgrunen als ein Salm aus bem Rorne, wie uns Chriftus lehret. Darum muß bie Effeng in Gottes Born eingeworfen werben, muß verfolget, geplaget, verfpottet werden, und bem Rreug unterliegen: benn aus Gottes Bornfeuer muß ber neue Menfch ausgrunen; er muß im Reuer bemabret Bir maren des Bornes Effenz heimgefallen, aber die Liebe werben. Gottes ftellete fich in Born und lofchete ben Born mit ber Liebe im Blut der himmlischen Wesenheit im Tode Chrifti: also behielt der Born die Gulfe, als ben verderbten Menfchen, verftebe die irbifche Quall, und die Liebe behielt ben neuen Menfchen; barum foll fein Menfch mehr himmlisch Blut vergießen, fondern nur bas irbifche tobtliche, Denn Christus, ber ohne Mann und Beib empfangen ward, der konnte das alleine thun, denn in feiner himmlischen Bes fenheit war fein irdifch Blut. Er vergoß aber fein himmlisch Blut unter bas irbifche, bag er uns arme irbifche Menfchen vom Grimm erlofete. Denn fein himmlifch Blut mußte fich in feinem Blutver= gießen mit dem irdischen mengen, auf daß die Turba in der Irbig= feit in une, welche une gefangen hielt, erfauft, und ber Born mit ber Liebe bes himmlifchen Bluts gelofchet wurde. Er gab fein Le=

ben für uns in Tob, ging für uns in die Holle in des Baters Feuersquall, und aus der Hölle wieder in Gott, auf daß er den Tod zerbrache, den Born erfäufte und uns eine Bahn machte. Da Christus am Kreuze hing und starb, allda hingen wir mit und in ihm am Kreuz, und sturben in ihm, stunden auch in ihm vom Tode auf, und leben ewig in ihm, als ein Glied am Leibe. Und also hat des Weibes Saame der Schlange den Kopf zertreten; Christus hat's in uns und wir in Christo gethan: gottliche und menschliche Essenz bat's gethan.

23. Alfo liegt's nun ist an bem, daß wir ihm nachfolgen. Chriftus hat wohl den Tod zerbrochen und den Jorn gelöschet; aber wollen wir seinem Bilde ähnlich werden, so mussen wit ihm auch in seinem Tode nachfolgen, sein Kreuz auf und nehmen, und lassen verfolgen, höhnen, spotten und tödten. Denn die alte Hüsse gehözret dem Jorne Gottes; sie muß gefeget werden, weil nicht der alte Mensch soll in und leben, sondern der Neue; der Alte wird dem Jorn dargegeben, denn aus dem Jorn blühet der Neue aus, wie das Licht aus dem Feuer scheinet. Der alte Adam muß also das Holz zum Feuer sein, auf daß der Neue im Lichte bes Feuers ausgrüne; denn im Feuer muß er bestehen. Nichts ist ewig, das nicht im Feuer bestehen kann, und das nicht aus dem Feuer urständet.

24. Unsere Seele ist aus Gottes Feuer, und der Leib aus bes Lichtes Feuer; boch verstehe allezeit mit dem Leibe eine stumme Wesenheit, welche nicht Geist, sondern ein essentialisch Feuer ist. Der Geist ist viel hoher, denn sein Urstand ist Feuer des Grimmes, der grimmen Quaal; und sein recht Leben oder Leib, den er in sich hat, ist das Licht der Sanstmuth, das wohnet im Feuer, und giebt dem Feuer seine fanste Nahrung oder Liebe: sonsten bestünde das Feuer nicht; es will zu zehren haben. Denn Gott der Vater spricht auch: Ich bin ein zorniger, eifriger, grimmiger Gott, ein verzehrend Feuer, Deut. 4, 24. und nennet sich doch auch einen barmherzigen lieben Gott, 1. Joh. 4, 8. nach seinem Lichte, nach seinem Heichte wird das Masser des ewigen Lebens geboren, welches das Feuer und den Grimm des Vaters löschet.

the second second second

# Das 13. Kapitel.

Vom zweifachen Menschen, als vom alten und vom neuen Adam; von zweierlei Menschen, wie sich der Alte bose gegen dem Neuen halte; was ein Zeder für eine Religion, Leben und Glau= ben sühre, und was ein Zeder verstehe.

Alles, was im alten Abam von Chrifto gelehret, geschrieben, gepredigt ober geredet wird, es fei aus Runft oder wie es wolle, fo ift es aus dem Tobe, und hat weder Berftand noch Leben; benn ber alte Ubam ift an Chrifto todt, es muß es nur ber neue, ber aus der Jungfrau geboren wird, thun, der verftehet allein bas Bort ber Wiedergeburt und gehet gur Thur Chrifti in Schaafstall ein. Der alte Ubam will burch Runft und Forschen einsteigen. Er meinet, im Buchftaben konne Chriftus genug ergriffen werben; Diefer fei von Gott bestellet und berufen ju lehren, der Runft und Sprachen gelernet habe, ber viel gelefen habe, ber Beift Gottes muffe burch fein Predigen reden, ob er gleich nur ber alte verderbte Ubam fei. Uber Chriftus faget: Die find Diebe und Morber, und find nur fommen, ju rauben und zu ftehlen. Wer nicht gur Thur in Schaafstall gebet, fondern fteiget anderemo hinein, ber ift ein Dieb und ein Morber. Joh. 10, 1. Und weiter fpricht er: 3ch bin bie Thur zu ben Schaafen; wer burch mich eingehet, ber wird Beibe finden, und die Schaafe werden ihm folgen. Joh. 10, 9. Denn wer nicht mit mir ift, der ift wider mich.

- 2. Ein Lehrer soll und muß aus Christo geboren sein, ober ist ein Dieb und Morder, und stehet nur da, zu predigen wegen der Bauchfülle; er thut's um Geldes und Ehre willen, er lehret sein Wort und nicht Gottes Wort. Wenn er aber aus Christo wiesdergeboren ist, so lehret er Christi Wort, denn er stehet im Baum Christi, und giebt seinen Schall aus dem Baum Christi, darin er stehet; darum ist solche Widerwärtigkeit auf Erden, daß ihnen die Menschen Ehrer ausladen, nachdem ihnen die Ohren jucken, was der alte bose Adam gerne horet, was zu seinem Aussteigen und fleischs licher Wollust dienet, was zur Macht und Pracht dienet.
- 3. D ihr Teufelslehrer, wie wollet ihr vor dem Borne Got=tes bestehen? Warum lehret ihr, so ihr doch nicht von Gott gesandt seid? Ihr seid aus Babel, aus der großen Hure gesandt, aus der

Mutter ber großen Surerei auf Erben. Dicht aus ber Jungfrau feib ihr geboren, fondern aus ber ehebrecheriften Frau; benn ihr lebret nicht allein Menschentand, sondern verfolget auch die gefandten Lehrer, welche aus Chrifto geboren find. Ihr ftreitet um Die Relis gion, und ift boch gar fein Streit in ber Religion; es find nur mancherlei Gaben, aber es rebet nur Gin Beift. Gleichwie ein Baum mancherlei Zweige hat und die Frucht mancherlei Form, und nicht gar Schlecht einander abnlich fiebet; auch wie die Erde mancherlei Rraut und Blumen traget, und fie, die Erde, ift die einige Mutter: alfo auch ift es mit benen, die aus Gottes Beift reben: ein Jeber redet aus dem Bunder feiner Gaben; aber ihr Baum und ihr Uder, darauf fie fteben, ift Chriftus in Gott, und ihr Beiftbinder wollet bas nicht leiden, ihr wollet eurem Chrifto, ben ihr boch felber mit ber irdifchen Bunge unerkannt lehret, das Maul verftopfen, und ihn an euer Befet binden. D, die mahre Rirche Chrifti hat fein Gefet, Chriftus ift der Tempel, ba wir muffen eingehen; ber Steinhaufe machet feinen neuen Menfchen; aber ber Tempel Chrifti, ba Gottes Beift lehret, ber wecket die halbtodte Bildnif auf, daß fie anhebet ju grunen. Es gilt Alles gleich, Bott fraget nicht nach Runft ober nach Boblredenheit, fondern wer zu ihm fommt, ben will er nicht bins ausstößen. Christus ift in die Welt fommen, bag er die armen Gunder rufen und felig machen will; und Gfaias faget: Wer ift fo einfaltig, als mein Rnecht? Darum thut's diefer Belt Bis gar nicht, fie machet nur Soffart und aufgeblafene Bernunft, fie will oben aus und will herrschen. Aber Chriftus fpricht; wer nicht verlaffet Saufer, Uder, But, Gelb, Beib und Rind um meines Da= mens willen, ber ift meiner nicht werth. Alles mas in diefer Welt ift, muß nicht fo lieb fein, als ber theure Rame Jefus ift; benn Alles, was diefe Belt hat, das ift irdifch, aber ber Name Jefus. ift himmlifch, und aus bem Namen Jefu muffen wir aus ber Jungfrau wiedergeboren werben.

4. Darum stehet der Jungfrauen Kind gegen dem alten Abam; dieser erzeiget sich mit Begierden der zeitlichen Bollust, Ehren, Macht und Gewalt, und ist ein grimmiger Drache, der nur fressen will, wie ihn die Offenbarung Johannis darstellet, einen seuerspreienden oder einen greulichen schaußlichen Drachen; und der Jungfrauen Kind stehet auf dem Monde, und sühret eine Krone mit zwölf Sternen, denn es tritt das Jidische, als den Mond, mit Küßen, es ist aus dem irdischen Mond ausgewachsen, als eine Blume aus der Erde. Darum stehet das jungfrauliche Bild auf dem Monde, dawider schießet der grimmige Drache seinen Strahl mit Wasser, will das jungfrausche Bild immer ersaufen; aber die Erde kommt der Jungfrau zu Hulfe und verschlinget den Wasserstahl, und führet die Jungfrau in Legypten, das ist, das jungfräuliche Bild muß sich in Legypten in die Dienstbarkeit lassen stellen: und die Erde,

als ber Grimm Gottes, verbecket bas jungfrauliche Bilb, fie verfcblinget bes Drachen Strahl. Dbgleich ber Drache bas jungfrauliche Bild mit feinem Greuel überhaufet, laftert und fchmabet, fo fchabet's boch bem Jungfrauen=Rinde nichts; benn ber Grimm Got= tes nimmt bie Lafterung, fo uber bas reine Rind ausgegoffen wird, an, benn bie Erbe bedeutet alle Beit den Grimm Gottes. Ulfo ftehet bas jungfräuliche Rind auf Erden, als auf dem irdifchen Monde, und muß immer in Megnoten por bem irdifchen Drachen flieben. Es muß allbier nur unter Pharaonis Dienftbarkeit fein, aber es ftehet auf bem Monde, nicht unter bem Monde. Der Furft Jofua ober Jes fus fubret's burch ben Jordan in Jerufalem; es muß nur burch ben Tod in Jerufalem eingehen und ben Mond verlaffen. Es ift in diefer Welt nur ein Gaft, ein Frembling und Vilgram, es muß burch bes Drachen Land manbern; wenn ber Drache feinen Strahl auf bas scheußt, fo muß fich's beugen und unter bas Rreuz treten, fo nimmt ber Born Gottes bes Drachen Reuer an.

5. Uns ist erkenntlich, daß der alte Abam nichts vom Neuen weiß noch verstehet; er verstehet Alles irdisch: er weiß nicht, wo Gott oder was Gott ist, er heuchelt ihm selber, misset ihm Frommigseit zu und meinet, er diene Gott, dienet doch nur dem alten Drachen; er opfert und sein Herz hanget am Drachen, er will schlecht fromm sein und mit der Irdischeit im Himmel sahren, spottet doch des Himmels Kinder: damit zeiget er an, daß er im Himmel fremd ist, er ift nur ein Herr auf Erden und ein Teufel in der Holle.

- 6. Unter folchen Dornen und Disteln mussen Gottes Kinder wachsen, sie werden in dieser Welt nicht erkannt, benn der Jorn Gottes verdecket sie. Es kennet sich auch ein Kind Gottes selbst nicht recht, es siehet nur den alten Abam, der ihm anhanget, der immer will das Jungfrauen-Kind ersäusen: es sei denn, daß das Jungfrauen-Kind einen Anblick in Ternarium Sanctum empfahe, da kennet sich's, wenn ihm das edle schöne Ritterkränzlein wird aufgesetzt, da muß der alte Adam hinten nach sehen, und weiß nicht, wie ihm geschieht. Er ist wohl sehr freudig, aber er tanzet, als einer nach der Saite: wenn das Spiel aufhöret, so hat seine Freude ein Ende, und bleibet der alte Adam; benn er gehöret der Erde und nicht der englischen Welt.
- 7. Sobald es mit bem Menfchen bahin kommt, daß das jungfräuliche Bild aus dem alten Adam anhebet auszugrünen, daß sich des Menschen Seele und Geist in Gehorsam Gottes einergiebt; so hebt mit ihm der Streit an, denn der alte Adam im Zorne Gottes streitet wider den neuen Adam. Der alte will im Fleisch und Blut Herr sein, so mag der Teusel den jungfräulichen Zweig auch nicht dulden, denn er darf ihn nicht anrühren, aber den alten Adam mag er rühren, insiciren und besigen. Weil ihm seine eigene Wohnung in der Finsterniß des Abgrundes nicht gefället, so wohnet er

gerne im Menfchen, benn er ift ein Feind Gottes und hat außer bem Menfchen feine Bewalt: barum befibet er den Menfchen, und fubret ibn nach feinem Gefallen in Born und Grimm Gottes, ba= mit er Gottes Liebe und Canftmuth fpotte; benn er vermeint noch. weil er ein grimmig Feuerquall ift, er fei bober als die Demuth, Dieweil er tonne Schrecklich fahren. Beil er aber ben jungfraulichen Zweig nicht barf anrühren, fo brauchet er eitel Lift und Schalkheit, und verdedet ben, bag er in biefer Welt nicht erkannt wird, es mochten ihm fonst zu viel folder Zweiglein in feinem vermeinten Lande machfen, benn er ift benen gram und feind, fuhret feine hoffartige Diener mit Spott und Plagen über benfelben Menfchen, baß er verfolget, verspottet und fur einen Narren gehalten wird. Golches that er durch die vernunfteluge Welt, durch diefe, welche fich Chrifti Birten nennen, auf welche die Belt fiehet, auf daß boch der Lilien= zweig nicht erkannt werde; die Menichen modten's fonft merten, und mochten ihm zu viel folder Zweiglein machfen, fo durfte er mobl

feine Berrichaft bei ben Menschen verlieren.

8. Aber der edle Lilienzweig machfet in Gebulb, in Sanft= muth, und nimmt feine Effeng, Rraft und Ruch aus dem Uder Gottes, als aus ber Menschwerdung Chrifti. Chrifti Beift ift feine Effeng, Gottes Befen ift fein Leib. Dicht aus fremder Eigen= fchaft, fondern aus feiner eigenen in Tod eingeschloffenen und in Chrifti Beift ausgrunenden Effeng machfet ber jungfrauliche Lis lienzweig: er fuchet und begehret nicht diefer Belt Schonheit, fonbern der englischen Belt, denn er wichfet auch nicht in diefer Belt, im britten Principio, fondern im andern Principio in ber Paradeis= Darum ift großer Streit in Rieisch und Blut, in der außern Bernunft. Der alte Udam konnet den Reuen nicht, und befindet boch, bag er ihm widerstehet; er will nicht, mas ber Alte will, er führet den Ulten immer gur Abstineng, bas thut bem Ulten mebe; ber Alte will nur Bolluft, Gut und zeitliche Ehre haben, er mag nitt Spott und Rreug leiden; aber dem Neuen gefallet es mobl, daß er foll Chrifti Mabigeiden tragen, daß er dem Bilbe Chrifti abnlich wird. Darum gehet der Alte oft gang traurig um, benn er fiebet, bag er muß Rarr fein , weiß boch auch nicht, wie ibm ge= fcbiebt, benn er kennet nicht Gottes Willen, er hat nur ben Billen Diefer Belt; mas allda glanget, das will er baben: er will immer gerne Bert fein, vor bem man fich buche. Aber ber Deue buchet fich vor feinem Bett, er begehret nichte, will auch nichts; fondern fehnet fich nach feinem Gott. als ein Rind nach feiner Mutter, er wirfet fich in feiner Mutter Echoos, und ergiebt fich feiner himmliften Mutter im Geifte Chrifti Er begebret feiner emigen Mutter Speife und Trank, und iffet in ber Mutter Swoop, als ein Rind in Mutterleibe von der Mutter iffet. Denn weit er im alten Ubam verdedet ift, fo ift er noch in der Menschwerdung: wenn aber der

Alte ftirbet, fo wird ber Neue aus dem Alten ausgeboren; er läffet bas Gefag, ba er innen lag und ein jungfrauliches Rind ward, der Erde und bem Gerichte Gottes. Er aber wird ausgeboren ale eine Blume in Gottes Reich, alebann, wann fommen wird ber Tag ber Wiederbringung, follen ihm alle feine Berte, welche er im alten Abam gut gewirket hat, nachfolgen, und bie Bosheit bes alten Abam's foll im Keuer Gottes angebrannt und bem Teufel gur Speife

gegeben merben.

9. Run fpricht bie Bernunft: Beil benn ter neue Mensch in biefer Belt in dem alten nur in der Menfchwerdung ift, fo ift er nicht vollkommen? Untwort: Dieg ift anders nicht, als wie in einem Rinde, ba ber Saame mit zweien Tincturen als mannlich und weiblich in einander gefaet wird, und wird ein Rind baraus; benn fobald ber Menfch umfehret und fich ju Gott wendet mit gangem Bergen, Ginn und Willen, und gehet vom gottlofen Wege aus, und giebt fich gang ernftlich in Gott: fo gebet die Schwangerung im Seelenfeuer in ber alten verderbten Bilbnif an, und bie Geele ergreift in fich bas Bort, bas fich in Maria bewegte im Centro ber b. Dreifaltigleit, bas fich in Maria mit ber guchtigen, bochgebenes beiten himmelbjungfrau der Beisheit Gottes eingab, in die halbers ftorbene Jungfrau und ward ein mahrer Menfch. Daffelbe Wort, bas in Maria im Centro ber h. Dreifaltigkeit fich bewegte ober regte, bas fich mit der halbtodten eingeschloffenen gungfrauschaft vermablete, ergreift bas feelische Feuer; alfobald gehet in der Geelenbildnif, ale in ber Seele Licht in der Sanftmuth, als in der verschloffenen jung= fraulichen Befenheit, die Schwangerung an. Denn bes Menfchen Liebetinctur ergreifet Gottes Liebetinctur, und ift der Saame im b. Geifte in der Seele Bildniß gefact, wie foldes in unferm Buche vom dreifachen Leben des Menfchen weitlauftig befchries ben morben.

10. Run fiehe! Go benn alfo bas jungfräuliche Beichen in Gottes Liebe erfcheinet, fo mag biefer 3meig fcon geboren merben, benn in Gott ift Alles vollkommen; weil er aber im alten Abam verdeckt flecket, und gleich nur in der Effeng als ein Saame ftebet, fo ift noch große Gefahr babei, benn Mancher erlanget biefen Zweig erft an feinem letten Ende: und ob er ihn gleich mit aus Mutterleibe gebracht hatte, fo wird er doch verderbet und bei Manchem gerbrochen und irbifch gemacht.

11. Ulfo gehet es auch mit bem armen Gunder. Wenn er Bufe thut, wird aber hernacher wieder ein bofer Menfch, fo gehet's ibm ale Ubam gefchab, der mar ein fchon, herrlich, von Gott er- fchaffen und hocherleuchtet Bild; als er aber fich ließ die Luft überwinden, ward er irdisch und ward eine schone Bildnif in der irdi= fchen Quaal im Born Gottes gefangen: alfo gehet's noch immerdar. Aber bieß fagen wir, ale wir Erleuchtung in Gnaden Gottes em= pfangen und um bief Rrauglein viel Beit gerungen haben, baf bem, ber im Ernft bestandig bleibt, bis fein Zweig ein Baumlein wird, bem mag fein Zweig in einem ober mehr Sturmen nicht leichtlich gerbrochen werden; benn mas schwach ift, bas bat auch ein schwach Nicht reden wir also ber Gottheit ein, sondern naturlich ift bas, und geschieht boch auch Alles naturlich; benn bas Ewige hat auch feine Natur, und gehet nur Gines aus bem Undern. Diefe Belt nicht von des Teufels Bosheit und Grimm vergiftet gewefen, fo mare Abam in diefer Belt im Paradeis blieben, auch mare fein folder Grimm in Sternen und Elementen; benn ber Teufel war ein Konig und großer Berr im Loco diefer Belt: ber hat den Grimm erreget. Darum fchuf Gott ben Simmel aus bem Mittel bes Baffers, daß die feurige Natur, als bas feurige Firmament, mit dem Bafferhimmel gefangen ware, baf fein Grimm ver= lofche. Sonft, wo das Baffer follte vergeben, wurde man wohl feben, mas in biefer Belt fein murbe; anders nichts, ale ein eitel kaltes, herbes und feuriges Brennen, und doch nur finfter, denn es fonnte fein Licht fein; benn bas Licht bestehet blog in ber Sanft= muth, fo fann auch fein icheinend Reuer fein, es habe benn fanfte Wefenheit. Darum ift's und erkenntlich, bag Gott hat die himm= lifche Befenheit in Baffer verwandelt, welches naturlich geschah, als fich Gott ber Bater bewegte und ber Teufel fiel, welcher wollte ein Feuerherr fein über bie Sanftmuth, fo ward ihm ein folder Riegel por feine giftige Bosheit geschoben, bag er alfo nun Bottes Uffe und nicht Berr ift, ein Buther und Erfüller im Bornquall.

Co wir denn folches miffen, daß wir mit bem Born umgeben find, follen wir unfer felber mahrnehmen, und uns nicht alfo gering und leicht schäßen; benn wir find nicht allein von biefer Belt, fondern auch zugleich von der gottlichen Belt, welche in diefer Belt verborgen ftehet und ift und nabe. Bir fonnen jugleich auf einmal in breien Belten leben und fein, fo wir anders aus bem bofen Leben mit bem jungfraulichen Bilbe ausgrunen. Denn wir leben 1) im erften Principio in des Baters Belt im Reuer, nach ber effentialischen Geele, als nach ber Feuersquaal im Centro Ratura ber Emigkeit; und bann 2) mit bem rechten reinen jungfrau= lichen Bilbe leben wir in ber lichtstammenten Parabeiswelt, wies wohl diefelbe im Loco diefer Welt nicht offenbar ift, wird aber boch in bem jungfraulichen Bilde im b. Geifte und im Borte, bas im jungfraulichen Bilde mobnet, erkannt; 3) leben wir mit dem alten Abam in biefer außeren verberbten Guchtwelt, beim Teufel in feiner entzundeten Sucht: barum beifet es vorfichtig fein! Chriftus fpricht: Seid einfaltig als die Tauben und liftig ale bie Schlangen! Datth. 10, 16. Rehmet euer felber mahr! In Gottes Reich durfen wir feiner Lift, wir find nur Rinder in der Mutter Schoof, aber in Diefer Belt mogen wir uns wohl vorfeben, wir tragen ben edlen

Schat in einem irbischen Gefäße. Es ist balb geschehen, bag verstoren wird Gott und Himmelreich, bas nach dieser Zeit nicht mehr zu erlangen ist. Allhier sind wir im Acker und Saamen, wir steben allhier im Wachsen, ist es gleich, daß der Halm zerbrochen wird, so ist doch noch die Wurzel da, daß ein ander Halm wachsen mag.

13. Allhier ftebet bem Menfchen die Gnabenthur offen. Es ift fein Gunder fo groß, fo er umkehret und rechtschaffene Fruchte ber Bufe mirket: er mag aus ber Bosheit neugeboren werben. Wer aber feine Burgel muthwillig in bes Teufels Feuer wirft und an feinem Musgrunen verzaget, wer will bem helfen, ber felber nicht will?! Benn er aber feinen Willen umwendet gu Gott, fo will ihn Gott haben. Denn wer in Gottes Born will, ben will Gottes Born haben; wer aber in die Liebe will, den will Gottes Liebe ha= ben. Paulus faget: Welchem ihr euch begebet gu Knechten in Geborfam, entweder ber Gunde jum Tode, oder dem Gehorfam Gottes gur Gerechtigkeit, bef Rnechte feid ihr. Rom. 6, 16. Der Gottlofe ift Gott ein lieblicher Geruch im Borne, und ber Beilige ift Gott ein lieblicher Geruch in feiner Liebe, 2, Korinth, 2, 15, 16. Mag boch ein Mensch aus sich machen was er will: er hat beides vor fich, Feuer und Licht. Will er ein Engel im Lichte fein, fo hilft ihm Gottes Beift in Chrifto gur Engelfchaar; mill er benn ein Teus fel im Keuer fein, fo hilft ibm Gottes Born und Grimm, und zeucht ihm in Abgrund zum Teufel. Item, er bekommt feinen Uf= cendenten, mogu er Luft bat. Berbricht er aber bie erfte Luft, und gehet in eine andere, fo bekommt er einen andern Ufcendenten; aber ber erfte hanget ihm trefflich an, er will ihn immer wieder haben, barum muß das eble Kornlein ofters in großer Quetiche fteben; es muß fich laffen bie Dornen fechen, benn bie Schlange flicht immer bes Weibes Saamen, als bas Jungfrauen-Rind, in die Ferfen. Der Schlangenflich ftecket im alten Ubam, ber flicht immer bas Jungfrauen-Rind in Mutterleib in die Ferfen. Darum ift dieg Leben in diefer Belt mit uns armen gefangenen Menfchen ein Jammer= thal, voller Ungft, Rreuz, Glend, Trubfal, Marter und Dein. Wir find allhier fremde Gafte, und find auf ber Pilgrams-Strafe; wir muffen durch große mufte, wilde Ginoden manderen, und find mit bofen Thieren umgeben, mit Rattern und Schlangen, Bolfen und eitel greulichen Thieren, und das bofefte Thier tragen mir im Bufen: unfer ichones Sungfraulein ftebet in bemfelben bofen muften Biebstalle gur Berberge.

14. Aber dieß erkennen und sagen wir mit Grunde, daß, wem der edle Zweig machset und stark wird, allda in demfelben Menschen der alte Udam muß Anecht werden, er muß hintennach gehen, und oft thun, was er nicht will. Er muß oft Kreuz, Spott und auch den Tod leiden: das thut er nicht gerne; aber das jung-

frauliche Bitb in Chrifto zwinget ihn, benn es will Chrifto feinem Brautigam gerne mit Freuden nachfolgen und ihm ahnlich werden in Kreuz und Trubfal.

15. Und sagen auch wohl dieses, daß wohl Keiner mit der jungfräulichen Krone gektönet wird, welche die Frau in der Offensbarung Johannis Kap. 12, 1. trägt mit zwölf Sternen, als mit sechs Geistern der Natur himmlisch, und mit sechs Geistern irdisch, er bestehe denn vor des Drachen Strahl und fliehe mit in Aegypten, als unter's Kreuz in die Plagen Aegypti: er muß Christi Kreuz tragen und Christi Dornenkrone aufsehen, sich wohl lassen ausässen, narren und spotten, will er Christi und der Jungfrau Krone ausses, er muß vorerst die Dornenkrone tragen, will er die himmlische Perlenkrone in Ternario Sancto aussehen.

16. Und geben ben Erleuchteten noch ein groß Geheimniß zu erkennen, baß, wenn die Perle gefaet wird, so setzet er zum erstenmal die Krone in Ternario Sancto mit gar großen Freuden und Ehren vor Gottes Engeln und allen heiligen Jungfrauen auf, und ist wohl große Freude allda; aber dieselbe Krone verbirget sich wieser, denn an dem Orte wird Gott Mensch; wie wollte da nicht Freude sein? Der alte Udam tanzet mit, aber als ein Esel nach der Leier, aber die Krone wird der Menschwerdung beigelegt.

17. Billft bu nun ein Ritter fein, fo mußt bu in Chrifti Außtapfen mit dem alten Efel, auch wider ben Teufel; fo du fiegest und für ein ritterlich Rind Gottes erkannt und angenommen wirft, fo wird dir der Frauen Rrone mit gwolf Sternen aufgesetet, Die follft du tragen, bis die Jungfrau aus der Frauen aus beinem Tode ober mit beinem Tobe geboren wird, die foll die breifache Rrone der großen Ehren im Ternario Sancto auffegen. Denn weil bas jungfrauliche Bild noch im alten Abam verschloffen lieget, erlanget es nicht die englische Rrone, benn es ftebet noch in Kahrlichkeit. Aber wenn es mit des alten Ubam's Sterben geboren wird, und aus der Sulfe oder Schale ausfreucht, alebann ift es ein Engel und mag nicht mehr verderben, und wird ihm die rechte beigelegte Krone, da Gott Mensch mard, aufgesehet; aber die Rrone mit den gwolf Sternen behalt's gum ewigen Beichen: benn es foll in Ewigkeit nicht vergeffen werben, bag Gott in ber irbifchen Frauen wieder hat aufgeschloffen die Jungfrauschaft, und ift Mensch worden. Die Gott: beit ift Geift, und bas beilige reine Clement ift aus bem Worte von Ewigkeit erboren; und ift ber Berr in ben Anecht eingegangen, beffen fich alle Engel im Dimmel wundern : und ift das gröfte Bunder, fo von Emigfeit geschehen, benn es ift wider die Ratur, und bas mag Liebe fein. Die feche irdischen Beichen follen gum emigen Bunder fteben und ein emiger Lobgefang fein, daß und Gott hat aus Tod und Noth erlöset; und die feche himmlischen Beichen follen unfere Rrone und Ehre fein, bag wir mit bem Bimmtifchen

bas Irbische haben überwunden, daß wir Frauen und Mannen waren, und sind alsdann zuchtige Jungfrauen mit eigener Liebe: so
sollen die Siegeszeichen bleiben in Ewigkeit stehen, daran soll erkannt
werden, was Gott in der Menschheit habe zu thun gehabt, und wie
der Mensch das größte Wunder im Himmel ist, deffen sich die
Engel hoch erfreuen.

## Das 14. Kapitel.

Von der neuen Wiedergeburt. In was Sub= stanz, Essenz, Wesen und Eigenschaft die neue Wiedergeburt, als das Jungfrauen=Kind, stehe, weil es noch im alten Adam stecket.

Dieweil wir in biefem Jammermeer in bem irbifchen Fleifch und Blut schwimmen, und find einer irdischen Quaal worden, da wir in ber Dunkelheit im Glaft verschloffen liegen, horet bas edle Gemuth nicht auf zu forschen von feinem rechten Baterlande, babin es geben foll; es fpricht immer: Wo ift doch Gott, oder wann foll es doch geschehen, daß ich Gottes Untlig mag feben? Bo ift boch meine eble Perle? Bo ift das Jungfrauen-Rind? Sehe ich's doch nicht, wie geschieht mir boch, daß ich mich also angste nach demfelben, das ich doch nicht schauen kann! Ich befinde wohl die große Luft und Begierbe barnach, fann aber nichts feben, ba mein Berg mochte ruben; ift mir boch immerbar ale einem Beibe, bas gerne gebaren wollte, wie wollte ich boch fo gerne meine Frucht feben, bie mir von meinem Gott verheißen ift! Es fehnet fich immer gur Ges burt, ein Tag rufet dem andern, und der Morgen dem Ubend, und bie Racht wieder bem Tage, und hoffet ja der Abstinenz, wenn boch aufgeben werde ber belle Morgenftern, ber bem Gemuthe feine Rube bringe, und ift ihm ale einem Beibe, bas gur Geburt arbeitet, bas immer bes Unblide hoffet, und mit Gehnen und Berlangen wartet.

2. Ulso, meine geliebten Kinder Gottes, gehet's uns: wir meinen, wir sind noch fern bavon, und stehen doch also in der Gesburt; wir gebaren also mit großem Sehnen, in Uengsten, und kennen ben Saamen nicht, den wir gebaren, denn er liegt verschlossen: wir gebaren nicht zu dieser Welt, wie wollen wir denn die Frucht mit dieser Welt Augen sehen, gehoret doch die Frucht nicht in

diese Welt.

3. Dieweil wir aber bie mahre Erkenntniß biefes Defens er-

langet haben, nicht nach bem außern Menfchen, fonbern nach bem innern, so wollen wir uns bieg in Gleichnis vormahlen, um bes Lefers und um unserer Ergöblichkeit willen.

4. Wenn wir und betrachten, wie wir both also zweifach find, mit zweifachen Ginnen und Willen, fo tonnen wir nicht beffer gur Erkenntniß tommen, als wenn wir bas Gefchopf betrachten. Wir feben einen groben Stein liegen, und ift in manchem bas befte Gold; ba feben wir ja, wie bas Gold im Steine glanget, und ber Stein ift ftumm, und weiß nicht, daß er ein fo ebel Gold in fich hat, alfo auch wir, wir find ein irdifcher Sulphur, haben aber einen himmlischen Gulphur im irbischen, ba ein jedes bas feine ift. Es ift wohl diefe Beit unter einander, aber es inquali= ret nicht mit einander; es ift nur eines bes andern Behals ter und Bohnhaus, als wir dieg am Golde erkennen, ba ber grobe Stein nicht das Gold ift, sondern ift nur fein Behalter. Seine Grobheit giebt auch nicht das Gold, sondern die Tinctura Solis giebt bas im groben Steine. Uber der grobe Stein ift die Mutter, und Gol ift ber Bater; benn Gol fcmangert den groben Stein, barum, bag er Centrum Natura bat, baraus Gol feinen Urftand bat: wenn wir wollten fortgeben bis ine Centrum, wollten wir's barftellen; weil's aber in andern Schriften genug erflaret morben, fo bleibt's allbie fteben.

5. Also ift es auch mit dem Menschen; der irdische Mensch bedeutet den groben Stein, so bedeutet das Wort, das Mensch ward, Sol, das schwängert den verderbten Menschen, denn Ursache ist dieß: der verderbte Mensch ist wohl irdisch, er hat aber Centrum Natura in sich ewig, er sehnet sich nach Gottes Sol, denn in seiner Schöppfung ward Gottes Sol mit zu seinem Wesen genommen. Nun hat aber der grobe Stein das Sol überwachsen und in sich verschlungen, daß das Sol mit dem groben Stein gemischet ist, und mag dem groben Sulphur nicht entrinnen, es werde denn im Feuer geläutert, daß das grobe abgeschmelzet wird, so bleibet Sol alleine. Dieses verstehe mit dem Sterben und Verwesen, da wird das grobe irdische Kleisch abgeschmelzet, so bleibet das jungfräuliche geists

liche Fleisch alleine.

6. Und verstehet uns recht, was wir meinen! Wir reben theuer und wahrhaftig, als wir es erkennen. Nicht ist der neue Mensch nur ein Geist, er ist im Fleisch und Blut, gleichwie das Gold im Steine nicht nur Geist ist, es hat Leib, aber nicht einen solchen, wie der grobe Stein ist, sondern einen Leib, der im Centro Natura im Feuer bestehet; denn das Feuer seinen Leib nicht verzehren mag, darum daß das Gold ein ander Principium hat. Wüstest du das, du irdischer Mensch! Aber es bleibet billig stumm, denn die Erde ist des Goldes nicht werth, ob sie das gleich trägt und auch gebier tet. Also auch der irdische Mensch ist des Kleinods nicht werth,

bas er tragt: und ob er gleich bas hilft gebaren, noch ift er eine finftere Erbe gegen bem Jungfrauen-Rinde aus Gott geboren.

7. Und wie bas Gold einen mahrhaftigen Leib hat, ber im groben Stein verborgen und gefangen lieget: alfo hat auch bie jungfrauliche Tinctur in bem irbifchen Menfchen einen mahrhaf= ten, himmlischen, gottlichen Leib in Fleisch und Blut; aber nicht in foldem Fleifch und Blut, wie bas irdifche; es mag im Reuer bestehen, es gehet burch Stein und Solg, und wird nicht ergriffen. Wie bas Gold den groben Stein durchdringet und gerbricht ben nicht, gerbricht auch fich felber nicht, und der Stein weiß nichts vom Golde: alfo ift auch der alte irdifche Menfch. Wenn er bas Bort des Lebens, bas in Chrifto Menfch ward, empfahet, fo empfabet er bas in bem verberbten Gulphur feines Bleifches und Blute, in bas in Tod eingeschloffene jungfrauliche Centrum, ba Abam ein jungfrauliches Bild innen war, ba ihm die wilde Erbe fein Gold ber klaren gottlichen Befenheit überzog, bag das himm= lifche im Tobe im Centro bes Reuers mußte fteben. In baffelbe, fage ich, und in bemfelben bewegte fich das Bort des Lebens, das in Maria ein Mensch ward; allda friegte die in Tod eingeschloffene Befenheit eine lebendige Tinctur: ba hebt bas eble Golb, ale bie himmlifche Wefenheit, im Tode an ju grunen, und hat alfobald ben Spiritum Sanctum im Bort bes Lebens in fich, ber ba vom Bater und Sohne ausgehet, und machet tie Beisheit, als die himmlis fche Jungfrau, als einen Spiegel und Ebenbild ber Gottheit fur fich, als einen reinen Sulphur, ein rein Fleifch und Blut, barinnen er wohnet, nicht irbifcher Effeng, fondern gottlicher Effeng, aus himms lifcher Wefenheit. Das ift bas mahrhaftige Kleisch und Blut Chris fti, benn es machfet in Chrifti Geifte, im Borte bes Lebens, bas Mensch ward, bas ben Tod gerbrach, ba bie gottliche Tinctur wieber grunete und aus fich Befen gebar, benn Ulles ift aus Gottes Begehren geboren und herkommen. Go aber Gott ein Keuer und auch ein Licht ift, fo ift uns genug erkenntlich, woraus ein jedes fommen ift; tonnen boch anders nichts fagen, als aus bem Guten und Liebreichen fei Gutes fommen, benn ein auter begehrender Wille empfabet in feiner Imagination feines Bleichen, er machet ibm mit bem Sunger feines Begehrens felber feines Gleichen.

8. Also ift und erkenntlich, daß, dieweil die Gottheit gelüstert, einen Spiegel, ein Bild seines Gleichen zu haben, die gottliche Lust auch wird in seiner Selbstschwangerung haben das Gute und Liebste in seinem begehrenden Willen geboren, ein recht Gleichniß nach dem Guten, nach der klaren Gottheit. Daß sich aber hat das Frdische mit eingemischet, das ist des begehrenden Jorns, als des Feuers Schuld, des Teufels, der ihn mit seiner Imagination entzundete.

9. Alfo ift und auch nun hoch erkenntlich, baf Gott bas Seine (als fein Allerbestes und Liebstes, bas er zu feines Gleichen

All S

schuf in ein kreaturlich Wesen) nicht wollte verlassen; ehe ward er selber ein solches, als er geschaffen hatte, daß er das Verderbte wieder aus der Verderbung gebare und in das Beste setze, da er möchte ewig darin wohnen. Und sagen mit Grunde, daß Gott im neuen Menschen selber selbsissandig wohnet, nicht durch einen Glast oder fremden Schein, sondern wesentlich, aber in seinem Principio. Der außere Mensch rühret oder ergreift ihn nicht; auch ist Fleisch und Blut des neuen Menschen nicht Gott, es ist himmlische Wesenheit; Gott ist Geist, Gott verdirbet nicht: ob schon das Wesen verdirbet, so bleibet Gott in sich, er darf keines Wegsahrens, denn er brauchet auch kein Einsahren, sondern er offendaret sich im Fleisch und Blut, es ist seine Lust, eine Gleichniß zu besißert.

10. Und so wir uns also recht erkennen und bem nachgehen, so finden wir, daß der Mensch (verstehe der ganze Mensch) sei ein recht Gleichniß nach Gott; denn nach dem irdischen Leben und Leibe ist er von dieser Welt, und nach dem jungfraulichen Leben und Leibe ist er vom himmel; denn die jungfrauliche Essen hat himmlische Tinctur und machet himmlisch Fleisch, in dem Gott wohnet. Wie das Gold im Steine eine andere Tinctur hat, als der grobe Stein, und dieselbe Tinctur hat einen andern Leib: es wird ein jeder Leib aus seiner eigenen Tinctur, (als wir denn erkennen, daß die Erde ist vom Grimm aus dem Centro des herben Feuers, als des kalten Feuers erboren worden, aus dem Sulphur der Strengheit in der Ungst zum Feuer, wie im Buche de Tribus Principiis gemelbet).

11. Ulso wird auch ein gut Corpus oder Leib aus guter Efenz, denn die Effenz machet das Leben, ist doch selber nicht das Leben; das Leben urständet im Principio als im Feuer, es sei nun gleich im kalten oder hibigen, oder im Lichtseuer, ein jedes ist ein

eigen Principium, und ift both nicht gefchieden.

12. Alfo wollen wir nun mit Grunde ber Bahrheit von ber Menschwerdung ober Menschheit reden, und sagen mit hellen, burten, unverdeckten Borten, nicht aus Bahn oder Meinen, sondern aus eigener mahren Erkenntniß, in Erleuchtung uns von Gott gegeben:

I. Daß ber neue wiedergeborne Mensch, der in dem alten verborgen liegt, als das Gold im Steine, eine himmlische Tinctur habe, und habe gottlich, himmlisch Fleisch und Blut an sich; und daß desselben Fleisches Geist fein fremder Geist sei, sondern sein eis gener, aus seiner eigenen Essenz erboren.

II. Bir bekennen und fagen, daß das Wort, das in Maria ber Jungfrau Mensch ward, ber erste Grund zur anhebenden Tincs tur im Sulphur sei, und bekennen Christi Geift, ber ben himmel

an allen Enden erfullet, in berfelben Tinctur wohnend.

III. Bir bekennen Diefes himmlifche Fleifch für Chrifti Fleifch, in bem Die b. Dreifaltigkeit ungertrennet wohnet.

IV. Wir bekennen, bag es möglich fei, daß daffelbe Fleifc

und Blut in Zeit bes alten Ubam's fonne burch Imagination wie- ber verberbet werben, wie in Abam geschah.

V. Wir sagen, daß der Gottheit in der Berberbung nichts abgebe, auch mit keinem Bofen berühret werde, benn was die Liebe Gottes verlieret, das fallt dem Jorn Gottes heim. Was aus dem Lichte fallet, das fahet das Feuer, und bleibet Gottes Geist für sich unverdorben.

VI. Wir sagen, daß in allen Menschin die Möglichkeit zur neuen Geburt sei, sonst ware Gott zertrennet und an einem Orte nicht als am andern; und bekennen hiermit, daß der Mensch vom Feuer und Licht gezogen werde. Wo er sich mit der Wage hinlenket, da fället er hin, und mag in dieser Zeit doch seinen Unzel oder Wagezünglein wieder in die Höhe schwingen, und daß die h. klare Gottheit kein Boses will. Sie will auch keinen Teufel, vielweniger einen Menschen in der Hölle im Zorne Gottes haben; sie hat auch keinen gewollt: sondern dieweil kein Licht ohne Feuer ist, so ist und genug erkenntlich, wie sich der Teufel durch Imagination am Zornseuet vergaffet, sowohl alle Menschen, die verdammt werden, die wollen ihnen nicht rathen lassen, sondern erfüllen selber den gierigen Keuerquaal; sie lassen sich ziehen, könnten aber wohl stehen.

VII. Wir fagen, daß ber mahre Tempel, da ber h. Geift prediget, in der neuen Geburt fei; daß Alles todt, ftumm, frumm, blind und lahm fei, bas nicht aus Gottes Beift ift ober lehret; bag fich ber h. Geift nicht in ben Schall bes Gottlofen Mundes mi= fche; daß fein gottlofer Menfch Chrifti Sirte fei. Denn, obgleich in dem Beiligen mit bes Gottlofen Stimme die Uhr gefchlagen wird, bas geschähe wohl von einem Biebe-Geschrei, wenn fein Sall verftandig mare, ober ber theure Rame Gottes genannt murbe. Denn fobalb ber Name Gottes genannt wird, und einen Sall giebt, fo fanget ber andere Sall, ale an bem Orte, mo er im Schall ift, als in der h. Seele; aber fein Gottlofer medet einen andern Gottlofen aus bem Tobe auf, benn bas fann nicht fein, fie find beibe im Borne Gottes und liegen noch im Tode verschlofs fen. Satten wir felber konnen aus dem Tode fteigen und uns le= bendig machen, Gottes Berg hatte nicht burfen Menfch werben. Darum fagen wir mit Grunde, daß allein baffelbe Wort, bas ba ift Menich worden, den armen Gunder aus feinem Tobe aufwecket und jur Buffe und neuen Leben gebieret: barum find alle Schreier, welche gottlos find, dem Tempel Chrifti nichts nute; aber die Chrifti Beift haben, die find Chrifti Sirten.

VIII. Wir bekennen und sagen, daß alle Lehrer, die sich für Christi Diener und der Kirche ausgeben, und folches um's Bauchs und Ehre willen, doch aber unwiedergeboren sind, der Untichrist und bas Weib in der Offenbarung Johannis auf dem Drachen sind.

Upof. 17, 3. 4.

IX. Wir sagen, daß alle unbillige Tyrannei und eigen sgenommene Gewalt, da der Elende mit gedränget, ausgesogen, gequetschet und gequalet wird, dadurch er leichtsertig, zu aller Ueppigskeit und Ungerechtigkeit gezogen und geursachet wird, sei das greutiche scheußliche Thier, darauf der Antichrist reitet.

X. Wir erkennen und fagen, bag bie Beit nahe, und ber Tag anbreche, ba bieg bofe Thier mit ber Hure foll in Abgrund geben.

Umen, Halleluja, Umen.

# 3weiter Theil

der Menschwerdung Jesu Christi. Wie wir müssen in Christi Leiden, Sterben und Tod eingehen, und auß seinem Tode mit ihm und durch ihn auserstehen, und seinem Bilde ähnlich werden, und ewig in ihm leben.

## Das 1. Kapitel.

Von des Lebens Urstand aus dem Fener; item von dem ewigen Geiste in der ewigen Jung= frau der Weisheit Gottes, und was der ewige Unfang und das ewige Ende-sei.

2. Bor diefen Spiegel wollen wir den Untichrift, ber fich

Die äußere Bernunft spricht: Ware es benn nicht gnug gewesen, daß Gott in uns Mensch warb, warum mußte Christus leiden und sterben? Bermochte benn Gott nicht den Menschen also in Himmel mit der neuen Geburt einzuführen? Ist benn Gott nicht genug allmächtig, daß er thue, was er will? Was hat doch Gott für einen Gefallen am Tode und Sterben, daß er nicht allein seinen Sohn am Kreuze hat sterben lassen, sondern wir mussen auch alle sterben? So uns denn Gott hat mit dem Sterben seines Sohnes erloset und er für uns bezahlet: warum mussen wir denn auch sterben und verwesen? Also laufet die Bernunft.

Christi Diener und Hirten nennet, zu Gaste gelaben haben, und alle hohen Schulen dieser Welt mit ihren Disputationen und Gesteyen, sowohl alle Kinder Christi, welche Christi Kreuz tragen: sie sollen alle den wahren Grund sehen, nicht der Meinung, Jemand in seiner Unwissenheit zu schmähen, sondern zur wahren Lehre, daß sich ein Jeder suchen und sinden soll. Denn es wird gar ein ernstelicher Handel sein, und trifft den Menschen: es kostet sein Leib und Seele, er darf damit gar nicht scherzen, denn der diese Erkenntnis hat gegeben, der hat seine Posaune gerichtet; es gilt dem menschlichen Geschlechte: ein Jeder mag seine Lampe schmücken. Es wird ein grosser zweisacher König kommen, aus zweien Thüren; er ist einer, und doch zween, er hat Feuer und Licht; er zeucht auf Erden und auch im Himmel ein: das lasse man ein Wunder sein.

3. Lieben Kinder Christi, wenn wir ben Tod betrachten, wie wir durch den Tod muffen ins Leben gehen, so sinden wir ja viel ein ander Leben, das aus dem Tode kommt; und finden bald, warum Christus hat muffen sterben, warum wir in Christi Tod auch muffen sterben, in ihm auferstehen und mit und durch ihn in Gottes Reich

eingehen.

4. Wenn wir nun dieses sinden wollen, mussen wir die Ewigskeit im Grund und Ungrund betrachten, sonst ist kein Finden, wir mussen's nur sinden, da es ist. Denn aus dem ewigen Grunde haben wir mit Gottes Bildniß unsern Urstand, als mit der Seele und ihrer Bildniß, sind aber ins Zeitliche und Zerbrechliche eingezsühret worden, als in die Quaal. Nun ist aber die Ewigkeit, als der Ungrund, eine Freiheit außer der Quaal: darum mussen wir wieder in die Freiheit durch's Sterben eingehen und konnen doch auch nicht sagen, daß kein Leben darinnen sei, es ist das rechte Leben, das da ewig ohne Quaal bestehet; und geben euch das in einem wahrhafztigen Gleichniß zu entsinnen, welches zwar ein Gleichniß ist nach dem Reiche dieser Welt: aber so wir die göttliche Welt darzu nehzmen, so ist's das Wesen selbsten.

5. Ihr wisset, daß unser Leben im Feuer stehet, benn ohne Marme leben wir nicht. Nun hat das Feuer ein eigen Centrum, seinen eigenen Macher in seinem Circul, als die sieben Gestalten oder Geister der Natur; und werden doch nur die ersten vier Gestalten für die Natur, als für das Quallen erkannt, in welchen das Feuer erwecket und aufgeschlagen wird, daß ein Principium oder Lebense centrum da sei, da die Materia des Brennens sich in den Geistern oder Gestalten selber machet, und wird immer im Feuer verzehret; und das Feuer giebt aus der Verzehrlichkeit ein anderes, das besser ist, als das erste, das das Feuer machet; denn das Feuer ertödtet und verschlinget das Wesen, das das Feuer selber machet, (verstehe das essentialische Feuer in den Gestalten zum Feuer,) es verzehrt es, und giebt aus dem Tode ein viel edlers und bessers, das es nicht verzehren kann.

Das beweiset sich am Feuer und Lichte, welches nicht allein bas wahre Gleichnis ist, sondern es ist bas Wesen selber, nur daß man die Principia unterscheide. Es ist wohl Alles im Feuer; aber es unterscheidet sich selber nach der Quaal.

6. So wir nun dieß wollen zum Berstand geben, so thut Noth, daß mir des Feuers Urstand anmelben; welches aber im Buche be Tribus Principiis und in andern mehr nach der Länge, mit allen Umständen beschrieben. So geben wir nur allhier einen kurzen Bezgriff zum Berstande, und weisen den Leser auf die andern Schriften,

fo er will die fieben Geftalten der Ratur forfchen.

7. Das Feuer hat vornehmlich drei Gestalten in sich zum Centro. Die vierte Gestalt ist das Feuer selbst, und giebt das Principium, als das Leben mit dem Geiste; denn in den ersten drei Gestalten ist kein rechter Geist, es sind nur Essentien, als 1) Herbe, das ist der begehrende Wille, die erste und vornehmste Gestalt; 2) Bitter, stachlicht, ist die andere Gestalt, eine Ursache der Essens, das drehende Rad, das die Sinne, als die bittern Essentien, in sich sas brehende Rad, das die Sinne, als die bittern Essentien, in sich sas fet, und gleich als im Tode verschlinget; und giebt 4) aus der Ungstemmer, als aus dem Tode, das Gemuth, als ein ander Centrum. Das verstebet nun also.

- 8. In der Ewigkeit als im Ungrunde außer der Natur ist nichts als eine Stille ohne Wesen; es hat auch nichts, das etwas gebe, es ist eine ewige Ruhe, und keine Gleiche, ein Ungrund ohne Anfang und Ende. Es ist auch kein Ziel noch Stätte, auch kein Suchen oder Finden, oder etwas, da eine Möglickkeit wäre. Derzselbe Ungrund ist gleich einem Auge, denn es ist sein eigener Spiegel; er hat kein Wesen, weder Licht noch Finsterniß, und ist vorznehmlich eine Magia, und hat einen Willen, nach welchem wir nicht trachten noch forschen sollen, denn es turbiret uns. Mit demselben Willen verstehen wir den Grund der Gottheit, welcher keines Urzsprungs ist, denn er fasset sich selber in sich, daran wir billig stumm sind; denn er ist außer der Natur.
- 9. So wir denn in der Natur sind, so erkennen wir den in Ewigkeit nicht, denn in dem Willen ist die Gottheit selber Alles, und der ewige Urstand seines eigenen Geistes und aller Wesen. In dem Willen ist er allmächtig und allwissend, und wird doch in diesem Willen nicht Gott genannt oder erkannt, denn es ist darinnen weder Gutes noch Boses; es ist ein begehrender Wille, der der Ansfang und auch das Ende ist: denn das Ende machet auch den Ansfang dieses Willens, und der Ansfang das Ende wieder. Und sinden also, daß alle Wesen sind in ein Auge geschlossen, das ist gleich einem Spiegel, da sich der Wille selber beschauet, was er doch seit und in dem Schauen wird er begehrend des Wesens, das er selber ist; und das Begehren ist ein Einziehen, und ist doch nichts, das

ba könnte gezogen werben, sondern der Wille zeucht sich im Begehren felber, und modelt ihm in seinem Begehren für, was er ist; und dasselbe Modell ist der Spiegel, da der Wille siehet, was er ist. Denn es ist eine Gleichnis nach dem Willen: und wir erkennen denzelben Spiegel (da sich der Wille selber immer schauet und besiehet) für die ewige Beisheit Gottes, denn sie ist eine ewige Jungfrau ohne Wesen; und ist doch der Spiegel aller Wesen, in der alle Dinge sind von Ewigkeit ersehen worden, was da werden könnte oder sollte.

- 10. Nun ift ber Spiegel auch nicht das Sehen felber, sondern der Wille, der begehrend ist, das ist, des Willens ausgehende Lust, die aus dem Willen ausgehet, die ist ein Geist und machet in der Lust des Begehrens den Spiegel. Der Geist ist das Leben, und der Spiegel ist die Offenbarung des Lebens, sonsten erkennete sich der Geist selber nicht; denn der Spiegel, als die Weisheit, ist sein Grund und Behalter, es ist das Gefundene des Geistes, da sich der Geist in der Weisheit selber sindet. Die Weisheit ist ohne den Geist kein Wesen, und der Geist ist ohne die Weisheit ihm selber nicht offenbar, und wäre auch eines ohne das andere ein Ungrund.
- 11. Also ist die Beisheit, als der Spiegel des Geistes der Gottheit, für sich selber stumm, und ist der Gottheit, als des Geistes, Leib, darin der Geist wohnet. Er ist eine jungfräuliche Matrix, darinnen sich der Geist eröffnet, und ist Gottes Besenheit, als ein heiliger göttlicher Sulphur, gefasset in der Imagination des Geisstes, des Ungrundes der Ewigkeit. Und ist dieser Spiegel oder Sulphur der ewige erste Ansang und das ewige erste Ende, und gleischet sich allenthalben einem Auge, da der Geist mit siehet, was er darinnen sei, und was er wolle eröffnen.
- 12. Dieser Spiegel oder Auge ist ohne Grund und Ziel, wie denn auch der Geist keinen Grund hat, als nur in diesem Auge. Er ist allenthalben ganz, unzertheilet, als wir erkennen, daß der Unsgrund nicht mag zertheilet werden, denn es ist nichts, das da scheide: es ist kein Bewegen außer dem Geiste. Also ist und erkenntlich, was der ewige Geist in der Weisheit sei, und was der ewige Ansfang und das ewige Ende sei.

### Das 2. Kapitel.

Die wahre hochtheure Pforte der heiligen Dreifaltigkeit, das Auge des Lebensscheins. Von der Gottheit außer der Natur.

Us wir benn erkennen, daß der ewige Anfang im Ungrunde ein ewiger Wille in sich selber sei, dessen Urstand keine Kreatur wissen soll: so ist und aber doch zu wissen und im Geiste zu erkennen gegeben worden sein Grund, den er in ihm selber machet, darin er ruhet. Denn ein Wille ist dunn als ein Nichts, darum ist er bezehrend, er will etwas sein, daß er in sich offendar sei; denn das Nichts ursachet den Willen, daß er begehrend ist; und das Begehren ist eine Imagination, da sich der Wille im Spiegel der Weissheit erblicket, so imaginiret er aus dem Ungrunde in sich selber, und machet ihm in der Imagination einen Grund in sich selber, und schen jungsräulichen Spiegel, der da ist eine Mutter ohne Gebären, ohne Willen.

- 2. Nicht geschieht die Schwängerung im Spiegel, sonbern im Willen, in des Willens Imagination. Der Spiegel bleibet ewig eine Jungfrau ohne Gebären, aber der Wille wird geschwängert mit dem Anblick des Spiegels; denn der Wille ist Vater, und die Schwängerung im Vater als im Willen ist Herz oder Sohn, denn es ist des Willens als des Vaters Grund, da der Geist des Willens im Grunde stehet, und aus dem Willen im Grunde ausgehet in die jungfräuliche Weisheit. Also zeucht des Willens Imagination, als der Vater, des Spiegels Vission oder Gestalt, als die Wunder der Kraft, Farben und Tugend in sich, und wird also des Gastes der Weisheit mit der Kraft und Tugend schwanger. Das ist des Willens als des Vaters sein Herz, da der ungründliche Wille einen Grund in sich selbst bekommt, durch und in die ewige ungründliche Imagination.
- 3. Usso erkennen wir die Schwängerung bes Baters für das Centrum des Geistes der Ewigkeit, da sich der ewige Geist immer fasset, denn der Wille ist der Unfang, und das Bewegen oder Einziehen in die Imagination, als zum Spiegel der Weisheit, ist der ewige ungründliche Geist, der urständet im Willen und fasset sich im Centro des Herzens in der Kraft der eingezogenen Weisheit, und ist des Herzens Leben und Geist. So denn der ewige ungründliche

Wille in ihm felber stumm ware, so ist das Gefassete aus der Weissheit (welches Herz oder Centrum heißet) des Willens Wort, denn es ist der Schall oder Kraft, und ist des Willens Mund, der den Willen offenbaret, denn der Wille, als der Vater, der spricht mit Bewegung des Geistes die Kraft aus in den Spiegel der Weisheit, und mit dem Aussprechen gehet der Geist aus dem Willen, aus dem Worte des Mundes Gottes, als aus dem Centro des Herzens aus in das Ausgesprochene, als in den jungkräulichen Spiegel, und erzöffnet das Wort des Lebens im Spiegel der Weisheit, daß das dreifaltige Wesen der Gottheit in der Weisheit offenbar wird.

- Ulfo erkennen wir ein ewig ungrundlich gottlich Befen, und darin drei Personen, da feine die andere ift, als ber ewige Bille, der eine Urfache alles Befens ift, der ift die erfte Perfon: er ift aber nicht das Wefen felber, fondern die Urfache bes Wefens, und ift frei vom Befen, benn er ift ber Ungrund. Dichts ift vor ihm, bas ihn gebe, fondern er giebt fich felber, bavon wir fein Wissen haben. Er ist Alles, boch auch also einig in sich, ohne bas Wesen ein Nichts; und in biesem einigen Willen urftandet ber ewige Unfang burch Imagination ober Begehren, und im Begehren fcman= gert fich der Wille felber aus dem Auge der Beisheit, welches mit bem Willen in gleicher Emigkeit, ohne Grund und Unfang ift, wie oben gemeldet. Diefelbe Schmangerung ift ber Grund bes Willens und Wesens aller Wesen, und ift des Willens Gohn, benn ber Wille gebieret diefen Sohn von Emigkeit zu Emigkeit immerdar, benn er ift fein Berg, ober fein Bort, ale ein Schall ober Offen= barung des Ungrundes der ftillen Ewigkeit, und ift bes Willens Mund oder Beistand; und ist billig eine andere Person genannt als der Bater, denn er ift des Baters Offenbarung, fein Grund und Wefen; denn ein Wille ift fein Befen, aber des Willens Imaginis ren machet Wefen.
- 5. Ulso ift die andere Person bas Wesen der Gottheit, (versftehe das Wesen der h. Dreifaltigkeit) der Mund oder Offenbarung des Wesens aller Wesen, und die Kraft des Lebens aller Leben.
- 6. Die dritte Person ist der Geist, welcher mit der Fassung bes Willens durch die Imagination aus der Kraft des Sprechens ausgehet, aus dem Munde des Vaters in das Auge, als im Spiezgel der Weisheit, der ist ja vom Willen und auch vom Worte frei. Und ob ihn gleich der Wille aus dem Worte giebt, noch ist er frei, wie die Luft vom Feuer. Wie man denn siehet, daß die Luft des Feuers Geist und Leben ist, ist doch ein anders als das Feuer, wird doch auch vom Feuer gegeben. Und wie man siehet, daß die Luft einenlebendigen und webenden Himmel giebt, der da scheinlich und bewegzlich ist: also ist auch der heitige Geist das Leben der Gottheit und eine andere Person als der Vater und Sohn; er führet auch ein ander Amt, er eröffnet die Weisheit Gottes, daß die Wunder er-

fcheinen, wie die Luft alles Leben diefer Belt eröffnet, bag Alles le-

bet und machfet.

7. Dieses ist also eine kurze Unbeutung ber Gottheit im Ungrunde, wie Gott in sich selber wohne, und selber sein Centrum und Gebärerin sei. Nun ruhet aber das menschliche Gemuth mit diesem nicht; es fraget nach der Natur, nach dem daraus diese Welt ist erboren und Alles geschaffen worden. So folget nun ferner der Tert des Principii, dahin wir die Bernunft zu Gaste geladen haben.

## Das 3. Kapitel.

Die gar ernstliche Pforte. Wie Gott außer bem Principio des Feuers nicht offenbar sei; item von dem ewigen Wesen und von dem un= gründlichen Willen.

Wir haben mit dieser Beschreibung gezeiget, was die Gottheit außer der Natur sei, darinnen zu vernehmen ist, daß die Gottheit, was die drei Personen antrifft, mit der ewigen Weisheit von der Natur frei sei, und daß die Gottheit noch tiesern Grund habe, als das Principium im Feuer. Nun ware aber die Gottheit ohne das Principium nicht offenbar, verstehe die Gottheit außer dem Principio, gleich einem Unblick großer Wunder, da Niemand weiß oder erkennen kann, was das sei, da alle Farben, Kraft und Tugend in einem ganz schrecklichen Wesen erscheinen, das doch keinem Wesen gleich sähe; sondern einem schrecklichen Wunderauge, da weder Feuer, Licht noch Finsterniß ersehen wurde, sondern ein Unblick eines solschen Geistes, in hochtieser, blauer, grüner und gemengter Farbe, da alle Farben inne liegen, und würde doch keine von der andern erskannt, sondern gleichte sich einem Bliße, der schrecklich ware, dessen Unblick Alles turbirte und verzehrete.

2. Also ift uns zu erkennen bas ewige Wefen, als ber ewige Geist außer bem Feuer und Lichte, benn er ist ein begehrender Wille, ber sich selber also zu einem Geist machet. Und dieser Geist ist die ewige Vermögenheit des Ungrundes, da sich der Ungrund in Grund führet, davon alles Wesen urständet; denn eine jede Gestalt im Geiste ist eine Smagination, ein begehrender Wille, und begehret sich zu offendaren. Es schwängert eine jede Gestalt ihre Smagina-

tion, und begehret sich auch jede Gestalt zu offenbaren: barum ist ber Spiegel des Unblicks ein Munder des Wefens aller Wefen, und ber Wunder sind keine Zahl, Grund noch Ende, es ist eitel Wunder, welchen Begriff man nicht schreiben kann; denn der seelische Geist, der aus diesem Wunder urständet, verstehet das alleine.

- Und bann verfteben wir, wie biefer ungrundliche Wille von Ewigkeit in Ewigkeit immer begehrend fei, namlich fich gu offenba= ren, fich zu ergrunden, mas er fei, die Bunder in ein Befen gu führen, und fich in den Bunbern zu offenbaren. Und bas Begehren ist eine Imagination, ba ber Wille in sich zeucht und schwängert, und mit ber Imagination fich felber beschattet ober be= schauet, daß aus dem freien Willen ein Biberwille entstehet, von ber Beschattung, ale von ber Finfterniß frei zu fein; benn bas Gingezogene ift des freien Billens Finfterniß, ba er fonften außer ber Imagination frei, und boch auch in fich felber außer ber 3magination ein Nichts ware, und alfo urftandet im Begehren ein Denn bas Begehren ift anziehend, und ber erfte Widerwillen. Wille ist stille und in sich selber ohne Wesen, schwängert sich aber mit bem Begehren, bag er voll Befen ift, namlich ber Bunder und Rraft, welche ihn überschatten, und aus ihm eine Kinfterniß machet, ba fich bann in ben eingezogenen Rraften ein anderer Bille faffet, von ber finftern Rraft auszugeben in die Freiheit. Derfelbe andere Wille ift bes Bergens ober Bortes Wille, benn er ift eine Urfache bes Principii, daß bas Ungstrad bas Feuer angundet; fo gehet er alebann burch die Ungft, ale burch's Feuer aus mit bem Schein bes Lichts, ale ber Majestat, barin bann bas Befen ber b. Drei. faltigkeit offenbar wird, und empfahet allbie ben theuren namen Gottes Gott. Das verftebet alfo:
- 4. Der erfte Wille, als Gott ber Bater, ber ift und bleibet ewig frei von ber Ungftquall, mas ber Wille in fich felber ift; aber fein Begehren wird geschwängert, und im Begehren urftanbet bie Ratur mit ben Geftalten, und bie Ratur wohnet im Willen (in Gott), und der Wille in ber Natur, und ift doch feine Bermifchung; benn der Wille ift also bunn ale ein Richts, barum ift er nicht faglich, er wird von der Natur nicht ergriffen. Denn fo er mochte ergriffen werden, fo mare in ber Gottheit nur Gine Derfon. Er ift wohl die Urfache ber Natur, aber er ift und bleibet in Ewigkeit boch eine andere Welt in fich, und die Ratur bleibet auch eine andere Welt in fich; benn fie ftehet in Rraft ber Effeng, aus welcher bas Principium urftandet: benn die flare Gottheit in ber Majestat ftebet nicht in der Effenz oder im Principio, sondern in der Freiheit außer ber Ratur; aber bas icheinende Licht aus bem Principio machet bie unfafiliche und ungrundliche Gottheit offenbar. Es giebt ben Schein ber Majestat, und halt ihn boch auch nicht in fich felber, fondern es faffet ihn aus bem Spiegel ber jungfraulichen Beidheit, aus ber

Freiheit Gottes. Denn ware nicht ber Spiegel ber Beisheit, fo mochte fein Feuer ober Licht erboren werden. Alles nimmt feinen Urstand von dem Spiegel der Gottheit. Das ist nun in dem Bege

gu verfteben.

5. Gott ist in sich ber Ungrund, als die erste Welt, davon keine Kreatur nichts weiß, denn sie stehet alleine mit Geist und Leibe im Grunde. Es ware auch Gott also im Ungrunde ihm selber nicht offenbar; aber seine Weisheit ist von Ewigkeit sein Grund worden, wornach dann den ewigen Willen des Ungrundes der Gottheit gelüsstert, davon die göttliche Imagination entstanden, daß sich der uns gründliche Wille der Gottheit hat also von Ewigkeit in der Imagination, mit Kraft der Vission oder Gestalt des Spiegels der Wunz der geschwängert. Nun ist in dieser Schwängerung der ewige Urstand zweier Principien zu verstehen, als 1) die ewige Finsterniß, daraus die seurende Welt sich urständet; 2) die Wesenheit des Grimmes in der Finsterniß, darin wir Gottes Jorn und den Abgrund der Natur verstehen; und erkennen also die seurende Welt sür das große Leben.

6. Jum Andern verstehen wir, wie aus dem Feuer das Licht

- erboren werbe, und wie zwischen ber feurenden und Lichtwelt ber Tob fei; wie bas Licht aus bem Tobe fcheine, und wie die lichtflam= mende Welt ein ander Principium und Quaal in fich fei, ale bie Reuerwelt, und fei boch feines vom anbern getrennt, und fann auch feines bas andere ergreifen. Und 3) verftehen wir, wie die Lichtwelt Die emige Freiheit, ale den erften Willen, ber Bater heißet, erfulle; 4) verstehen auch in biefem ernftlich und gründlich, wie bas naturliche Leben, bas in ber lichtflammenden Welt wohnen will; muffe burch den Tod gehen, und aus dem Tode ausgeboren werben, verftebe aber, welches Leben aus ber Finfterniß, als aus ber Effeng ber finftern Befenheit urftanbet, als bes Menfchen Seele, Die fich aus der Feuerwelt in die finftere Wefenheit in Udam hatte eingewandt. Darum wir benn 5) grundlich und eigentlich verfteben, warum Gott, ale bas Berg Gottes ift Menfch worben, warum er hat fterben muffen, in Tod eingehen und fein Leben im Tode gerbrechen, und bernach burch die feurende Belt in die lichtflammende Belt einführen, und warum wir ihm alfo muffen nachfolgen; 6) warum viel Geelen in ber feurenden Welt bleiben, und nicht durch ben Tod geben mogen in die Lichtwelt; und mas der Tod fei; auch mas die Seele fei. Diefes folget nun alfo:
- 7. Wenn wir betrachten, was das Leben sei, befinden wir, das es vornehmlich in dreien Stücken stehe, als im Begehren, Gemuthe, Sinnen. Forschen wir dann weiter, was das sei, daß das gebe, so sinden wir das Centrum, als das effentialische Rad, welches den Feuerschmied selbst in sich hat. So wir denn weiter sinnen, wovon das essentialische Feuerrad entstehet, so sinden wir, daß es urstände im Begehren des ewigen ungründlichen Willens, der ihm

mit bem Begehren einen Grund machet; benn ein jebes Begehren ift herbe oder anziehend bessen, so ber Wille begehret; und ist boch auch nichts vor ihm, bas es begehren mag, als nur sich felber.

8. Das ist das große Wunderauge, ohne Ziel und Grund, da Alles inne lieget, und ist doch auch ein Nichts, es werde denn im begehrenden Willen zu einem Etwas gemacht, das durch Imagination geschieht, das ist nur eine Beschattung des freien Willens, welches Wesen die Freiheit, als den dunnen, unerforschlichen Willen beschattet, das also zwo Welten werden: die erste, welche in sich selber unfasslich oder ungreisslich ist, ein Ungrund und ewige Freiheit; die andere, die sich selber fasset und zu einer Finsterniß machet. Und ist doch keine von der andern getrennet, allein mit diesem Unzterschied, das die Finsterniß nicht mag die Freiheit ergreisen; denn sie ist zu dunne, und wohnet auch in sich selber, wie denn die Finzsterniß auch in sich selber wohnet.

#### Die gar ernste Pforte.

- Allhier perstehen wir nun 1) wie des Baters anderer Wille, ben er im Spiegel ber Beisheit fcopfet, ju feines Bergens Centro, mit ber Befenheit in bes Baters Imagination geschwängert werbe, und daß diefelbe Schwangerung gegen ber Freiheit des erften Willens (ber Bater beifet) eine Kinfterniß fei, und in diefer Finfter= nif oder Wefenheit alle Rraft, Farben und Tugenden in der 3ma= gination liegen, bargu alle Bunder; und versteben 2) wie die Rraft, Munder und Tugend muffen burch's Feuer offenbar werden, als im Principio, da Alles in feine Effenz tritt; denn im Principio urftan= bet die Effenz. Und versteben 3) gar ernftlich, daß im Principio, ebe fich bas Reuer urftandet, ein Sterben fei, ale bas große Ungft= leben, bas zwar fein Sterben ift, fondern eine berbe, ftrenge, fter= bende Quaal, aus welcher bas große und farte Leben urftandet, als bas Feuerleben, und dann aus bem gestorbenen bas Lichtleben, mit der Kraft der Liebe, welches Lichtleben mit der Liebe in der ewigen Freiheit, als im erften Willen, der Bater beifet, wohnet, benn befs fen begehret der Bater in feinem eigenen Billen, ber er felber ift, und nichts mehr. Das verstehet nun alfo:
- 10. Ihr fehet und wisset, daß fein Licht ohne Feuer ift, und kein Feuer ohne ernste Quaal, welche Quaal einem Sterben verglichen wird; und die Wesenheit, aus welcher das Feuer brennet, muß auch also ersterben und verzehret werden. Aus dem Verzehren entstehen zwei Principia zweier großer Leben. Das erste in der Quaal, das Feuer heißt; das andere aus der Ueberwundenheit, als aus dem Tode, welches Licht heißet, das unmaterialisch und ohne Quaal ist, hat doch alle Quaal in sich, aber nicht des Grimmes,

benn ber Grimm ist im Tobe blieben: und bas Lichtleben grünet aus dem Sterben als eine schöne Blume aus der Erde, und wird vom Sterben nicht mehr ergriffen: als ihr denn sehet, wie das Licht im Feuer wohnet, und das Feuer kann das nicht bewegen, ist auch sonst nichts, das das Licht bewegen mag; denn es ist gleich der ewigen Freiheit, und wohnet in der Freiheit.

11. Allhier verstehet man, wie der Sohn eine andere Person sei als der Bater, denn er ist die Lichtwelt, wohnet doch im Bater, und der Bater gebieret ihn in seinem Willen. Er ist recht des Baters Liebe, auch Wunder, Nath und Kraft, denn der Bater gebieret ihn in seiner Imagination in sich selber, und sühret ihn durch sein eigen Feuer, als durch's Principium, durch den Tod aus; daß also der Sohn eine andere Welt, oder ein ander Principium, im Bater machet und ist, als die Keuerwelt in der Kinsternis ist.

12. Also verstehet ihr auch, wie bes Baters ewiger Geist sich in brei Welten scheide: als 1) ift er ber Ausgang aus ber Imagination des ersten Willens des Ungrundes, der da Vater heißet, indem er mit dem Ausgehen die Weisheit eröffnet und in der Weisheit wohnet, und die an sich trägt als sein Kleid der großen Munder.

13. Und bann zum Andern ist er die Ursache zum Einziehen zur Wesenheit der Finsterniß, als zur andern Welt; und ist die Ursache und der Geist zum Urstande des effentialischen Feuers. Er ist selber die Quaal in der Angst des Principii, und auch die feurende Welt, als das große Leben.

14. Und bann jum Dritten ift er auch felber ber, ber die Rraft im Sterben bes Principii aus bem Feuer ausführet, ba fich bie Rraft aus ber Ungft, aus bem Sterben vom Sterben icheibet, und gehet in die Freiheit, und wohnet in der Freiheit, und machet Die Lichtwelt. Go ift er die Flamme ber Liebe in ber Lichtwelt. Und allhie an diesem Orte urftandet ber theure Name Gottes bes Baters, Sohnes und heiligen Geistes. Denn in der feurenden Welt wird er nicht ber h. Geift oder Gott genannt, fondern Gottes Born, Gottes Grimm, da fich Gott hiemit ein verzehrend Feuer nennet; aber in der Lichtwelt, als im Sohne Gottes, ift er die Flamme der Liebe und die Rraft bes beiligen gottlichen Lebens felbst, da beißet er Gott h. Geift. Und die Lichtwelt heißet Bunder, Rath und Rraft ber Gottheit, die eröffnet ber h. Geift, benn er ift bas Leben barinne; und ift Alles zusammen, wo unfer Berg und Sinn hinreichen mag, nichts als nur diefe brei Welten: es ftehet Alles darinnen. 2118 erstlich ist die ewige Freiheit, und barinnen bas Licht mit der Rraft im Spiegel ber Beisheit, die heißet Gott Bater, Sohn und h. Geift. Und die andere ift die finftere Wefenheit in der Imagi= nation, im herben begehrenden Billen, Die Schwangerung bes Be= gehrens, ba Alles in der Finfterniß stehet, als in stetem furchtsamen

und angstlichen Tobe. Und die britte ist die feurende Welt, als das erste Principium, welches in der Ungst entstehet, als das große, starke, allmächtige Leben, da die Lichtwelt inne wohnet, aber dem Feuer unbegriffen.

## Das 4. Kapitel.

Wom Principio und Urstand der feurenden Welt, und vom Centro der Natur, und wie sich das Licht vom Feuer scheidet, daß also zwo Welten in einander von Ewigkeit in Ewigkeit sind.

Bir wollen nicht ftumm fchreiben, sondern beweislich. Wir erkennen und miffen, bag ein jedes Leben fich in ber Ungft urftan= bet, ale in einer Gift, die ein Sterben ift, und ift boch auch bas Leben felber, wie folches am Menfchen und aller Rreatur ju erten= nen ift. Denn ohne die Ungft oder Gift ift fein Leben, wie das gar wohl in aller Rreatur zu feben ift, fonderlich im Menfchen, welcher in brei Principien ftehet, ale eines im Feuer, barinnen bas große Feuerleben ftehet; ju welchem eine fterbende Gift, als bie Balle geboret, welche Bift die Ungftfammer machet, barin bas Feuer= leben urftandet: und aus dem Feuerleben bas andere Principium, als bas Lichtleben, baraus bas eble Gemuth mit ben Ginnen ent= ftebet, barin wir unfere eble Bilbnif tragen; und verfteben, wie bas Keuerleben im Bergen urftandet vom Tobe ber Balle. Und bas britte Principium verstehen wir in ber andern Ungsteammer als im Magen, ba wir die vier Elementa mit bem Geftien einfacken, ba benn die andere Ungsteammer als bas britte Centrum ift, ale bas Reich diefer Welt, ein Stank und bofes Quaalhaus da das dritte Leben, als bas Sternen= und elementische Leben inne erboren wird, und burch den außern Leib regieret mit ber Bernunft bes britten Principii.

2. Nun verstehen wir aber gar wohl, daß im herzen, im Feuerscentro, eine andere Welt verborgen stehet, welche dem Sternenund Elementen=Quaal-Hause unbegreiflich ist: denn das herz sehnet sich nach derselben Welt; und der Geift, der aus dem Tode bes herzens Gift erboren ist und wird, besiset dieselbe andere Welt, benn er ist frei von ber Gift, welche bas Feuer entzundet, und wohnet doch im Feuer des Herzens; aber mit seiner Imagination fähet er die andere Welt der Freiheit in die Imagination, und wohnet in der Freiheit außer des Feuers Quaal, sofern er aber auch eine Luft in

Gott führet.

3. So nun ein solch breifach Regiment im Menschen ist, so ist es ja vielmehr außer dem Menschen; denn so das nicht wäre, so hatte es in Menschen nicht mögen kommen. Denn wo nichts ist, da wird auch nichts; so aber etwas wird, so wird es aus dem, das da ist. Eine jede Imagination modelt nur ihres Gleichen in sich, und offenbaret sich in der Gleichnis. So denn das Wesen aller Wesen ein ewig Wunder ist in dreien Principien, so bringet's auch nur Wunder herfür, ein jedes Principium nach seiner Eigenschaft, und eine jede Eigenschaft wieder aus ihrer Imagination, daran wir erkennen, daß das Ewige ein eitel Wunder ist. So ist nun demselben Wunder nachzusinnen und zu betrachten die Art und Eizgenschaft der ewigen Gebärerin; denn es mag keine Eigenschaft sein, sie habe denn eine Mutter, die da giebet.

4. So verstehen wir nun in dem großen Wunder aller Wunder (welches ist Gott und die Ewigkeit mit der Natur) sonderlich sieden Mütter, daraus das Wesen aller Wesen urständet. Sind doch alle sieden nur Ein einig Wesen, und ist keine die erste oder die letzte: sie sind alle sieden gleich ewig, ohne Anfang. Ihr Ansfang ist die Eröffnung der Wunder des einigen, ewigen Willens, der Gott der Vater heißet; und die sieden Mütter möchten nicht offenbar sein, so der einige ewige Wille, der Vater heißet, nicht des gehrend ware. So er aber begehrend ist, so ist er eine Imaginirung in sich selber. Es ist eine Lust, sich selber zu sinden; er sindet sich auch in der Imagination, und sindet fürnehmlich sieden Sestalten in sich selber, da keine die andere ist, und ist auch keine ohne die andre, sondern eine jede gebieret die andre. Wäre eine nicht, so wäre die andere auch nicht, sondern der Wille bliede ein ewig Nichts,

5. So benn nun ber Mille begehrend ist, so ist er einziehend bessen, das in der Imagination ist; und da aber nichts ist, so zeucht er sich selber, und schwängert sich in der Imagination, und nicht

im Billen, benn ber Bille ift fo bunn als ein Nichts.

ohne Wefen, Schein und Glanz.

6. So ist nun jedes Begehren herbe; denn es ist seine Eisgenschaft. Das ist die erste Mutter, und des Willens Einziehen in's Begehren ist die andere Mutter, benn es sind zwo Gestalten, die einander widerwärtig sind; denn der Wille ist stille als ein Nichts, und ist herbe als ein stiller Tod, und das Einziehen ist seine Rüsgung. Das mag der stille Wille in der Herbigkeit nicht leiden, und zeucht viel hestiger in sich und schärfet seinen eigenen Willen doch nur im Ziehen, und will das Einziehen mit seinem strengen Einz

gieben einschließen und halten, und erweckt es nur auf folche Urt. Je harter fich die Berbigkeit gufammenraffet, ben Stachel gu halten, je großer wird nur ber Stachel, bas Wuthen und Brechen; benn ber Stachel will fich nicht laffen banbigen, wird boch von feiner Mutter alfo ftreng gehalten, daß er nicht weichen mag. Er will über fich, und feine Mutter unter fich, benn Berbe zeucht in fich und machet fich fchwer, und ift ein Ginken unter fich; benn es machet im Sulphur bas Phur, und im Mercurio bas Sul, und der Stachel machet im Phur Die bittere Gestalt, als bas Webe, eine Reindschaft in ber Berbigkeit, und will immer aus ber Berbigkeit ausreifen, und fann boch auch nicht. Alfo fteiget Gines uber fich, bas Undere unter sich. Und so es bann auch nicht kann, so wird es brebend als ein Rad, und brebet fich immer in fich hinein. Das ift nun die britte Geftalt, bavon die Effenz urftandet, und das Bunber ber Bielheit ohne Bahl und Grund. Und in diesem Rade verstehet die Bunder ober Rraft, welche ber Wille, namlich der erfte ungrundliche Bille aus bem Spiegel bes Ungrundes zu feinem Centro ober Bergen in sich zeucht, bas ift allhie ber Bille ber Rraft und Bunder. Und in biefem Rabe ber großen Ungft urftandet der andere Wille, ale bes Sohns Wille, aus der Ungft auszugehen in Die ftille Kreiheit bes erften ungrundlichen Billens, benn bas Rab machet die Natur; benn alfo urftanbet die Ratur, es ift bas Centrum und ein Brechen ber ftillen Emigfeit; nichts tobtet bas, und machet aber bas große Leben.

7. Und daß wir aber vom Tobten reden, das verftehet in bem Bege: es ift fein Tobten, fondern bie Empfindlichkeit, benn bas Leben vor bem Feuer ift ftumm, ohne Fuhlen, es ift nur ein Sunger nach dem Leben, gleichwie die materialische Belt nur ein Sunger nach bem Leben ift, und in feinem Sunger also ftreng arbeitet bis an's Principium, daß fie bas Feuer erreichet, ba fich benn bas außere Leben Diefer Belt urftandet, und fann anders nicht fein, es gerbreche benn die erfte Matrir, als bas berbe Begehren, bas ift, bas Rab ber erften breien Geftalten, als Berbe; und bas Bieben ber Berbigkeit machet bas Ungft = und Quaal=Befen. Denn es ift ein Schrecken in fich felber, indem bas Nichts foll in Die Empfind= lichkeit kommen, benn bas ift die Giftquagl, bavon ber Grimm und alles Bofes urftandet, und ift boch auch ber rechte Urfprung bes empfindlichen Lebens. Denn alfo findet fich bas Leben, nämlich in ber Ungstaugal, wie bieß an allen Rreaturen zu feben, daß bas Le= ben in dem erstickten Blute, in der Angst feinen Urftand nimmt, beibes bas freaturliche und effentialische Leben, ale in einem ftins fenden Mifte in der Faule, ba im Sterben bes Korns das großte Leben entspringet, und boch in ber Effeng fein Sterben verstanden wird, fondern eine Ungftquaal, ba bie Mutter muß gerfpringen, welche

eine stumme Wesenheit ift, wie am Korn zu erfinnen, ba bas effentialische Leben aus bem Berbrechen ausgrunet.

- 8. Gleichergestalt verhalt fich's auch mit bem Centro ber Da= tur. Die Ungftquaal ift bas rechte Centrum und machet ben Eri= angel in ber Ratur; und ber Reuerblis, ale bie vierte Geftalt ber Natur, machet aus bem Triangel ein Rreug, benn allba ift bas Principium und wird geschieden in zwo Welten zweier Princi= pien, als in zweierlei Quaal und Leben, als eine Quaal bleibet und ift das Feuer oder Ungftleben, und die andere Quaal entstehet in bem Berbrechen ber Ungft. Das verftehet alfo. Die erfte Geftalt ber Befenheit, als Berbe, im begehrenden ungreiflichen Billen, muß fich der Unaffgugal im Rabe ber Natur gang beimgeben, benn ber Stachel wird zu ftart. Ulfo erfinket die Berbigkeit wie ein Tob. und ift boch fein Tod, fondern eine fterbende Quaal; benn ber Stachel wird herr und verwandelt die Berbigfeit in feine Gigen= Schaft, als in einen wuthenden Blit, in eine Ungftquaal, welche vom Stachel und ber Berbigkeit bitter ift, als der Gift Urt ift. Die Gift oder bas Sterben hat vornehmlich brei Gestalten, als berbe, bitter und Feuerangft, die madet fich alfo in fich felber, und hat feinen Macher, ale nur ben ftarten Willen gum großen Leben im Feuer.
- 9. Alfo verftehet uns recht! Der Ungrund hat fein Leben, aber alfo in folder Gigenschaft wird bas ewige Leben erboren. Der Ungrund hat feine Beweglichfeit ober Fuhlen; und alfo erbie= ret fich die Beweglichkeit und Fuhlung, und alfo findet fich bas Dichte im ewigen Willen, beffen Grund wir nicht wiffen, auch nicht forschen follen, benn es turbiret und. Und ift biefes boch nur ein effentialisch Leben ohne Berftand, gleich ber Erde und bem Tobe ober Sterben, ba zwar eine Quaal in fich ift, aber in ber Kinfterniß ohne Berftand, benn die herbe Ungft zeucht in fich, und bas Gingezogene machet die Finfterniß, daß alfo bas Ungftleben in ber Kinsterniß stehet. Denn ein jedes Wesen ist in sich selber finfter, es habe benn des Lichtes Tinctur in sich. So ist die Tinctur eine Freiheit von ber Finfternig, und mird von ber Ungfiquaal nicht ergriffen, benn fie ift in der Lichtwelt; und ob fie gleich in ber Be= fenheit flecket, ale in einem finftern Leibe, ift fie doch aus bem Wes fen der Lichtwelt, ba fein Begriff ift.
- 10. Dben ift gemeldet erstlich vom Spiegel ber Weisheit ber Wunder alles Wesens, und bann von der Dreizahl des Wesens aller Wesen, wie dieselbe aus einem einigen ewigen Willen urstände, der ber Vater aller Wesen heißet; und wie er in sich einen andern Willen schöpfe, sich in sich zu offenbaren oder zu finden, oder wie man sagen mochte, zu empfinden, was und wie er sei. Und bann, wie derselbe andere wiedergeschöpfte magische Wille sich zu empfinden, sein Herz oder eigener Sit sei, und wie sich der erste ungründliche

Mille mit ber Imagination felbst schwängert aus bem Spiegel ber Wunder, welcher in der Lichtwelt die Weisheit heißet. Und dann haben wir gemeldet, wie daß derselbe erste ungründliche Wille, sammt der Schwängerung und auch dem Spiegel der Wunder oder Weisheit, auf solche Eigenschaft vor dem Feuerprincipio kein göttlich Wefen recht genannt werde, sondern vielmehr ein Mysterium der Wunder aller Wesen, welches Mysterium im Feuer seine Scheidung nimmt, in unendliche Partes oder Wesen, und bleibet doch auch nur Ein Wesen.

- 11. So geben wir euch nun ferner zu verstehen von bem anbern Willen, den der erste Wille in seiner Imagination oder Schwängerung schöpfet, welcher das große Mosterium ist, darinne sich der
  erste Wille, der Vater heißet, suchet, sindet und empsindet, als ein
  Leben im Herzen, wie daß derselbe andere Wille sei die Mutter der
  Gebärerin, in der eingezogenen, oder in der Imagination eingefasseten
  Schwängerung. Er ist's, der die sieden Gestalten zur Natur ursachet; er ist es auch, der das Ungstrad als das Sterben ursachet.
  Er ist es auch, der in der Angst durch den Tod ausgehet in die
  Freiheit, und den Tod zerbricht und das Leben giebt; der das
  Feuer anzündet und im Feuer den Glanz der Majestät in sich nimmt,
  und im Lichte der Majestät im Feuer wohnet, dem Feuer unergriffen, als einer der nichts sühlet, der der Quaal abgestorben ist, und
  in sich eine andere Quaal sühret, welche die erste nicht sühlet, deren
  er abgestorben ist.
- 12. Und daß wir euch kurz, dazu grundlich und eigentlich bescheiden des Feuers Urstand, so erkennen wir in der uns eröffneten Tiefe aus Gottes Enaden, daß das Feuer in seinem Ursprung in zweien Ursachen siehe, als Eine Ursache ist der Willengeist des Herzens, verstehe des Baters andern Willen, als des Sohns Eigenschaft; die andere Ursache ist des Willens Materia, als des Bunders des Rades des essentialischen Lebens, als der Angsteammer. Die Angst sehnet sich nach dem Willen der Freiheit, und der Wille sehnet sich nach der Affenbarung, denn der Wille kann sich in der stillen Freiheit in sich selber nicht offenbaren ohne das essentialische Leben, welches in der Angst, als im Sterben, zur Offenbarung als zum großen Leben kommt.

13. Also ist der Wille in der finstern Angst, und die Angst ist die Finsternis selber. Und so sich denn die Angst also heftig sehnet nach dem Willen der Freiheit, so empfähet sie der Wille der Freiheit in sich, als einen Blit, als ein großer Schrack, als gösse man Wasser ins Feuer; und allhie geschieht das rechte Sterben, denn die gar grimmige finstere Angst erschricket vor dem Blitze, wie die Finsternis vor dem Lichte, denn die Finsternis wird getödtet und überwunden, und der Schrack ist ein Schrack großer Freuden. Allda sinket die grimmige berbe Gift in sich in Tod, und wird unmächtig,

benn fie verlieret den Stachel, und ift boch fein Tob; fonbern alfo wird bas rechte Leben ber Ruhlung und Gehnung angegundet: benn bief ift eben, als ichtuge man Stahl und Stein an einander, benn es find zwene große Sunger bes Willens nach ber Wefenheit, und ber Wefenheit nach bem Leben. Der Wille giebt Leben, und bie Befenheit giebt Offenbarung bes Lebens. Gleichwie ein Feuer aus einer Rerze brennet: alfo brennet der Wille aus der effentialifchen Befenheit. Der Wille ift nicht bas Licht felber, fonbern ber Beift bes Lichts ober Reuers; bas Licht urftandet aus ber Effenz, und die Effenz wieder aus dem Willen. Das angftliche effentialische Feuer ift die Materia jum icheinenden Feuer, und ber Bille entzundet fich in dem effentialischen Feuer und giebt bas weiße liebliche Reuer, bas in dem hibigen Keuer mobnet, ohne Kublung. Der Bille nimmt feine Ruhlung vom Grimm bes effentialischen Reuers in ber vierten Bestalt, bag er in fich offenbar ift, und bleibet boch frei vom Grimm, benn bie Quagl wird in ber Ungundung verandert in einen fanften Liebequaal:

14. Und allhier empfahet ber andere Wille feinen Namen. Beift; benn aus bem effentialifchen Reuer befommt er bie Gigen= schaften aller Bunder und auch das rechte Leben der Rraft und Macht über bas effentialische Reuerleben; benn er nimmt von ber Natur in fich die Rraft, und führet auch in fich die Freiheit: fo ift bie Freiheit eine Stille ohne Wefen. Alfo giebt sich die stille Frei-heit in das Wefen der Angst, und die Angst empfahet dieselbe Freibeit ohne Quaal, davon wird fie alfo freudenreich, daß aus Unaft Liebe mird (die funfte Geftalt ber Natur); benn ber Wille, ber fich in die Ungst hatte eingegeben, wird alfo erlofet vom Tode ber Ungft: barum findet er fich in ber Freiheit, und gehet von ber Grimmen-Ungft aus. Denn allhier wird ber Tod gerbrochen, und bleibet doch ein Tob in fich felber; aber ber Billen-Geift, als bas recht heilige Leben, gehet mit ber Berfprengung aus der Ungft aus und ift nun auch ein Feuer, aber ein Feuer in ber Freiheit, und brennet in ber Liebe Quall; wie man dieß am Feuer und Lichte fiehet, wie bas effentialische Feuer ein brennend Bebe ift, und bas Licht eine freudenreiche Wonne, ohne empfindliche Quaal; hat doch alle Quaal und Eigenschaft bes Keuers in fich, aber in einer andern Effenz, als eine freundliche wohlthuende Effenz, ein rechter Unblick ber Freudenreich, und bas Reuer ein Unblick bes Schreckens und ber Ungft, und wohnet doch eines im andern, und findet auch eines ohne bas andre nicht in ber EffengeQuaal. -

15. Alfo sind zwo Welten in einander, ba keine die andere begreift, und mag nichts in die Lichtwelt eingehen, als nur durch's Sterben: und vor dem Sterben muß die Imagination vorhergehen. Der angstliche Wille muß sich nach der Freiheit der Kraft des Liche tes sehnen und ganz einergeben, und mit der begehrenden Imagina-

tion die Kraft der Freiheit fahen. Alsbann gehet der starke Wille durch den Tod der Finsternis, durch das essentialische Feuer durch, und zerbricht die Finsternis, und fällt in die Lichtwelt, und wohnet im Feuer ohne Quaal, in der Freudenreich. Und das ist die Pforte in Ternarium Sanctum, und Glauben in den h. Geist, lieben Menschenkinder!

16. Allhier verstehet ihr ben Fall bes Teufels, welcher seinen Willen-Geift nur in das effentialische Feuer gewandt hatte, und hat wollen damit über das Licht herrschen. Und verstehet auch allhie den Fall des Menschen, welcher seine Imagination hat in die materialische effentialische Wesenheit gewandt, und ist aus dem Lichte ausgegangen; um welches willen der Wille der Liebe aus der Lichts welt wieder ist in die materialische Wesenheit in die Menscheit eingegangen und hat sich wieder dem essenheit in die Menscheit im Menschen, als der Seele, einvermählet und einergeben, und hat diesselbe durch den Tod und das Feuer durchgeführet in die Lichtwelt, in Ternarium Sanctum, als in den Willen der heiligen Dreisfaltigkeit.

17. Lasset euch das ein Finden und Wiffen sein! Berachtet es nicht um der großen Tiefe willen, welche nicht Jedermanns Begriff sein wird. Ursach ist die Finsterniß, darein sich der Mensch verteuffet. Sonst mag es ein Jeder wohl sinden, wenn der irdische Weg zerbrochen wurde, und das adamische bose Fleisch nicht zu lieb

ware, welches die hinderung ift.

### Das 5. Kapitel.

#### Bom Principio in fich felber, was es fei?

Wir haben ferner zu betrachten bie ersten vier Gestalten ber Natur, so werden wir finden, was ein Principium sei. Denn bas ist eigentlich ein Principium, ba ein Ding wird, das es nie gewesen ist, da aus dem Nichts eine Quaal wird, und aus der Quaal ein recht Leben, mit Verstand und Sinnen. Und erkennen aber das rechte Principium in des Feuers Urstand, in der Feuersquaal, welche die Wesenheit und auch die Finsterniß zerbricht. So erkennen wir des Feuers Essenz und Sigenschaft für ein Principium, denn es machet und giebt den Urstand des Lebens und aller Veweglichkeit, und auch die starke Macht des Grimmes.

2. Und jum Zweiten erkennen wir bas auch fur ein Princi-

pium, baf im Feuer wohnen kann, bem Feuer unergriffen, bas bem Feuer seine Macht nehmen kann, und bes Feuers Quaal in eine fanfte Liebe verwandeln; das da allmächtig über Alles ift, das den Berftand hat, bem Feuer feine Burgel zu gerbrechen und aus dem Feuer eine Finsterniß zu machen, und einen durren Hunger und Durst, ohne Empfindung einiger Labung als der Hölle Quaal ist: bas ist der Abgrund, da das Wesen verschmachtet ist, da der Tod feinen Stachel führet, als eine verschmachtete Gift, ba zwar ein effentialisch Leben innen ift, aber es feindet fich felber an, ba des rechten Teuers Ungundung nicht erreichet wird, fondern nur als ein Blis ohne Brennen erscheinet.

3. Und geben euch also zu verstehen, daß in dem Ewigen nicht mehr denn zwei Principia sind: 1) das brennende Feuer, das wird mit dem Lichte erfullet, das giebt ihm feine Gigenschaft, bas aus der brennenden Quaal eine hohe Freudenreich wird, denn die Ungst erreichet die Freiheit, und bleibet alfo bas brennende Reuer nur eine Urfache bes Kindens bes Lebens und des Lichtes der Ma= jeftat. Das Feuer nimmt in fich bes Lichtes Gigenschaft, als Sanft= muth, und das Licht nimmt in fich des Feuers Eigenschaft, als Leben und fich Finden. Und bas andre Principium wird im Lichte verftanden; aber die effentialifche Befenheit, daraus bas Feuer bren= net, bleibet ewig eine Kinfternig und eine Quaal des Grimmes, barin ber Teufel wohnet, als man siehet, daß das Feuer ein ander Ding ift, als basjenige, baraus bas Feuer brennet. Ulfo ftebet bas Prin= cipium im Feuer, und nicht in ber effentialischen Quaal der Befenheit; Die effentialische Quaal ift bas Centrum der Natur, Die Urfache bes Principii, aber es ift finfter, und bas Feuer icheinend: und wird allhier recht gezeiget, wie die Berbrechung bes Grimmes, als des Todes, und dann die emige Freiheit außer der Ratur, beide gusammen die Urfache bes Scheines find. Denn barum ift ber Bundergeift des Ungrundes begehrend, namlich bag er fcheinenb werde; und barum fuhret er fich in Quaal, bag er fich finde und empfinde, daß er moge feine Bunder in ber Quaal offenbaren, denn ohne Quaal fann feine Offenbarung fein.

4. Alfo verstehet und nun ferner. Die Quaal, ale ber Grimm, hat keine rechte Befenheit, sondern der herbe Grimm ift des Stachele Wefenheit, barinnen er flicht, und die Ungft mitfammt bem Feuer find oder machen auch feine rechte Wefenheit, fondern es ift nur ein folder Beift; jedoch muß einer bicker fein als ber andere, fonst ware fein Finden, als die Berbigkeit machet dicke und finfter. Alfo findet ber bittere Stachel die Ungft in der herben finftern Gi= genschaft, ale in einer Materia; benn mare feine Materia, fo mare auch fein Beift ober Finden. Der Ungrund findet fich in ber berben Finfterniß; ber zerfprenget aber die Finfterniß, und gehet aus ber herben Finfternig aus, als ein Beift, ber fich in ber Ungftquaal

funden bat, laffet aber biefelbe berbe Materiam ber Kinfterniß, barinnen er fich fand, und gehet in fich felber ein, wieder in die Freibeit, als in Ungrund, und wohnet in sich felber. Also muß die Quaal feine Scharfe und Findung fein, und ift ihm auch eine Ungundung feiner Freiheit, ale bes Lichts, barin er fich fiehet, mas er ift.

5. Alfo begehret er fur fich nun nicht mehr ber Quaal, benn er ift nun felber eine Quaal fondern er modelt fich felber, und fiehet fich felber nach allen Geftalten, und eine jebe Geftalt ift begehrend fich zu finden und zu offenbaren, und es findet fich alfo auch eine jebe Gestalt in fich felber, gebet aber mit bem Begehren aus fich felber, und ftellet fich bar, als eine Rigur ober Beift: und bas ift bie emige Beisheit in ben Farben, Bundern und Tugenben, und ift boch nicht particular, fondern Ulles gang, aber in unendlicher Geftalt. Diefe Geftalten haben fich mit ber Bewegung bes erften Billens, ber Bater beißet, in Beifter forporiret, als in Engel: alfo, baß fich bas verborgene Befen in Rreaturen febe, empfinde und finde, und bag ein emig Spiel in ben Bundern ber Beisheit Gottes fei.

Beiter verstehen wir die Befenheit der Lichtwelt, daß sie mahrhaftig eine rechte Befenheit ift, benn im Feuer mag fein recht Befen befteben, fondern nur der Geift des Befens. Das Reuer urfachet aber das Wefen, benn es ift ein Sunger, ein ernftich Begehren: es muß Befen haben, ober es erlifchet. Das verftehet nun in bem Beg: bie Sanftmuth giebt, und bas Keuer nimmt. Die Sanftmuth ift ausgebend aus fich felber, und giebt ein Befen feis nes gleichen, eine jede Geftalt aus fich felber, und bas Reuer verfchlinget baffelbe, giebt aber bas Licht aus demfelben. Es giebt ein Ebleres, als es verfchlungen bat, giebt Beift fur Befen: benn es verschlinget das sanfte Wohlthun, das ift das Baffer des ewigen Lebens, und giebt aber den Geift des ewigen Lebens; ale ihr febet, wie der Wind aus dem Feuer gehet, alfo auch die Luft, als der rechte Beift aus dem Leben.

7. Alfo verftehet unfern Ginn recht! Gott der Bater ift in fich die Freiheit außer ber Matur, machet fich aber in ber Natur burch's Feuer offenbar; die feurende Natur ift feine Gigenschaft, aber er ift in fich felber der Ungrund, da fein Fuhlen einigerlei Quaal ift, führet aber feinen begehrenden Billen in Quaal, und fchopfet ihm in ber Quaal einen andern Willen, aus ber Quaal auszugeben wieder in die Freiheit außer der Quaal. Derfethe andere Wille ift fein Cohn, den er aus feinem ewigen einigen Willen von Ewigkeit gebieret, den führet er burch das Berbrechen ber Todesaugal, als aus feinem Ernfte bes Grimmes, burch's Teuer aus. Derfelbe andere Wille, ale ber Cohn Gottes des Baters, der ift es, der den Tod, als die ftrenge finftere Quaal gerbricht, ber bas Reuer angundet und

gehet burch's Feuer aus, als ein Schein ober Glanz des Feuers, und erfüllet ben ersten Willen, der Vater heißet; denn der Glanz ift auch also dunn als ein Nichts, oder als der Wille, der Vater heißet. Darum kann er in der Freiheit wohnen, als in des Vaters Willen, und machet den Vater licht, hell, lieblich und freundlich, denn er ist des Vaters Herz oder Barmherzigkeit: er ist des Vaters Wesenheit, er erfüllet den Vater an allen Orten, wiewohl kein Ort in ihm ist, kein Unfang noch Ende.

8. Also verstehet nun weiter: Des Baters Feuer verschlinget bas fanste Wesen, als den Wasserquell des ewigen Lebens in sich, in des Feuers eigenen Essenz, und sanstiget sich damit, da muß die Wesenheit, gleich als im Feuer, ersterben; denn das Feuer verschlinget die in sich, und verzehret die, und giebt aus der Verzehrlichkeit einen lebendigen, freudenreichen Geist, das ist der heilige Geist, der gehet also vom Vater und Sohn aus in die großen Wunder der h.

Befenheit, und eröffnet biefelben immer und ewiglich.

9. Alfo ift bie Gottheit ein ewig Band, das nicht gergeben kann. Ulfo gebieret fie fich felber von Ewigkeit in Emigkeit, und ift bas Erfte auch immer bas Lette, und biefes wieder bas Erfte. Und verftehet alfo ben Bater fur die feurende Belt, ben Gohn fur Die Licht= und Kraft=Welt, ben b. Geift fur bas Leben ber Gottheit, als fur die ausgehende führende Rraft; ift doch Alles nur ein Gott. wie das Keuer und das Licht mit der Luft nur ein einig Wefen ift: aber es scheidet fich felber in drei Theile, und fann feines ohne das andere bestehen. Denn bas Feuer ift nicht bas Licht, auch nicht ber Wind, ber aus bem Feuer gehet, es hat ein jedes fein Umt, und ist ein jedes ein eigen Wefen in sich, ift doch ein jedes des andern Leben und eine Urfache bes andern Lebens. Denn ber Bind blafet bas Feuer auf, fonft erstickete bas in feinem Grimm, bag es in finftern Tod fiele, wie denn das Ersticken der mabrhaftige Tod ift, da das Feuer der Natur erlischet, und nicht mehr Wesen in fich zeucht.

10. Solches Alles habt ihr ein gut Gleichnis an der äußern Welt, an allen Kreaturen, wie alles Leben, als das effentialische Feuerleben, Wesen an sich zeucht, das ist sein Essen; und das Feuer keines Lebens verzehret das Wesen, und giebt den Geist der Krast aus dem Berzehrten, das ist der Kreatur Leben. Und sehet ihr ja gar recht, wie das Leben aus dem Zode urstände. Es wird kein Leben, es zerbreche denn dasjenige, daraus das Leben gehen soll. Es muß Alles in die Angsteammer ins Centrum eingehen, und muß den Feuerblitz in der Angst erreichen, sonst ist keine Anzündung, wiewohl das Feuer manchetlei ist, also auch das Leben; aber aus der größessten Angst urständet auch das größeste Leben, als aus einem rechzten Keuer.

11. Ulfo, lieben Kinder Gottes in Chrifto, geben wir euch

zu ermagen unfer Erkenntnig und Borhaben. Unfange haben wir gemelbet, wir wollen euch den Tob Chrifti zeigen, warum Chriftus hat follen fterben, und marum wir auch haben muffen fterben und in Chrifto aufersteben. Das febet ihr ja nun in Diefer Befchreibung flar, und verstehet unfer großes Elend, daß es uns Roth gemefen ift, daß das Bort oder Leben der b. Lichtwelt ift wieder ein Menfch worden, und hat und in fich neugeboren. Ber allhier nichts verftehet, ber ift nicht aus Gott geboren. Gehet boch, in mas Berberge uns Abam hat eingeführet! Er mar ein Auszug aller brei Principien, eine gange Bleichniß nach allen dreien Welten, und hatte in feinem Gemuthe und Geift englische Eigenschaft in fich; er war in die b. Rraft und Wesenheit eingeführet, als ins Paradeis, bas ift, gottliche Befenheit. Er follte von gottlicher Befenheit effen und Baffer bes ewigen Lebens trinken, auf englische Urt, wie im Buche bes brei= fachen Lebens nach ber Lange gemelbet worden; aber er verließ Die gottliche Wefenheit und die englische Gigenschaft, und imaginirte in die Ausgeburt, als ins Reich der irdifchen Quaal, welches ber Teufel entzundet hatte in feinem Fall. Er wandte feine Mugen aus Gott in den Spiritum Mundi oder irdifchen Gott, aus dem gottlichen Lichte ins Licht diefer Belt: alfo ward er gefangen, und blieb in der irdischen Quaal. Also fiel er in die irdische zerbrechliche Quaal, die herrschet in ihm und fullet ihn. Gie zeucht ihm ei= nen Leib auf, zerbricht den auch wieder, und verschlinget den in seine eigene Effenz, in fein effentialisch Feuer.

12. Beil aber die Seele aus dem Geiste Gottes als aus dem Ewigen ist in den Menschen geblasen worden, also daß die Seele ein Engel ist; so hat sich Gott derfelben wieder angenommen, und ist die Kraft der h. Lichtwelt, als Gottes Herz, in die menschliche Essenz, die im Tode verschlossen lag, eingegangen in die Ungsteammer unsers Elendes, hat aus unserer Essenz eine Seele in sich gezogen, hat unser sterblich Leben an sich genommen, die Seele durch den Tod, durch's ernste Feuer Gottes des Baters in die Lichtwelt eingeführet, den Tod, der uns gefangen hielt, zerbrochen, und das

Leben aufgeschloffen.

13. Nun mag und kann's nicht anders fein: wer die Lichts welt besiehen will, der muß durch dieselbe Bahn, die er gemacht hat, eingehen. Er muß in Tod Christi eingehen, und in Christi Auserstehung gehet er in die Lichtwelt ein. Gleich als wir erkennen, daß das ewige Wort des Baters, welches des Vaters Herz ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, aus dem Grimm des Todes der Finsternist burch des Vaters Feuer ausgeboren wird und in sich selber das rechte Centrum der h. Dreifaltigkeit ist, und aus sich selber mit dem ausgehenden h. Geiste, die lichtstammende Majestat oder Lichtwelt ist: also auch in gleicher Weise und Eigenschaft mussen wir mit unserm Herzen, Sinn und Gemuth aus der herben, strengen und bosen

Frbigkeit aus uns felber, aus bem verberbten abamischen Menschen ausgehen, denselben mit unserm ernsten Willen und Thun zerbrechen und tödten. Wir mussen bes alten Udam's Kreuz, welcher uns anhanget, weil wir leben, auf uns nehmen, und mussen auf und ins Kreuz, ins Centrum Natura, in den Dreiangel eingehen, und wieder aus dem Angstrade neugeboren werden, wollen wir anders

Engel fein und in Gott ewig leben.

14. Beil wir aber folches nicht vermochten, hat fich Chriftus in baffelbe Centrum bes Grimmes eingegeben, ben Grimm gerbrechen und mit feiner Liebe geloschet; benn er brachte himmlische, gottliche Wefenheit in benfelben Grimm ins Centrum ber Ungit= kammer, und lofchete ber Geele Unaftfeuer, ale ben Grimm bes Baters ber feurenden Belt in ber Geele, daß wir alfo anibo nicht mehr bem Grimm beimfallen, fondern wenn wir uns in ben Tod Chrifti einergeben, und aus bem bofen Ubam ausgeben, fo fallen wir in Chriffi Tod, in die Bahn, die er uns gemacht bat; wir fallen in die Schoos Abraha, das ift, in Chrifti Urme, ber empfabet uns in fich. Denn die Schoos Ubraha ift die aufgeschloffene Licht= welt im Tobe Chrifti, es ift das Paradeis, barein uns Gott fcuf; und lieget ist an dem, nicht daß wir Mundchriften fein, uns Chriffi Tod vormablen, und Schalfe im Bergen, Beift und Seele bleiben; fondern daß wir gang ernftlich mit Ginne und Gemuthe, mit Billen und Thun, aus der bofen Unneiglichkeit ausgeben, und miber biefelbe ftreiten. Db fie uns schon anhanget, muffen wir doch taglich und ftundlich bemfelben bofen Ubam feinen Willen und Thun todten. Wir muffen thun, was wir nicht gern thun wollen, wir muffen unfer irbifd bos Leben felber verleugnen, und Chrifti Leben in uns gieben; alsbann leibet bas himmelreich Gewalt, und die Gewalt thun. gieben foldes zu fich, wie Chriftus faget.

15. Ulfo werden wir des himmelreichs schwanger und geben alfo in Christi Tod bei lebendem Leibe ein, und empfahen ben Leib Chrifti, als die gottliche Wefenheit; wir tragen bas himmelreich in und. Ulfo find wir Chrifti Rinder, Glieder und Erben in Gottes Reich, und das Cbenbild der h. gottlichen Belt, welche ift Gott Bater, Sohn, h. Beift, und berfelben h. Dreifaltigfeit, Wefenheit. Alles was aus ber Beisheit geboren und eroffnet wird, ift unfer Paradeis, und ftirbet an uns nichts, als nur der tobte Udam, der irbifche bofe, bem wir allhier ohne bas haben feinen Billen gebrochen, dem wir find Feind worden. Es weichet unfer Feind nur von une, er muß ins Feuer geben, verftehe ins effentialifche Feuer, als in die vier Elementa, und ins Mufterium, und muß am Ende dies fer Beit durch's Feuer Gottes bemabret werden, muß uns un= fere Bunder und Werke wieder barftellen. Bas bas irdifche Mn= fterium hat in fich gefchlungen, bas muß es im Feuer Gottes wieder geben, und nicht ein folch Uebel; fonbern bas Keuer Gottes berschlinget bas Uebel, und giebt und ein solches bafür, als wir allhier in unserm angstlichen Suchen gesuchet haben. Wie das Feuer die Wesenheit verschlinget, giebt aber Geist für Wesen: also werden und unsere Werke im Geiste und himmlischer Freuden aus dem Feuer Gottes dargestellet, als ein heller Spiegel, gleich dem Wunder der Weisheit Gottes.

16. Diefes laffet euch, lieben Rinder, geoffenbaret fein, benn es ift hochtheuer erkannt worden; und laffet euch nicht also mit Chrifti Tod fibeln und benfelben vormablen ale ein Bert, bas une genug fei, wenn wir es nur miffen und glauben, daß es fur uns geschehen Bas hilft mich's, bag ich einen Schat weiß liegen, und grabe ben nicht aus? Es gilt nicht troften, heuchlen und ein gut Ge-Schwaß mit bem Munde geben, aber ben Schalf in ber Geele behalten. Chriftus fpricht: Ihr muffet neugeboren werden, ober werbet nicht bas Reich Gottes feben. Wir muffen umtehren und wers ben ale ein Rind in Mutterleibe, und aus gottlicher Wefenheit geboren werden. Wir muffen unferen Geelen ein neu Rleid angieben, ale ben Rock Chrifti, Die Menschbeit Chrifti; fonft hilft fein Seuch= len, es ift Alles erlogen, mas bas Mundgeschrei faget, bas Chriftum por bie Mugen mablet, als habe er es fur und gethan, baf wir und nur beg troffen follen, und babei im alten Ubam wandeln, in Geiz, Sochmuth und Kalfcheit, in Beluften ber Besheit. Es ift ber antichristische Betrug ber falfchen Geiftlichen, por benen une bie Offenbarung marnet. Es thut's Alles nicht, daß wir uns heuchlen, und mit Christi Leiben und Tod figeln; wir muffen barein eingehen, feinem Bilbe abnlich werden, alsbann ift und Christi Leiben und Tod nube. Wir muffen fein Kreu; auf uns nehmen, ihm nachfol= gen, bie bofen Lufte bampfen und todten, und immer gern mohl= wellen: alsbann werden wir wohl feben, was Chrifti Suftapfen find, wenn wir wider den Teufel, ben alten Ubam und die bofe Welt werden ftreiten, wider die irdische Bernunft, Die nur zeitlicher Wolluft begehret. Da wird uns Chrifti Kreuz recht aufgelegt, benn ber Teufel ift es, die Welt ift es, und unfer bofer Ubam ift es: alle diefe find unfere Keinde, allda muß ber neue Mensch fteben als ein Ritter und in Christi Austapfen fampfen. D wie viel unich= lige Feinde wird er allbar erwecken, die alle auf ihn folgen wers ben. Allda beißet's um bas bornerne Ritterfranglein Chrifti fecten als ein Ritter, und boch nur ftets verachtet fein, als Giner, ber ber Erde nicht werth fei; da beißet's fteben im Rrieg und Glauben: ba bie außere Bernunft fpricht lauter Dein, da ift Chrifti Leiden und Tod an die Spipe gut ftellen, und dem Teufel, der Belt und bem Tobe mit ber irdifden Bernunft fürstellen und nicht verzagen; benn allhier gilt's eine Engelskrone, entweder ein Engel ober Teufel su fein. Wir muffen in Trubfal neugeboren werben, und koftet viel mit Gottes Born ringen, und bem Teufel obffegen. Satten

wir nicht allba Christum bei uns, ja in uns, wir verloren ben Streit. Es thut's nicht eine Hand voll Wissenschaft, daß wir's wissen und uns mit Gottes Gnade kigeln, und Gott zu unserm Sundendeckel machen, daß wir also den Schalk und Teufelslarve unter's Leiden Christi verstecken und fein zudecken. D nein, der Schalk muß in Christi Leiden und Tod zerbrochen werden, er muß nicht ein Schalk sein, will er ein Kind sein; er muß ein gehorsamer Sohn werden; er muß arbeiten im Leiden Christi, in die Fußtapfen der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liede treten; er muß thun, nicht allein wissen. Der Zeusel weiß es auch wohl: was hilft's ihn? Die Practica muß folgen, oder es ist ein Kalsch und Trug.

17. Die gleißnerische Vernunft spricht: Christus hat's gethan; wir können's nicht thun. Ja recht, er hat's gethan, was wir nicht thun konnten; er hat den Tod zerbrochen und das Leben wiedergesbracht. Was hilft mich's, so ich nicht zu ihm eingehe? Er ist im Himmel und ich in dieser Welt; ich muß zu ihm auf seiner uns gemachten Bahn eingehen, sonst bleibe ich baraußen. Denn er spricht: Kommt zu mir her Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken! Nehmet mein Joch auf euch, und lernet von mir, denn ich bin sanstmuthig und von Herzen demuthig: so werdet ihr Ruhe für eure Seele sinden. Auf seiner Bahn mussen wir zu ihm eingehen; wir mussen Gutes für Boses thun, und uns lieben unter einander, als er uns that, und gab sein Leben in Tod für uns.

So wir foldes thun, fo loften wir Gottes Born auch 18. in unferm Rachften. Bir muffen gut Erempel geben, nicht in Liften und Ranten, fondern in Ginfaltigfeit, mit gutem Willen und Bergen, nicht als eine gleifende Sure, die ba fpricht: Ich bin Jungfrau, und gleißet in außerlicher Bucht, ift aber eine Sure im Bergen. Es heißet Alles lauter Ernft. Lieber fein Geld noch Gut haben, auch zeitliche Ehre und Macht verlieren, als Gottes Reich. Wer Gott findet, der hat Alles funden; und wer ihn verlieret, bat Alles verloren. D wie fo gar fchwer geht's zu, den irdifchen Willen gu gerbrechen! Romm nur am Reihen, bu wirft hernach nicht mehr nach Christi Fußtapfen burfen fragen; bu wirft fie wohl feben. Das Rreug Chrifti wirft du wohl fuhlen, auch Gottes Born, welcher fonften in dem alten Ubam fein rubet und fchlaft, bis bu ibn fein feift mafteft, alebann giebt er bir bein Simmelreich, bas bu allbier gefuchet haft, barin bu ewig fchwigen mußt.

## Das 6. Kapitel.

Bon unserem Tobe, warum wir sterben mus= fen, fintema Christus fur uns gestorben ift?

## Citatio prima.

Allhie, du liebe gleißende Bernunft, komm zu Gaste, allhieher haben wir euch alle geladen, ihr Wiffenden und Unwissenden, alle bie ihr Gott schauen wollet. Es ist ein ernstes Siegel und hartes Schloß auszumachen. Dem bentet nach, es gilt euch Allen!

- 2. Die Bernunft fpricht: Bar benn Gott nicht allmachtig genug, bem Ubam feine Gunbe zu vergeben, bag erft Gott mußte Mensch werden, leiden und fich tobten laffen? Das hat Gott für einen Gefallen am Tobe? Dber, fo er uns benn ja alfo erlofen wollte, warum, fo und Chriftus erlofet bat, muffen wir benn auch fterben? - Sa, tange liebe Bernunft, rathe bis bu es triffit, allbie bis Doctor, und miffe nichts; bis gelehret, und auch ftumm! Billft bu nicht, so mußt du wohl, du kommst benn auf biese Schule, ver= ftebe bes h. Geiftes Schule. Wer ift allhie, ber aufschließen mag? Ift bas nicht bas verschloffene Buch beffen, ber auf bem Stuhl figet, in der Offenbarung Jefu Chrifti? Go fpricht ber Gleigner: wir wiffen's wohl! Go fage ich, ich hab' es von ihnen nie gehoret, noch in ihren Schriften gelefen; fie haben mir auch biefes Suchen verboten, und ein Gundenschloß bavor geleget, und bem fur Gunde gerechnet, ber foldes fuche ober ju miffen begehre; hiemit ift bie Schone Frau fein zugebecket blieben. Gi, wie hat ber Untichrift fon= nen unter diesem Dedel fpielen! Aber es foll offen fteben, wider bes Teufels und ber Solle Willen; benn bie Beit ift geboren, ber Zag ber Wieberbringung bricht an, bag gefunden werde, was Ubam verloren hat.
- 3. Die Schrift saget: Wir sind ein Staub und Afche, Gen. 18, 27. Das ist recht, wir sind ein Staub und Erde. Run fraget sich's aber, ob Gott den Menschen habe aus Erde gemacht. Das will die Vernunft erhalten, und bewähret das aus Mose, den sied die dernucht verstehet, und es auch die Proba nicht giebt, sendern giebt vielmehr, daß der Mensch ein Limus, das ist, ein Auszug aus allen dreien Principien sei. Soll er ein Gleichniß nach Gottes Wezsen sein, so muß er ja aus Gottes Wesen sein, so muß er ja aus Gottes Wesen sicht aus dem Ewigen ist, das ist nicht bleiblich. Alles, was sich anfänget, gehöret in das, daraus es gegangen ist. So wir aber blos aus der Erde sind herkommen, so sind wir der Erde, was

wollte uns benn anklagen, daß wir also thaten, als der Erde Eigenschaft treibet und will? So aber denn ein Geset in uns ist, das uns anklaget, daß wir irdisch leben, so ist dasselbe nicht irdisch; sondern es ist aus dem, dahin es uns weiset und zeucht, als aus dem Ewigen, dahin zeucht es uns auch: und verklaget uns unser eigen Gewissen vor dem Ewigen, daß wir machen und thun, was dem Ewigen zuwider ist. So wir uns aber demselben heimgeben, das uns in das Ewige zeucht, so muß das andere, das uns in das Trdische zeucht, zerbrechen, und in das eingehen, dahin es will, als in die Erde, dahin es uns zeucht; und der Wille, den wir dem Ewigen geben, der nimmt das

Emige ein.

Go benn Gott ben Menschen in ein Befen geschaffen 4. bat, barin ewig zu fein, als in Fleisch und Blut, so muß ja dem Billen, ber fich in bas Emige einergiebt, folch Fleisch und Blut ans gezogen werden, wie es mar, da es Gott ins Paradeis, ins Ewige hatte gefchaffen: baran wir ja flar erkennen, bag und Gott nicht in fold Fleifch und Blut, als wir ist an uns tragen, hat gefchaf= fen; fondern in ein folch Fleifch, als bem Willen in ber neuen Wiedergeburt angezogen mird, fonft mare es ja balb vor bem Fall irdisch und zerbrechlich gemefen. Bas wollte mich benn mein Ge= wiffen um bas anklagen, barein mich Gott batte geschaffen? Dber, was wollte es anders begehren, als es in feinem eigenen Befen ware? Go finden wir ja flar, bag noch ein ander Befen in unferm Kleische ift, bas sich nach bem fehnet, bas es ist nicht ift; soll sich's aber fehnen nach bem, das es ist nicht ift, fo muß es ja im Unfang feines Befens fein gewesen, fonft mare tein Sehnen noch Luft nach einem andern in ihm; benn wir wiffen, daß fich ein jedes Wefen fehnet nach dem, baraus er feinen erften Urftand hat.

5. Alfo fehnet fich unfer Bille nach einem folchen Fleische, als Gott fchuf, bas in Gott bestehen mag, nicht nach einem irbi= fchen verganglichen in Quaal, fondern nach einem bleiblichen ohne Quaal: baran wir flar versteben, bag mir aus bem Emigen find ausgegangen in bas Berbrechliche; bag wir haben die Materiam an ben Limum gezogen, und find Erde worden, baraus uns boch Gott hat ausgezogen, ale eine Daffam, und feinen Beift barein geführet mit dem Ewigen. Denn Udam's Imagination hat die irdifche Quaal ber Sterne und vier Elemente in den Limum gezogen, und die Sterne und Elementa haben ber Erbe Sucht eingezogen: alfo ift bie himmlische Materia bes himmlischen Fleisches irdisch worden; benn ber Beift Gottes, der vom Berbo Fiat in den Limum ward einges blasen aus Gottes Berg, der hatte himmlische Wesenheit, himmlisch Fleisch und Blut an fich, ber follte Ubam regieren nach himmlischer gottlicher Eigenschaft. Weil aber ber Teufel hatte ben Limum, als er im himmel fag, inficiret, fo that er ihm ist auch bie Schalkheit und inficirte den mit feiner Smagination, bag er anhub nach ber

verberbten Sucht ber irdischen Quaal zu imaginiren; bavon er vom Reiche bieser verberbten Welt gefangen ward, welche in den Limum einzog als ein Herr. Ist war bas Bild Gottes verderbet und siel in troische Quaal.

6. So aber benn ber himmlische Geist in bem verberbten itz bischen Sulphur war, so mochte ber himmlische Glanz und bas gottz liche Feuer also im Brennen nicht bestehen, benn des ewigen Feuers Licht bestehet in der Freiheit außer der Quaal. So war aber das Wasser der Freiheit, welches des ewigen Feuers Speise war, irdisch worden, das ist, mit Irdischeit erfüllet; und die sanste Liebe ward mir der irdischen bosen Sucht insciret, also vermochte das ewige Feuer nicht zu brennen noch Licht zu geben, sondern quall also in dem verderbten Fleische, als ein verdämpst Feuer, das vor Nässe nicht brennen kann. Dasselbe Feuer naget uns nun und klaget uns immer an, es wollte gerne wieder brennen und himmlischer Wesenscheit sähig sein; so muß es irdische Quaal in sich fressen, als irdische Imagination, darein sich des Teusels Sucht mischet: also wird's auch dösse, und zeucht uns immer dem Abgrunde zu, ins Gentrum der Natur, in die Angstammer, daraus es im Ansange ist gegangen.

7. Ulfo fieheft bu, Mensch, mas bu bift, und was bu ferner aus dir macheft, das wirft bu in Ewigkeit fein; und fieheft, warum bu gerbrechen und fterben mußt, denn bas Reich biefer Belt vergebet: fo bift bu in beinem außern Wefen boch nicht bes Reichs machtig zu bleiben, bis in fein Mether, fondern bu bift barin unmachtig, und liegeft blog barinne in einer Conftellation , welche bas Geftirn hatte, da bu in Kleisch und Blut des irdischen Befens im Mutterleibe gruneteft. Du bift nach bem außern Leben alfo unmachtig, baf bu bich nicht fannst beiner Constellation ermehren; bu mußt in die Berbrechung beines Leibes eingeben, wenn bich die Conftellation verlagt. Da fieheft bu ja, mas bu bift, namlich ein irbl= fcher Staub, eine Erbe voll Stanfe, weil bu noch lebeft, ein tobtes Cadaver; bu lebest dem Geftirn und Elementen, die regieren und treiben bich nach ihrer Gigenschaft, fie geben bir Sitten und Runft; und wenn ihr Seculum um ift, daß ihre Conftellation, darunter bu empfangen und zu diefer Welt geboren bift, vollendet ift, laffen fie bich hinfallen. Da fället bein Leib ben vier Glementen beim, und bein Beift, ber bich leitete, bem Mufterio, baraus bas Geftirn ift erboren worden; und mird behalten gum Gerichte Gottes, ba Gott will Alles durch's Feuer feiner Dacht bewahren. Alfo mußt bu verfaulen und eine Erde und ein Richts werden bis auf ben Geift, ber aus bem Ewigen ift ausgegangen, ben Gott in ben Limum einführete. Da befinne bich, mas bu bift, eine Sand voll Erbe, und ein Qualibaus ber Sterne und Elemente. Wirft bu beine Geele und ewigen Beift, ber bir ift vom hochften Gute gegeben worden, nicht allhie in Diefer Beit haben wieder in Bottes Licht entzundet,

baf er im Lichte aus ber gottlichen Wefenheit ist wiebergeboren worden, so fället sie im Mpsterio dem Centro Natura, als der ersten Mutter, wieder heim, in die Angsteammer der ersten vier Gestalten der Natur, da muß sie ein Geift in der finstern Angstquaal bei allen Teufeln sein, und das fressen, das sie in dieser Zeit in sich hat

eingeführet; baffelbe wird ihre Speife und Leben fein.

8. So aber Gott ein Solches mit dem Menschen, seinem Gleichniß und Bilde, nicht gewollt hat, so ist er selber das worden, das der arme Mensch ward, nachdem er aus der göttlichen Wesenscheit aus dem Paradeis gefallen war, daß er ihm doch wieder hulse; daß der Mensch also in ihm selber habe die Pforte zur Wiedergesdurt, daß er könne in dem Seelenfeuer wieder in Gott geboren werden; und daß dasselbe Seelenfeuer wieder göttliche Wesenheit in sich zöge, und erfüllete sich mit göttlicher Liebes Quall, davon die göttliche Freudenreich wieder erboren würde, und das Seelenfeuer wieder den heiligen Geist erbare, wie vorne gemeldet; der aus dem Seelenfeuer ausginge, und dem adamischen Fleische den ungöttlichen Willen entrisse, daß also die arme Seele nicht wieder mit der irdischen und teuslischen Sucht erfüllet würde.

## Die Pforte des neuen Menschen.

Dieß ist nun also zu verstehen. Gott ist Mensch worben, und hat unfere menschliche Seele in die gottliche Befenheit in Christo wieder eingeführet; die iffet wieder von gottlicher Befenheit, als von ber Liebe und Sanftmuth, und trinket vom Baffergeift bes ewigen Lebens, aus der ewigen Beisheit, welche ift der Brunn der gottlichen Wefenheit. Diefelbe Chriffi Seele hat gottlich, himmlifch Kleisch und Blut an fich bekommen, mit dem Worte, bas bas Centrum ber Lichtwelt ist, bas ba imaginirete nach ber armen gefangenen Seele: daffelbe Bort wohnete in ber gottlichen Befenheit und in der Jungfrau ber Beisheit, fam aber in Mariam, und nahm unfer eigen Fleifch und Blut in die gottliche Wefenheit, und ger= brach die Rraft, die une im Born des Tobes und Grimmes gefangen hielt am Rreuze, als im Centro ber Natur bes Urftandes, in bes Baters ewigen Willen gur Ratur, baraus unfere Seele mar ge= nommen worden, und gundete in berfelben Effeng, als in ber Seele fünfterm Reuer wider das brennende Lichtfeuer an, und führete ben andern Willen der Geele durch's Reuer Gottes, als aus bem Ur= ftande aus, ins brennende weiße helle Licht. Als folches die Natur in der Seele empfand, mard fie freudenreich, gerfprengete ben Tob und grunete mit Gottes Rraft in ber Lichtwelt aus, und machte aus bem Feuer ein Liebe-Begehren, baß alfo in Emigkeit kein Keuer mehr erkannt wird; fondern ein großer und ftarker Bille in der Liebe, nach ihren Zweigen und Meften, als nach unferer Geele.

10. Und bas ist es, bas wir sagen: Gott burftete nach uns ferer Seele. Er ist unser Stamm worden, wir sind seine Zweige und Aeste. Wie ein Stamm immer seinen Saft den Aesten giebt, daß sie leben und Frucht tragen, dem ganzen Baum zur herrtichkeit, also thut auch uns unser Stamm. Der Baum Jesus Christus in der Lichtwelt, welcher sich in unserer Seele hat offenbaret, der will unsere Seelen, als seine Aeste haben: er ist in Adam's Stelle einzgegangen, der uns verderbte; er ist Adam worden in der Wiedergeburt. Adam führete unsere Seele in diese Welt in Tod der Grimmigkeit, und er suhrete unsere Seele aus dem Tode durch's Feuer Gottes, und zündete sie im Feuer wieder an, daß sie wieder das scheinende Licht bekam; da sie sonst hätte muffen im finstern Tode

in ber Ungstquaal bleiben.

11. Run liegt's ist nur an unferm Gelbft-Gingeben, baß wir nur bemfelben Bege nachgeben, ben er gemacht hat. Bir burfen nur unsere Imagination und ganglichen Willen in ihn einfüh= ren, welcher Glaube heißet, und bem alten irbifchen Billen Biberftand thun, fo empfahen wir ben Geift Chrifti aus der neuen Wiedergeburt, ber zeucht himmlisch Befen in unsere Seelen, als Chrifti himmlich Fleisch und Blut. Und wenn die Geele bas foftet, fo zersprenget fie den finftern Tod in ihr, und gundet bas Feuer der Emigkeit in ihr an, baraus bas icheinende Licht ber Sanftmuth brennet: diefelbe Sanftmuth zeucht die Seele wieder in fich, als das Sees lenfeuer, und verschlinget biefelbe in fich, giebt aus bem Tobe bas Leben und ben Geift Chrifti. Alfo wohnet berfelbe Geift, ber aus bem emigen Feuer ausgehet, in ber Lichtwelt bei Gott, und ift das rechte Bild ber h. Dreifaltigkeit. Er wohnet nicht in biefer Belt, ber Leib begreift ihn nicht, fondern bas edle Gemuth, barin die Seele ein Feuer ift, bas begreift ihn, doch nicht faglich. Bohl wohnet die edle Bildnif im Geelenfeuer bes Gemuths; aber fie schwebet barinne, wie bas Licht im Feuer. Denn weil ber irdifche Mensch lebet, ift die Seele immer in Gefahr, benn der Teufel hat Feindschaft mit ihr, ber icheuft immer feine Strablen mit falfcher Smagination in ben Sternen = und Elementen-Beift, greift bamit nach dem Seelenfeuer, will baffelbe immerdar inficiren mit irbifcher teuflischer Sucht. Da muß fich die eble Bildnig gegen bem Seelenfeuer mehren; ba fostet's streiten um bas Engelefranglein, ba gebet oft im alten Ubam auf Ungft, Zweifel und Unglaube, wenn ber Teufel ber Seele gufeget. Uch, Rreug Chrifti, wie fcmer bift bu ofters! Die verbirget fich ber Simmel! Aber alfo wird bas eble Rorn gefaet: wenn das aufgehet, fo bringet's viel ichoner Fruchte in Gebuld.

12. Alfo machfet ein jedes Zweiglein in der Seele aus gotte licher Weisheit; es muß Ailes aus der Angstammer ausdringen, und als ein Zweig aus der Wurzel des Baums machfen: es wird

Alles in ber Angst geboren. Will ein Mensch göttliche Erkenntnis haben, so muß er gar vielmal in die Angstkammer, in das Centrum: benn ein jeder Funke der göttlichen Wise aus Gottes Weisheit muß aus dem Centro der Natur erboren werden; sonst ist er nicht bleiblich noch ewig, er muß auf dem ewigen Grunde, auf der ewigen Wurzel stehen: also ist er ein Zweig in Gottes Reich aus Christi Baume.

- 13. Also verstehen wir das Sterben, was es sei, und warum Christus hat muffen sterben, und wir alle in Christi Tode sterben muffen; wollen wir anders seine Herrlichkeit besitzen. Der alte Abam kann das nicht thun; er muß wieder in das, daraus er gegangen ist, er soll durch's Feuer Gottes bewähret werden, und die Wunder wiedergeben, die er verschlungen hat. Sie muffen wieder zum Menschen kommen und dem Menschen nach seinem Willen ersscheinen, sofern er sie allhie hat in Gottes Willen gemachet; wo aber zu Gottes Unehre, so gehören sie dem Teufel im Abgrunde.
- 14. Darum sehe ein Jeber zu, mas er allhie thue und masche, mit was für Gemüthe und Gewissen er rede, thue und wandele, es soll Alles durch's Feuer bewähret werden: und was dieses Feuers wird sähig sein, das wird's verschlingen und dem Abgrunde in die Angst geben; dessen wird der Mensch Schaden haben, und in jener Welt entbehren, daran er konnte und sollte Freude haben, daß er ware ein Arbeiter in Gottes Weinberge gewesen. So aber wird er erfunden werden als ein fauler Knecht: darum wird auch die Krast, Macht und Klarheit in den Wundern der göttlichen Weisheit in jener Welt ungleich sein. Es ist allhier mancher ein König, und wird ihm in jener Welt ein Säuhirt in der Klarheit und Weisheit vors gezogen werden: Ursache, seine Wunder werden dem Abgrunde geges ben werden, weil sie bose waren.
- 15. Sehet, ihr lieben Menschen, ich weise euch ein Gleichniß ber englischen Welt. Sehet ben blühenden Erdboden an, oder das Gestirn, wie ein Stern, auch ein Kraut das andre übertrifft in Kraft, Schönheit und Zierheit seiner Gestalt: also ist auch die englische Belt; denn wir werden in einem geistlichen Fleisch und Blute bargestellt werden, nicht in solcher Gestalt, als hier. Der geistliche Leib kann durch irdische Steine gehen, so subtil ist er, sonst wäre er der Gottheit nicht fähig; denn Gott wohnet außer der greistlichen Quaal, in der stillen Freiheit, sein eigen Wesen ist Licht und Kraft der Majestät. Usso muffen wir auch einen Kraftleib haben, aber wahrhaftig in Fleisch und Blute, darin ist aber ein Glanz der Tinctur. Denn der Geist ist also dünne, daß er vom Leibe unbegreislich ist, ist doch in der Freiheit greissich, sonst wäre er nichts: und der Leib ist viel dicker als der Geist, also daß ihn der Geist greisen und essen mag, davon er das Geistleben im Feuer erhält; und giebt aus

bem Geiste bas Licht, und aus bem Lichte wieber bie Sanftmuth in Fleisch und Blut, bag also ein ewig Wefen ift.

- 16. Go wir und nun alfo finden und erkennen, fo feben und erkennen wir, was Gott ift und vermag, und was bas Wefen aller Wefen ift; und befinden, wie wir alfo gang irrig und blind geführet werben, ba man und viel von Gottes Willen faget, und bilbet bie Gottheit immer ale ein fremd Wefen fur , bas ferne von une fei, als ob Gott ein fremd Ding fei, und nur alfo einen neiglichen Willen zu uns truge; ber Gunde vergebe aus Bunft, als ein Ronig einem fein Leben Schenket, ber es verbrochen bat. Aber nein, bore, ce heißet nicht heucheln und ein Schale bleiben; es heißet aus Gott geboren werben, ober emig von Gott verloren fein: benn ber rechte Glaube und Wille muß es thun, er muß ernstlich in Gott eingeben, und Gin Geift mit Gott werden, er muß himmlifch Befen erlangen, fonst hilft weder fingen, klingen, beucheln, ober wie bas beife. Gott bedarf feines Dienstes: wir follen und unter einander bienen und und lieben, und bem großen Gott banten, bas ift, in Ginem Sinne in Gott erheben, feine Bunder verkundigen, feinen Ramen anrufen und ibn loben; bas ift die Freude in Ternario Sancto, ba Die ewige Weisheit aus dem Lobe giebt Bunder, Rraft und Be-Und alfo wird bem Teufel fein Reich gerftoret, und kommt Gottes Reich zu uns, und geschieht fein Wille: fonst ift's alles Menschengebichte und Werf vor Gott, ein unnug Befen, eine Deuchelei, und machet feine Berfohnung; fondern führet ben Menschen nur von Gott ab.
- 17. Gottes Reich muß in uns kommen, und sein Wille in uns geschehen, so dienen wir ihm recht. Wenn wir ihn lieben von ganzem Herzen, Seele und allen Kräften, und unsern Nächsten als uns selber, das ist der ganze Gottesdienst, den er von uns aufnimmt; was dürfen wir uns heucheln? Sind wir gerecht, so sind wir selbst Götter in dem großen Gott; was wir dann thun, das thut Gott in uns und durch uns. So sein Geist in uns ist: was sorgen wir viel lange um Gottes Dienst? Will er was thun, so sollen wir Knechte und willig sein; er muß der Werkmeister sein, soll ein Werk Gott gefallen. Was außer dem ist, das ist irdisch gedauet, in dem Geist dieser Welt; das bauen wir dem äußern Himmel, den Sternen und Elementen, die haben ihr Verbringen und Wunder in uns, und der sinstere Teufel, dem dienen wir mit Werken außer Gottes Geist.
- 18. Das laffet euch gefagt sein! es ist hoch erkannt. Rein Werk gefällt Gott, es gehe benn aus Glauben in Gott. Heuchele, wie du willst, so arbeitest du nur in dieser Welt, du saest in einen irdischen Acker. Willst du aber himmlische Frucht erndten, so mußt du himmlischen Saamen faen. Wird er nicht im fremden Acker

## Das 7. Kapitel.

Bom geistlichen Sehen, wie ein Mensch in diefer Welt könne göttliche und himmlische Wissenschaft haben, daß er könne von Gott recht reden, und wie sein Sehen sei.

Die andere Citation oder Ladung der äußern Bernunft bieser Welt in Fleisch und Blut.

Die außere Bernunft spricht: Wie mag ein Mensch in dieser Welt in Gott sehen, als in eine andere Belt, und sagen, was Gott ist; bas kann nicht sein, es muß eine Einbildung sein, ba sich ber Mensch mit kigelt und selber betreugt.

2. Untwort: Ulfo weit kommt bie außere Bernunft, mehr kann sie nicht erforschen, ba sie ruhete: und wenn ich noch in berfelben Runft ftectte, fo wurde ich eben auch alfo fagen; benn ber nichts fiehet, ber fpricht; es ift nichts ba; mas er fiehet, bas erkennet er, mehr weiß er von nichts, als bas vor Augen ift. Ich will aber ben Spotter und gang irbifchen Menfchen gefraget haben, ob ber Simmel blind fei, fo mohl die Bolle, und Gott felber? Db in ber gottlichen Belt auch ein Geben fei? Db ber Beift Gottes auch febe, beibes in ber Liebe-Licht = Welt, und auch im Grimm in ber Bornwelt, im Centro ? Saget er : es fei ein Geben barinnen , als es denn mahr ift, fo mag er mohl gufeben, daß er nicht ofter mit bes Teufels Mugen febe in feiner furgefesten Bosbeit, ba er ibm ein Ding in feiner Imagination in falfcher Bosheit zu verbringen, lange zuvor einmodelt, und fiebet's zuvorn, wie er feine Schalkheit verbringen kann und will. Und kann er allba die Bosheit guvor feben, warum fiehet er auch nicht zuvor feine Belohnung? D nein, ber Teufel fiebet mit feinen Mugen, und bedet die Strafe gu, baf er die Bosheit verbringe. Triebe er ben Teufel aus, fo fabe er feine große Rarrheit, die ihm ber Teufel geweifet hatte: bas Bofe läßt er ihn feben, und leihet ihm Mugen bagu, daß er bas Ferne,

bas noch gefchehen foll, fiehet, und er ift alfo verblenbet und weiß

nicht, bag er mit bes Teufels Mugen fiehet.

Ulfo auch in gleicher Weise fiehet ber Beilige mit Gottes Mugen : was Gott vor hat, das fiehet ber Beift Gottes in ber neuen Wiebergeburt, aus ben rechten menschlichen Mugen, aus bem Bilbe Gottes. Er ift bem Beifen ein Geben und auch ein Thun: nicht bem alten Abam, biefer muß Rnecht bagu fein, er muß bas ins Mert richten, was ber neue Menfch in Gott fiehet. Sagte boch Chriftus: Des Menschen Cohn thut nichts, als mas er fiehet ben Bater thun, bas thut er auch. Go ift boch bes Menschen Sohn unfer Daus worden, in bas wir find eingegangen, er ift unfer Leib worden, und fein Beift ift unfer Beift. Sollen wir in Chrifto benn in Gott blind fein? Der Geift Chrifti fiehet burch und in uns mas er will, und was er will, bas feben und wiffen wir in ihm, und außer ihm wiffen wir nichts von Gott. Er thut gottliche Werke, und siehet mas und wann er will, nicht wenn Ubam will; wenn Mam gerne wollte feine Bosheit (mit Sochmuth fich feben gu laffen) ausschütten: o nein, da verbirget er fich, und fiehet nicht in und ind Kreudenlicht in Gott; fondern ins Rreug, in Trubfal, in Christi Leiden und Sterben, Berfolgung und Schmach, in große Traurigfeit, babinein fiehet er, und laffet den alten Gfel gappeln und Christi Rreug tragen, das ift fein Umt. Aber auf dem Wege burch den Tod Chrifti fiehet der neue Menfch in die englische Belt: fie ift ihm leichter und heller zu begreifen, als die irdifche Belt, es gefchiebet naturlich, nicht mit Ginbildung; fondern mit febenden Mugen, mit denen Mugen, welche die englische Welt follen befiten, als mit ber Geele Biltnif Mugen, mit bem Geifte, ber aus ber Seele Reuer ausgehet: berfelbe Geift fiehet in den Simmel, ber fchauet Gott und die Emigkeit, und fein anderer, der ift auch bas eble Bilb nach Gottes Gleichniß.

4. Aus solchem Sehen hat diese Feber geschrieben, nicht aus andern Meistern, oder aus Mahnen, ob's wahr sei. Db nun wohl eine Kreatur ein Stuck und nicht ein Ganzes ist, das wir nur in Stuckwerf sehen, so ist's doch grundlich. Aber die Weisheit Gottes lasset sich nicht schreiben, sie ist unendlich, ohne Zahl und Begriff, wir erkennen's nur im Stückwerk. Db wir gleich viel mehr erkennen, so kann's die irdische Zunge nicht erheben und sagen; sie redet nur Worte von dieser Welt, den Sinn behalt sie im verborgenen Menschen: darum verstehet's immer Einer anders als der Undre, als nachdem ein Jeder ist mit der Weisheit begabet, also ergreift er's auch, und also seat er's aus.

5. Meine Schriften wird nicht ein Jeder nach meinem Sinn verstehen, ja auch wohl nicht Einer; aber ein Jeder empfahet nach seiner Babe, zu feiner Bofferung, Einer mehr als ber Undere, nachbem ber Geift seine Eigenschaft in ihm hat. Denn ber Geift Got-

tes ift auch ben Menschengeistern, so sie wohl wollen, öfters unterethan, und siehet was der Mensch will, daß sein Gutes nicht verhindert werde; sondern daß allenthalben Gottes Wollen und Willen geschehe. Denn der Geist, der aus dem Seelenseuer aus Gottes Sanstmuth und Wesen ausgeboren wird, der ist auch der h. Geist, er wohnet in der göttlichen Eigenschaft, und nimmt sein Sehen aus göttlicher Eigenschaft.

6. Was ift es nun, bas an uns fremt ift, bag wir nicht konnen Gott feben? Diese Welt und ber Teufel in Gottes Born ift es, bag wir nicht mit Gottes Augen feben; sonft ist keine hinderung.

7. Spricht nun Einer: ich sehe nichts Göttliches; ber mag benken, baß ihm Fleisch und Blut mit des Teufels List eine Hinderung und Deckel ist: oft, daß er will Gott in seinem Hochmuth seshen, zu seinen eigenen Ehren, und oft, daß er mit irdischer Bosheit erfüllet und geblendet ist. Sahe er in Christi Fußtapfen, und ginge in ein neu Leben, gabe sich unter das Areuz Christi, und begehrte nur den Eingang Christi, durch Christi Tod und Höllenfahrt zum Bater: was sollte es gelten, er sahe den Bater und seinen Heiland

Chriftum, mit bem heiligen Beifte.

8. Sollte benn der h. Geist blind sein, so er im Menschen wohnet? Ober schreibe ich'e mir zum Ruhm? Nicht also, sondern dem Leser zur Richtschnur, daß er von seinem Irrthum abstehe, gehe vom Wege der Lästerung aus in ein heiliges göttliches Wesen, daß er auch mit göttlichen Augen sehe die Wunder Gottes, auf daß Gottes Wille geschehe; zu welchem Ende diese Feder also viel geschrieden hat, und nicht um eigener Ehre und Wollust dieses Lebens willen, wie uns der Treiber immer schilt, und bleibt doch nur der Treiber im Zorn Gottes, dem wir das Himmelreich gerne gönneten, möchte er vom Teusel und der irdischen Hossattsfucht los werden, welche ihn blind machen.

9. Also, ihr lieben Kinder Gottes, die ihr mit viel Thränen suchet, lasseits euch nur Ernst sein. Unser Seben und Wissen ist in Gott; er offenbaret einem Jeden in dieser Welt so viel er will, als er weiß, daß ihm nühlich und gut ist. Denn der aus Gott siehet, der hat Gottes Werk zu treiben, er soll und muß das treiben, lehren, reden und thun, das er siehet; sonst wird ihm das Sehen genommen. Denn diese Welt ist Gottes Sehen nicht werth; aber um der Wunder und Offenbarung Gottes willen wird Manchem gezeben zu sehen, daß der Name Gottes der Welt offenbar werde, welches auch ein Zeugniß über alles gottloses Wesen sein wird, welche die Wahrheit in Lügen verkehren und verachten den h. Geist: denn wir sind nicht unser selber, sondern dem wir dienen in seinem Lichte. Wir wissen nichts von Gott: er selber Gott ist unser Wissen und Sehen. Wir sind ein Nichts, daß Er Alles in uns sei, wir sollen blind, taub und stumm sein, und bein Leben in uns wis

fen, baß Er unfer Leben und Seele sei, und unfer Werk sein sei. Unfere Zunge soll nicht sagen, so wir was Gutes gethan haben: Das haben wir gethan, sondern, das hat der Herr in uns gethan, sein Name sei hochgelobet! Aber was thut diese bose Welt iho? So Siner sagte: das hat Gott in mir gethan! so es gleich gut ift, so spricht die Welt: Du Narr, du hast es gethan, Gott ist nicht in dir, du leugst! Also muß der Geist Gottes ihr Narr und Lügner sein. Was ist es denn, oder wer redet aus dem Lästermunde? Der Teusel, der ein Feind Gottes ist, daß er Gottes Werk zudeke, auf daß Gottes Geist nicht erkannt werde, und er Fürst dieser Welt bleibe bis ins Gericht.

- Ulfo, fo ihr fehet, daß die Welt wider euch ftreitet, euch 10. verfolget, fcmabet laftert um Gottes Erkenntnig und Namens millen: fo bentet, daß ihr ben schwarzen Teufel vor euch habet; fo fegnet ihr, daß Gottes Reich ju und fomme und bem Teufel feinen Stachel zerbreche; bag ber Menich burch euren Segen und Gebet vom Teufel erlofet merbe. Go arbeitet ihr recht in Gottes Bein= berge, und hindert dem Teufel fein Reich und gebaret Fruchte auf Gottes Tifche, benn in Liebe und Sanftmuth aus bem Born Gottes werden wir wieder neugeboern. In Liebe und Sanftmuth muffen wir in bes Teufels feinen Dornen baben, in diefer Welt wider ihn ftreiten; benn bie Liebe ift fein Gift, fie ift ihm ein Reuer bes Schreckens, ba er nicht bleiben fann. Bufte er ein Kunflein Liebe in ihm, er wurfe die meg, ober gerborfte barum, daß er ber los wurde. ift die Liebe und Sanftmuth unfer Schwert, damit tonnen wir um bas edle Rranglein unter Chrifti Dornenfrone mit bem Teufel und ber Welt ftreiten: benn die Liebe ift bas Feuer des andern Principii, fie ift Gottes Reuer, bem ift ber Teufel und bie Belt feind; die Liebe hat Gottes Mugen und fiehet in Gott, und ber Born hat bes Grimmes Muge im Borne Gottes, ber fiehet in bie Solle, in die Quaal und in Tob.
- 11. Die Welt vermeinet schlechts, man musse Gott mit ben irbischen und Sternenaugen sehen; sie weiß nicht, daß Gott nicht im Aeußern wohnet, sondern im Innern. So sie denn nichts Wunzberliches an Gottes Kindern siehet, spricht sie: D! er ist ein Narr, er ist narrisch gedoren, er ist melancholisch! So viel weiß sie. D, hore Meister Hans, ich weiß wohl, was Melancholei ist, weiß auch wohl, was Gott ist ich kenne sie beide, und auch dich in deiner Blindheit. Aber solch Wissen kosten mird's gegeden ohne Ringen, er sei denn im Ziel von Gott erkoren, er ringe denn um das Kränzelein. Es wird wohl Mancher in Mutterleibe darzu erkoren, wie Johannes der Täufer, Luk. 1, 15. und Andere mehr, im Bunde Gottes der Berheißung ergriffen, welcher allezeit ein Ziel eines Sezculi ist, der mit der Zeit des großen Jahrs gedoren, und von Gott erkoren wird, die Wunder, die Gott vor hat, zu eröffnen; aber nicht

alle aus bem Ziel, fonbern ihrer viel aus eifrigem Suchen; benn Christus sprach: Suchet, so werbet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgethan, Matth. 7, 7. Item: Wer zu mir kommt, den werbe ich nicht hinaus stoßen, Joh. 6, 37. Item: Vater, ich will, daß die du mir gegeben hast, seien, wo ich bin, Joh. 17, 24. das ist, mit dem neuen Menschen aus Christo gedoren in Gott seinem Vater; Item: Vater, ich will, daß sie meine Hertlichkeit sehen, die ich hatte vor der Welt Grunde. Allhier lieget das Sehen aus Christi Geiste, aus Gottes Reiche, in Kraft des Wortes, des Wessens der Gottheit, mit Gottes Augen, und nicht mit dieser Welt

und bes außern Fleisches Mugen.

12. Ulfo, du blinde Belt, wiffe, womit wir feben, wenn wir von Gott reden und ichreiben, und lag bein falfches Richten bleiben. Siehe du mit beinen Mugen, und lag Gottes Rinder mit ihren Mu= gen feben. Siehe bu aus beinen Gaben, und lag Gottes Rinder ober einen Undern aus feinen Baben feben. Gin Geder, wie er berufen wird, alfo febe er, und alfo mandele er; denn wir treiben nicht alle einerlei Banbel, Jeber aber nach feiner Gabe und Beruf zu Gottes Chr' und Bunder. Es lagt fich ber Beift Gottes nicht alfo bin= ben, wie die außere Bernunft mit ihren Gefegen und Conciliis vermeinet, ba man allemal eine Rette bes Untidrifts mit fchleußt, baß Die Menschen wollen über Gottes Geift richten, und ihren Dunkel und Schluß fur Gottes Bund halten, als ware Gott nicht in diefer Belt babeim, ober ale maren fie Gotter auf Erben, bestättigen's noch mit Gibe, was fie glauben wollen. Ift bas nicht ein Darren= wert, ben beiligen Geift in feinen Bundergaben an einen Gib bin= ben? Er foll glauben, mas fie wollen, und fie kennen ihn boch nicht, find auch nicht aus ihm geboren, machen ihm boch Gefete, was er thun foll.

13. 3ch fage, daß alle folche Bunde ber Untichrift und Un= glaube find, es gleife wie es wolle. Go ift Gottes Beift ungebun= ben, er gebet nicht in Bunde, fondern frei erscheinet er bem fuchen= ben Gemuthe nach feiner Sabe, wie er genaturet ift; er ift ihm auch wohl unterthan, fo er ihn nur mit Ernft begehret. Bas foll benn ber Bund in menschlicher Bibe von diefer Belt, fo es Gottes Ehre betrifft? Sind boch alle Bunde aus eigener hoffart geboren. Freundliche Unterredung ift mohl gut und nothig, daß Einer bem Undern feine Babe barthue, aber bie Bunde find eine falfche Rette wider Gott. Gott bat Einmal einen Bund mit und in Chrifto ge= machet, das ift genug in Ewigkeit; er machet keinen mehr. Er hat bas menschliche Geschlecht Einmal in Bund genommen, und ein veftes Teftament gemachet mit Tod und Blut. Es ift genug an bem, wir laffen uns billig an bem genugen und hangen biefem Bunde an; wir durfen nicht alfo fuhn um Christi Relch tangen, als ist geschieht, ober wird weggenommen werben, wie ben Turken geschah.

14. Es ift ein febr großer Ernft vorhanden, ale von ber Welt ber nie geschehen; laßt es euch wohl fagen, es ift erkannt worden, der Untichrift foll blog fteben. Sehet aber gu, daß ihr babei nicht arger werbet; benn die Urt ift an den Baum gefeget; ber bofe Baum foll abgehauen und ine Feuer geworfen werden. Die Beit ift nabe, verftede fich niemand in Fleischesluft : benn bas thue's nicht, daß Einer miffe, wie er konne neugeboren werden, bleibet aber in der alten Saut, in Bolluft des alten Menschen, in Beig, Soch= muth und Ungerechtigkeit, in Ungucht und argerlichem Leben, ber ift lebendig tobt, und ftedet im Rachen bes Borns Gottes; benfelben wird feine Wiffenschaft anklagen und verurtheilen jum Gerichte. Go er das Bort ber Erkenntnig empfabet und annimmt, bas ihm Gott gu' erkennen giebt, daß es ber rechte Beg jum Leben fei, fo muß er alfobald ein Thater des Worts werben, und aus der Bosheit ausgeben, ober er hat ein schwer Urtheil über fich. Bas ift der beffer benn der Teufel? Der weiß auch Gottes Billen, thut aber fei= nen bofen Willen; es ift einer ale ber andre, feiner gut, fo lange, bis er bes Borts Thater wird; alsbann wandelt er auf Gottes Bege, und ift im Beinberge in Gottes Arbeit.

15. Die gleifnerische Babel lehret ist: Unfere Berke verbienen nichts, Chriftus habe und vom Tode und der Bolle erlofet; wir muffen's nur glauben, fo werden wir gerecht. Bore, Babel, ber Rnecht, ber feines herrn Willen weiß, und ben nicht thut, foll viel Streiche leiben. Ein Biffen ohne Thun ift eben als ein Feuer, bas ba glimmet, und kann vor Raffe nicht brennen. Billft bu, daß bein gottliches Glaubensfeuer brennen foll, fo muß bu daffelbe aufblafen, und aus des Teufels und ber Welt Raffe ausziehen, bu mußt ins Leben Chrifti eingehen. Willft du fein Rind werben, fo mußt bu in fein Saus eingeben und fein Werk treiben, oder bu bift baraußen, und ein Beuchler, ber ben Namen Gottes unnublich führet. Unders lehreft bu, und anders thuft bu, und bezeugeft alfo, baß Gottes Urtheil recht über bich fei. Dber, mas hat Gott fur Gefals len an beinem Wiffen, ba bu ein Schalf bleibeft? Deineft bu, er nehme beine Beuchelei an, bag bu ju ihm fcreieft: Berr, gieb mir einen ftarken Glauben an bas Berdienft beines Cohnes Chrifti, daß ich's vom gangen Bergen glaube, baf er fur meine Gunde hat ge= nug gethan! Meineft bu, bas fei genug? D bore, nein! Du mußt in Christi Leiden und Sterben eingeben, und aus feinem Tobe anbers geboren werden; bu mußt Gin Glied mit und in ihm werden; bu mußt ben alten Abam ftete freugigen, und immer an Christi Rreug bangen, und mußt ein gehorfam Rind werden, bas immer boret, mas der Bater faget, und immer baffelbe wollen gerne thun. Ins Thun mußt bu eingehen, fonft bis bu eine Larve ohne Leben, du mußt mit Gott gute Berte ber Liebe gegen beine Dachften wirfen, beinen Glauben ftete uben, und immer bereit fein gur Stimme

bes Herrn, wenn er bich heißet aus bem alten Pelze heimgehen in das reine Kleid. Siehe, ob du gleich auf diesem Wege trittst, so wirst du dennoch Schwachheit genug und viel zu viel an dir sühlen, du wirst noch zu viel Boses wirken; denn wir haben einen bosen Gast in uns zur Herberge. Es gilt nicht nur trösten, sondern wieder denselben kämpsen, streiten, ihn stets tödten und überwinden; er ist ohne das immer zu statt, und will das Oberregiment haben. Ehristus hat wohl für uns und in uns den Tod zerbrochen, und die Bahn in Gott gemachet: was hilft's mich aber, daß-ich mich deß tröste und solches lerne wissen, kleibe aber im sinstern Jorn versschlossen, an der Kette des Teusels gefangen? Ich muß in dieselbe Bahn eingehen, und in derselben Straße wandeln, als ein Pilgram, der aus dem Tode ins Leben wandelt.

#### Das 8. Kapitel.

Die Pilgramsftraße aus dem Tobe ins Leben.

Lieben Kinder, laffet uns boch berglich mit einander vom Grunde reben! Unfer rechtes Leben, bamit wir follen Gott fchauen, ift als ein verdampft Keuer, in Manchem auch wohl als das Keuer im Steine verschloffen; wir muffen's aufschlagen mit rechter ernfter Ginwendung zu Gott. Sehet doch Gottes Furforge an, er hat uns in Chrifto aus bem Reuer bes emigen Lebens wiedergeboren, und bat und daffelbe im Bunde der Taufe zu einem Schluffel zur Lete gelaffen, bag wir bamit aufschließen und unser Seelenfeuer bamit befprengen, bag es bes gottlichen Reuers fahig wird; und hat uns fei= nen Leib zur Speife gegeben und fein Blut zum Trank, daß wir uns beffen follen annehmen, in feinen Bund treten, und unfere Seele mit Speifen, daß fie erquicket werde und vom Tobe aufwache, baß fie bas gottliche Feuer anzunde. Lieben Kinder, es muß brennen, und nicht im Steine verschloffen bleiben, ober als ein Moder und Bunder, bas ba wollte gerne glimmen , und fann vor bes Teufels Maffe nicht. Der hiftorifde Glaube ift ein Mober, der ba als ein Funklein glimmet: er muß angegundet werden; wir muffen ibm Materie geben, barin fich bas gunflein angunde; bie Seele muß aus ber Bernunft biefer Welt ausbringen ins Leben Chrifti, in Chrifti Fleisch und Blut, fo empfähet fie Materia gu ihrem Ungunden. Es muß Ernft fein, benn die Siftorie erreichet nicht Chrifti Rleifch und Blut; es muß ber Tob zersprenget werden, wiewohl ihn Chriftus gerfprenget hat. Co muß aber nun bie ernfte Begierbe folgen, bas gerne wollen thun, und immer babin arbeiten, als ein Dilgram ober Bote, ber einen fahrlichen weiten Weg gieben will, ber lauft immer nach bem Biel, er ift unverbroffen: ob ihm gleich Bebe ges Schiehet, noch hoffet er bes Biele, und kommt immer naber, ba er bann feines Lohns und Ergobung in Soffnung gewärtig ift, und freuet fich, baß fein fauer Banbern wird ein Ende nehmen.

2. Ulfo muß ein Mensch, der da will zu Gott mandern, sich auf die Pilgramestraße machen; er muß immer aus ber irbifchen Bernunft, aus bes Fleisches, bes Teufels und ber Belt Billen auswandern. Dft geschieht ihm webe, wenn er bas verlaffen foll, bas er wohl haben fonnte, und fonnte damit in zeitlichen Chren fchwes ben. Will er aber auf ber rechten engen Strafe mandern, fo muß er nur ben Rock ber Berechtigkeit angiehen, und ben Rock bes Beis ges und gleißenden Lebens ausziehen. Er muß ben Sungerigen fein Brot mittheilen, und fein Rleid gur Dede geben, nicht ein Dranger bes Elenden fein, nur feinen Sack wollen fullen, bem Elenden und Albernen feinen Schweiß abbringen, und ihm Gefete geben, nur gu feiner hoffart und Bolluft. Der ift fein Chrift, ber folches thut, fondern er mandert auf der Strafe diefer Belt, wie ibn bas Be= ftirn und die Elementa mit des Teufels Inficiren und Luft treiben; und ob er gleich den Glauben weiß von Gottes Barmbergiafeit. von der Bnugthuung Christi, wird's ihm doch nicht belfen. Denn nicht Alle, die ba fagen Berr, Berr, werben ins Simmelreich eingeben, fondern die den Willen thun meines Baters im Simmel. Und ber Wille ift: Liebe beinen Nachsten als bich felber; mas bu willft. das man dir thue, das thue bu auch.

Sprich nicht in beinem Bergen: Ich sie in biefem Umt und Berrichaft mit Rechte; ich hab's erkaufet und ererbet, bas, mas mir meine Unterthanen thun, sind sie mir schuldig. Siehe und forfche, wo baffelbe Recht urständet, ob's von Gott alfo geordnet fei, ober ob's aus Trug und eigener Soffart, und aus Beig urftande? Kindest bu, daß es Gottes Ordnung fei, fo fchaue und mandele barinne nach dem Befcht ber Liebe und Gerechtigfeit; dente, bag bu barin ein Diener, und nicht ein herr über Chrifti Rinder bift, und nicht allein da sitest, ihren Schweiß an dich zu giehen, fondern daß du ihr Richter und Sirte bift, daß du follft von beinem Umt Re= chenschaft geben: dir find funf Pfund gegeben, bu follft fie beinem Berrn mit Bucher überantworten. Du follft beinen Untern auf ben rechten Weg fuhren, ihm gute Erempel geben, in Lehr' und Strafe über ben Boshaftigen; benn es foll von bir geforbert werben, fo bu ben Gottlofen nicht ftrafest und schübest ben Bedrangten. Du bift nicht barum ein Regent, daß du ihr Berr feiest! Dicht bu, fons bern Gott ift ihr Berr, du follft ihr Richter fein, und fie fcheiben. Nicht um beines Beizes willen bift bu ihr Richter, fondern um ihrer Gewiffen willen. Und daß du den Einfältigen lehrest, führest und weisest, nicht allein mit Drangsal seines Schweißes, sondern mit Sanftmuthigkeit: Du hast ein Schweres auf dir; du mußt darum ernste Rechenschaft geben. Wenn der Elende über dich seufzet in seiner Drangsal, so klaget er dich vor vor seinem und deinem Herrn an; da sollst du und mußt du mit ihm vor Gerichte stehen, denn das Urtheil gehet über die Seelen, es hilft dich keine Seuchelei.

Alles, mas mit Thranen gefaet mirb, mit rechtem Ernfte. bas wird jur Substang, und gehoret vor Gottes Gericht, es fei denn, daß der Mensch umkehre und verfohne fich mit Wohlthat gegen ben Bedrangten, daß er ihn fegne: fo gerbricht bie Gubftang. Darum habt ihr Dbere ein Schweres aufeuch; ihr moget wohl auf euren Stand feben, wo er urftande, die Burgel wird nabe gefucht werden; es foll ein Jeber von feinem Stande Rechenschaft geben. Gebet aber gu, baß ihr nicht bamit im bollischen Keuer reitet, als ber grimmige Teufel felber thut, und ihr beffelben Diener erfunden werdet; wie uns ber Beift der Bunder zeiget, daß ihr die Erfullung des emigen Borns und Grimmes feib worben. Sprich nicht in beinem Bergen; alfo haben meine Eltern und Borfahren auch gewandelt; ich hab' es ererbet. Du weißt nicht, in was Derberge fie find eingegangen. Willft bu ein Chrift und Rind Gottes fein, fo mußt du nicht auf ben Beg ber Borgehenden feben, wie fie in Bolluft geritten find, fon= bern auf Gottes Bort, bas muß beiner Ruge Leuchte fein. Denn Biele, fo ubel gefahren find, bie find in Abgrund gefahren, benen wirft bu auch nachfahren, fo bu in ihren Suftapfen mandelft. Lag bir nur nicht ben Teufel ben gleifincrifchen Weg mablen, feine Karbe alinget von außen und in der Effeng ift fie Gift.

5. Uch, wie haben wir boch einen fo gar gefährlichen Weg burch biefe Belt zu manbern; und mare zu munfden, bag in bem Bottlofen fein Emiges mare, fo durfte er nicht ewige Quaal leiden, und im ewigen Spotte fein. Die fie allhie in Diefem Leben Feinde ber Rinder Gottes find, alfo auch bleiben fie ewige Feinde Gottes und feiner Kinder. Darum muffen die Kinder Gottes bas Kreug auf fich nehmen, und allhie im Diffel- und Dornen : Bad fcwiken und in Ungft neugeboren werden; fie muffen einen fcmalen Stea wandern, da die Bernunft immer fpricht: Du bift ein Rarr, bu konntest in Freuden leben, und gleichwohl felig werben. D wie fchlagt die außere. Bernunft oft das edle Bild, bas aus dem Dornenbade aus der Trubfal auswächset! Wie gar mancher Zweig wird von bem Perlenbaum abgeriffen, burch Zweifel und Unglauben, welcher ben Menschen in ben falschen Beg einführet! Der Glende feufzet nach ber zeitlichen Rahrung, und fluchet bem Zwinger, ber ihm fei= nen Schweiß abbringet, und benfet, er thue recht baran; aber er verderbet sich nur felber daran, er handelt eben fo gottlos als fein Treiber. Nahme er Gebuld in fich und gedachte, bag er auf

ber Pilgrameftrage wanbelte, und fette feine Soffnung in fein Biel, und bachte, daß er alfo in Rreug und Glend, in Drangfal in Chrifti Beinberg arbeitete: o wie felig fuhre er, er hatte both alfo Urfache ein ander und beffer Leben gut fuden, weil er allbier muß in Ungft und Clend fdweben: wenn er's nur recht verftunde, wie es Gott fo gut mit ihm meinete, baf er ihn also bamit lode und fuche, baß er nicht foll in bas irbifche Leben bauen. Dieweil er fiehet, bag es nur ein Jammerthal und Drangfal ift, und muß allhier nur im harten Zwang, im Glende, in eitel Dube feine Tage verzehren, foll er boch ja benten, bag es Gott nicht vergebens alfo geben laffe; fondern bag er ihm gleich alfo Urfache gebe, eine rechte Rube gu fuchen, welche nicht in diefer Belt ift: bargu muß er alle Stunden bes Tobes warten, und fein Berk Undern laffen. Bas ift es denn, bag ein Mensch seine Soffnung in diese Belt bauet, barin er nur ein Gaft und Pilgram ift, ber ba muß burch bie Strafen feiner Conftellation mandelen? Rahme er Die innere Conftellation an: o wie felig arbeitete er in Gottes Werke, und ließe bas Meufere geben, wie es fann.

6. Ein Mensch in dieser Welt, ber ba gebenket Gottes Reich zu besiten, hat keinen beffern Weg, und mag ihm nicht beffer gerg= then werden, als bag er ftets gebenfe und ihm furnehme, bag er im Meinberge Gottes ift mit all feinem Thun und Befen, daß er's Gott thue. Gein Gemuth foll in fteter hoffnung ju Gott gerichtet fein, bag er werde feinen Lohn fur feine Urbeit von Gott erlangen, und daß er in Gottes Munderthat arbeite. Darum foll er in feis ner Urbeit, bie er thut, fleifig fein, wenn er gleich feinem Treiber in Muhe ohne Lohn oft bienen muß, fo bente er nur, er arbeite nur Got:, und fei geduldig auf Soffnung; Gott merbe ihm feinen Lohn wohl geben zu seiner Beit. Denn nicht am Tage gablet ber herr bes Weinberges feine Arbeiter aus; fondern am Abend, wenn bas Tagwerk gemacht ift. Wenn wir beim geben zu unferm Beren, aus diefer Butte Thal, alebann empfahet ein Jeber feinen Lohn. Belcher alsbann viel gearbeitet hat in langer Beit, ber hat viel Lohn zu gewarten; welcher aber nur ein fcmacher Grunger, Faullenger, und bofer Arbeiter in Ungeduld gewesen ift, der hat wenig verdienet, und wird noch wohl Strafe von feinem herrn zu gewarten baben: benn er hat andere Arbeiter nur verführet, und ift ein unnuber Urbeiter gewesen, bat eitel falfche Werke gemacht, feinen Deren um feinen Lohn zu betrügen, ber empfahet billig Strafe fur Lohn.

## Die Pforte im Centro ber Natur. Die britte Citation.

7. Die Vernunft fpricht alfo: Warum laffet's Gott alfo geben, bag allhie eitel Muhfeligkeit ift, barzu nur Zwang und Drang, daß je Einer ben Undern plaget und dranget? Und ob Mancher viel hat und nicht darf, noch hat er keine Ruhe, er trachtet nur nach

Treiben und Unruhe, und fein Berg ift nimmer ftille.

8. Siehe, du verschlossene Erkenntnis, der Welt Grund ist also, der Urstand des Lebens ist auch also: es mag in dieser Welt nicht anders sein, es sei denn, daß ein Mensch neugeboren werde, der ist im neuen Menschen anders, und hanget ihm doch dieser Trieb im alten Menschen immer an: das ist der Streit des Geistes wider das Fleisch, da das Fleisch wider den Geist lüstert, und den Geist wider das Fleisch. Nun spricht die Vernunft: wo urständet's

benn alfo?

- Untwort: Giebe, im Centro Natura ift ein folch Befen, befinne bich nur; ber emige Bille, fo Gott heißet, ber ift frei, benn er hat in sich nichts als bas Licht ber Majestat, und wohnet in bem ewigen Nichts, barum mag ihn auch Nichts ruhren. Uber fein Begehren, bas bas Centrum Natura machet, baffelbe hat nur eine folche Gigenschaft; benn ba ift die Berbigkeit, als die erfte Gestalt ber natur. Die zeucht immer an fich, und nimmt da Nichts ift; da fie nichts gemachet hat, ba nimmt sie, und rafft es zusammen, und mag's boch nicht effen, ift ihr auch nichts nute, fie machet ihr felber alfo Unaft, Marter und Unruhe damit, wie auch der Geig im Menschen. Die andre Gestalt ift fein Bieben ober Stachel, bas ift fein Knecht, ber ba gusammenraffet, mas das Begehren will; der ift der Arbeiter, bebeutet ben untern Menfchen, ber ift bos, gornig, wuthend, flicht und tobet in der Berbigkeit: bas mag die Berbigkeit vom Knecht nicht leiden, zeucht ihn nur heftiger, alfo wird der Rnecht nur bofer und toller, und fturmet bem herrn bas Saus: alfo will ber herr ben Rnecht binden und halten, und ber Rnecht reißet mit Bosheit uberaus. Und fo ihn dann fein Berr, als die Berbigkeit, nicht mag bewaltigen, gerathen fie mit einander in große Ungft, Keinbichaft und Widerwartigkeit, fangen ein brebend Rad an zu machen, fich zu murgen, morden und todten: und das ift bie britte Bestalt der Ratur. bavon urftanbet Rrieg, Streit, Berbrechung Land und Stadte, Reib und angstliche Bosheit, ba je Giner ben Undern will todt haben. will Alles freffen und in fich ziehen g er will's alleine haben, ift ihm boch alleine nichts nute, fondern fchablich, er thut wie ber Grimm ber Natur thut, derfelbe frift fich auch alfo in fich felber, verzehret und gerbricht fich, gebieret fich boch auch alfo: bavon kommt alles Bofe, ber Teufel mit allem bofen Befen fommt baber: alfo bat's feinen Urftanb.
- 10. Wie die Natur im Centro thut, verstehet außer dem Lichte, also thut auch der Teufel, welcher das Licht nicht hat; auch der bose Mensch und Thier, auch Kraut, Gras und alles was feindig ist, benn es ist das Giftrad, davon das Leben urständet, das drehet sich also in großer Angst, in Stechen, Wüthen und Brechen, bis es ihm

einen anbern Willen schöpfe aus ber Angst auszugehen, und erfenket sich in Tod, und giebt sich frei dahin in die Freiheit. So zerbricht bas Stechen und Brechen im Tode, und fället in die Freiheit des ersten Willens, welcher die Angst des Todes anzundet mit der stillen Freiheit, davon die Angst erschrickt, den Tod zerbricht, und aus der Angst auffähret, als ein Leben der Freude.

11. Ulfo gehet's auch zu mit bem Menschen: wenn er in ber Ungft ber Feindschaft ift, bag ber Stachel bes Tobes und Borns in ihm muthet, bag er alfo angstlich, geigig, neibig, gornig und fein= big ift, fo foll er nicht in bem bofen Wefen bleiben; fonft ift er in ben Gestalten bes Todes, Bornes, Brimmes und hollischen Feuers. So nicht ber Bafferquell in ihm ware mit fleisch und Blut, fo ware er alfo ichon ein angegundeter Teufel, und nichts anders; fon= bern er muß fich befinnen und in feiner bofen Ungft einen andern Billen Schopfen, von ber geizigen Bosheit auszugeben in Die Freiheit Gottes, ba immer Rube und Friede und genug ift. Er muß nur in Tod in die Geduld erfinken, in bas Ungftrad fich willig einergeben, und einen Durft nach ber Erquidung Gottes, welche bie Freibeit ift, Schopfen, fo erfinket er burch ben Ungsttob, und fallt in die Freiheit. Go bann feine Ungft die Freiheit toftet, daß fie eine folche ftille fanfte Quaal ift, fo erschricket die Ungstquaal; und im Schrecken gerbricht ber feindige herbe Tob, benn es ift ein Schrack großer Freuden und eine Ungundung des Lebens Gottes. Und alfo wird der Perlengmeig geboren, ber ftehet nun in gitternder Freude, aber in großer Gefahr; benn ber Tob und die Ungftquaal ift feine Burgel, und ift bamit umgeben, ale ein schoner gruner 3meig, ber aus einem ftinkenben Mifte auswachset, aus ber Stankquaal, und bekommt eine andere Effeng, Beruch, Befen und Quaal, ale feine Mutter hat, aus welcher er geboren ward: wie benn auch die Quaal in ber Ra= tur folche Gigenschaft bat, bag aus bem Bofen, als aus ber Ungft, bas große Leben erboren wird.

12. Und wie wir weiter erkennen, daß sich die Natur im Schrack in zwei Reiche scheibet: 1) in das Freudenreich, und 2) in ein Ersinken des Todes in eine Finsterniß: also auch der Mensch, wenn der Lilienzweig zum Freudenreich also erboren wird, so scheibet sich seine Natur in zween Willen. Der erste gehet auf in der Lilie, und wächset in Gottes Reich; der andre ersinket in den finstern Tod, und sehnet sich nach der Erde, nach seiner Mutter, der streitet immer wider die Lilie, und die Lilie sleucht vor der Rauhigkeit. Wie ein Zweig aus der Erde wächset, und die Essenz vor der Erde fleucht, und von der Sonne ausgezogen wird, die es ein Halm oder Baum wird: also zeucht Gottes Sonne des Menschen Lilie, als den neuen Menschen, immer in seiner Kraft von der bösen Essenz aus, und zeucht endlich einen Baum in Gottes Reich daraus. Alsdann läßt er den alten bösen Baum oder Schale, darunter der neue muchs,

hinfallen in die Erbe, in feine Mutter, barnach er fich je fehnet, und aus ber Erbe wieder in Centrum Natura, am Ende bes Scheides tags, ba Alles wieder muß in feinen Aether gehen: also gehet auch bie Lilie in ihren Aether, als in den freien Willen, in das Licht der Majestät ein.

13. Ulfo verftehet's weiter! Wenn fich im Schrack ber Natur also zwei Reiche scheiben, so ist ber Schrack an ihm selber ein Blitz und Ursache bes Feuers, als des Lebens Anzundung. So scheidet sich Prima Materia, als die erste Materia, welche die Herbigkeit machete mit seinem Einziehen, darin die Feindschaft entstund, in zwei Theile. Uls eines unter sich in Tod, das ist das effentialische Leben mit der Wefenheit biefer Belt, als ba find Erde und Steine; und bann bas andre Theil icheibet fich aus bem Schrack bes Reuers ins Licht der Freiheit, denn ber Feuerschrack gundet die Freiheit an, baß fie auch begehrend wird, die zeucht nun in ihrem Begehren bie Freudenreich in fich, als bas fanfte Wohlthun, und machet's auch su Materia. Das ift nun die himmlische gottliche Befenheit, Die zeucht das Feuer wieder in fich und schlinget's in seinen Schrack, welcher des Feuers Quaal ift. Allba verzehret die Quaal die sanfte Wefenheit, und fuhret fich in die bobe Freudenreich, bag aus Unaft Liebe wird, daß aus Feuer ein Liebe-Brennen wird; und giebet aus bem Brennen ben freudenreichen Geift bes emigen Lebens, ber Got= tes Beift heißet, welcher im erften Billen, ber Bater beißet, urftans bet. Denn er ift das Begehren der Natur, und ift im Feuer ein Feuerquaal, und in der Ungst des Todes ein Stachel des Todes, des Grimmes und ber Feindschaft, im Wefen ber Natur als im Centro. Und im Lichte ift er die gottliche Freudenreich, ber ba in der gottlichen Wefenheit, als in der Beisheit (bas find die Farben ber Tugend) bie eble Tinctur eroffnet, welche der Glang ber himmlis fchen Befenheit ift; und urfachet in der Befenheit das Element der englischen Belt, daraus diese Belt eine Ausgeburt ift, aber im Born vom Teufel entzundet, ber eine Urfache ift, bag fich ber Grimm ber Natur hat entzundet, bavon in ber Befenheit find Erde und Steine worben, wie vor Mugen; welches der machtigfte Quall hat im Berbo Siat in ein Principium gefchieben, wie im Buch vom Dreifachen Leben ausgeführet worden.

14. Ulso verstehet den Feuerblig für die vierte Gestalt der Ratur, und die Liebe-Geburt der Freudenreich für die fünfte Gestalt, und das Einschlingen der Wesenheit aus der Sanstmuth ins Feuersquaal, da das Feuer auch die Freudenreich erreichet, als den Schall oder Offenbarung der Farben, Wunder und Tugend, davon die fünf Sensus, als Sehen, Horn, Riechen, Schmecken und Fühlen entsteshen, für die sechste Gestalt der Natur; und die Wesenheit des Lichts, darin das göttliche Element begriffen, aus welchem das Grünen oder Paradeis entstehet, für die siebente Gestalt, als wieder für die Mutter

aller Gestalten, die allen Gestalten Wesen, Kraft und Sanstmuth giebt, daß ein ewig Leben und Wonne des Lebens ist. Denn die siebente Gestalt halt in sich selber inne die englische Welt, sowohl das Paradeis oder rechte Himmelreich, darin das Wesen der Gotte heit offenbar ist, und Alles, was die Lichtwelt beschleußt, wie wir solches an andern Orten ausgeführet haben.

## Das 9. Kapitel.

Beitere und mehrere Umstände dieser dritten Citation, hoch zu betrachten.

Ulfo, ihr Menschenkinder, seid allhier febend und nicht blind! Merket's boch, mas euch geoffenbaret ift, es geschieht nicht vergebens; es ift mas tarbinter! Schlafet nicht, es ift Beit! Sebet boch, mas bas Wefen aller Wefen ift. Diefe Welt ift aus bem Emigen aus= geboren : bas Centrum ber Ratur ift von Ewigkeit je gemefen, es ift aber nicht offenbar gewesen. Mit biefer Welt, und mit bes Teufels Grimm ift's ins Befen tommen. Berfteht's boch nur, mas ber Teufel ift! Er ift ein Geift feiner Legionen aus bem Centro ber Natur; ale er in gottliche Befenheit geschaffen mart, follte aber im Feuer probiret werden und feine Imagination in die Liebe feben: fo fette er fie ine Centrum ber Grimmigfeit gurud in Die vierte Gestalt der Angft, und wollte im Reuer uber Gottes Sanftmuth berrichen, als ein Feind ber Freudenreich, und verachtet bie Liebe, weil er fabe, daß bas Feuer Starte und Macht gab: barum marb er aus bem Feuer Gottes in die Ungft der Finfterniß geftogen ins Centrum ber vier Gestalten. Er hat nicht mehr vom Reuer als ben erfdrecklichen Blig, bas ift fein recht Leben; aber ber Bille Gottes, ber fich fonften in Engeln und Menfchen nach bem Leben febnet, ber bem Leben ju Sulfe fommt mit ber Freiheit, als ber Sanftmuth, hat ihn verlaffen; alfo mag er bas Licht in Ewigkeit nicht erreichen, er kann auch feine Imagination barnach ichopfen, benn Gottes Billengeift qualet ibn in ber Ungftfammer, in ben erften vier Bestalten ber Datur, die funfte fann er nicht erreichen. Und ob er wohl alle Gestalten ber Natur bat, ift es boch Illes feindlich and widerwartig: benn der h. Beift hat ihn verlaffen, und ift nun ber Born= ober grimme Quagl in ihm. Gott, ber Mues ift, hat feis nen Grimm ober bas Centrum bes Urftandes in ihm eröffnet, baß es auch freaturlich ift, benn es hat fich auch gefehnet zu offenbaren: und ale fich Gott einmal zur Schopfung ber Engel beweget bat, fo

ift Alles offenbar worben, mas von Ewigkeit in ben Bunbern ber Beicheit im Centro verborgen gestanben, beides in Liebe und Born.

2. Weil wir nun folches wiffen, was wir find, und daß es uns Gott läßt wiffen, so mogen wir nur zusehen, und was Gutes aus und gebaren; benn wir haben bas Centrum ber Ratur in une. Machen wir einen Engel aus uns, fo find wir bas; machen wir einen Teufel aus une, fo find wir bas auch: wir find allhier im Machen, in ber Schopfung, wir fteben im Uder. Gottes Wille in ber Liebe ftehet im Centro bes Lebens gegen uns: Gott ift Menfch worben, und will uns haben; fo will uns fein Born ins Reich bes Grimmes auch haben; der Teufel will und auch in feine Gefellichaft haben, und Bottes Engel auch in ihre: wo wir nun hinwerben, bas binein geben wir. Gegen wir unfere Imagination ins Licht Gottes, und geben mit Ernft binein, fo fommen wir hinein, und werden noch mit Ernft hinein gezogen; wollen wir bann unfern Willen in biefer Welt Berrlichkeit feten und bas Emige laffen fahren, fo haben wir auch zu hoffen, bag wir mit biefer Welt Grimm werben muffen ins erfte Mufterium eingehen. Werben wir alsbann nicht gottliche Imagination, ale Glauben, in une haben, fo wird une bie gottliche Liebe verlaffen, und une nicht zu ihrer Thur hineinlaffen. Furmahr gerfprenget nicht Gott, wir fommen in Noth! Bringeft bu nicht Gottes Beift mit, bu erlangeft ben nimmermehr; barum ift es gut, allhie in diefem Leben auswachsen. Chriffus ift unfer Ucker worben, wir konnen's ohne gar angstliche Roth erreichen: es ift nur um bas ju thun, bag wir den Willen gerbrechen; bas thut webe, benn Ubam will nicht: so will ber Born und ber Teufel auch nicht.

3. Siehe, Menich, du bift bein Gelbit = Feind; mas bu fur Freund halteft, das ift bein Feind. Und willft bu felig werben und Gott ichauen, fo mußt bu beines beften Freundes argefter Reind merben, ale bes außern Lebens; nicht daß bu es gerbrecheft, fondern feis nen Willen. Du mußt thun, was bu nicht willft, bu mußt bein Keind werden ober kannft nicht Gott Schauen: benn, ben bu ist fur beinen Freund halteft, ber ift aus ber Ungfteammer ausgegangen, und hat noch das Angikleben in fich; er hat des Bornqualls und bes Teufels Sucht in fich. Du mußt einen Willen in Gott ichopfen, aus beiner Seele mußt bu einen Willen fchopfen und mit bemfelben in Gott aus der Bosheit eingehen, fo wirft bu ind Feuer Gottes eingeführet werden, verftehe, ber Billengeift, ber wird beine Geele angunden. Misbann greif nach bem Leben und Geifte Chrifti, fo wirst bu ihn empfahen, ber wird bich neugebaren, mit einem neuen Willen, der bir bleiben wird. Derfelbe ift die Blume beiner Geele, barinne bas neue Rind ftehet, in ber Bilbnif Gottes; bemfelben giebt Gott Chrifti Fleifch und Blut zu genießen und nicht bem Ubams= Efel, wie Babel munderlich rumpelt, als follte ber Gottlofe Chriffi Leib theilhaftig werben. D, nein, er empfahet die vier Clementa,

und barinnen ben Born Gottes, barum, bag er nicht unterfcheibet ben Leib bes Berrn, ber im Simmel gegenwärtig ift, und von der Seele genoffen wird, welche ben himmel erreichet. Richt als ein Beichen, ale Die andere Phantafei rumpelt, nicht Geift ohne Befen; fondern das Befen des Geiftes nimmt, mit Gottes Beisheit um= Schloffen, Chrifti Fleisch, bas bie Lichtwelt an allen Enden erfullet, bas bas Bort, bas Mensch ward, mit in Mariam brachte. felbe Befenheit, ob fie gleich in Maria eroffnet ward in ihrem Fleisch und Blute, und menschliche Effeng in fich nahm, war gleichwohl dies felbe Beit, weil Chriftus in Marien Leibe lag, im Simmel, im Eles ment, an allen Orten. Gie fuhr nicht uber viel Meilen irgend von einem Orte in Mariam, nein; fondern bas eingefchloffene Centrum, bas Abam hatte im Born Gottes in Tod gefchloffen, bas fchlof bas Bort der Bettheit auf, und fuhrete gottliche Befenheit in bas jungfrauliche in Tod gefchloffene Centrum ein. In bem Leibe Maria geschah bas, im Biel bes Bundes, nicht abwesend, auch nicht einfahe rend; fondern aufschließend, eingebarend, und in diefe Belt ausge= barend, Gott und Menfch, Gine Perfon, himmlifde und in Tob eingeschloffene Wesenheit und Jungfrauschaft, Gine Befenheit, Gin Menfch im himmel und in biefer Belt. Und folche muffen wir auch fein, benn bas Bort, bas Menfch marb, ift in ber Geele rege worden, und ftehet im Lebensschall in allen Seelen, und ber Born zeucht auch alle Seelen. Run gebe, wo du bin willst, bu hast nun bas Centrum ber Gottheit in bir im Schalle, und rege, und auch bas Centrum bes Grimmes: in welches bu geheft, und bas erweckeft, barinne ftehet bein Leben. Thue, mas dir liebet; bu bift frei, und Gott lagt bich es miffen. Er rufet bir; fommft bu, fo wirft bu fein Rind; geheft bu denn in Born, fo wirft bu auch aufgenommen.

# Das 10. Kapitel.

Bom Ebenbilde Gottes des Menschen, als von der Gleichheit Gottes und des Menschen.

Unsere Wesenheit oder neuen Leib konnen wir in biefer Welt nicht schauen, alldieweil wir in dem irdischen Leben sind; der außere Mensch kennet den nicht, allein der Geist, so aus dem neuen Menschen erboren wird und ausgehet, der kennet seinen Leib.

2. Wenn wir aber gleichwohl beffen Erkenntniß haben und wiffen wollen, ob wir in ber neuen Geburt find? fo ift feine beffere Probe, als an ber Gleichniß Gottes, die wir verfteben, ale das Be-

gehren, Sinn und bas Gemuth: biefe brei Dinge halten inne bes Beiftes Centrum, aus welchem ber farte Mille ausgeboren wird, in welchem die rechte mahre Gleichnig und bas Bild Gottes mit Gleifch und Blut ftehet, welches der außere Menfch nicht kennet; denn daffelbe Bild ift nicht in biefer Welt, es hat ein ander Principium, als in ber englischen Belt: und ftehet biefe Beit Diefes Lebens im Mofterio, in der Berborgenheit, ale das Gold im Steine, ba bas Gold eine andere Tinctur hat, andere Effeng, andern Glang und Schein, und mag's die Grobheit bes Steines nicht ergreifen, bas Gold begreift auch nicht die Grobbeit; und die Grobbeit, ale bas Ungfteentrum ift boch eine Urfache des Goldes, benn fie ift Mutter und die Sonne Bater. Alfo ift auch unfer alter Abam eine Ur= fache des neuen Leibes, benn er ift die Mutter: aus der alten De= fenheit urftandet ber neue Leib, und Gottes Geift in Chrifto ift Bater; wie die Sonne des Golbes, alfo auch Gottes Berg bes neuen Menfchen.

- 3. Nun aber kennen wir ben neuen Menschen nicht besser als im Centro, nämlich im Begehren, Sinn und Gemuthe. Wenn wir uns besinden, daß unser Begehren ganzlich nach und zu Gott stehet, unsere Sinne stets in Gottes Willen laufen, und das Gemuth sich ganzlich in Gehorsam Gottes Willens einzieht, daß die Imagination von Gottes Kraft fänget: so mögen wir gewiß wissen, daß der edle Littenzweig erboren ist, daß die Bitdniß Gottes im Wesen ist, daß Gott in der Gleichheit ist Mensch worden; da ist es hoch Noth zu verwahren das edle Vild, und dem alten Adam mit seinen Lüsten nicht Kaum zu lassen, sondern immer zu töbten, daß der neue Mensch wachse, groß und mit den Wundern der Weisheit geziertet werde.
- 4. Nun fraget aber die Vernunft: Wie ist denn Gottes Gleichheit? Siehe, Gott ist ein Grist, und das Gemüth mit den Sinnen und Begierden ist auch Geist. Das Gemüth ist das Rad der Natur, die Begierde ist das Eentrum, als das erste Wesen zur Natur, und die Sinne sind die Essentien: denn aus den Essentien gehen die Sinne, sie sind und haben ihren Urstand aus dem Stachel der Begierlichkeit, als aus der Herbigkeit, denn sie sind die Bitterkeit, und laufen immer ind Gemüth als ind Angstrad, und suchen Ruhe, ob sie möchten die Freiheit Gottes erlangen. Sie sind's, die in dem Angstrade als im Gemüthe das Feuer aufschlagen, und in der Entzündung im Schracke sich willig in Tod einergeben, und erzsinken also durch's Feuersquaal in die Freiheit, als in Gottes Arm; sie gehen in der Freiheit aus, als ein Leben aus dem Tode: sie sind Wurzel des neuen Geschmacks, welche in Gottes Weisheit und Wunder eindringen; sie bringen die Begierde aus der Angst des Todes, sie erfüllen ihre Mutter, das Gemüth, und geben ihr Kraft von Gottes Essens.

5. Alfo ist das Gemüth das Rad ober die rechte Kammer des Lebens, als der Seele eigen Haus, welches sie ein Theil selbst ist, so die Wesenheit (verstehe der Tinctur Wesenheit) dazu gerechenet ist, als das Feuerlaben: benn aus dem Feuerlaben entstehet das Gemuth, und das Feuerlaben wohnet im Gemüthe; aber das Gemuth ist edler als das Feuer, denn es ist die Beweglichkeit des Feuerlabens, es machet den Verstand. Die Sinne sind des Gemüthes Knechte, und sind die subtilesten Boten; sie gehen in Gott, und wieder aus Gott in Noth, und wo sie sich entzünden, entweder in Gott oder in Noth, als in Falscheit, das bringen sie dem Gemüthe heim. So muß das edle Gemüth oft über der Bosheit her sein und die ersticken in ihrer Angst, wenn die Sinne haben falsche Imazgination in die Begierde eingelassen oder eingelaben.

6. Also verstehet's endlich in dem Wege! Gott ist selber Alses und in Allem; aber er gehet aus dem Grimm aus, und sins bet die Lichts und Kraft-Welt in sich selber, er machet sie selber, daß also der Grimm mit allen Gestalten nur eine Ursache des Lesbens (und sich selber in großen Wundern sinden) sei. Er ist der Grund und Ungrund, die Freiheit und auch die Natur, in Licht und Kinsterniß; und der Mensch ist's auch Alles, so er sich nur also sels

ber fuchet und findet, ale Gott.

7. Unfer ganges Schreiben und Lehren langet nur bahin, wie wir und muffen felber fuchen, machen und endlich finden; wie wir muffen gebaren, daß wir ein Beift mit Bott find, daß Gott in uns fei, und wir in Gott, daß Gottes Liebe-Geift in uns fei bas Bollen und auch das Thun, und daß wir der Ungftquaal entrinnen; bag wir und in die mabre Gleichnig in drei Welten einführen, ba eine jede in ihrer Ordnung ftehet, und daß die Lichtwelt in und ber herr fei, als die bas Regiment fubre; bag alfo die Ungftwelt in ber Lichtwelt verborgen bleibe, als in Gott auch, und nur also eine Urfache bes Lebens und bes Beiftes Bunber fei. Sonft, wo wir Die Lichtwelt nicht erreichen, fo ift die Ungstwelt in uns bas Dber-Regiment, fo leben wir ewig in feindlicher Quaal. Diefer Streit mahret fo lange bas irbifche Leben mahret, alebann gebet er ins emige Mether, in Licht ober Finfterniß ein, bavon ift fein Erretten mehr, und bavor warnet und Gottes Geift und lebret und ben rech= ten Beg. Umen.

# Beschluß.

8. Alfo, Gott-liebender Lefer, wiffe, baß ein Menfch bas mabre Gleichniß Gottes ift, welches Gott hoch liebet, und fich in diefer

Gleichniß offenbaret, als in feinem eigenen Befen. Gott ift im Menfchen das Mittelfte, aber er wohnet nur in fich felber; es fei benn, bag bes Menschen Geift Gin Geift mit ihm werde, fo offenbaret er fich in ber Menfcheit, als im Gemuthe, Ginnen und Begehren, bag ihn bas Gemuth fühlet, fonft ift er und in diefer Belt viel gu fubtil ju fchauen. Allein die Ginne fchauen ihn im Beifte, verftebe im Willengeiste, benn ber Wille Schicket bie Ginne in Gott, und Gott ergiebt fich ben Sinnen ein, und wird Gin Befen mit ben Sinnen; aledann bringen die Sinne Die Rraft Gottes bem Billen. und der Bille nimmt fie mit Freuden an, aber mit Bittern, benn er ertennet fich unwurdig, diemeil er aus einer rauhen Berberge berkommt, ale aus bem wankelhaftigen Gemuthe, barum nimmt er bie Rraft im Niederfinken vor Gott an. Ulfo wird aus feinem Eri= umph eine fanfte Demuth, bas ift Gottes mahres Befen : und baf= felbe gefaffete Befen ift im Billen der himmlische Leib, und beißet ber mahre und rechte Glaube, ben der Wille in Gottes Araft genommen hat; der senket sich ins Gemuth, und wohnet im Feuer ber Geele.

Alfo ift bas Bild Gottes gang, und fiehet ober findet fich Gott in einem folden Gleichnif. Und follen gar nicht von Gott benten, daß er ein frembes Befen fei. Den Gottlofen ift er ein frembes Wefen, benn ber Gottlofe ergreift ihn nicht. Gott ift wohl in ihm, aber nach feinem Liebelicht nicht offenbar in bes Gottlofen Billen und Gemuth; es ift nur fein Grimm in ihm offenbar, bas Licht mag er nicht erreichen, es ift in ihm, aber es ift ihm nichts nube; feine Effeng fabet bas nicht, er fcheuet fich bavor; es ift nur feine Marter und Quaal, er feindet bas nur an, wie der Teufel bie Sonne anfeindet und auch bas Licht Gottes. Er mare beffer qu= frieden, wenn er in der Finfternig ewig fein tonnte und mußte, bag Gott ferne von ihm mare, fo empfande er feine Schande und Spott in fich. Go er aber weiß, daß ihm Gott alfo nabe ift, und er fann ihn boch nicht ergreifen, fo ift bas feine große Plage, bag er fich felber feindet und machet ihm einen ewigen Biderwillen, Ungit und Berzweiflung, bag er weiß, daß er Gottes Sulbe und Untlig nicht ergreifen mag; feine eigene Falfchheit plaget ihn, er kann aber feinen Troft fchopfen, bag er mochte zu Gnaben tommen. Denn er berühret Gott nicht, fondern nur bas Centrum in ber Ungft, im Grimme; er bleibet im Tobe und in ber fterbenden Quaal, er mag nicht burchbrechen, benn es fommt ihm nichts zu Sulfe, baran er fich tonnte halten, bag er tonnte in Gottes Reich grunden. Wenn er gleich taufend Sahre in den Abgrund in die Tiefe fuhre, fo ift er boch in der Kinsternif außer Gott, und Gott ift boch in ihm, und hilft ihm nichts; er kennet ihn auch nicht, allein er weiß ihn, er fühlet nur feinen Grimm.

10. Das verftehet alfo! Die ein Feuer in einem Steine

ist, und der Stein kennet das nicht, er fühlet es nicht, allein die grimmige Ursache zum Feuer, das den herben Stein in einem Körper gefangen halt, fühlet er. Also fühlet auch der Teusel die Ursache des Lichtes, dieselbe Ursache ist das grimme Centrum und halt ihn gefangen, und dem ist er gram, hat auch sonst nichts, das besser ware. Also ist er nichts, als eine giftige grimmige Bosheit, eine sterbende Quaal, ist doch kein Sterben, sondern eine verschmachtete Gift, ein Hunger und Durst, aber keine Labung. Alles was bose, neidig, herbe und bitter ist, was von der Demuth aussleucht, wie er gethan hat, das ist seine Starke und seine feindige Begierde. Was Gott anseindet und vor Gott sleucht, oder sluchet, das ist sim dienstlich; was die Wahrheit in Lügen kehret, das ist sein Wille, darauf er reitet und darinne er gerne wohnet. Also ist auch der gottlose Mensch: wenn er Gott verlieret, so ist er in der Angstquaal, und hat des Teusels Willen. Aber das wisset:

- 11. Gott hat in ber menschlichen Geele bes Tobes Berbigfeit gerbrochen und ift ins Biet eingegangen, ba ber Tob gerfprenget wird. Er hat bas Biel im Centro ber Geele gerfprenget und fein Licht gegen bes Menschen Lebenslicht gesethet; es wird ihm bas Licht gegonnet, alfo lange er in ber Conne Rraft lebet. Will er umfeb= ren und in Gottes Licht eingehen, er wird angenommen: es ift feine Babl über ihn geschloffen; aber wenn er bas Sonnenleben verlie= ret, und hat auch nichts von Gottes Leben, fo ift es aus mit ibm. fo ift und bleibet er ein Teufel. Uber Gott fennet Die Seinen, er weiß, welche fich werben zu ihm wenben; über Diefelben gebet bie Bahl, bavon die Schrift faget; und über biefelben, die nicht wollen, gehet die Berftockung ober Entziehung des Licht. 3. Sat doch ber Mensch beide Centra in fich : fo er benn alfo nur will ein Teufel fein , foll benn Gott die Perlen auf ven Beg bes Teufels merfen? Soll er feinen Beift in ben gottlofen Willen gießen? Ja, aus bes Menichen Willen muß Gottes Grift geboren werden, er muß felber Gott merben im Willengeiste; ober er erlanget nicht gottliche Wefen= heit, als die Meisheit.
- 12. Darum besinnet euch, lieben Kinder, und gehet zur reche Ehur ein! Es heißet nicht allein vergeben, sondern geboren werden, alsdann ist es vergeben, das ist, die Sunde ist alstann eine Hulfe; ber neue Mensch wächset heraus, und wirft die Hulse weg, das heißet Gottes Vergebung. Gott vergiebt das Bose vom neuen Menschen weg, er giebt's von ihm weg; nicht wird's aus dem Korper weggeführet, sondern die Sunde wird ins Centrum gegeben, als zum Feuerholze, und muß also eine Ursache des Feuers Principii sein, daraus das Licht scheint; es muß dem heiligen Menschen zum Besten dienen, wie St. Paulus saget: Denen tie Gott lieben, nutsen alle Dinge zum Besten dienen, auch die Sunde. Röm. 8, 28.

13. Bas fagen wir denn: Gollen wir fundigen, auf daß un=

fer heil erboren werbe? Das fei ferne. Wie follte ich in bas wieber wollen eingehen, bem ich abgestorben bin? Sollte ich aus bem Lichte wieder in die Finsterniß geben?

14. Also muß es sein, daß die Heiligen Gottes nichts verlies ren, so muß es ihnen Alles dienen. Was den Sundern ein Stachel

jum Tode ift, bas ift ben Beiligen eine Macht gum Leben.

15. So spricht die außere Bernunft: So muß ich ja sundigen, daß mein heil groß werde. Wir wissen aber, wer aus dem Lichte ausgehet, der gehet in die Finsterniß, der sehe eben zu, daß er nicht in der Finsterniß bleibe, denn er sundiget fürsätlich wider den heiligen Geist. Irret euch nicht, Gott lässet sich nicht spotten! Aus seiner Liebe sind wir nach unserm Fall wieder gerecht worden durch seine Eingehung in unfer Fleisch; wer aber fürsätlich in die Sunde eingehet, der verachtet und schmähet die Menschwerdung Christi, und nimmt ein Schweres in sich, er mag wohl zusehen: er wird schwerer wieder konnen aus der fürsätlichen Sunde ausgehen, als einer, dem der Weg Gottes noch nicht ist offenbaret worden.

16. Darum ift es gut meiben und vor dem Uebel fliehen, feine Augen vom Falfchen abwenden, daß die Sinne nicht in das Falfche eingehen, und bringen folches hernach dem Herzen, davon die Luft entstehet, daß die Begierde imaginiret, und führet es ins Gemuth, davon die edle Bildniß zerftöret und vor Gott ein

Greuel wird.

17. Wollen wir ben Gott-liebenben Lefer und Horer treulich aus unferer Gabe und tiefen Erkenntniß gewarnet haben: und haben euch den Weg der Wahrheit und des Lichtes ganz ernstlich und treulich dargestellet; und vermahnen euch alle christlich, dem nachzufinnen, und fleißig zu lefen, es hat seine Frucht in sich. Halleluja, Umen!

# Dritter Theil

der Menschwerdung Jesu Christi. Ist der Baum des christlichen Glaubens;

ein rechter Unterricht, wie der Mensch könne Ein Geist mit Gott sein, und was er thun musse, daß er Gottes Werke wirke. Darinnen die ganze christliche Lehre und Glaube kurzlich gefasset wird.

Item, was Glauben und Lehre sei? Eine offene Pforte der großen Heimlichkeit Gottes, aus der gott= lichen Magia, durch die drei Principia gottlichen Wesens.

## Das 1. Kapitel.

Bas Glaube fei, und wie er Gin Geift mit Gott fei?

Christus spricht: Suchet am Ersten das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, so wird euch das andere Alles zufallen; Matth. 6, 33. Item: Mein Bater will den heiligen Geift geben, die ihn tarum bitten; Luk. 11, 13. und, wenn derfelbe kommt, der wird euch in alle Wahrheit leiten, der wird euch erinnern alles dessen, so ich euch gesaget habe: benn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkundigen. Joh. 16, 13—15. Item: Ich will euch Mund und Weisheit geben, was ihr reden sollet; Luk. 21, 15. Und St. Paulus spricht: Wir wissen nicht, was wir bitten und reden sollen;

fonbern ber Geift Gottes vertritt uns machtig, nachbem wie es Gott gefällig. Rom. 8, 26.

2. So ift nun ber Glaube nicht eine hiftorische Wissenschaft, bag ihm ein Mensch Articul mache, und daran alleine hange, und zwinge sein Gemuth in die Werke seiner Vernunft; sondern er ift Ein Geist mit Gott, benn der heilige Geist fahret in dem Glaubensaeiste.

3. Der mahre Glaube ift eine Macht Gottes, Gin Geift mit Gott. Er wirket in Gott und mit Gott, er ist frei und an feinen Articul gebunden, als nur an die rechte Liebe; darinnen ho= let er feines Lebens Kraft und Starke, und lieget nichts am mensche

lichen Bahnen.

- Denn gleichwie Gott frei ift von aller Unneiglichkeit, baß er thut was er will, und barf barum feine Rechenschaft geben: alfo ift auch der mabre rechte Glaube im Geifte Gottes frei. Er hat nicht mehr als Gine Reiglichkeit, als in die Liebe und Barmhergigfeit Gottes, alfo bag er feinen Willen in Gottes Billen wirft, und gehet aus ber fiberischen und elementischen Bernunft aus: er fuchet fich nicht in ber Bernunft bee Fleisches, fondern in Gottes Liebe. Und fo er fich alfo findet, fo findet er fich in Gott, und wirket mit Gott; nicht nach ber Bernunft, mas die will, fondern in Gott, mas Gottes Geift will, benn er ichabet bas irbifche Leben nichts, auf daß er in Gott lebe, und Gottes Geift in ihm fei bas Bollen und bas Thun. Er ergiebt fich in der Demuth in den Willen Gottes, und erfinket burch die Bernunft in ben Tod; grunet aber mit Got= tes Geift im Leben Gottes. Er ift als ware er Richts, und ift boch in Gott Alles, er ift eine Bierbe und Rrone ber Gottheit, ein Wunder in ber gottlichen Magia. Er machet, ba Richts ift, und nimmt, da Nichts gemacht ift. Er wirket und Niemand fiehet fein Befen; er erhohet fich, und barf boch feines Muffteigens. Er ift großmächtig, und ift boch die allerniedrigfte Demuth. Er hat Ulles, und faffet boch nichts mehr als die Sanftmuth. Alfo ift er von aller Bosheit frei, und hat fein Gefet, benn der Grimm ber Platur ruget ibn nicht. Er bestehet in Emigkeit, benn er ift in feinen Grund gefaffet; er ift in Nichts eingesperret, gleichwie ber Ungrund ber Ewigkeit frei ift, und in Nichts rubet, als nur in fich felber, ba eine ewige Sanftmuth ift.
- 5. Also auch der recht mahre Glaube in dem Ungrunde. Er ist in sich selber das Wesen; er lebet, suchet aber nicht sein Leben, sondern er suchet das Leben der ewigen stillen Ruhe. Er gehet aus seines Lebens Geist aus, und besiget sich selber, also ist er frei von der Quaal, gleichwie Gott von der Quaal frei ist, und wohnet also in der ewigen Freiheit in Gott. Er ist mit der ewigen Freiheit Gottes als ein Nichts, und ist doch in Allem: es kommet ihm Ale les zu statten, was Gott und die Ewigkeit vermag und ist. Er

wird von Nichts ergriffen, und ist boch eine schone Inwohnung in der großen Macht Gottes. Er ist ein Wesen, und wird boch von keinem Wesen ergriffen; er ist eine Gespielin und Freundin der göttlichen Jungfrau, der Weisheit Gottes; in ihm stehen die großen Wunder Gottes, und ist doch frei von Allem, gleichwie das Licht vom Feuer frei ist, und da es doch vom Feuer immer geboren wird, und des Feuers Quaal kann es doch nicht ergreisen oder rügen.

6. Ulso imgleichen geben wir euch zu verstehen, wird der Glaube aus dem Lebensgeiste, als aus einem immerbrennenden Feuer erdoren, und scheinet in demselben Feuer; er erfüllet des Lebens Feuer und wird doch ninmer ergriffen. So er aber ergriffen wird, so ist er selber in die Vernunft, als in eine Gefängnist eingegangen, und ist nicht mehr in Gott, in feiner Freiheit, sondern er ist in die Quaal eingegangen, er plaget sich selber, und da er doch mag wohl frei sein. In der Vernunft wirket er die Bunder im Feuer der Natur, und in der Freiheit wirket er die Bunder Gottes in der Liebe.

#### Das 2. Kapitel.

Bon dem Ursprunge des Glaubens, und warum Glaube und Zweifel beifammen wohnen.

So benn nun ber Glaube also Ein Geist mit Gott ift, so ist und fein Urstand zu betrachten; denn wir können nicht sagen, daß er eine Figur oder Bild der Vernunft sein, sondern er ist Gottes Bild, Gottes Gleichniß, eine ewige Figur, und mag sich doch in der Zeit des Leibes zerbrechen, oder in die Angstquaal verwandeln. Denn er ist in seinem eigenen Wesen im Urstande bloß ein Wille, und derselbe Wille ist ein Saame: diesen muß der Feuergeist als die Seele in die Freiheit Gottes saen; so wächset ein Baum aus demselben Samen, davon die Seele isset, und ihr Feuerleben sanstiget, daß sie kräftig wird, und der Murzel des Baumes ihre Kraft giebet, davon der Baum im Geiste Gottes wächset bis in die Bunder der Majesstät Gottes, und grünet im Paradeis Gottes.

2. Und wiewohl es ift, bag wir mit diefer Beschreibung mochten stumm sein und unverstanden, denn die Bernunft will Alles greifen und sehen; so wellen wir das ganz klar an das Licht stellen,
warum Glaube und Zweifel bei einander sind, und gleichsam mit einer Kette verbunden; daß also ein heftiger Streit im Menschen ift. alle
die Zeit, weil er in dieser Hutte des irdischen Lebens ein Gast ist: es fei benn, daß er alfo trefflich sehr in sich erfinke, daß er des Lebens Feuer könne in die Freiheit Gottes einführen, so ist er in dem Bernunftleben als todt. Und ob er gleich lebet, so lebet er Gott, welches wohl ein hochtheuer Leben von einem Menschen ist, und wird selten bei einem gefunden: denn es gleichet der ersten Bildniß, die Gott schus. Wiewohl ihm doch das Tödtliche anhanget, so ist es doch als todt, als ob ihn ein todtes Bildniß anhinge, welches in die Zerbrechung gehöret, da der rechte Mensch nicht inne lebet; denn das rechte Leben stehet umgewandt, und ist in einer andern Welt, in eie

nem andern Principio, und lebet in anderer Quagl.

3. Go perffebet uns nun in bem Bege! Ihr febet und er-Bennet des menschlichen Lebens Urftand, wie das im Mutterleibe ent= ftehet, und fehet alsbann, worinnen es qualificiret und fich beweget; als namlich in vier Gestalten, in Feuer, Luft, Baffer und Fleifch: und ob's nun gleich also barinnen stebet, so ift es boch in diesem nicht mehr als ein thierisch Leben, benn seine Bernunft kommet ihm von bem Gestirne, und befindet fich, daß bie Sonne und bas Geffien eine Tinctur in ben vier Clementen machet, bavon bie Bernunft und Qualificirung fommt, wie auch die Luft und Untuft. Es ift aber noch lange nicht bas rechte menfchliche Leben, benn biefe Bernunft fuchet nichts Soberes, als nur fich felber in ihren Bunbern. Es ift aber bennoch im Menschen eine Begierbe und ein großes Sehnen nach einem hobern, beffern und ewigen Leben, ba feine folche Quaal innen ift. Und ob die Bernunft biefelbe Begierde nicht faffet noch fiehet, fo lieget boch ein Mufterium in ber Bernunft, bas bas fchmedet und erkennet, davon die Sucht entites bet; baran wir erkennen, bag baffelbe Mnfterium fei in ber erften Schopfung mit eingepflanget worden, und fei bes Menfchen Gigen= thum. Und befinden alfo, bag es in einem Begehren ober Gehnen ftebe, ale namlich in einer magischen Gucht. Ferner befinden wir, bag wir mit demfelben Mufterio in einer fremden Berberge gu Saufe find, und daß daffelbe Mpfterium nicht im Geifte diefer Belt ftehet, benn er begreift bas nicht, auch findet er bas nicht; baran wir benn erkennen den fchweren Fall Udam's, benn wir befinden daffelbe My= fterium im Willen bes Gemuthes, und bag es ein verborgener Quell= brunn fei, der in einem andern Principio fich eroffne. Much ver= fteben wir, daß daffelbe Mufterium im Feuer in ber Ungftquaal ver= borgen ftebe, und fich durch bie Ungft bes Willens eroffne. bann gum Dritten befinden wir, wie baffelbe Mufterium vom Geifte biefer Belt gefangen gehalten werde, und wie die außere Erbensnet-nunft eine Macht habe, ba hineinzugehen, bas zu verderben, bag baffelbe Mysterium nicht zum Lichte komme, indem sie das verbedet, daß die Gebarerin nicht mag gebaren; und bleibet also im Mysterio verborgen. Und fo alebann ber Leib gerbricht, fo hat ber Wille feinen mehr, der bas Mensterium eröffne, bamit bleibet alfo ber

Feuers ober Seelen-Beift in ber Finsterniß, und stehet bas Mosterium ewig in ihm verborgen, gleich als wie in einem andern Principio.

4. Also erkennen wir das Mysterium für Gottes Neich, welches in der Seele verborgen stehet, welches der Seele eine Lust und Begierde giebt, daß sie in dasselbe Mysterium imaginiret, da sie dann magisch in demselben Mysterio geschwängert wird, daraus ihr der Wille entstehet, aus dem Feuerleben auszugehen in das Mysterium Gottes. Und so es nun ist, daß sie den Willen erhebet, und von sich in das Mysterium wirft, so wird der Wille im Mysterio geschwängert, denn er ist sehnend, und krieget des Mysterii Leib, als das Wesen des Mysterii, welches ist Gottes Wesen, das der Natur unbegreistlich ist; also zeucht der Wille Gottes Gleichnis oder Bilb an sich.

5. So benn nun ber Wille aus bem Seelenfeuer erboren wird, so stehet er ja auch mit seiner Burzel in der Seele, und ist zwischen dem Willen und der Seele keine Trennung; sondern der Wille wird also in Gott ein Geist, und wird der Seele Kleid, daß also die Seele im Willen in Gott verborgen wird, daß, ob sie gleich im Leibe wohnet, noch bennoch ist sie mit ihrem Willen umfangen und in Gott verborgen. Und ist also im Willen (welcher der rechte ernste Glaube ist) ein Kind Gottes und wohnet in einer andern Welt.

6. Dieses ift nun nicht also zu verstehen, gleich einem histozischen Willen, ba die Vernunft weiß, daß eine Begierde nach Gott in ihr ist, und halt aber dieselbe Begierde in der Bosheit gefangen, daß der Wille nicht kann aus der Seele ausgehen, und in das Leben oder Mysterium Gottes eingehen; sondern machet Meinungen, und setzt den Willen in den Wahn, da er dann das Mysterium Gottes nicht erreichen mag, und bleibet also in dem Wahn, oder gar in der Seele verdorgen, indem er gerichtet wird auf ein Kunftiges, da die Vernunft den Willen in des Fleisches Sucht, in der siderischen Magia, gesangen hält, und immer saget: Morgen sollst du ausgehen, und das Mysterium Gottes suchen. Wahrlich, es ist kein eigen Versmögen des Findens: diese Meinung betreuget sich. So ist auch in keinem Wahn die Freiheit, da der Wille mag eingehen und Gott schauen, daß ihr die Vernunft darf einbilden, etwas zu machen oder zu thun, und also damit Gott gefällig zu sein.

7. Denn es ist kein anderer Weg, ber ba richtiger sei; als nur mit dem Willen aus der Vernunft auszugehen, und nicht sich wollen suchen; sondern nur in Gottes Liebe und in Gottes Willen sich ganz einwerfen, und Alles, was die Vernunft in den Weg wirft, liegen lassen. Und ob es große Sünde und begangene Laster waren, in welche der Leib ware eingegangen, so soll man nur darziber hingehen mit dem Willen, und Gottes Liebe größer schähen, als den Unslath der Sunden: denn Gott ist nicht ein Annehmer der Sunden, sondern ein Annehmer des Gehorsams und freien Wils

lens. Er laffet die Sunde nicht in sich; aber einen demuthigen Willen, der aus dem Sundenhause ausgehet, und der Sunden nicht mehr will, sondern ersenket sich außer der Vernunft in seine Liebe, als ein gehorsames demuthiges Kind, dasselbe nimmt er an, denn es ist rein. Wenn es aber noch im Wahn stecket, so ist es auch mit dem Wahn umfangen, und ist nicht frei. So denn nun Gott von der Bosheit in sich frei ist, so muß auch der Wille frei sein, denn also ist er auch Gottes Gleichnis, Bild und Eigenthum; denn was zu ihm in seine Freiheit kommet, will er nicht hinausstoßen, wie uns Christus lehret. Joh. 6, 37.

# Das 3. Kapitel.

Von des Glaubens Eigenschaft, wie er aus dem Willen der Natursucht in den freien Wil= len Gottes ausgehe.

So verstehet uns nun ferner in diesem Wege. Wir wissen und haben es auch in heiliger Schrift, sowohl im Lichte der Natur und an allem Wesen genug erkenntlich, daß von dem ewigen Wesen Alles herkommet, Gutes und Boses, Liebe und Jorn, Leben und Tod, Freude und Leid. So können wir nun nicht sagen, daß darum das Bose und der Tod von Gott komme, denn in Gott ist kein Boses, auch kein Tod, und gehet in Ewigkeit kein Boses hinein; allein der Grimm rühret her aus dem Feuer der Natur, da das Leben als in einer Magia stehet, da je eine Gestalt der Sucht die andre begehret und erwecket, davon die Essentien der Vielheit entstehen, daraus die Wunder erboren werden, in welchen sich die Ewigkeit in Gleichnissen ossensche Willen ein Begehren sei, der da ursachet die Magiam, daraus die Vielheit entstehet; und ist der Vielheit doch nicht Gottes Wille selber, welcher frei ist von allem Wesen, sondern in der Sucht des Willens erbieret sich die Natur mit allen Gestalten: da denn Alles aus dem Begehren, als aus der ewigen Magia, urständet.

2. Und es ift und ferner zu erkennen, daß alles basjenige, bas da Leben bekommt (welches in die Sucht imaginiret und feinen Willen in die Natur fetet) der Natur Kind ift, und eines Lebens mit der Natur. Was aber mit feinem Willen aus der Sucht der Natur ausgehet in den freien Willen Gottes, daß wird vom freien

Willen angenommen und erkannt, und ift ein Geift in Gott. Und ob es gleich in der Natur ift, gleichwie auch die Natur in Gottes Willen fich hat von Emigkeit immer erboren, fo ift doch fein Beift= leben außer ber Ratur im freien Willen, und alfo fteben bie Bunder der Natur in Gott offenbar, und find doch nicht Gott felber: und fo der Seele Willengeift (die Bildniff) aus der Bernunft ber Ratur ausgehet in den freien Billen Gottes, fo ift ber Willengeift Gottes Rind, und ber Naturgeift Gottes Bunber, und ftehet Die Rreatur in fich felber eingewandt, wie Gott felber; benn ber fideri= fche ober Bernunftgeift suchet in feiner Magia in feinem Centro ber Bernunft die Bunder ber Emigkeit, ju welchem Ende Gott die Seele in den Leib der außern Ratur hat gefchaffen, ob fie wohl im Innern allein ergriffen ift: und der Willengeift gehet in die Freiheit Gottes, ba ihn bann ber beilige Geift im freien gottlichen Mofterio führet, daß also die Gottheit im Willengeiste offenbar ftebet, und im Bernunftgeifte ftebet bie Magia ber Natur mit ihren Bundern offenbar.

3. So benn nun die Geele bas Centrum ift, ba ber rechte Billengeift gegen ber Freiheit Gottes ausgehet in Die Freiheit Gottes, als in bas gottliche Mufterium, fo hat fie auch ben fiberischen Geift am Bande: und fo fie benfelben gahmet, daß er nicht Bosheit wirs fet, fo mag fie die siderischen Bunder, welche im elementischen Spiegel zu einer Substang gemachet worden, vor die Majeftat Bot= tes, in freien Billen Gottes einführen, bag alfo bie Bunder in ber wottlichen Majeftat Freiheit erscheinen, ale eine Gleichniß bes Billens Gottes. Dicht alfo zu verfteben, daß fich bie Freiheit Gottes mit ber Natur Bundern und mit der Gleichnig mifche, daß es eines fei; nein; Gott bleibet ewig frei, er wohnet in den Bundern, wie Die Seele im Leibe. Go wenig der Leib die Seele ergreift, ober bas Keuer bas Licht, also wenig auch die Natur die Gottheit, und ift boch Ein Befen, und hat fich von Ewigkeit in zwei Befen ge-Schieben, gleichwie bas Feuer und Licht, ba wir im Feuer die Quaal ber Natur verfteben, und im Lichte das Mofterium bes Geiftlebens ohne Quaal, wiewohl bas Feuer auch ein Minfterium ift.

4. Alfo, verstehet uns, hat es auch eine Gestalt mit dem Menschen. Die Seele ist das Feuer des rechten menschlichen Les

Menschen. Die Seele ist das Feuer des rechten menschlichen Lebens, das Gott aus der ewigen Natur in Adam mit seinem Geist ausblies, als aus dem Centro Gottes; und der Geist, der aus dem Seelenseuer erboren war, welchen Gottes Geist zu seinem Bilde sormirete, der hat das gottliche Mysterium, daraus der Wille gegen der Liebe Gottes erboren wird, daraus die göttliche Magia oder Sucht entstehet, das der Willengeist Gottes begehret. Und so er sich nun erhebet, das ist, aus dem verborgenen Mysterio ausgehet in die Freiheit Gottes, so ist er ein Zweig oder Gewächs in Gottes Reich, gewachsen aus Gottes Mysterio, und wirket in Gottes Willen, und

eröffnet immer die Bunder in Gottes Weisheit: nicht dergeftalt, daß in Gott etwas Neues geboren murbe, das nicht von Ewigkeit mare in Gottes Beisheit gewesen, welche feinen Grund noch Babl hat; fondern allein im Seelengeifte, in fich felber, wird bas ewige un= endliche Mufterium offenbar, ju Gottes Ehre und Bunderthat, und

gu feiner felbit, verftebe gur Rreatur emigen Freude.

5. Dieweil benn nun die irbifche verberbte Sucht fich mit ber Sternenguaal menget, und aber die Geele in bem ichweren Fall Abam's hat mit ihrem Billen in die Sterne, somohl in die irdifche Sucht imaginiret, und die fremde Magiam in fich eingeführet, fo ift ber Bille gebrochen und die gottliche Bildniß zerftoret worden; und ward die himmlifche gottliche Bildnig bes Menfchen irdifch, daß alfo ber rechte Wille gleichwie umgewandt ftebet, ale im Geifte biefer Welt, nämlich in bie Bernunft, welche aus bem Geftirne erboren wird. Ist thut nun der rechten Bildnif Gottes, welche alfo ger= ftoret und irdifch worden ift, Roth, bag fie anders und neugeboren werde. Und mare fein Rath gefunden worben, biefer Bildnif gu belfen, wenn nicht bas Wort aus bem Centro Gottes, namlich Gottes eigen Leben, mare ein Menich worden, und hatte die arme Seele, welcher Bildnif itt verderbet mar, wieder in fich neugeboren, ba ward der rechten Bildnif wieder geholfen; fonft mare fie ewig ber Kreiheit und Majeftat Gottes beraubet gemefen.

6. Beil benn alle Seelen find aus Giner herkommen, fo find fie alle aus der verderbten Burgel erboren. Weil aber bas neue wiedergeborne Leben in Chrifto ift in Giner Seele wiederfommen, fo thut une Roth, daß wir alle unfern Willen in die Wiedergeburt Christi einwerfen; benn in Christo find wir mit unferer Geele mies ber in Gott geboren worden, und haben in Chrifto wieder die Bildnig erlanget. Denn unfer Mpfterium in der Geele ftund nach bem Kalle nur bloß in der Magia der Natur, welche in ihrem Centro ein Feuer ift; und mar bie Bildnif aus ber Freiheit Gottes in die aus Bere Magiam gewandt, als in bas außere Principium. Wenn nun baffelbe im Wefen gerbricht, fo ftehet die arme verderbte Bildnif ber Seele blog, ale ein verloren Rind, und bie in ihrem eigenen Centro nichts mag erwecken, als nur ben grimmen Feuersquaal. Denn fie ift aus bem Borte Gottes, als aus Gottes Mufterio, ausgegangen in einen gerbrechlichen Spiegel, namlich in ben Beift Diefer Belt, welcher anfänglich und endlich ift: barum benn auch ber Seele Leib gang irbifch worden, und ift ber Berbrechlichkeit und bem Tode beimgefallen.

7. Ulfo thut und Roth, bieweil Gott hat feine Liebe aus Gnaden ju und gewandt, und hat unfere Geele in Chrifto wieder in sich in die Freiheit eingewandt, und bas gottliche Mpfterium in ber Bildnif rege gemacht, daß alfo bie Bildnif fann wieder in Gott wohnen, namlich in den Wundern des Paradeifes; bag wir unfern

Willen vom außern Centro, ale vom verganglichen Leben abbrechen und in ben freien Willen Gottes einführen. Und bargu gehoret nun nicht nur eine Siftoria ober Biffenschaft, bag Giner faget: ich glaube, das ift, ich weiß es, ober begehre es, und bleibet doch mit bem Willen im außern Principio, als in ber außeren Gucht fteben. Dein, es heißt: Ihr muffet von Neuem geboren werden burch bas Baffer und den heiligen Geift, fonft werbet ihr bas Reich Gottes nicht feben. Joh. 3, 5. Es muß ein Ernft fein; ber Wille ber Bernunft muß gerbrochen werben, es muß eine lebendige Bewegung bes Willens fein, ber burch bie Bernunft bricht und ber wiber bie Bernunft ftreitet. Und ob's der Geele nicht wohl moglich ift, fintemal fie fehr verberbet worden, fo ift ihr nun fein anderer und befferer Rath, ale bag fie fich mit aller Bernunft und Ginnen tobt mache, und fich nur blog in Gottes Barmherzigkeit eineigne, und fich barein ergebe, bag ber Bernunft tein Raum mehr gelaffen merbe, fondern fie muß gezwungen werden; und fo der Bille bie Bernunft alfo niederschlagt, fo ift fie gleich ale tobt, ba fie boch noch lebet. Sie wird aber bes rechten Willens Rnecht, ba fie außer bem will Berr fein: benn Gottes Bille muß ein Berr über bie Bernunft werden, foll die Bernunft etwas Tuchtiges machen, bag es vor Gott bestebe. Denn nichts bestehet vor Bott, es werbe benn in Gottes Willen erboren. Go fich aber der Wille in Gott einwendet, fo wird ber Willengeift ein Rind Gottes, und alfo bestehen auch die Bunder vor Gott, welche mit dem Bernunftgeifte gemacht werben; benn fie werden in Bottes Willen gemachet, und merben aus bem Unfänglichen in bas Emige verfebet.

8. Und ob wir wohl nicht fagen konnen, bag unfere Berte ober Gemachte ewig bleiben, fo bleibet boch aber berfelbe ihr Schats ten ober Bild, wiewohl fie mahrhaftig im Befen bleiben; aber im Mufterio, ale in ber gottlichen Magia vor der Beisheit Gottes, ba nur bas außere Principium baran gerbricht: wie denn an bem Men= Schenbilde nicht mehr gerbricht als bas außere Regiment in ben vier Elementen, und werden die vier wieder in Gins gefebet. Da benn auch alle Karben und Gestalten ber vier Elemente erkannt werden, mit alle bem , mas barinnen erboren wird : barum benn ein endlicher Scheibetag von Gott in die Natur bestimmet worden, ba Mues burch's Keuer foll bemahret werben, welches in Gottes Billen erboren worben ober nicht, ba ein jedes Principium feine Bunder foll einernoten; und wird allba manchem Menfchen viel im Feuer von feis nen Werken bleiben, barum daß fie nicht in Gottes Willen find erboren worden, benn in Gott gehet nichts Unreines. Upot. 21, 26. Rap. 22, 15. Bas aber aus einer andern Magia ift erboren mor-

ben, bas ift nicht rein.

9. Ein Erempel haben wir an ber Erbe, welche verderbet ift. Sprichft bu: warum? Antwort: ber Teufel mit feinen Legionen

faß in feiner Schöpfung (ba er zwar ein Engel geschaffen warb) im Sulphur, ober im Gentro Natura, baraus die Erde hernach erschaffen worden; derselbes hat den Grimm in der Natur erwecket, also daß die Erde eine bose unreine Sucht hat, wiewohl sie ist im Tode beschlossen und zur Putrefaction behalten worden, da sie soll im ewigen Feuer bewähret werden und wieder in das kommen, als sie vor der Schöpfung war, nämlich in die ewige Magiam der ewigen Natur.

## Das 4. Kapitel.

Bas des Glaubens Berk fei, und wie der Bille darinnen wandle, und von feinem Führer.

So benn Alles ift in Gottes Willen beschlossen, mas aus ber Natur erboren wird, und wir alfo verfteben, bag nichts in Gottes Billen fann eingeben, es werbe benn in Gottes Billen erboren ober gemachet; fo verftehen wir flar, daß uns Roth ift, daß wir uns mit aller Bernunft und Ginnen in Gottes Willen eingeben, und alfo mit ben Sanden in der Belt arbeiten, und dem Bauche Speife fuchen, und aber unfern Billen gar nicht barein feben, und baff wir wollen ein irdifch Ding fur unfern Schat halten: benn wo une fer Wille und Berg ift, ba ift auch unfer Schat. Ift unfer Wille in Gottes Willen, fo haben wir das große Mufterium Gottes, bar= aus diefe Belt ift als ein Gleichniß deffelben erboren worden; und haben alfo beides, das Ewige und Berbrechliche, und noch mehrers. Dir fuhren die Bunder unferer Berte in bas ewige Mofterium. benn fie hangen an bem Willengeifte. Go wir aber unfern Willen vom Ewigen abwenden in bas irbifche Mpfferium, und achten Gelb fur unfern Schat und Schonheit des Leibes fur unfern Glang, auch Ehre ober Bewalt fur unfer bestes Rleinod; fo ift unfer Wille in bemfelben gefangen, und hangen alfo nur am Spiegel, und erlangen nicht die Freiheit Gottes: benn der Spiegel, als bas außere Reich, foll burch's Feuer bewahret und ber Grimm vom Reinen abgefchies ben werben, ba benn ber Grimm wird ein ewig Brennen fein.

2. So nun die Vernunft das seelische Semuth mit dem Willengeist der Seele, in welcher die Bildniß Gottes und der rechte Mensch stehet, in den außern Spiegel als in eine gleisnerische Sucht einführet: so wird ja die Bildniß und der rechte Mensch damit gezfangen, und mit der außern Magia, als mit derselben Sucht insici-

ret, ba bann die Bildnis die außere Wefenheit anzeucht, nicht nur als ein Aleid, sondern es ist eine Inscirung und ganze Vermischung. Ob sich wohl das Seelenfeuer nicht mit dem außern Reiche mischet, so mischet sich doch der Seele Willengeist, welcher magisch ist, und wird die Vildnis Gottes zerstöret, und in eine irdische verwandelt, da dann das Seelen-Feuer-Leben rohe bleibet, und hat im Willen-

geift eine irdifche Bildnif.

So nun der Leib zerbricht und ftirbet, fo behalt bie Seele ihre Bildnig, ale ihren Willengeift: ist ift er von bes Leibes Bild= nif meg, benn im Sterben ift eine Trennung; alebann erfcheinet Die Bildniß mit und in denen Dingen, was fie allhie hat in sich genommen, damit fie ift inficiret worden, benn benfelben Quaal hat fie in sich. Bas Sie allhier hat geliebet und ihr Schat geme= fen ift, und barein ber Willengeift ift eingegangen, nach bemfelben figuriret fich auch die feeliche Bildnif. Sat Giner bei Leben fein Berg und Gemuth in Soffart gewendet, fo quillet berfelbe Quaal im Geelenfeuer in der Bilbnif immer auf, und fahret uber die Liebe und Sanftmuth, als uber Gottes Freiheit aus, und fann die Freiheit nicht ergreifen noch befigen; fondern quillet alfo in fich in folder Ungstaugal, und figuriret ben Willengeist immer nach ben frbischen Dingen, barein fein Bille ift eingegangen; glinget alfo bamit im Seelenfeuer, und fteiget immer in Soffart auf und will im Feuer über Gottes Sanftmuth ausfahren, benn feinen andern Willen fann er Schopfen. Denn er kann nicht in die Freiheit Gottes eingehen, in bas beilige Mofterium, barinnen er mochte einen andern Willen fchonfen, er lebet bloß nur in fich felber; er hat nichts, und mag auch nichts erreichen, als nur dasjenige, mas er bei feinem außern Leben hat in fich gefaffet. Und alfo gehet's auch einem Beigigen, ber hat in feinem Billen und Bildnif die magifche Beigfucht; der will immer viel haben, und figuriret ihm dasjenige in feinen Billengeist, bamit er ift im Leben des Leibes umgangen. Weil ibn aber baffelbe hat verlaffen, und fein Wefen nicht mehr irbifch ift, fo führet er boch ben irdischen Willen, plaget und qualet fich also bas mit, benn er mag nichts anbers erreichen.

4. Noch viel übler geht es mit der Falschheit, darüber bet Elende hat geschrieen und ihn verfluchet um seiner Zwängung willen. Denn alles dasjenige, was in Bosheit gewirket worden, das er hat verursachet, das folget ihm nach, denn es ist in dem Mysterio bes Zorns gewirket worden. Also fällt die verderbte Seele nach des Leibes Absterben in dasselbe: da muß sie in denselben Greueln das ben. Und ob es möglich wäre, sich mit dem Willen in die Liebe Gottes einzueignen, so halten es doch dieselben Greuel und Bosheiten zurück, denn sie machen eine ewige Verzweislung; da sich dann endlich die Seele verweget, Gott absaget, und begehret nur in denselben Greueln auszuseignen und zu leben. Und ist das ihre

Freude, Gott und feine Beiligen ju laffern, fich aber in ben Greueln ju etheben über Gott und himmelreich, und bet boch keines ergrei-

fen noch feben.

5. Usso geben wir euch zu betrachten, was der Wille und Zuversicht sei, als nämlich daß er Meister und Führer sei, der dem
Menschen seine Bildniß beides in Gottes Liebe und auch in Gottes
Zorn einführet. Denn im Willen wird der rechte wahre Glaube
erboren, darinne die edle Bildniß Gottes stehet; denn im Glauben
werden wir wieder durch Christum in Gott geboren und erlangen
twieder die edle Bildniß, welche Udam verloten hatte und Christus

mit Gottes Leben wieder in die Menfchheit eingeführet.

6. Auch zerstöret ein falscher Wille die Bildniß; benn bet Wille ift die Burzel der Bildniß, benn er zeucht das Mysterium Gottes in sich: und der Geist desselben Mysteriu eröffnet das schöne Bild, und zeucht ihm das göttliche Mysterium an, als Gottes Wezfenheit, verstehe Shristi himmlischen Leib, welcher war aus Gott gezboren, in der theuren und schönen Jungfrau seiner Weisheit, det den Himmel erfüllet. So denn unser Gemuth und Wille in dasselbe gesetzt wird, und der Wille dasselbe begehret, so ist der Wille magisch, und gehet hinein; und so ihn denn hungert, so mag et essen das Brot Gottes, ist wächset ihm der neue Leib, welcher ist der holdselige Baum des christlichen Glaubens, denn ein seder Leib liebet sich selber: so denn die Seele Gottes Leib bekommt, der also süß und holdselig ist, wie wollte sie denselben nicht lieben, der ihr doch zum Eigenthum gegeben wird, in dem sie wohnet und lebet, und von dessen Kraft sie isset und sich stärket.

7. So foll nun Niemand sich betrügen und in seiner Falscheit und Ungerechtigkeit steden bleiben, und sich eines historischen Glaubens troften, wenn er gedenket: Gott ist doch gutig, er wird mir wohl vergeben, ich will einen Schaß sammeln, und dessen wohl genießen, auch meinen Kindern viel Reichthum und Ehre lassen, und will nachmals wahl Buße thun. Aber dieses ist eitel Betrug; du sammelst ihnen Falschheit, und zeuchst in dich Ungerechtigkeit; und wenn es gleich noch nach dem Besten geschiehet; so ist es doch irz bisch, und du hast bein Herz und Willen in ein strdisch Gefäß einzgesenket, deine edle Bildniß damit angethan und angezogen, und damit ganz insiciret. Dazu erbest du deinen Kindern nur Hoffart an, daß sie ihren Willengeist auch nur darein sehen. Du gedenkest dir und beinen Kindern Gutes zu thun, und thust dir und ihnen

bas Mergite.

8. Zwar Nahrung muß ber außere Leib haben, und thut ber thoricht, ber sein Gut freiwillig einem Gottlosen giebet; aber viel thorichter thut ber, ber sich selber mit seinem Gute zum gottlosen Menschen machet, indem er sein Herze baran hänget und halt die zeitliche, vergängliche Wolfust mehr in Ehren, als bas ewige unvers

gångliche Gut, bas ba kein Enbe nimmt. Der aber fegnet sich, ber bem Elenden zu Hulfe kommet, benn er wunscht ihm alles Gutes, und betet zu Gott, daß er ihn segne an Leib und Seele. Also tritt sein Wunsch und Segen zu dem Geber in das Mysterium, und umfahet ihn, und solget ihm, als ein gutes Werk in Gott geboren, nach, denn denselben Schatz nimmt er mit, und nicht den irdischen. Denn so der Leib stirbet, so tritt die Bitdniß ins Mysterium, das ist, sie wird im Mysterio Gottes offenbar; denn in Zeit des irdischen Lebens ist das außere Principium eine Decke davor gewesen: dasselbe fällt nun mit des Leibes Sterben weg, alsdann erscheinet das gotteliche Mysterium in der Bildniß, und darinnen alle guten Thaten und Werke, so in der Liebe im Willen Gottes erboren sind worden.

9. Aller frommen Kinder Gottes Bunsch und Gebet stehet im Mysterio, und aneignet sich gegen der Bildnis, denn die Kinder der Etenden, so er ihnen ist zu Husse kommen in ihren Nothen und Trübfalen, haben ihren Willen in ihrem Gebete in Gottes Mysterium geschicket, und sich damit zu ihrem Erretter und Tröster geaneignet, und ihm das gleich im göttlichen Mysterio geschenket. Und so dann derselbe Wohlthater ins Mysterium kommt, wenn sein irdisches Leben hinfället, so werden alle Dinge offenbar, und aneignet sich ein

jedes zu bem feinen, bahin es ber Wille hat beschieden.

10. Dieses Alles wird zu dem Gerichte Gottes des h. Geistes im Mysterio vorbehalten, da denn ein Jeder soll erndten, was er allhie in seinem Acker gesaet hat; da soll es Alles in einer neuen himmlischen Erde grunen, wachsen und bluhen, in welcher der Mensch an seine göttliche Bildniß wird den Leib des vollkommenen Mosterii Gottes anziehen, und vor ihm (verstehe vor der leiblichen Bildniß) stehen seine Gerechtigkeit, warum er also schon sei. Er wird dessen Ursache erkennen und sich ewig darin erfreuen, und seinen Lobgesang darinnen fassen zu Gottes Ehren und Bunderthat. Das gegen der gottlose Haufe wird Spott, Geiz, Hoffart, Bosheit und Fluch des Elenden haben in seinem Mysterio, im Zorne eingesammelt; wels ihm auch wird nachfolgen, und er also immer die Ursache seiner Quaal erkennen, und beshalben ein ewiger Feind Gottes und seiner Kinder sein.

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

#### Das 5. Kapitel.

Barum bie Gottlofen fich nicht bekehren; weldes bas Schmerglichfte in ber Befehrung ift; von ben falfden Birten; wie man in bas Reich Gottes eingehen muß; von ber Berftorung bes Teufels Reich; von den brei Geftalten, und mas mir von Abam und Chrifto geerbet haben.

Diefes Alles kann ber ber gottlofe Saufe ist nicht faffen noch verfteben; Urfache, es ift fein Bille in ihnen bagu, ber es begehret ju faffen, benn bas irbifche Befen hat fie gefangen, bag fie feinen Willen konnen in Gottes Mufterio Schopfen. Sie find an Gott als bie Tobten, es ift fein Dem des gottlichen Lebens in ihnen; fie wollen beffen auch nicht, fie find in Gottes Bornmpfterium verriegelt, bag fie fich nicht erkennen. Nicht hat ihnen Gott bas gethan, fondern fie find mit ihrem Willengeifte barein gegangen, und haben fich felber alfo erfenket, barum laufen fie wie bie Unfinnigen; ba boch bas eble Rleinod in ihnen im Centro verborgen ftehet, im gottlichen Princis pio, und konnten gar wohl aus dem irdischen Wefen und Bosheit mit ihrem Willen ausgehen in den Willen Gottes. Sie laffen fich ben Grimm muthwillig halten, benn das hoffartige und eigenehrige

Leben gefallt ihnen gu mohl, und bas halt fie auch.

2. Aber nach biefer Beit ift fein Rath mehr; wenn bas Gee= lenfeuer blog und robe ift, fo kann baffelbe mit nichts gelofchet werden, als nur mit Gottes Sanftmuth, namlich mit bem Baffer bes ewigen Lebens im Mufterio Gottes; aber das erreichen fie nicht, benn es ift eine große Rluft zwifchen ihnen, namlich ein ganges Princi= pium. Aber in Diefer Beit, Dieweil Die Seele noch im Blut schwimmet und brennet, kann es wohl fein, benn ber Beift Gottes fahret auf den Fittichen bes Bindes. Gott ift Mensch worden, der Beift Gottes gehet mit bem Willen in die Geele, er begehret ber Geele, er fetet feine Magiam gegen ber Seele, fie barf nur bie Thure aufthun, fo gehet er freiwillig binein und eröffnet bas eble Korn gum Baum bes driftlichen Glaubens. Uber bas ift bas Schmerzlichfte, bas bem Menfchen am bitterften eingehet, fo der Glaubensbaum in ihm foll geboren werden, daß er muß feinen Willengeist aus feis nem irdischen Schat, als aus hoffart, Geis, Neid, Born und Falschheit ausführen gegen dem Geift Gottes. Sein Mund muß nicht ein Seuchler fein, und fein Berg und Wille im irbifchen Myfterio fteden bleiben: es muß Ernft fein, von Grund bes herzens und ber Seele; ber Wille muß fich umwenden in das gottliche Mysterium, als in Gottes Liebe, daß ber Geift Gottes Raum und Statt in ihm habe, das gottliche Funklein aufzublafen: anders ift

fein Rath, und hilft fein Seuchlen.

3. Wenn Giner alle Schriften auswendig lernete, und fage fein Lebenlang in ber Rirche, bliebe aber an ber Geelenbildniß ein irbifcher und viehifcher Menfch, ber nur nach Falfchheit im Gerzen trachtet: fo hilft ibm fein Seuchlen nichts. Gin Prediger, ber Gottes Mofterium im Meugern handelt, hat aber Gottes Bilbnig nicht in ibm, fondern trachtet nur nach Ehre und Beig, der ift bem Teufel fo nabe, ale ber Allergeringfte, benn er ift nur ein Gaufler mit Gottes Mofterio, und ein Gleifner ohne Rraft. Er hat felber nicht bas Mpfterium Gottes, wie will er's benn Unbern geben? Er ift ein falscher hirte, und ein Wolf ber Schaafe. Denn ein jeder Mensch, ber Gottes Mysterium traget, bas ift, ber es erwecket hat, und sich bemfelben einergeben, bag ibn Gottes Geift treibet, ber ift Gottes Priefter, benn er lehret aus Gott. Es fann Reiner recht lehren, er lehre benn aus Gottes Mysterio. Wie will aber ber lehren, ber außer demfelben ift? Wird er nicht aus Runft und irbifcher Ber= nunft lehren? Das gehet bas Gottes Mysterium an? Wiewohl bie Bernunft ein ebles Befen ift; aber ohne Gottes Geift ift fie blind. Denn Chriftus fpricht: Dhne mich fonnet ihr nichts thun. Joh. 15, 5. Die Gottes Geift treibet, Die find Gottes Rinder. Rom. 8, 14. Wer anders wo in den Schaafstall fleiget, und nicht burch Christi Beift, ber ift ein Dieb und ein Morber, und fommt nur, bag er raube und ftehle, Joh. 10, 1. und feinen eigenen Ruten fuche. Der ift nicht ein Beiber ber Schaafe, fondern ein Freffer, wie ber Wolf thut.

Alfo ift uns zu verstehen vom Baum bes driftlichen Glaubens. Er muß lebendig fein, und nicht eine tobte Sifforia ober Wiffenschaft. Das Wort bes Lebens muß in der Bilbnif Menfch geboren werben, bag bie Geele Gottes Bilbnig traget, au= Berbem ift fie nicht Gottes Rind. Es hilft fein Seuchlen ober Bufe fparen auf hoffnung; benn fo lange Giner noch bie irbifche Bilbnif an ber Seele traget, fo ift er außer Gottes Mufterium. Du barfft auch nicht benken: Ich will noch wohl einmal umkehren, ich will aber mir vorhin genug einfammeln, daß ich nicht mangele, und mir bas irbifche Gefchaft hernach nicht im Bege liege. Rein, bas ift bes Teufels Griff; fondern burch Berfolgung, Rreug, Trubfal, Spott, Berachtung muffen wir ins Reich Gottes eingehen, benn ber Teufel fuhret fein Regiment in ber irdifden Bildnif, ber fpottet ber Rinder Gottes in feinem hoffartigen Gibe, wenn fie ihm wollen ent= taufen: also bienet ber gottlose Saufe bem Teufel, und bilft ibm fein Wert treiben.

5. Dieses Alles muß ber Mensch, so zu Gott will, nichts acheten; er muß benken, daß er in einem fremden Lande unter den. Mördern ist, und ist ein Pilgram, der da wandelt in sein recht Wasterland. Er fället unter die Mörder, welche ihn plagen und berauben; und so er nur so viel davon bringet, daß er sein edles Bildeniß erhält, so hat er genug, denn er bekommt das himmlische Mysterium dafür, da Alles inne lieget, aus welchem diese Welt nur ein Spiegel davon ist. Darum ist der wohl sehr närrisch, der einen Spiegelschein für ein substantialisch Wesen nimmt; denn der Spiegel zerbricht, und sein Liebhaber wird dessen nimmt; denn der Spiegel zerbricht, und sein Liebhaber wird dessen der einen Sand bauet, da ihm das Wasser sein Haus hinführet: also ist es auch mit der irdisschen Hossnung.

6. D Menschenkind, du ebeles Geschöpf, laß ihr nicht ben Gewalt, es kostet bein ewiges Reich! Suche bich, und finde bich, aber nicht im irdischen Reich. Wie gar wohl geschiehet doch dem, der sich in Gottes Reich sindet, der das himmlische und göttliche Mysterium anzeucht, und darein eingehet! aller Schmuck dieser Welt ist Koth gegen den himmlischen, und ist nicht werth, daß ein Mensch seine Liebe darein seize; wiewohl es ist, daß es muß zum Wunder gebracht werden, zu welchem Ende es Gott auch geschaffen hat.

7. Berstehet: ber außere Mensch soll die Bunder der außern Natur, als im außern Mysterio eröffnen, beides aus der Erde und über der Erde. Alles, was die Sterne vermögen und die Erde in sich hat, das soll der Mensch in Bunder, Formung und Wesen bringen nach der ewigen Figur, so in Gottes Beisheit ist vor den Zeiten der Welt gesehen worden; aber seinen Willen soll er nicht darein sehen, noch dasselbe für seinen Schah achten, sondern nur zu seiner Zierde und Freude mag er es gebrauchen; aber mit dem innern Menschen soll er in Gottes Mysterio arbeiten, so hilft ihm auch Gottes Geist das Aeußere suchen und finden.

8. Dieweil wir benn burch ben schweren Fall also verberbet sind worden, daß unser Gemuth ist aus dem himmlischen Mysterio in das irdische, als in den Spiegel gewendet worden, daß wir also gleich als halb tobt ersunden werden: so thut uns ganz hoch von Nothen, daß wir aus dem irdischen Glanze mit unserm Gemuth und Willen ausgehen, und uns zuerst suchen, ehe wir den irdischen Schmuck suchen; und daß wir von erst lernen kennen, wo wir das

heime find; und unfer Gemuth nicht irdisch machen.

9. Denn ber Mensch, ob er gleich in Gottes Bildniß stehet, ist boch in einem dreifachen Leben. So er aber Gottes Bildniß verlieret, so ist er nur in einem zweisachen Leben, benn das erste Leben ist ber Seele Leben, und urständet im Feuer ber ewigen Natur: und stehet vornehmlich in sieben Gestalten, Alles nach dem Geiste der Natur, wie es anderswo ausgeführet ist. Das andere Leben stehet

in ber Bilbnif, welche aus bem Brunnen ber emigen Ratur, als aus bem Geelenfeuer erboren wird, welche Bilbnif im Lichte in anberer Quaal ftehet, und hat feinen lebendigen Geift, wie ihr bieß am Feuer und Lichte ergrundet; benn bes Lichtes Quaal ift nicht wie bes Feuers Quaal, und entstehet boch bas Licht aus dem Reuer, ba man in bes Lichtes Quaal ben fanften, reinen und lieblichen Beift verftehet, und in bes Reuers Quaal die Urfachen beffelben. Mis ihr benn febet, daß aus bem Teuer Die Luft urftandet, melches ber Beift ift, und die Luft auch in vier Gestalten verstanden wird, als eine trockene, nach bem Grimm bes Feuers, und eine naffe, als Baffer vom herben Unziehen; und jum Dritten eine fanfte vom Lichte, und gum Bierten eine erhebende vom Grimmes Feuersichrack. Da wir benn verfteben, bag bas Licht in allen Gestalten Meiffer ift, benn es hat die Sanftmuth, und ift ein Leben, bas burch ben grimmen Tob, ale burch die Ungstquaat im Erfinken erboren wird, als ein ander Principium, das im Feuer bestehet ohne Rublen, bat boch :fein Kublen in fich, ale ben lieblichen Beschmack; ba wir bann versteben, daß bas Waffer burch ben Tob erboren wird, burch bas Erfinken burch's Reuers Ungft. Und weiter zu verfteben, wie es boch fein Tob fei, ba es boch ein Tod ift; aber bas Licht macht's grunend, bag ein Leben barin ift, welches Leben in bes Lichtes Rraft ftebet, da das Leben aus dem Tode grunet, namlich die Befenheit, als bie Begreiflichkeit, wie bas Baffer, bas an ihm felber tobt ift, aber bas Keuerleben und bes Lichtes Rraft ift fein Leben. Alfo ift bie Wefenheit wie tobt geachtet, ba bas Leben barin ein eignes ift, und fich felbst in fich besiget und gebieret, ba ber Tod ber Befenbeit muß ben Leib bagu geben, wie in unferm britten Buche gu lefen, bag wir im Lichtleben und im Baffer bes Tobes auch gwo Geftalten verfteben, und nach der Ungft im Feuer die britte: als 1) in ber Ungft ber Ertobtung im Grimm bes Feuers verfteben wir ein grimmig Waffer, wegen ber erften vier Gestalten gur Platur, als Berbe, Bitter, Ungft und Feuer; gleichet fich dem Gift, ift auch Gift, eine bollische Wefenheit im Grimme, nach bem Urftande bes ersten Principii, barinnen Gottes Born quillet.

10. Zum Andern verstehen wir das andere Wasser im Lichteseschrack, in dem die Quaal durch die Tedtung sinket, und im Tode gleich als ein Nichts wird, denn im Nichts wird die ewige Freiheit, als der ewige Abgrund der Ewigkeit erreichet. So denn das ungreifeliche Licht im selben Ersinken in die Ewigkeit blicket, und das Ersinken immer erfüllet: so grünet im Lichte die Kraft des Lichts, das ist das Leben, aus dem ersunkenen Tode aus, denn der Grimm vom Feuer bleibet im Grimmen-Quall des Grimmen Wassers, und gehet nicht mit in Tod. Es kann auch nicht sein, denn die Grimmigkeit ist das strenge Allemacht-Leben, das nicht kann sterben, und das die ewige Freiheit nicht kann erreichen; denn es heißet und bleibet in Ewigkeit das Nature

leben: wiewohl im Lichtleben auch eine Natur erfunden wird, ift sie boch nicht peinlich oder feindlich, als im Urstande der Natur, nach welchem sich Sott einen eifrigen zornigen Gott nennet. Denn im Lichts-Quall wird das Wasser, welches durch den Tod in die Freiheit ersunken ist, eine Quall und Wasser des ewigen Freudenlebens, in welchem die Liebe und Sanstmuth ewig aufquellet, da es dann kein Sinken mehr ist: sondern ein Grünen, welches Paradeis heißet. Und das Bewegen aus des Wassers Quall heißet Element, das ist das reine Element in der englischen Welt; und die Ursache des Feuers im Licht ist das ewige Firmament, darin die ewige Wissenschaft Gottes in Weisheit eröffnet wird, als dessen seine Gleichniß am außern Kirmament und Sternen ist.

11. Ulfo verfteben wir nun gwo Belten in einander, ba feine bie andere begreift, als namlich eine im Grimm ber feurigen Natur, im Baffer der Gift und Unaffquaal, da die Teufel innen wohnen; und dann eine im Lichte, da das Baffer des Lichts aus der Angst erfunken ift in die ewige Freiheit, welche das Giftwaffer nicht mag erreichen ober begreifen, und ift doch nicht getrennt, als nur burch ben Tod, da es sich in zwei Principia scheidet, und also in zwei Leben theilet; als eines in Born, und bas andre in der Liebe, welches Le= ben fur bas rechte Leben Gottes erkannnt mirb. Und hierinnen ftecet ber Grund, baf, als wir mit Ubam aus biefem Lichts-Leben ausgingen in bas außere Beltleben, barum Gott Menfch ward; fo mußte er uns burch biefen Tod burch und aus ber Grimmen-Quaal aus bem feurigen Ungit-Leben durch ben Tod in das Licht= und Liebe-Leben wieder einführen, da zwar die Pforte des Todes war im Grimm gugefchloffen in ber menschlichen Geele, bag bie Geele in ber Angftquaal, in ber innern Ratur, im Feuer ber Gift, ale im Baffer ber Ungft ftund: allba hat der Furft Chriftus ben Schluß bes Tobes zerbrochen, und ift mit feiner menschlichen Seele durch den Tod im Lichte Gottes wieder ausgegrunet, und führet alfo in feinem Lichtleben den Tod ihund gefangen, daß er ift ein Spott worden. Denn mit biefem Schluß gedachte Lucifer ein Berr und allmachtiger Fürft im Grimme ju fein; aber ale ber Schluß zerbrochen ward, fo zerftorete ihm Die Rraft ber Gottheit im Lichte fein Reich. Allbar ward er ein gefangener Rnecht, benn Gottes Licht und bas Baffer ber Sanftmuth ift fein Tob, ber Born wird bamit getobtet.

12. Also ist das Licht und die Liebe in den Born getreten mit dem paradeisischen Element und dem Wasser des ewigen Lebens, und ist also Gottes Born gelöschet worden. Darum bleibet nun der Lucifer in sich selber nur ein angstlicher grimmiger Feuerquaal, da sein Leid ein Gift ist, und ein Quaal des Gistwassers; und ist also aus Gottes Feuer ausgestoßen worden in die Matrix der ewigen Natur, als nämlich in die strenge Herbigkeit, welche die ewige Finsternis gebieret. Darinnen führet er das gar strenge Regiment in dem

angftlichen Mercurio, und ift alfo ale ein Befchamter ober Berftogener, welcher im Urftande ein Furft mar; aber ibo nichts mehr gilt ale ein Scharfrichter und ehrentofer Rnecht, ber ba muß in Gottes Grimm fein ale ein Benfer, ber bas Bofe ftrafet, wenn ihm bas von feinem Beren befohlen wird: weiter hat er feine Bewalt, wies wohl er boch ein Betruger ift, bag er nur viel mochte erhafchen und fein Reich groß werde, daß er viel habe, und nicht alfo mit Benigem im Spotte ftebe. Dergleichen eine Sure auch bentet, wenn nur viel huren find, fo bin ich ja nicht allein eine Sure, fondern ich bin wie andere. Alfo begehret er auch ein groß Geschlecht, daß er baburch Gottes fpotte. Der Teufel giebt immer Gott die Schuld, baß er fei gefallen, und bag ibn Gottes Grimm alfo gezogen batte, und in einen folden Willen ber Soffart gesturget, bag er nicht fei bestanden; vermeinet, wenn er nur viel zu fich zoge, daß fein Reich groß werbe, und daß er derer defto mehr überkomme, die auch alfo thun wie er, und Gott verfluchten, fich aber felber rechtfertigten : bas ift feine Starte und Wolluft in feiner finftern berben Ungft, daß er immer bas Keuer in fich erreget, und über bie Throne ausfähret. Ulfo halt er fich ja noch fur einen Fürsten und Konig; und ob er gleich bofe ift, so ift er boch ein Furft feiner Legionen im Borne in feiner Rreatur; aber mit dem Born außer feiner Rreatur hat er nicht Gewalt zu thun, barinnen muß er als ein Unmachtiger gefangen bleiben.

13. Ulfo verftehet bas menschliche Leben in zweien Geftalten, als eine nach dem Feuer ber Natur, und die andre nach bem Feuer bes Lichts, welches Reuer in ber Liebe brennet, barinnen bie eble Bildnif Gottes erfcheinet: und verfteben hierinnen, bag ber Wille bes Menfchen foll in Gottes Willen eingehen, fo gehet er in Christi Tod mit Chrifti Geele burch ben Tod in Die emige Freiheit Gottes, in bas Lichtleben ein, ba ift er in Chrifto bei Gott. Die britte Geftalt des Lebens ift das außere geschaffene Leben aus diefer Belt, als aus Sonne, Sternen und Elementen, welches Gottes Geift bem Abam mit bem Geifte majoris Mundi in feine Rafe blies; ba er bann auch eine außere Seele ward, welche im Blut und Bafe fer fcmimmet, und im außern angegundeten Feuer brennet, ale in ber Barme.

Diefes außere Leben follte nicht in die Bilbnig als in bas innere Leben greifen; die Bildnif follte bas auch nicht in bas innere Licht (welches burch ben Tob scheinet und mit feiner Rraft in ber ewigen Freiheit grunet) einlaffen, denn bas außere Les ben ift nur ein Gleichniß bes innern Lebens. Der innere Geift follte nur in bem außern Spiegel die ewigen Bunder (fo in Gottes Beisheit waren im Ungrunde in ber gottlichen Magia erblichet worben) eröffnen, und zu einem figurlichen Spiegel bringen, namlich gu einem Bunderfpiegel, ju Gottes Ehren und gur Freude bes innern Menfchen, aus Gott geboren; aber fein Bille follte nicht barein geben, die außeren Bunder in die Bildniß einzuziehen, wie wir denn ist mit Jammer erkennen, daß ihm der Menfch einen irdischen Schatz in fein Gemuth einzeucht und einbildet, und alfo die reine Bildniß

Gottes nach bem andern Principio in fich gerftoret.

15. Des Menschen Willengeist gehet ist in bas irbische Bes fen, als in einen irdifchen Schat, und in ein irdifch Gefaß; badurch wird die Bildnif in folder Imagination auch irdisch, und gehet wieder in ben Tod, und verlieret Gott und Simmelreich; benn fein Willengeift ftecket mit ber Liebe im außern Leben. 36t muß bas außere Leben fterben und gerbrechen, auf daß die geschaffene Bildnif nach dem innern Reich erscheine, und alfo ftecket der Willengeift mit feiner Liebe in den außern Bunbern, und fuhret Diefelben im Sterben bes auffern Lebens mit fich por bas Gericht Gottes; ba foll ber Willengeift burch's Feuer geben , und foll die Bildnig im Feuer bewahret werben, ba muß alles Erdische abbrennen von der Bildniß, benn fie muß gang rein und ohne Datel fein. Gleichwie bas Licht im Keuer bestehet, also muß der Willengeift auch in Gottes Keuer bestehen: und wo er allda nicht fann burch's Feuer Gottes burch den Tob frei durchgeben, fo wird biefelbe Seelenbildniß ausgespeiet werden in die ewige Kinfternif.

16. Und dieses ist eben der schwere Fall Abam's, daß er seinen Willengeist in das außere Leben als in das außere Principium in die falsche Sucht einsetze, und imaginirte nach dem irdischen Lesben; und also ging er aus dem Paradeis, welches durch den Tod im andern Principio ausgrünet, in das Aeußere, und ging also in den Tod ein: also mußte er sterben, und also ward seine Bildniß zerstöret. Dieses haben wir von Abam geerbet; aber auch von dem andern Abam Christo die Wiedergeburt, da wir in Christi Menschwerdung mußen eingehen, und mit ihm in seinen Tod, und aus dem Tode mit ihm grünen in der Paradeis-Welt, in der ewigen Wesenbeit der

.

Freiheit Bottes.

### Das 6. Kapitel.

Was die Lust vermag; wie wir in Adam gefal= len und in Christo wiedergeboren sind; und wie es so leicht nicht ist, ein rechter Christ zu werden.

Alfo verfteben wir, daß es an ber Luft lieget, und baß bie Berberbung aus ber Luft kommen ift und noch immer kommet; benn bie Luft ift eine Imaginirung, ba bie Imagination fich in alle Ges stalten ber Natur einwindet, daß fie allba gefchwangert werben mit bem Dinge, baraus die Luft entstehet; ale wir benn verftehen ben außern Geift des Menfchen, welcher ift eine Gleichniß bes innern: biefen hat geluftert nach ber ichonen Bilbnif, und berowegen feine Smagination in ben innern gefetet, bavon ber innere ift inficiret worben. Und weil er nicht zur Stunde ben Tob gefühlet hat, fo hat er bem außern feinen Willengeift eingeraumet: alfo ift ber aufere in ben innern gur Berberge eingezogen, und ift endlich ber Wirth im Saufe worden, und hat ben innern verbunfelt, daß alfo bie Schone Bildnif ift verblichen. Mubie fiel bie fcone Bildnif un= ter bie Morber, nämlich unter bie ftrengen Geifter ber Natur und bes Lebens Urftand; biefe hielten bie Bildnig gefangen, und gogen ihr bas Paradeiskleid aus, mordeten in ihr, und ließen fie halb todt liegen.

Ist mar ber Samariter Christus Roth; und das ift die Urfache, bag Gott Menich ward. Benn ber Schabe batte fonnen burch ein Bort-Sprechen oder Bort-Bergebung geheilet werben, fo ware Gott nicht Menfch worden; aber es war verloren Gott und das Paradeis, dazu die edle Bildniß mar zerftoret und vermuftet worden, und mußte wiederum aus Gott geboren werden. Und barum fam Gott mit feinem Worte, welches ift bas Centrum im Lichtles ben, und ward Kleisch, daß die Seele wieder ein gottlich, paradeisisch Wohnhaus befame : verftebe, daß gleichwie Ubam's Seele hatte die Thure der Keuerseffentien aufgethan und die irdifchen Effentien ein= gelaffen, welcher Quaal fich hatte in die Paradeisbildnig eingewunben, und die Bildnif irbifd, gemacht: alfo that Gottes Derg Die Thur ber Lichts-Effentien auf, und umfing die Geele mit bem bimm= lifchen Fleische, und alfo imaginirten des beiligen Fleisches Effentien nach der Bildnif, nach der Scele Effentien. Ulfo ward Die Scele ibt wieder geschwangert, bag fie mit ihrem Billengeifte burch ben Tod in bas Parad, isleben einging. Und baber fam die Berfuchung

Christi, daß er versuchet ward, ob die Seele wollte vom Verbo Domini essen, und ob sie könnte wieder durch den Tod in Gottes Leben eingehen, welches endlich am Stamm des Kreuzes erfüllet ward; da Christi Seele durch das Feuer des Grimmes durch den strengen Quaal, durch den Tod ging, und grünet wieder in der h. Paradeiswelt aus, in welche Adam war geschaffen, also ist uns Menschen wieder geholsen worden.

3. Darum thut uns nun Noth, daß wir unsern Willen, Sinn und Gemuth aus allen irdischen Dingen ausziehen, und in Christi Leiden, Sterben, Tod und Auferstehung einwenden, daß wir den alten Abam mit Christi Tode immer kreuzigen und immer mit der Sunde im Tode und Sterben Christi sterben, und mit ihm aus der Angst des Todes in einem neuen Menschen immer wieder aufstehen, und im Leben Gottes grünen: anders ist kein Rath. Wir mussen der irdischen Welt in unsern Wilsen absterben und mussen ber neuen Welt im Glauben, im Fleisch und Blut Christi immer wiedergeboren werden; wir mussen aus Christi Fleisch geboren werden

ben, wollen wir andere bas Reich Gottes fchauen.

4. Es ist nicht so ein leicht Ding, ein rechter Chrift zu sein, sondern es ist das allerschwereste Ding. Der Wille muß ein Ritter werden, und wider ben verderbten Willen ftreiten; er muß fich aus ber irdifchen Bernunft in den Tod Chrifti in Gottes Born einfenken, und dem irdischen Willen als ein theurer Ritter feine Gewalt gerbrechen, und sich also hart verwegen, daß er will das irdische Leben baran segen, und nicht nachlassen, er habe denn den irdischen Willen gerbrochen, welches mir wohl ein ftrenger Rrieg ift, wenn zwei Principia mit einander ftreiten um die Ueberwindung. Es ift fein Scherz, es muß Ernft fein, um bas Ritterfranglein gu fechten; benn Reiner erlanget bas, er fiege benn. Er muß bes irbifchen Billens Macht zerbrechen, welches er in fich aus eigener Macht boch nicht vermag; aber fo er fich aus ber irbifchen Bernunft in den Tod Chrifti mit feinem innern Willen einfenket, fo finket er burch Chrifti Tod burch Gottes Grimm wider alles Salten bes Teufels in Die Paradeiswelt, in das Leben Chrifti ein. Er muß feinen Willen machen als todt, alfo lebet er Gotte, und erfinket in Gottes Liebe, und da er boch im außern Reich lebet.

5. Ich rebe aber vom Nitterkränzlein, welches er in ber Paradeiswelt bekommt, so er einmal hindurchbringet; benn allba wird ber eble Saame gefäet, und bekommt bas hochtheure Pfand des heistigen Geistes, der ihn barnach leitet und führet. Und ob er in die fer Welt muß in einem sinstern Thal wandeln, da der Teufel und die Bosheit der Welt immer über ihn herrauschen, und den außern Menschen oft in Greuel einwerfen, und also das eble Senktörnlein verbecken: so läßt sich's doch nicht verhalten, sondern es grünet hervor, und wächset ein Baum daraus in das Reich Gottes, wider alles

Buthen und Toben bes Teufels und feines Unhangs. Und je mehr ber eble Perlenbaum gedrücket wird, je heftiger und gewaltiger er wachset; er last sich nicht unterdrücken, ob es auch bas außere Leben kosten soll.

- 6. Also, mein liebes Gemuth, forsche nach bem Baum bes christlichen Glaubens recht; er stehet nicht in dieser Welt: wohl muß er in dir sein, aber du mußt mit dem Baume mit Christo in Gott sein, also daß dir diese Welt nur anhange, wie sie denn Christo auch nur anhing. Doch nicht also zu verstehen, daß diese Welt vor Gott nichts taugte oder nune ware: sie ist das große Mysterium; und ist der Mensch darum in diese Welt geschaffen worden, als ein weiser Regent desselben, daß er soll alle Wunder (so von Ewigkeit sind im Sulphur, daraus diese Welt mit Sternen und Elementen ist geschaffen worden) eröffnen, und nach seinem Willen, in Formen, Figuren und in Vildnissen, Alles zu seiner Freude und Herrlichkeit.
- 7. Der Mensch war ganz frei erschaffen ohne einiges Gesetz, er hatte kein Gesetz als nur das Naturgesetz, daß er nicht sollte ein Principium in das andere vermischen: der innere Mensch sollte nichts Irbisches in sich einlassen, sondern sollte allmächtig über das äußere Principium herrschen; so ware kein Tod noch Sterben in ihn kommen, es hatten ihn auch die außern Elemente nicht rügen können, weder Hige noch Frost hatte ihn gerüget. Denn als die edle Bildeniß im Feuer bestehen muß, also sollte auch dieselbe edle Bildnis durch den ganzen Menschen, durch alle drei Principia herrschen, Alles tegieren und mit der Paradeisquaal erfüllen.
- 8. Weil es aber ja nicht mochte fein, und je bas fleifch irbifch worden, fo muffen wir nun im Glauben geboren werden, ba zwar bas irbifche Leben bas rechte Leben verbecket; fo muffen wir bas rechte Rleid anziehen, welches Soffnung heißet, und unfern Bilten in die hoffnung einfeten, und immer am Baum bes Glaubens arbeiten, daß er feine Fruchte bringe, ale bie holdfelige Liebe gegen Gott und feinen Rachften. Er foll Gutes wirken, nicht allein um feinetwillen, fondern auch daß er feinen Nachsten mit feinem Erempel und Leben beffere. Er foll denken, bag er ein Baum im Reiche Gottes fei, bag er Gottes Frucht trage und machfe in Gottes Uder, baß feine Frucht auf Gottes Tifch gehore, und bag er feine Berte und Bunder in die rechte Liebe einfaffe, und in der Liebe mandele, daß er die moge ins Reich Gottes eins führen. Denn Gott ift ein Geift, und ber Glaube ift auch ein Beift in Gott, und Gott ift in Chrifto Menich worben; bes Glaubene Geift wird auch in Chrifto Menfch geboren. Alfo manbelt ber Millengeift recht in Gott, benn er ift Gin Beift mit Bott, und mir-Bet mit Gott gottliche Werte: und ob ihn bas irbifche Leben ver-

bedet, daß er feine Werke, fo er im Glauben hat geboren, nicht kennet; fo wird es doch in Zerbrechung des irdischen Lebens offensbar, denn die Hoffnung ist fein Kasten, und ein Mysterium, darein des Glaubens Werke gesaet werden, und auch behalten.

### Das 7. Kapitel.

Zu was Ende diese Welt sammt allem Wesen sei geschaffen, auch von zweien ewigen Myste=rien; von dem mächtigsten Streite in dem Menschen um die Bildniß; und worinne der Baum des christlichen Glaubens stehe, wach se und Frucht trage.

So benn ber Mensch also in einem breifachen Leben ftehet, fo ift jedes Leben dem andern ein Mpfterjum, und begehret des ans bern; zu welchem Ende biefe Welt mit allem Wefen ift erschaffen worden, benn die gottliche Befenheit begehret des Spiegels ober Gleichniß: benn biefe Welt ift ein Gleichniß nach Gottes Wefen, und ift Gott in einem irdifchen Gleichnif offenbar. Denn die Bunber ber Berborgenheit mochten in ber englischen Welt in ber Liebe= geburt nicht eröffnet werden; aber in biefer Belt, ba Liebe und Born gemischet ift, allda ift eine zweifache Bebarerin, ba mochte es fein: benn alle Dinge urftanden aus der Feuerswurgel, werden aber mit bem Baffer ber Sanftmuth umfangen, bag es ein liebliches Befen ift. Go aber bas Feuer in ber englischen Welt nicht erkannt wird, benn bas Centrum ber Gebarerin ftehet im Lichte und ift bas Bort Gottes, fo mogen die Bunder der Natur anders nicht als in einer geiftlichen Magia eroffnet werden, bas ift, fie muffen in Gottes Beibheit erfehen werden. Weil aber daffelbe den Engeln und Geelen der Menschen fast ungreiflich ift, und aber Gott in den Engeln und Menschen will erkannt fein, fo luftert die englische Belt nach ben großen Bundern, fie zu erkennen, die in Gottes Beisheit find von Emigkeit geftanden. Und biefe werben in der irdifchen Bleich niß zum Wefen gebracht, in Figuren und Bilbniffen, Alles nach ben ewigen Effentien bes Centri ber Natur, daß die Wunder mogen ewig fteben; aber nicht effentialisch, fonbern in Figuren, in Bilbnifs fen und Gleichniffen, in Formungen: nach dem Willen zwar mas gifch, aber die Gebarerin ift boch im Centro ber Bunber, benn fie ist einmal aus bem Feuer erwecket worden; aber sie wird in bem Mysterio wieder verschlungen und stehet als ein verborgen Leben. Darum sollen alle Wesen, gleich als ein Schatten, in der englischen Welt offenbar werden, aber nur die, welche in Gottes Willen sind in das Mosterium eingeführet worden; denn der Mysterien sind zwei, die da ewig sind, als eines in der Liebe, und das andre im Zorn: wo sich nun der Willengeist mit seinen Wundern hineinwendet, allba innen stehen auch seine Werke und Munder.

Alfo ift und imgleichen zu erkennen, bag auch bas Meußere bes Innern beftig begebret, benn Alles lauft nach bem Centro, als nach bem Urftand, und begehret ber Freiheit; benn im Feuer ber Natur ift Ungft und Quaal: fo will nun die Bilbung ober bas Bild ber Sanftmuth im Quaal ber Liebe frei fein, und mag boch nicht im Qual ber feurigen Effentien frei fein, fo lange, bis fich bie Quaal in der Berbrechung Scheibet, allba tritt ein jedes in fein Mufterium. Defigleichen will bas Teuer vom Baffer frei fein, benn das Waffer ift auch bes Feuers Tod, und ift ihm auch My= fterium. Und feben wir gleich hiemit, wie bas Baffer bas Feuer gefangen halt, und boch fein Sterben im Feuer ift, fonbern es ift nur ein Mysterium im Feuer; wie benn zu seben ift, wie es im Reuer bervorbricht und fich eroffnet, ba es aus bem Centro fei= ner eignen Gebarerin fich eroffnet, wie das im Betterleuchten gu feben ift, auch an einem Steine, ber boch Baffer ift, zu erkennen ift. Geben aber vornehmlich, wie alle Geftalten der Ratur bes Lichtes begehren; benn in bemfelben Begehren wird bas Del erbo= ren, barinnen bas Licht erkannt wird, benn es urftanbet aus ber Sanftmuth.

3. Also ist uns zu erkennen unfer Leben, daß in uns bes Feuers Centrum offen stehet; denn das Leben brennet im Feuer: und dann ist uns zu erwägen die Begierde zur Liebe, welche im Worte des Lebens urständet in der englischen Welt, da das Herz Gottes mit seinem Begehren gegen uns mit seiner Imagination ste-

het, und une auch zeucht in das gottliche Mufterium.

4. Und zum Dritten ift uns zu erwägen das magische Reich dieser Welt, welches auch in uns brennet, und uns heftig in seine Wunder zeucht, denn es will offenbar sein; und der Mensch ist zu dem Ende darein erschaffen worden, daß er dasselbe Mosterium offenbare und die Bunder an's Licht und in Formen nach der ewigen Weisheit bringe. So er denn nun dieses thun soll, und also in einem dreisachen Feuer brennet, so hat der rechte Geist, in dem die englische Bildniß stecket, große Unruhe, und ist in großer Gefährliche feit, denn er wandelt gar auf einem schmalen Steige und hat zwene Feinde, die ihn immer ziehen: ein jeder will in der Bildniß sein, und seinen Quall hineinführen. Uls nämlich das innere und äußere Feuer; das innere Reich des Grimmes und auch das äußere irdische

Reich bes Spiegels; und stecket die rechte Bilbnis also mitten in ber Quetsche. Denn das innere Neich will durch das außere die Munder eröffnen, dieweil es aber zu scharf ist, so fleucht das außere Regiment vor dem innern und greift nach dem mittlern, als nach der Bildnis, welche in der Freiheit Gottes stehet, und slicht sich also in die Bildnis ein. Denn es greifet Alles nach dem Herzen Gottes, als nach dem Sentro des Freudenreiches. Ist that der Bildnis Noth, daß sie sich wehre, den irdischen Gast nicht einzulassen, viel weniger den seurigen; und wird doch aus beiden erboren, nämlich aus dem Feuer das Leben, und aus dem Aeußern die Wunder. Darum that dem Menschenbilde hoch Noth, daß es ein mäßiges nüchternes Leben suhre, und sich mit dem äußern Reiche nicht zu sehr fülle, denn es machet sonst seine Inwohnung in der edlen Bildnis.

5. hier verfteben wir ben machtigen Streit im Menfchen um bie Bildnif Gottes; benn ihrer brei ftreiten barum; erftlich bas ftrenge Feuerleben, jum Undern bas gottliche Leben, und gum Drits ten bas irdifche Leben. Alfo ftecket bas eble Bild in ber Mitten, und wird von dreien gezogen. It ift ihm Noth, daß fich's im Glauben in das Myfterium ber hoffnung verberge, und ftehe in bemfelben Mnfterio ftille, ba benn ber Teufet im innern Feuerleben immer heraus in das außere irdifche Feuerleben, in hoffart, Falfch und Geig uber die edle Bildnig herreitet, will fie ins Feuer und Ungftleben einführen und gerbrechen; benn ber meinet immerbar, ber Locus biefer Belt fei fein Konigreich, er will feine andere Bifdniß barinnen leiden. Ist fällt nun die edle Bildnif in Rreus, Trubfal, Ungft und Roth: und gehoret allhier ein großer Streit bargu, um bas ebte Ritterfranglein ber Bildnif Gottes zu erfechten; daher ur= ftandet das Gebet, daß die Bilonif ftets aus bem eingeführten irbifchen Befen, und auch aus ben hoffartigen bouifchen Greueln mit bem Bebet ausgehe, und immer in Gottes Leben in feine Liebe eingehe. Und alfo ertobtet die rechte Bildnif immer ben irdifchen Ubam und auch ben höllischen Doffaristeufel, und muß immer fteben als ein Ritter; und ift ihr am allernuglichften, bag fie fich in bie Beduld einwickele, unter bas Rreug merfe und immer in ber Liebe aufquelle, benn bas ift ihr Schwert, bamit fie ben Teufel fchlaget, und bas irbifche Befen austreibet. Sie hat fein ander Schwert, Damit fie fich mehre, ale bas fanfte Baffer bes emigen Lebens, bas fcmedet bem hoffartigen grimmigen Feuergeifte nicht, benn es ift feine Gift, er fleucht babor.

6. So wir nun wollen den Baum bes chrift lichen Glaubens recht anwenden, so sagen wir: seine Murgel stehet im Musterio der Hoffnung, sein Gewachs stehet in der Liebe, und sein Leib in der Fassung des Glaubens, das ift, da die Bildnif mit ih= rem ernsten Begehren in Gottes Liebe eindringet, und Gottes Besfenheit, das ist, Christi Leib fasset. Das ift nun das Corpus, dars

innen ber Baum fiehet, machfet und grunet, und Fruchte bringet in Gebulb; biese gehoren alebann in die englische Belt, und sie find ber Seele Speise, bavon sie iffet und ihr feurig Leben erquicket, bag es ins Licht ber Sanftmuth verwandelt wird.

7. Alfo machfet ber Baum im Paradeis Gottes, welchen ber außere Menfch nicht kennet und feine Bernunft begreift; aber ber eblen Bildnif ift er gar wohl kenntlich, ber wird alebann, fo bas außere Leben gerbricht, offenbar, und folgen ihm alle feine Berte im Mufterio der hoffnung, barein er gefaet hat, nach. Darum foll ibm Reiner, ber Gottes Pilgrameftrage manbeln will, furnehmen in Diefer Belt gute frobliche Tage zu haben, mit weltlichen Ehren, fondern Trubfal, Berachtung und Berfolgung marten feiner alle Stunden. Er ift allhier nur in einem Jammerthal und muß immer im Streit fteben, benn ber Teufel gebet um ihn ber als ein brullender Lowe; er reiget alle feine Rinder ber Bosheit wider ibn; er ift geachtet als ein Rarr; er ift feinem Bruber unbekannt, feiner Mutter Saus spottet fein und verachtet ibn. Er gebet baber, faet in Trubfal, und angstet fich; aber es ift Diemand, ber es begreift, ober dem es zu Bergen ginge; Jebermann meinet, feine Thorheit plage ihn alfo. Ulfo bleibet er der Belt verborgen; benn er ift mit feiner eblen Bilbnig nicht von ber Belt, fondern aus Gott geboren. Er faet in Trubfal, und ernotet in Freuden. Ber will aber feine Berrlichkeit aussprechen, die ihm ju Lohn wird? Dder wer will fagen von dem Ritterfranglein, welches er erlanget? Wer fann aussprechen die Krone ber Jungfrau, welche ihm die Jungfrau ber Weisheit Gottes auffetet? Bo ift eine folche Schone, Die ben Simmel übertrifft? D, eble Bildnig! Bift bu boch ein Bildnif ber h. Dreifaltigfeit, in ber Gott felber wohnet! Gott fetet bir-feinen fconften Schmuck auf, bag bu bid follft ewig in ihm erfreuen.

8. Was ist doch das Wesen dieser Welt, dieweil es zerbricht, und den Menschen nur in Kummer, Ungst und Elend einführet, darzu in Gottes Jorn, und zerbricht ihm das schone Bild, und zeucht ihm eine Larve an! D welche eine große Schande wird der Mensch dessen haben, so er am Gerichtstage Gottes wird also mit einer thiestischen Bildniß erscheinen, ohne das, was hernach folget, indem er soll ewig darinnen bleiben! Da wird Greuel angehen, da wird Uechszen und Heulen sein um das verlorne Pfand, welches ewig nicht mag wieder erreichet werden, da die Bildniß soll in Ewigkeit vor dem greulichen Teusel stehen, und thun, was der Greuelfürst Lu-

The same of the sa

cifer will.

#### Das 8. Kapitel.

Auf was Weise Gott die Sünde vergiebet und wie man ein Kind Gottes wird.

Liebes fuchenbes begieriges Gemuth, bas bu hungerft und bur= fteft nach Gottes Reich, merte boch den Grund, mas dir gezeiget wird! Es ift ja nicht alfo ein leicht Ding, ein Rind Gottes zu werben, wie Babel lehret; ba man die Gemiffen in die Siftorien fuhret, sie alfo höflich mit Christi Leiden und Tod kipelt; ba man bie Bergebung der Gunden biftorifch lehret, gleich einem weltlichen Berichte, da Einem feine Schuld aus Gnaden erlaffen wird, ob er gleich ein Schalt im Bergen bleibet. Es ift allhie viel anders; Gott will feine Beuchler haben; er nimmt nicht alfo die Gunde bon uns, indem wir nur an der Wiffenfchaft hangen und une des Leis . bens Chriffi troften, und aber im Gemiffen in den Greueln bleiben. Es heißet: Ihr muffet von Neuem geboren werden, oder follet nicht in das Reich Gottes tommen. Daß fich Giner will mit Chrifti Leiden und Tod figeln und ihm bas zueignen, und will aber mit feinem Willen unwiedergeboren im abamifchen Menfchen bleiben, ber thut eben als Giner, der fich troftet, fein Berr werde ihm fein Land fchenken, ob er gleich nicht fein Cohn ift, und er es doch allein verbeißen dem Sohne zu fchenken; alfo auch allhie, willft du deines herrn Land besiten und jum Gigenthum haben, fo mußt bu fein rechter Sohn werden, benn ber Magd Sohn foll nicht erben mit ber Freien. Der Siftorien-Sohn ift ein Fremdling; du mußt aus Gott in Chrifto geboren werden, bag bu ein leiblicher Gohn werbeft, aledann bift du Gotres Rind und ein Erbe bes Leidens und Todes Christi: Christi Tod ift bein Tod, feine Auferstehung aus dem Grabe ift beine Auferstehung, feine Simmelfahrt ift beine Simmelfahrt, und fein ewiges Reich ift bein Reich. Indem du fein rechter Sohn aus feinem Fleifd und Blut geboren bift, fo bift du ein Erbe aller fei= ner Guter, anders kannft du nicht Chrifti Rind und Erbe fein.

2. So lange das irdische Reich in beiner Bildniß stecket, so bist bu bes verderbten Abam's irdischer Sohn. Es hilft keine Heuchezlei. Gieb gute Worte vor Gott, wie du willst, so bist du ein fremdes Kind, und gehören dir nicht Gottes Guter, die du mit dem verlornen Sohne wieder zum Bater kommest, mit rechter wahrer Reue und Buse über dein verlornes Erbgut. Da mußt du mit deinem Willengeiste aus dem irdischen Leben ausgehen und den irdischen Willen zerbrechen, welches wehe thut, mit dem Gemuth und

Willengeist seinen gehabten Schat verlassen, barinnen ber Willengeist war erboren, und mußt in Gottes Willengeist eingehen: allba saest du beinen Namen in Gottes Reich und wirst in Gott, als eine Frucht, die in Gottes Acker wächset, neugeboren; benn dein Wille empfähet Gottes Araft, Christi Leib, und wächset dir der neue Leib in Gott: alsdann bist du Gottes Kind, und gehören dir Christi Guter. Sein Verdienst ist dein Verdienst, sein Leiben, Tod und Auferstehung ist Alles dein; du bist ein Glied an seinem Leibe, sein Geist ist dein Geist, er leitet dich auf rechter Straße, und Alles was du thust, das thust du Gottes. Du säest in dieser Welt, und erndtest im Himmel Gottes; du bist Gottes Wunderwerf und eröffnnest in dem irdischen Leben seine Wunder, und zeuchst die mit deis

nem Willengeifte in bas beilige Mnfterium.

3. Alfo merket dieß ihr Geizigen, ihr Hoffartigen, ihr Neidischen, ihr falschen Richter, ihr Boshaftigen, die ihr euren Willen und Begierde in irdische Guter, in Geld und Gut, und in Wollust dieses Lebens einführet, und haltet Geld und Gut für euren Schatz, und sehet eure Begierde darein, und wollet gleichwohl Gottes Kinder sein, stehet und heuchlet vor Gott, er soll euch die Sunde vergeben. Ihr aber bleibet mit eurer Bildniß in Abam's Pelze, in Abam's Fleisch, und tröstet euch also des Leidens Christi, und seid nur Heuchler. Ihr seid nicht Gottes Kinder, ihr musset in Gott gedoren werden, wollet ihr Kinder sein, anders betrüget ihr euch sammt euren Heuchslern, welche euch eine gleißnerische Farbe vormahlen. Sie lehren, und sind nicht von Gott erkannt noch gefandt zu lehren; sie thun's um's Bauchs und um weltlicher Ehre willen, und sind die große Hure zu Babel, die mit den Lippen Gott heucheln, und mit dem Herzen und Willengeiste dem Drachen zu Babel dienen.

4. Liebes Gemüth, willst du Gottes Kind werden, so schiede bich zur Anfechtung und Trubfal. Es ist nicht leicht und sanst einzugehen in das Kinderleben, bevorab so die Vernunft im irdischen Reiche gefangen lieget: sie muß zerbrochen werden, und muß der Wille von der Vernunft ausgehen, er muß sich in Gottes Reich in demuthigen Gehorsam einsten, als ein Korn in den Acker gesäet wird: er muß sich in der Vernunft gleich als todt machen, und Gott ergeben, also wächset die neue Frucht in Gottes Reich.

5. Darum stehet der Mensch in einem dreifachen Leben, und gehöret Alles Gott zu. Die innern feurigen Essentien des ersten Principii werden mit dem neuen Leibe in Christo eingeleibet, daß sie in Christi Fleisch und Blut aus Gottes Willen wallen; ihr Feuer ist Gottes Feuer, aus welchem die Liebe, Sanstmuth und Demuth brennet, da der h. Geist ausgehet, und hilft ihnen den Kampf wider die irdische Bernunft, auch wider des verderbten Fleisches und des Teusels Willen bestehen. Sein Joch des irdischen Willens wird ihm leichter; aber er muß in dieser Welt im Streit bleiben. Denn

bem irbischen Leben gehöret Nahrung, die muß ber Mensch suchen, und barf doch auch nicht seinen Willen und Herz da hinein segen und baran hangen; er muß Gott vertrauen, seine irdische Vernunft tritt immer in Zweisel, es werde ihm sehlen; sie will immer Gott schauen, und kann doch nicht: denn Gott wohnet nicht im irdischen

Reiche, fondern in fich felber.

6. Alfo muß die Bernunft, weil fie nicht kann Gott fchauen, in die Soffnung eingezwanget werden; ba lauft bann ber 3meifel miber ben Glauben und will die Soffnung gerftoren. Da muß bann ber ernfte Bille mit ber rechten Bildnif wider bie irdifche Bernunft streiten, ba thut es mehe, und gebet oft traurig ju, bevorab wenn Die Bernunft den Lauf diefer Welt anschauet, und alfo ihren Willengeift gleich als narrisch gegen bem Laufe biefer Belt erkennet; ba heißet's: Seid nuchtern, machet, fastet und betet, daß ihr bie irbifche Bernunft moget ertauben, und gleich als tobt machen, bag Gottes Beift Statt in euch finde! Benn berfelbe erscheinet, fo uberwindet er bald die irdische Bernunft und blicket den Willen in der Ungft mit feiner Liebe und Gufligkeit an, ba benn allemal ein Schones 3meiglein aus dem Glaubensbaume geboren wird, und bienet alle Trubfal und Unfechtungen ben Rindern Gottes jum allerbeften. Denn fo oft Gott über feine Rinder verhanget, daß fie in Ungft und Trubfal eingeführet werden, fo fteben fie allemal in der Geburt eines neuen 3meigleine aus bem Glaubensbaume. Wenn ber Geift Gottes wieber erscheinet, so fuhret er allemal ein neues Bemache auf, beffen fich die edle Bilbnig fehr hoch erfreuet, und ift nur um ben ernften Sturm zu thun, ba ber irbifche Baum muß übermunden und bas eble Rorn in Gottes Uder gefaet werben, bag ber Menfch lerne ben irdifchen Menfchen erkennen; benn wenn ber Wille Gottes Licht empfahet, fo fiehet fich ber Spiegel in fich felber, eine Effeng im Lichte fiehet bie andere: also findet fich ber gange Mensch in sich felber, und erkennet, mas er ift, welches er in ber irbischen Bernunft nicht fann erkennen.

7. Also soll Niemand benken, daß ber Baum des christlischen Glaubens im Reiche dieser Welt gesehen oder erkannt werde: die äußere Vernunft kennet ihn nicht. Und ob der schöne Baum gleich schon im innern Menschen stehet, noch zweiselt wohl die irzbische Vernunft; denn der Geist Gottes ist ihr als eine Thorheit, sie kann den nicht ergreisen. Ob es gleich geschiehet, daß der h. Geist sich im äußern Spiegel eröffnet, daß das äußere Leben darinnen hoch erfreuet und vor großen Freuden zitternd wird, und denzet: nun habe ich den werthen Gast erlanget, nun will ich's glauben; so ist doch kein vollkommener Bestand darinnen, denn der Geist Gottes verharret nicht immerdar in der irdischen Quaal, er will ein rein Gesäß haben. Und wenn er weichet in sein Principium, als in die rechte Bildniß, so wird das äußere Leben kleinmuthig und

zaghaft, barum muß die eble Bildnis immer im Streite sein wiber das äußere Vernunstleben; und je mehr sie streitet, je größer wächset ber schone Baum, benn sie wirket mit Gott. Denn gleichwie ein irdischer Baum in Wind, Regen, Kälte und Hitze wächset, also auch der Baum der Bildniß Gottes unter Kreuz und Trübsal, in Ungst und Quaal, in Spott und Verachtung; und grünet auf in Gottes Reich und bringet Frucht in Geduld.

8. So wir benn foldes wiffen, fo follen wir bahin arbeiten, und uns feine Furcht noch Schrecken laffen aufhalten; benn wir werben beffen ewig wohl genießen, und einerndten, was wir allhier in Angst und Muhe gesaet haben, bas wird uns ewig troften.

Umen. Halleluja!

## Sex puncta theosophica.

Dber:

## Von sechs theosophischen Punkten Hohe und tiese Gründung.

I. Vom Gewächse der drei Principien; was ein jedes in sich und aus sich selber für einen Baum oder Leben gebäre. Wie man den Grund der Natur erforschen und kennen soll.

II. Von dem vermischten Baum Böses und Gutes,

oder das Leben der drei Principien in einander, wie sich das vereinige und vertrage.

III. Vom Urstande der Widerwärtigkeit des Gewächses,

in dem das Leben in sich selber streitig wird.

IV. Wie der heilige und gute Baum des ewigen Lebens

aus allen Gewächsen der drei Principien aus: und durch= wachse, und von keinem begriffen werde.

V. Vom Baum und Lebens-Gewächse der Verderbniß, wie ein Leben verderbe;

das ist, wie es aus dem Quaal der Liebe und Freuden in eine Quaal des Elendes trete, welches allem andern Leben zuwider ist.

VI. Vom Leben der Finsterniß,

darinnen die Teufel wohnen, was das für eine Geburt und Duaal habe.

Eine offene Pforte aller Heimlichkeiten bes Lebens, barinnen bie Ursachen aller Wesen erkannt werden. Geschrieben im Jahr 1620.

## Sec principal throughout

Plum feety therety by the 'Outline 'Outline

Transported to the particular in the particular

H Este ben vermenten Rann State and

All the product of product on the manufact and

III. Have lighted by Sentraleitable but

The last see a fig. 30 th the first of

IV. seek ber bettele mit gete verne bet

the business of the second second

THE STATE THAT HE SHARE SHEET AND THE SHEET OF THE STATE OF THE SHEET OF THE STATE OF THE STATE

the state of the same of the s

STREET, SOUTH PROPERTY OF SHAPE

# Vorrede des Autoris an den Leser.

Wir haben bies Werk nicht fur die unvernunftigen Thiere gefchrieben, welche im Meugern Menschengestalt haben, aber in ihrer Bilds nig, im Beifte, bofe und wilbe Thiere find, welches fich an ihren Eigenschaften eröffnet und darftellet; fondern fur Menschenbildnig, benen fo aus ber thierifchen Bilbnif ausgrunen mit einer Menfchenbilb= niß, die in Gottes Reich gehoret, und welche gerne wollten in der Menfchenbildniß, in bem rechten Menfchen leben und machfen; welche oft und viel verhindert werden von dem widerwartigen Leben, und alfo im vermischten Leben steden und fich angsten zur Geburt bes heiligen Lebens: benen haben wir biefe Schriften geschrieben; und fagen ih= nen, daß fie es nicht für unmöglich anfeben, zu erkennen und folche Beheimniß zu wiffen, und geben ihnen bas in einem Gleichniß gu erfinnen. Es ftunde ein Leben, bas mare aus allen Leben ges machfen, und mare vermischt; es muchfe aber ein ander Leben in bemfelben , aus allen Leben , das ware , ob es gleich aus als len Leben gewachsen mare, frei von ben andern Leben allen, und ftunde doch auch in allen Effentien ber Leben. Daffelbe andere neue Leben wurde mit bem Lichte erleuchtet, und nur in fich, bag es die andern Leben alle schauen fonnte; und fie (bie andern Leben) konnten bas neue Leben nicht fchauen noch ergreifen. Alfo ift ein Jeder, ber aus bem vermifchten Leben, Bos und Gut, wieber in und aus Bott geboren wird. Diefelbe neue Bilbnif, im Leben Gottes erboren, Schauet alle naturliche Leben, und ift ihr nichts fremd oder fchwer, benn fie fchauet nur ihre Burgel, baraus fie gewachsen ift; als une bas zu erkennen ift, wie eine fcone Blume aus ber wilden Erbe machft, welche ber Erde nicht ahnlich fiehet, erklaret aber mit ihrer Schonheit ber Erbe Bermogenheit; und wie fie mit Guten und Bofen vermischet fei. Alfo auch ift ein jeber Menfc, ber aus ber thierifchen, wilben, irbifchen Urt und Gigen-Schaft wieder gur rechten Bildnif Gottes geboren wird. Denen, fo nun ein Gewache find, und gur fconen Lilie im Reiche Gottes treis ben, und in ber Geburt ftehen, haben wir bieg Buch geschrieben, baß fie ihre Effentien barinnen sollen ftarken, im Leben Gottes grus

nen, und im Baume bes Paradeises wachsen und Frucht tragen. Sintemal alle Kinder Gottes, so in diesem Baume wachsen, Zweige am selben Baume sind: so haben wir unsern Zweigen und Mitz Aesten in unserm Baume, darinnen wir alle stehen, und baraus wir alle wachsen, unsern Saft, Ruch und Essenz mittheilen wollen, daß unser Baum des Paradeises groß wurde, und wir uns unter einander freueten, und daß je ein Ust und Zweig den andern sur dem Sturm helse bedecken; geben wir allen Kindern dieses Gewächses in diesem Baume freundlich zu erwägen, und thun uns in ihre Liebe und Gewächs empsehlen.

AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF

of one for some or printed the first of the first of

and the second or any decree to refer to the second of the

## Der erste Punkt.

and the street of the same of the street of the plant

makes in the other law or

Vom Gewächse der drei Principien; was ein jedes in sich und aus sich selber für einen Baum oder Leben gebäre. Wie man den Grund der Natur erforschen und kennen soll.

## Das 1. Kapitel.

Von dem ersten Gewächse und Leben, aus dem ersten Principio. Also zu erwägen und zu betrachten, als ob's allein stünde, und mit dem andern nicht vermischt wäre; was seine Bermögenheit fein könnte: nicht dergestalt also zu gedenken, daß es in einer Figur oder Kreatur also einig sei; sondern daß man lerne sorthen und gründen das Centrum Naturä, und das göttliche Besen lerne unterscheiden von der Natur.

Wir sehen und befinden, daß ein jedes Leben effentialisch ist; und befinden auch, daß es im Willen stehet, denn der Wille ist das Treiben der Effentien.
2. Und ist und also zu ersinnen, als ob ein verborgen Feuer

im Billen lage, ba fich ber Bille immer gegen bem Feuer erhube,

und wollte bas erwecken und angunben.

3. Denn wir verstehen, daß jeder Wille, ohne die Erweckung ber feurigen Effentien, eine Unvermögenheit ift, gleich als stumm, ohne Leben, ba teine Fühlung, Berstand noch Wefenheit innen ist: benn er gleichet sich nur einem Schatten ohne Wefen, benn er hat keinen Führer, sondern er erfinket, und läßt sich treiben und führen, gleich einem todten Wefen, als solches an einem Schatten zu ergrunden ist, der ohne Essenz geführet wird.

4. Ulfo ift ein uneffentialischer Wille ein ftumm Befen ohne Begriff und Leben; und ift doch eine Figur in bem ungrundlichen ewigen Nichts, benn er hanget an ben forporglischen Dingen.

5. Wie nun ber Wille ohne Effenz flumm und ohne Befen ift, also ift er in ber Effenz ein Wesen und Bildniß nach ben Effentien, welcher nach den Effentien gebildet wird; denn das Willen-leben wird aus ben Effentien erboren.

6. Ufo ift das Leben der Effentien Sohn, und der Wille, barinnen des Lebens Figur stehet, ist der Effentien Bater, denn keine Effenz mag ohne Willen entstehen; denn im Willen wird das

Begehren geurstandet, in welchem die Effentien urftanden.

7. So benn ber erste Wille ein Ungrund ift, zu achten als ein ewig Nichts: so erkennen wir ihn gleich einem Spiegel, barin Einer sein eigen Bildniß siehet, gleich einem Leben, und ist boch kein Leben, sondern eine Figur bes Lebens und bes Bildes am Leben.

8. Alfo erkennen wir ben ewigen Ungrund, außer ber Natur, gleich einem Spiegel: benn er ift gleich einem Auge, bas ba fiehets benn bas Sehen ift ohne Wefen, ba es boch aus Wefen erboren

wird, als aus dem effentialischen Leben.

9. Mso ift uns extenntlich, daß ber ewige Ungrund außer ber Ratur ein Wille sei, gleich einem Auge, da die Natur darinnen verborgen lieget: gleich einem verborgenen Feuer, das nicht brennet, das da ift, und auch nicht ist. Es ist nicht ein Seist, sondern eine Gestalt des Geistes, als der Schimen im Spiegel, da alle Gestalt des Geistes im Schimen oder Spiegel ersehen wird, und ist doch nichts, das das Auge oder Spiegel sehe; sondern sein Sehen ist in sich selber, denn es ist nichts vor ihm, das da tieser ware. Es ist gleich einem Spiegel, welcher ein Behalter des Andlicks der Natur ist, und begreift doch nicht die Natur, und die Natur auch nicht den Schimen des Bitbes im Spiegel.

10. Und also ist eines frei vom andern, und ist boch ber Spiegel wahrhaftig der Behalter des Bildes: er fasset das Bild, und ist boch unmachtig gegen dem Schimen; denn er kann den Schimen nicht erhalten. Denn so das Bild vom Spiegel tritt, so ist der Spiegel ein heller Glast, und sein Blast ist ein Nichts, und

tiegt boch alle Geftalt der Ratur barinnen verborgen, gleich als ein

Nichts, und ift boch mahrhaftig, aber nicht effentialifch.

11. Alfo ift uns dieß zu erkennen und zu verstehen von der verborgenen ewigen Weisheit Gottes, die gleicht sich als einem ewigen Auge ohne Wesen; sie ist der Ungrund und siehet doch Alles, es ist Alles in ihr von Ewigkeit verborgen gestanden, davon sie ihr Sehen hat. Sie ist aber nicht effentialisch, wie der Glast im Spiegel nicht effentialisch, was vor ihm erscheinet.

12. Und dann zum Andern ist vom ewigen Willen, der auch ohne Wesen ist, und imgleichen zu verstehen von dem Geiste Gote tes; denn kein Sehen ist ohne Geist, so ist auch kein Geist ohne Sehen: und verstehen also, daß das Sehen aus dem Geist erscheine, welches sein Auge und Spiegel ist, darinne der Wille offenbar ist; benn das Sehen machet einen Willen, in dem der Ungrund der Tiefe ohne Jahl keinen Grund noch Ziel weiß zu sinden; so gehet sein Spiegel in sich, und machet einen Grund in sich, das ist ein Wille.

13. Ulso erscheinet der Spiegel des ewigen Auges im Willen, und erbieret ihm felber einen andern ewigen Grund in sich selber: berfelbe ist sein Centrum ober herz, daraus das Sehen von Ewigkeit immer urständet, und dadurch der Wille rege und führend wird,

namlich beffen, was bas Centrum erbieret.

14. Denn es wird Alles im Willen ergriffen, und ist ein Wesen, das sich im ewigen Ungrunde, in sich selber ewig urständet, in sich selber eingehet, und machet das Centrum in sich, fasset sich selber in sich; gehet aber mit dem Gesasten aus sich, offenbaret sich im Glaste des Auges, und erscheinet also aus dem Wesen in sich und aus sich selber: es ist sein Eigenes, und ist doch auch gegen der Natur als ein Nichts. Verstehe, gegen dem greislichen Wesen also zu reden, da es doch Alles ist, und Alles daher urständet.

15. Und verstehen wir allhie das ewige Wesen der Dreiheit der Gottheit, mit der ungrundlichen Weisheit. Denn der ewige Wille, der das Auge fasset als den Spiegel, darin das ewige Seesh en stehet als seine Weisheit, ist Vater; und das ewige Gefassete in die Weisheit, da das Fassen einen Grund oder Centrum in sich selber aus dem Ungrunde in den Grund fasset, ist Sohn oder Derz, denn es ist das Wort des Lebens, oder seine Wesenbeit,

barin ber Wille mit bem Glaft erscheinet.

16. Und das In-fich-gehen zum Centro des Grundes ift Geift, denn est ift der Finder, der da von Ewigkeit immer findet, da nichts ist; dieser gehet wiederum aus dem Centro des Grundes aus, und suchet in dem Willen. Ihr wird der Spiegel des Auges, als des Baters und Sohnes Weisheit offendar. Und stehet die Weisheit also vor dem Geiste Gottes, der den Ungrund in ihr offendaret, denn ihre Tugend, darin die Farben der Bunder erscheinen,

wird aus bem Bater bes ewigen Willens burch bas Centrum feines Bergens oder Grundes, mit bem ausgehenden Geifte geoffenbaret.

17. Denn sie ist das Ausgesprochene, das der Bater aus dem Centro des Herzens, mit dem h. Geist ausspricht, und stehet in göttlichen Formungen und Bildnissen, im Augenschein der h. Dreiseinigkeit Gottes; aber als eine Jungfrau ohne Gebären, sie gebieret nicht die Farben und Figuren, so in ihr erscheinen und offenbar stehen im Grunde und Wesen; sondern es ist Alles zusammen eine ewige Magia, und wohnet mit dem Centro des Herzens in sich, und mit dem Geiste aus dem Centro gehet es aus sich und offensbaret sich im Auge der jungfräulichen Weisheit in unendlich.

18. Denn wie das Wefen ter Gottheit keinen Grund hat, baraus es urstände und herkomme: also hat auch der Willengeist feinen Grund, Statte oder Ziel, ba er möchte ruhen; sondern er heißt Munderbar: und sein Wort oder herz, ba er von ausgehet, beifit Ewige Kraft ber Gottheit; und der Wille, ber bas Bert und

Die Rraft in fich erbieret, heißt Emig Rath.

19. Utso ist das Wefen der Gottheit an allen Enden und Orten in der Tiefe des Ungrundes, gleich als ein Rad oder Auge, ba der Anfang immer das Ende hat, und ist ihm keine Statte erstunden, denn er ist selber die Statte aller Wesen und die Fulle aller Dinge, wird doch von nichts ergriffen oder gesehen: denn es ist ein Auge in sich selber, wie Ezechiel solches Kap. 1. in einer Figur gessehen hat, in Einführung seines Willengeistes in Gott, da seine geistliche Figur ist in die Weisheit Gottes eingeführet worden, mit dem Geiste Gottes, allda er das Schauen erreichet hat, und anders kann das nicht sein.

#### Der andere Tert.

20. Also versteben wir, daß das gottliche Wefen in Dreifaltigkeit im Ungrunde, in sich selber wohne, und gebare ihm aber einen Grund in sich selber, als das ewige Wort oder Herz, welches das Centrum oder Ziel der Ruhe in der Gottheit ist, und da es doch nicht von Wesenheit verstanden wird, sondern von einem dreifaltigen Geift, da je einer des andern Ursach in der Geburt ist.

21. Und ist derfelbe dreifaltige Geist doch nicht mestich, abstheilig, oder grundlich; denn ihm ist keine Statte erfunden, und ist zugleich der Ungrund der Ewigkeit, der sich in sich selber im Grund erbieret: und kann kein Ort oder Statte ersonnen oder gefunden werden, da der Geist der Oreieinigkeit nicht gegenwärtig und in allem Wesen ware; aber dem Wesen verborgen, in sich selber wohenend, als ein Wesen, das zugleich auf einmal Alles erfüllet und doch nicht im Wesen wohnet, sondern selber ein Wesen in sich hat: als und zu sinnen ist vom Grund und Ungrunde, wie die beide gegen einander verstanden werden.

22. Also verstehen wir die Ewigkeit: 1) Wie es gewesen sei vor den Zeiten der Schöpfung dieser Welt; 2) weiter was das götte liche Wesen in sich selber ohne ein Principium sei; 3) was der ewige Anfang im Ungrunde, und das ewige Ende in seinem eigenen, in sich gebornen Grunde sei, als das Centrum zum Worte, welches Wort das Centrum selber ist; 4) und doch die ewige Geburt des Wortes im Willen, im Spiegel der ewigen Weisheit, als in der Jungfrau ohne Gebärerin, oder ohne Gebären von Ewigkeit zu Ewigskeit immer geschehe.

23. Und in berfelben Jungfrau ber Weisheit Gottes ift bas ewige Principium, als ein verborgen Feuer, welches also wie in einem Spiegel erkannt wird an seinen Farben; und ist von Ewigkeit zu Ewigkeit in ber Figur erkannt worben, und wird auch in alle

Emigfeit im ewigen Urftande alfo in der Weisheit erkannt.

24. Und im selben Spiegel, ba das Principium aus bem ewigen Ungrunde eröffnet wird, ist bas Wesen der brei Principien, nach dem Gleichniß der heiligen Dreiheit, ersehen worden mit ihren Wundern, als in einer ungrundlichen Tiefe, und solches von Ewigkeit.

25. Und ist uns ist also zu verstehen, daß das erfte Princispium im Urstande magisch sei; benn es wird im Begehren im Bilsten erboren: baher benn seine Sucht und Widerwille zu gebaren auch magisch ift, als namlich das andere Principium zu gebaren.

26. Und fo es benn im ersten und zweiten Principio nur als ein Geist, ohne begreistich Wefen verstanden wird; so ist die Sucht, ferner das dritte Principium zu gebaren, ba der Geist der zweien

Principien mochte ruhen und fich offenbaren im Gleichnis.

27. Und wiewohl es ift, daß ein jedes Principium fein Centrum hat; so stehet boch das erste Principium in der magischen Quall, und sein Centrum ist Feuer, welches ohne Wefen nicht bestehen mag: darum sein Hunger und Begehren nach Wefen ift.

28. Und ift und vom ersten Principio, so wir blog von Ginem reden, wiewohl es nicht einig ift, anders zu verstehen, als daß
ber ungrundliche Wille im Centro bes Ungrundes, barinnen bas
ewige Bort von Ewigkeit immer erboren wird, begehrend fei, benn

ber Wille begehret bas Centrum als bas Wort ober Berg.

29. Und zum Zweiten begehret er, daß das herz mochte offensbar fein; benn im Ungrunde ist keine Offenbarung, sondern ein ewig Nichts, eine Stille ohne Wefen oder Farben, auch keine Tugend. Aber in diesem Begehren werden Farben, Kraft und Tugend; und ist doch also nur in sich verborgen, und ware ewig nicht offenbar, benn es ware kein Licht, Glanz oder Majestät, sondern ein dreifacher Geist in sich selber, welcher ohne Quaal einiges Wefens ware.

30. Ulfo ift uns zu verstehen das Wefen ber tiefesten Gott-

heit ohne und außer der Natur.

31. Ferner ift uns zu verstehen, wie ber ewige Wille ber

Gottheit begehret aus seinem eigenen Grunde sich zu offenbaren im Lichte der Majestät, ba wir benn den ersten Willen des Baters zum Sohne und zum Lichte der Majestät begehrend erkennen. Und das in zween Wegen: der erste Weg zum Centro des Worts, 2) zum Lichte oder Offenbarung des Worts. Und befinden, daß ein jedes Begehren anziehend sei, wiewohl im Ungrunde nichts ist, das da könnte gezogen werden; so zeucht sich aber das Begehren selber und schwängert den andern Willen des Baters, welcher zum Lichte der Majestät, aus dem Centro seines Worts oder Herzens, imaginiret.

32. It ist das herz bes Lichtes schwanger, und ber erfte Bille ber Natur schwanger: und mare boch also keines offenbar, so nicht

bas Principium erboren murbe.

33. Denn es ist also zu sinnen, daß der Bater erbieret das erste Principium aus dem ersten Willen, als die Natur, welche im Feuer zur hochsten Bollsommenheit kommt; und dann gedieret er das andere Principium, in und aus dem andern Willen, zum Worte, indem er der Offenbatung des Worts im Lichte der Majestat begehrtet; da das Feuer des andern Principii im Licht der Majestat eine Erfüllung des andern Willens ist: als Sanstmuth, welche dem Feuer des ersten Principii entgegengesetzt ist, und seinen Grimm löschet, und in ein essentiellsch Wesen, als in ein ewig Leben stellet, da das Feuer im Lichte verborgen ist, und giebt dem Lichte seine Kraft, Stärke und Macht, da es denn zusammen ein ewig Band ist, und eines ohne das andere nichts wäre.

## Wom ersten Principio in sich selber, was es in sich selber eigentlich sei.

34. Dem Begehren ift uns nachzusinnen; benn ein jedes

Begehren ift anziehend beffen, was im begehrenden Willen ift.

35. So begehret boch Gott nur Licht, als ben Glanz aus feinem herzen, baß er in der Beisheit erscheine, und der ganze Gott also in sich, und mit dem ausgehenden Geiste aus sich, in der Jungfrau seiner Beisheit offenbar sei; und daß eine ewige vollkomemene Freude, Luft und Erfüllen in ihm sei.

36. Dieses mag nun anders nicht erboren werben, als burch's Feuer, ba ber Wille in die tiefste Scharfe ber Allmacht gesetet wird, indem er im Keuer verzehrend wird; bergegen ift das Licht eine Sanft-

muth der Bebarerin der Allmefenheit.

37. So muß nun bas Feuer boch auch eine Gebarerin in feinem Urftand und Leben haben: iht erscheinet's in zwei Leben und Quaalen. Und werden billig zwei Principia genannt, da es boch nur Eines ift, aber zweierlei Quaal in Einem Besen; und wird wegen ber Quaal fur zwei Wefen geachtet, als am Feuer und Lichte

gu erfinnen ift.

38. So sinnen wir ist dem Begehren nach, und befinden, daß es ein strenges Anziehen sei, gleich als ein ewig Erheben und Bewegen: denn es zeucht sich selber in sich, und schwängert sich, daß also aus der dunnen Freiheit, da Nichts ist, eine Finsternis wird; denn der begehrende Wille wird vom Einziehen dick und voll, da es doch auch Nichts ist als Finsternis.

39. Ist will der erste Wille von der Finsternis frei sein, benn er begehret Licht, und mag's doch also nicht erreichen; benn je größer das Begehren nach der Freiheit ift, je größer wird das Unziehen und der Stachel der Effentien, welche im Ziehen oder Begeh-

ren urständen.

40. Ulfo zeucht der Wille je mehr in sich, und wird seine Schwängerung je großer; und kann doch die Finfterniß nicht das Centrum bes Worts oder Herzens ber Dreizahl ergreifen, denn dafeselbe Centrum ift ein Grad tiefer in sich, und ist doch ein Band.

41. Aber der erste Wille, darinnen die Schwängerung der Natur urständet, ist noch tiefer als das Centrum des Worts, denn er urständet aus dem ewigen Ungrunde ober Nichts: und ist also des Herzens Centrum in die Mitte geschlossen, da der erste Wille

des Baters gur Feuersgeburt arbeitet.

42. So ist uns nun zu erkennen, daß in dem strengen Unzlehen eine ganz strenge Substanz und Wesen werde; da denn die Wesenheit von Ewigkeit urständet, denn das Ziehen giebt Stachel, und das Ungezogene giebt Hartigkeit, Materiam aus dem Nichts, eine Substanz und Wesenheit. Iht wohnet der Stachel des Ziehens in derfelben Wesenheit, sticht und bricht; und das Alles vom begehrenden Willen, welcher zeucht.

43. Utso sind uns allhie zwei Gestalten der Natur zu erkennen, als Herbe, das ist das Begehren, und dann der Stachel, der macht in dem Begehren ein Brechen und Stechen, davon die Kuhlung urständet, das ist Bitter, ist die andere Gestalt der Na-

tur, eine Urfach und Urftand ber Effentien in der Ratur.

44. So benn der erste Wille mit diesem sich nicht begnüget, noch zur Nuhe gestellet, sondern hiemit in eine gar große Ungst gesehet wird; (benn er begehret die Freiheit im Lichte, und ist doch auch kein Glanz in der Freiheit) ist geräth er in erschreckliche Ungst, und erhebt das Begehren also sehr nach der Freiheit, daß die Ungst, als ein Sterben oder Ersinken durch den Tod, ihren Willen in die Freiheit, aus dem Brechen, Stechen und gewaltigen Unziehen einssühret.

45. Berftehen also ben Willen allhie in zween Wegen. Einen, der in Grimmigkeit aufsteiget, zur Gebarung des Grimmen-Feuers; den andern, der nach des Worts Centro imaginiret, und aus ber Angst, gleich als burch ein Sterben, ersinket in bas freie Leben, und bringet gleich also ein Leben aus der Angstquaal mit sich in ble Freiheit, daß ber ewige Ungrund für ein Leben erkannt wird, und aus bem Nichts ein ewig Leben wird.

46. So benn ber erfte Gang bes Willens zur Feuergeburt auffteiget, so erkennen wir ihn fur die erste Natur, als des Baters Natur im grimmen Borne; und ben andern Eingang des Willens in die Freiheit, ins Centrum des Herzens, erkennen wir fur die gottliche Natur, fur das Leben im Lichte, in der Kraft der Gottheit.

47. Also ist nun erkenntlich, was der erste Wille jum Feuer wirke und thue, als nämlich strenge, harte, bitter und große Angst, welche die dritte Gestalt der Natur ist; denn die Angst ist gleich als das Centrum, da das Leben und der Wille ewig urständet; denn der Wille will von der großen Angst frei sein und mag doch nicht: er will sliehen und wird doch von der Herbigkeit gehalten; und je größer der Wille zum Fliehen wird, je größer wird der bittere Stachel der Essentien und Vielheit.

48. Als er benn nicht fliehen kann, auch nicht über sich steigen, so wird er drehend als ein Rad, allba werden die Effentien gemischet, und kommt die Vielheit der Effentien in einen gemischten Willen, welcher billig bas ewige Gemuth heißet, da die Vielheit mit dem ungahlbaren Wefen in einem Gemuthe lieget, da immer aus einer Effentia mag wieder ein Wille entstehen, nach berselben Effenz

Eigenschaft, baraus bie ewigen Bunber urftanden.

49. So benn das große und starte Gemüth der Angstgestalt also in sich als ein Rad gehet und immer das strenge Anziehen zerbricht, und mit dem Stachel in Vielheit der Essentien bringet; und aber in der Angst wieder im Rade in eins, als in ein Gemüth fasset; so ist das Angstleben ist geboren, als die Natur, da ein Regen, Treiben, Fliehen und Halten ist, darzu ein Fühlen, Schmezcken und Hören. Und ist doch nicht ein recht Leben, sondern bloß ein Naturleben, ohne ein Principium; denn es hat kein Wachsen, sondern ist gleich einer Unsinnigkeit oder Tollheit, da etwas in sich drehend fähret als ein Rad, da wohl ein Band des Lebens ist, aber ohne Berstand und Erkenntnis, denn es kennet sich selber nicht.

50. Alfo ist uns nun weiter zu forschen vom andern Willen bes ewigen Baters, der Gott genannt wird; der begehret in seines Herzens Centro das Licht und die Offenbarung der Dreiheit in der Weisheit: derfelbe Wille ist gegen dem Centro Natura geseht oder gerichtet, benn aus der Natur muß der Glanz der Majestät ur-

ftanben.

51. So hat nun berfelbe andere Wille im Bort bes Lebens bie Freiheit in fich, und ber Ungstwille in ber Scharfe ber Natur begehret ber Freihelt, bag bie Freiheit mochte in ber Ungft bes grimmigen Gemuthe offenbar werben.

52. Dannenhero benn auch die Ungst entstehet, daß ber erste Wille will von der finftern herbigkeit frei sein, und die Freiheit beseschret der Offenbarung, denn sie kann sich in sich selber ohne Scharfe ober Quaal nicht finden; benn der Wille der Freiheit, welcher Batter heißt, begehret sich zu offenbaren, und das kann er ohne Eigenschaften nicht thun.

53. Alfo ift er begehrend ber Eigenschaften, welche in ber Ungst in ben Effentien im Feuer urständen, seine Bunder, Kraft und Farben bamit zu offenbaren, welches ohne bie Natur nicht

fein fann.

54. Also begehret der erste Wille (welcher Bater heißet, und selber die Freiheit ist) ber Natur, und die Natur begehret mit grossem Sehnen der Freiheit, daß sie moge der Angstquaal erlediget werden: und sie empfahet die Freiheit in ihrem scharfen Grimm, in der Imagination, davon erschrickt sie als ein Blig, denn es ist ein Schrack der Freuden, daß sie der Angstquaal erlediget wird.

55. Und im Schrack entstehen zwei Befen, als ein Todtliches

und ein Lebendiges; alfo zu verftehen:

56. Der Wille, der Bater heißet, der die Freiheit in sich hat, ber erbieret sich also in der Natur, daß er der Natur fahig ift, und baß er der Natur Allmacht ist.

57. Der Schrack seiner Natur ist ein Ungunder des Feuers; benn wenn die finstere Ungst, als das gar ernstliche, strenge Wesen, die Freiheit in sich bekommt, so verwandelt sie sich in dem Schrack, in der Freiheit, in einen Blitz, und der Blitz fähet die Freiheit, als die Sanstmuth: allda wird der Stachel des Todes zerbrochen, und gehet in der Natur auf der andere Wille des Vaters, den er ihm vor der Natur, im Spiegel der Weisheit hat geschöpft, als sein Liebes-Herz, das ist das Begehren der Liebe und Freudenreich.

58. Denn in bes Baters Willen wird alfo bas Feuer erboren, bem giebt ber andere Wille die Kraft ber Sanftmuth und Liebe; und bas Feuer nimmt die Liebequaal in seine Effenz, das ift nun feine Speife, daß es brennet, und giebt aus der Berzehrlichkeit, aus

bem Schracke, ben freudenreichen Geift.

59. Das ift, allhie wird ber h. Geift, der im Urstande vor ber Natur des Baters Willengeist ist, offenbar, und empfähet allhie die Kraft der Wunder, und gehet also vom Bater, als aus dem ersten Willen zur Natur, aus dem andern Willen in der Natur aus dem Feuer, als aus dem Schracke der Freudenreich, im Quaal der Liebe aus, in die Wesenheit der Sanstmuth.

60. Denn die Sanftmuth ist nun auch begehrend worden von der Feuers Eigenschaft, und das Begehren zeucht die Sanftsmuth der Freudenreich in sich. Das ist nun das Wasser des ewisgen Lebens, welches das Feuer trinket, und giebt daraus das Licht

der Majestät.

61. Und in bem Lichte wohnet nun ber Wille bes Baters und bes Sohnes, und ber heilige Geift ift das Leben barinne, ber eröffnet nun die Kraft ber sanften Wefenheit im Lichte, das sind

Farben, Bunber und Tugenben.

62. Und baffelbe heißt die jungfräuliche Beisheit, benn sie ift feine Gebarerin, eröffnet auch selber nichts, allein ber h. Geist ist Eröffner ihrer Bunder. Sie ist sein Kleib und schone Bierheit, und hat in ihr die Bunder, Farben und Tugenden ber gottlichen Belt, und ist das Haus der h. Dreifaltigkeit und die Zierheit der gottlichen und englischen Belt.

63. In ihren Farben und Tugenben hat der h. Geist die Chore der Engel, sowohl alle Munder der geschaffenen Dinge eröffnet, welche alle von Ewigkeit sind in der Weisheit erblicket worden, wohl ohne Wesen; aber doch in der Weisheit, als im Spiegel nach ihren Figuren; welche Figuren in der Beweglichkeit des Vaters sind in die Essenz und in ein Geschöpf gegangen, Alles nach den Wundern der Weisheit.

64. Alfo verstehet uns nun vom andern Wefen, ba sich im Schracke die Natur in zwei Wefen theilet, wie oben gemelbet, als: eines mit bes Baters Willen ins Feuer, als 1) in die Feuerwelt; und aus bes Baters anderm geschöpften ober in sich gebornen Willen,

2) in die majestatische Lichtwelt.

65. Und das andre Wefen, als das haus des Schracks in sich, in Tod, in die Finsternis der feindlichen Quaal, welches also stehen muß, auf daß ein ewig Sehnen in derselben Angst sei, von der Quaal los zu sein; denn dasselbe Sehnen macht den ersten Willen zur Natur, ewig begehrend, seinem Wesen zu Husse zu kommen. Davon denn auch ins Vaters Willen die Barm herzigkeit ursständet, welche mit der Freiheit in die Angst eingehet; aber in der Angst nicht bleiben mag, sondern gehet im Feuer aus in der Liebe Quaal.

66. Das ift, sein anderer Wille, als sein Herz, gehet in ihm aus als ein Brunnquell der Liebe und Barmherzigkeit, davon die Barmherzigkeit ihren Urstand hat, daß ein Erbarmen über den Jammer und Elend ist, und ein Mitleiden, als darin des Baters Wille, der doch frei ist, sich im Grimm der Natur offenbaret, daß der

Grimm gefanftiget wirb.

67. Aber nichts bestoweniger bleibet auf einem Theil bas angstliche Rad bes Grimmes für sich; benn im Schracke geschieht eine Ertöbtung, wohl nicht ein stiller Tod, sondern ein töbtlich Lesben; gleichet sich bem bösesten Wesen, als ein Scheidewasser oder Gift in sich ist. Denn ein solches muß sein, soll bas Centrum Natura ewig bestehen.

68. Und auf bem andern Theil gehet bas Leben aus bem

Tobe, und ber Tob muß alfo eine Urfach bes Lebens fein; fonft, fo feine folche giftige, grimmige Quaal mare, mochte bas Feuer nicht erboren werden, und mochte keine Feuerschärfe und Effenz sein; so ware auch kein Licht und auch kein Finden des Lebens.

69. Der erfte Bille, der Bater heißet, findet fich alfo im Wunder. Und der andere Wille, der Sohn heißet, fin-det sich also in Kraft. Dazu urständet also die Freudenreich; denn ware kein Webe, so ware auch kein Freudenreich; das ift aber die Freudenreich, daß das Leben aus ber Angst erloset wird, wiewohl bas Leben nur alfo urftandet.

70. Darum haben die Rreaturen Gift zu ihrem Leben, ale eine Galle. Die Galle ift Urfach, daß eine Beweglichkeit ift, daß das Leben urstände, denn sie ursachet bas Feuer im herzen, und das rechte Leben ist das Feuer, aber es ist nicht die Figur des

Lebens.

Mus bem Feuerleben entstehet erft ber rechte Beift, ber gehet vom Feuer im Lichte aus, ber ift frei vom Feuer wie bie Luft,

welche boch aus bem Feuer urftanbet, frei vom Feuer ift.

72. Denn der rechte Geift, ober im Menschen der Beift, melder aus bem Seelenfeuer erboren wird, ber hat feine Gigenfchaft im Lichte des Lebens, das aus dem Feuer brennet; benn er entftehet aus bem Tobe, er gehet aus bem Sterben aus, die feindliche Quaal ift von ihm im Feuer geblieben und fort unter bem Feuer, in ber Ur;

fach bes Feuers, als im grimmigen Tobe.

73. Ulfo ift der grimmige Tod eine Wurzel des Lebens. Und allhie, ihr Menfchen, bedenket euren Tod, und auch Chrifti Tod, ber uns wieder aus bem Sterben burch bas Feuer Gottes erboren hat; benn aus bem Sterben wird bas freie Leben geboren. Bas vom Sterben kann ausgehen, das ist vom Tode und der Grimmen-Quaal erloset: das ist nun sein Freudenreich, daß keine grimmige Quaal mehr in ihm ift; fie ift von ihm im Sterben geblieben (in ber finftern Welt), und alfo erreicht bas Leben aus bem Tobe bie ewige Freiheit, ba feine Furcht noch Schrecken mehr ift; benn im Leben ift ber Schrack gerbrochen.

74. Das rechte Leben ift eine Rraft ber Freuden, ein immer Mohlthun; benn es ift feine Quaal in ihm, als nur eine Begierbe, die hat alle Eigenschaft ber Quaal, und mag fich boch die Quaal in ihm nicht erheben, baf fie konnte ihre Gigenfchaft barin entzun=

A Designation of the last the CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE manufactured by his tile had been delighted Making Street of Publishers in World Street

ben, benn folches verwehret bas Licht und die Freiheit.

# Das 2. Kapitel.

Von des Principii Eigenschaft, was das Principium fei? oder was sie alle drei sind?

Das ist ein Principium, da sich ein Leben und Beweglichkelt findet, da keines ist; das Feuer ist ein Principium mit seiner Eizgenschaft, und das Licht ist auch ein Principium mit seiner Eigenschaft, denn es wird aus dem Feuer erboren, und ist doch nicht des Feuer Eigenschaft: es hat auch sein eigen Leben in sich, aber das Feuer ist Ursach daran, und die grimmige Angst ist eine Ursach der beiden.

2. Aber den Willen zur Angft, der die Angstnatur urfachet, welcher Bater heißt, den kann man nicht forschen. Wir forschen nur das, wie er sich in die hochste Vollkommenheit, in das Wesen der h. Dreifaltigkeit einführet, und wie et sich in breien Principien offenbaret, und wie die Essenz jeder Quaal urstände; was Essenz sei, davon das Leben mit den Sinnen urständet, und das Wunder aller Wesen. (Siehe 8. 33.)

3. So erkennen mir bas britte Principium, als bie Quaal birfer Welt, mit den Sternen und Clementen fur ein Geschopf aus

ben Wundern ber ewigen Weisheit.

- 4. Das dritte Principium offenbaret die ersten beibe, obwohl jedes in sich selbst offenbar ist. So hat sich aber das ewige Wesen wollen in seinen Wundern, so in der Weisheit sind erblicket worden, auf eine solche Eigenschaft offenbaren, als nach der Ewigkeit Grunde, nach der Grinumen= und Liebe-Quaal; und hat Alles in ein kreatlitz lich und sigurlich Wesen geschaffen, nach dem ewigen Urstande Bösen und Guten: wie vor Augen ist, daß in dieser West Bos und Gut ist, an welchem die Teusel doch eine große Ursach sind; welche in ihrer Schöpfung im Fall haben die grimme Matricem heftiger im Grimm beweget, sie aus dem Lichte auszustoßen in den Tod der Grimmigkeit, davon auch die himmtische Wessenheit mit beweget ward; daß also gar viel in die irdische Wesenheit mit eingeschlossen ist worden, das in der Freiheit ist gestanden.
- 5. Als wir am Golde und seiner Tinctur erkennen, welche frei ist vom irdischen Wesen; benn sie bestehet im Feuer in aller Quaal, es mag sie keine Quaal bandigen, als allein Gottes Wille, und muß öfters etwas geschehen um der Welt Unwurdigkeit willen.
  - 6. Und wenn wir die Schopfung diefer Belt recht betrachten

und ben Geist bes britten Principil, als ben Geist ber großen Welt, vor uns nehmen mit Sternen und Elementen, so finden wir ber ewigen Welt Eigenschaft unter einander gleich als vermengt, gleich einem großen Munder, dadurch Gott, das hochste Gut, hat wollen die ewigen Wunder, die im Verborgenen gestanden, offenbaren und ins Wesen führen.

7. Wir finden Gut und Bos, und sinden in allen Dingen

7. Wir finden Gut und Bos, und finden in allen Dingen bas Centrum Natura, als die Angstkammer: vornehmlich aber finden wir den Geist der großen Welt in zweien Quaalen, in hie und Kalte. Da wir an der Kalte erkennen das Centrum bes herben scharfen Grimmes, und an der hise das Principium im Feuer, und

hat boch nur Ginen Urftand aus einander;

8. Das Feuer kommt aus dem Grimm der Kalte, und die Ralte aus dem Centro Natura, als aus der herben scharfen Ungst, da die Herbigkeit also streng in sich zeucht und Wesenheit machet; als uns zu erkennen ist, daß sie in Bewegung des Baters, in der Schöpfung hat Erde und Steine gemacht, da doch kein Wesen dazuwar, als nur sein eigen Wesen, das in beiden Principien, in der Lichten= und Todes-Welt, in beiden Begehren erboren.

9. Was in der Bewegung der Grimm erreichte, das warde mit zur Erdfugel geschaffen: darum findet man vielerlei darinnen, Boses und Gutes, und geschieht oft, daß man kann aus dem Aersgesten das Beste machen, weil das Centrum Natura darinnen ist so man's ins Feuer bringt, so mag das reine Kind der ewigen Wessenheit daraus gebracht werden, wenn's vom Tode frei wird, wie am

Golde zu feben ift.

10. Wiewohl wir in bieser Welt nicht können bas ewige Feuer erreichen, barum mögen wir auch nichts aus diesem Principio aussühren: bas ist der Mangel des ewigen Feuers, welches wir nicht erreichen, als nur in der Imagination, durch welche ein Mensch Macht hat, das Leben aus dem Tode zu führen und in göttliche Wesenheit zu bringen; das kann allein im Menschen geschehen, was aber außer dem Menschen ist, das gehöret Gott zu, und bleibet zur Renovation, ins Ende dieser Zeit.

11. Also geben wir zu verstehen das Wesen und die Eigensischaft der Principien. Das erste Principium stehet im Willenfeuer, und ist eine Ursach der andern beiden, auch des Lebens und Verständnis, und eine Erhaltung der Natur, sowohl aller Eigenschaften

bes Baters.

12. Und das andere Principium fiehet im Licht, ale im Feuer ber Begierde. Diefelbe Begierde macht Befen aus bes erften Prin-

cipii Eigenschaft.

13. Das erfte und andere Principium ift Vater und Sohn in ber Ewigkeit; einer wohnet im andern und behalt boch jeder feine Eigenfchaft. Es ist kein Vermischen in der Essen, allein eines empfahet das andre in der Begierde, und wohnet das Licht in des

Feuers Begierbe; alfo bag bes Feuers Eigenschaft feine Begierbe ins Licht giebt, und bas Licht ins Feuer.

- 14. Alfo ist's Ein Wefen, und nicht zwei; aber zwo Eigenschaften, da eine nicht die andere ist, auch ewig nicht werden kann. Wie des Geistes Eigenschaft nicht kann das Feuer und Licht sein, und gehet doch vom Feuer aus dem Lichte aus, und könnte einig weder vom Feuer noch vom Lichte allein bestehen: das Feuer könnte ihn allein nicht geben, auch das Licht nicht, sondern beide geben ihn. Er ist beider Leben, und ist nur Ein Wesen, aber drei Eizgenschaften, da keine die andere ist, wie ihr dieß am Feuer, Licht und Luft sehet.
- 15. Ulso verstehet ihr auch das britte Principium, das ist und hat eben diese Eigenschaften, es hat auch Feuer, Licht und Geist, das ist Luft; und ist mit allen Umständen gleich dem ewigen Wesen. Aber es ansänget sich, und gehet von dem Ewigen aus; es ist eine Offenbarung des Ewigen, eine Erweckung, Bildnis und Gleichnist des Ewigen. Es ist nicht das Ewige, sondern es ist ein Wesen worden in der ewigen Begierde. Die Begierde hat sich geoffenbaret und in ein Wesen geführet, gleich dem Ewigen.
- 16. Die Bernunft saget, Gott habe biese Welt aus Nichts gemacht. Untwort: Es war wohl fein Wesen ober Materia dazu, das außerlich greislich ware; aber es war eine solche Gestaltniß in der ewigen Kraft im Willen.
- 17. Die Schöpfung dieser Welt ist mit einer Erweckung bes Willengeists geschehen. Der innere Wille, der sonst in sich hinein stehet, der hat seine eigene Natur erreget, als das Centrum, das aus sich begehrend ist, als des Lichtes, welches aus dem Centro ausdrinzgend ist. Ulso hat das Centrum aus sich ein Wesen im Begehren gefasset; das ist, es hat ihm Wesen in seiner eigenen Imagination in der Begierde gefasset oder gemacht, und hat auch des Lichts Wesen mit ergriffen.
- 18. Es hat das Ewige mit dem Anfang ergriffen: darum muffen die Wesen dieser Welt mit der Figur wieder ins Ewige geschen; benn sie sind im Ewigen mit ergriffen worden. Was aber aus dem Anfange in der Begierde gemacht und ergriffen ward, das gebet wieder in sein Aether, als ins Nichts, nur bloß wieder in Spiegel der Imagination; das ist nicht vom Ewigen, sondern ist und gehöret der ewigen Magia ins Begehren: gleich als ein Feuer ein Wesen verschlinget und verzehret, da nichts bleibet, sondern wird wieder das, als es war, da es noch kein Wesen war.
- 19. Also geben wir euch zu versteben, was dieser Welt Wefen sei; Suders nichts als ein coagulirter Nauch aus den ewigen Aerbein, der also eine Berbringung hat gleich dem Ewigen. Er schleuft sich in ein Centrum eines Wesens, und verzehret sich endlich wieder; und gehet wieder in die ewige Magiam, und ist nur eine Zeitlang

ein Bunder, als eine Offenbarung des Ewigen, dadurch fich bas Ewige, welches in sich offenbar ift, auch aus sich offenbare, und seine Imagination ausschütte, und also renovire dasjenige; welches mit der Bewegung im Begehren gefasset oder gemacht ward, daß das

Ende wieder tonne in Unfang eingehen.

20. Denn nichts kann in die Freihelt des Ewigen eingehen, es fei denn dem Ewigen gleich, es bestehe denn im Willenfeuer, und sei also subtile als des Lichtes Wefenheit, das ist, als ein Wasser, das in einem Wesen wohnen kann, da das Licht kann inne wohnen und seinen Schein hindurchführen; dasselbe wird vom Cenztro Natura nicht ergriffen, und ob's gleich der Natur Eigenschaft ist, so ist's doch ein Ewiges.

21. Also geben wir euch zu verstehen, daß Alles, was in dies fer Bett je geboren ift, das Besen hat, das nicht aus dem ewigen Besen herrühret, erbe nicht das Ewige; allein seine Figur bleibt auf magisch stehen, in dem ewigen Mysterio. Denn sie ist im Urstande mit der Schöpfung aus dem Ewigen gegangen; aber seib und ganzes Besen der Quaal vergehet, als ein Rauch sich verzehret;

benn es ift aus bem Unfang, und gehet ins Ende.

22. Mas aber aus dem emigen Wesen urständet, aus des ewigen Lichts Wesenheit, mag nicht vergehen; es vergehet nur das daran, was aus dem Anfänglichen ist in das Ewige eingegangen, als das äußere Fleisch, welches durch Imagination ward in dem Menschen ins Ewige eingeführet, das muß sich als ein Rauch verzehren.

23. Was aber aus ber ewigen Imagination wieder ins Ewige wird eingeführet, das bleibet ewig stehen; und was aus dem Ewigen wird ausgeboren, verstehet aus der ewigen Natur, ift im Menschen die Seele, das bleibet ewig, denn es ift aus dem Ewigen geur-

ståndet.

- 24. Aber so etwas aus bem ewigen Centro bes Grimmes wird erboren, das mag in seine Renovation gehen, so es will. Wie sich die ewige Natur vom Wesen der außern Natur renoviret, und das verläßt, was es im Ansang hat gemacht, und behalt nur das magische Bild, das es aus dem ewigen Willen ins Aeußere einführete mit dem Verdo Fint in der Schöpfung: also mag der Mensch das auch renoviren, das er machet. So er das Irdische verläßt, so mag er das, was er hat aus dem Ewigen ausgeboren, renoviren; wird's aber nicht renoviret, so bleibt's in der Quaal.
- 25. Denn Ulles, mas nicht dem Feuer, Lichte und Wasser gleich wird oder ist, mag nicht in der Freiheit bestehen, sondern bleisbet in der Quaal dessen, so es in sich erweckt oder gemacht hat, versstehe, aus dem Centro Natura; was es im Willen der Freiheit hat eingeführet: also wird ihm das eine Quaal sein und ein Nagen oder! Widerwille, das er ihm hat selbst aus seiner eigenen Natur erdoren,

bamit er ihm bie Freiheit hat finfter gemacht, bag bas Licht nicht

mag burchicheinen, bas wird feine Finfterniß fein.

26. Denn wo ber Wille finfter ift, ba ift auch bes Willens Wefen, als fein Leib, finfter; und wo der Wille in Quaal ift, ba ift auch ber Leib in Quaal: und um befimillen werben die Rinder bed Lichts ber Freiheit von ben Rindern ber Finfterniß in ber Ungft= quaal geschieben, ein jebes in fein Principium.

27. Go geben wir euch nun ferner ju verfteben, bag jebes Principium fein eigen Leben gebare, nach feiner Gigenschaft: aber bas Feuer ift bas Scheibeziel, bas die zwei ewigen Principia ver-gnuget, als die Finsterniß und bas Licht; ber Finsterniß giebt's feinen Stachel und bas Bebe, und bem Lichte feine Empfindlichkeit

und bas Leben.

28. Alfo hat auch bas britte Principium zwo Gigenschaften, als Sibe und Ralte. Die Dibe ift bas Drincipium, und giebt feinen Stachel und Webe ber Ralte; und bem Lichte giebt fie bas Leben und die Empfindlichfeit; und bas Licht giebt wieder fein De= fen bem Teuer, bag es mit ibm freundlich vereiniget wird; und die Ralte giebt auch ihre Eigenschaft und Wefen bem Feuer, und bas Feuer gerbricht's ibm, und macht aus feinem Befen ben Tob und ein Sterben. Darum ift immer eine Reindschaft gwischen Sige und Ralte, und werben nimmer eine.

29. Aber bas erlangen fie in ihrer Feindschaft, bag ihnen bas Leben muß butch ben Tob grunen; benn aus Sige und Ralte fommt bas Gemache bes britten Principii, barin wir außerlich leben. Mus ber Ratte fommt Frucht aus ber Erbe, fomobl ber Leib aller Rreaturen, und in ben Clementen bas Befen. Bon ber Sibe tommt in ihrem Banke bas Leben in ben Leib aller Rreaturen und Gemachfe; fowohl in ber Tiefe ber Elemente giebt fie den Beift ber großen Welt in mancherlei Riguren; als wo die Ralte Wefen macht, ba macht bie Dise einen Geift barin.

30. Ulfo ift bas Befen alles im Ringen, auf bag bie Bunber ber emigen Belt in ber Berbrechlichkeit offenbar werben, und baß fich bas emige Modell in ber Beisheit Gottes in Figuren führe; und bag biefelben Modelle in ber ewigen Magia, im Mofterio, ewig ju Gottes Bunder fieben, und jur Freude ber Engel und Menfchen, wohl nicht im Wefen, aber im Mofterio, in ber Magia ale ein Schatten bes Befens, auf bag ewig erfannt werbe, mas Gott ge-

wirket hat, und was er kann und vermag.

31. Denn nach Berbrechung biefer Belt bleibet nur bas Emige im Wefen, ale ewige Beifter, mit ewiger Wefenheit ihrer Leiber, mit benen biegemachten Wundern, welche in ber Figur magifch fteben, baran werden die Beifter Gottes Bunderthat und Dacht erfennen.

32. Alfo find und ifto gu betrachten bie Principia mit thren

Wundern: die find alle brei anders nichts, als der einige Gott in feiner Wunderthat, der hat fich nach der Eigenschaft feiner Naturnit diefer Welt geoffenbaret. Und sollen wir also ein dreifach Wessen verstehen, als drei Welten in einander.

33. Die erste ist die Feuerwelt, die urständet vom Centro Natura, und die Natur vom begehrenden Willen, der in der ewigen Freiheit urständet im Ungrunde, dessen wir keine Wissenschaft haben

oder tragen. (Siehe oben §. 2.)
34. Und die andere ist die Lichtwelt, die wohnet in der Freiheit im Ungrunde, außer der Natur, kommt aber von der Feuerwelt her. Sie empfahet ihr Leben und Empfindlichkeit vom Feuer; fie wohnet im Keuer, und bas Reuer ergreifet fie nicht; und bas ift bie Mittelwelt.

35. Das Feuer giebt im Centro Natura vor seiner Unguns dung die finstere Welt; und ist aber in seiner Ungundung in sich selber die Lichtwelt, da sich's selber ins Licht scheidet, und last das Centrum in Finsternis sein, denn es ist nur also eine Quaal in sich selber, und eine Ursach des Lebens.

36. Es hat Areaturen, aber sie sind berselben grimmen Essenz; sie fühlen kein Webe, das Licht mare ihnen ein Wehe? Aber den gefallenen Teufeln, welche im Principio geschaffen worden in die Lichtwelt, denen ist die Finsterniß eine Pein, und das Feuer eine Macht oder Stärke, denn es ist ihr recht Leben, wiewohl nach vielen Eigenschaften, vermöge des Centri Natura, nach derselben Essenz.

37. Die britte Welt ist die äußere, darinnen wir nach dens äußern Leibe mohren mit den Justen Werken und Macht der

außern Leibe wohnen, mit ben außern Berfen und Befen, die aus dußern Leibe wohnen, intt den außern Werren und Weien, die aus der finstern und auch aus der Lichtwelt geschaffen worden, darum ist sie bose und gut, grimmig und lieblich; von dieser Eigenschaft sollte Abam nicht essen, noch darein imaginiren, sondern die drei Welten sollten in ihm stehen in der Ordnung, daß keine die andre möchte ergreisen, als in Gott selber: denn Adam war aus allen drei Wetten geschaffen, ein gang Bilb und Gleichniß Gottes.

38. So hatte er aber vom Bofen und Guten gegeffen, und bas Meußere ins Mittel eingeführet. Ist muß das Meußere vom Mittel abbrechen, und geschieht ein Scheiben, da das Meußete wieder

in fein Uether muß geben, und bas Mittlere bleibet fteben.

39. Ulfo, wenn ist Einer einen rechten Menschen siehet ste-hen, mag er sagen: Die sehe ich brei Welten stehen, aber nicht ge-hen. Denn die außere Welt beweget sich mit dem außern Leibe'z barum hat aber der außere Leib keine Macht, die Lichtwelt zu beweis gen, er hat sich nur also in die Lichtwelt eingeführet, davon sie im Menschen ist erloschen; aber er ift gleichwohl nur die finstere Welt in sich blieben, und die Lichtwelt bleibet in ihm unbeweglich stehen, fie ftehet in ihm gleich wie verborgen.

40. Go er aber ein rechter Menfch aus ber neuen Geburt

ift, so stehet sie in ihm. Wie das Licht das Wasser durchscheinet, und macht beweglich und begierig die Essen, also daß die Essenz grünet: also auch der neue Mensch im Licht. Und wie man nicht kann den Sonnenglanz bewegen, also auch das ewige Licht nicht, als die Lichtwelt. Sie stehet stille, und scheinet durch Alles, wessen sie fähig ist, was da dunn ist als ein Nichts; wie denn das Feuer und Wasser also ist, da es doch alles substantialisch ist, aber gegen dem Aeußern als ein Nichts.

41. Alfo hat ein jedes Principium fein Gewachs aus fich fel-

ber, und bas muß fein, fonft mare Alles ein Richts.

42. Als: des Feuers Principium ist die Burzel, das wachst in seiner Burzel, es hat in seiner Eigenschaft Herbe, Bitter, Grimm und Angst; und das wachst in seiner Eigenschaft, in Gift und Tod, in das angstliche strenge Leben, das in sich Finsternis giebt, wegen der Strengheit Einziehen. Seine Eigenschaften machen Sulphur, Mercurium und Sal, wiewohl des Feuers Eigenschaft nicht Sulmachet im Sulphur, sondern der Wille der Freiheit machet das Sulim Phur, indem das Principium vor sich gehet.

43. Mas aber in seine Eigenschaften gehet, das ist nur Phur, als Strengheit, mit den andern Gestalten am Centro. Dieses ist die vornehmste Ursach zum Leben und zum Wesen aller Dinge; ob's wohl bose ift in sich selber, so ist's doch dem Leben und des Lebens Offenbarung das allernühlichste. Denn es mochte kein Leben ohne diese Eigenschaft sein, und dies Principium gründet sich in die innere und äußere Welt, in der Innern wie unempfindlich, in der Aeußern mit seinem Grimm empfindlich.

44. Und das andre Principium hat auch fein Gewächs aus sich, denn das Feuer quillet im Lichte mit seinen Sigenschaften; aber das Licht verwandelt die grimmen Sigenschaften in eine Begierbe der Liebe und Freudenreich: darum ift auch des Feuers Effenz und Cigenschaft im Lichte ganz verwandelt, daß aus Angst und Webe, eine Liebe-Begierde wird; aus dem Stechen und Wüthen ein freund-

licher finnlicher Berftand.

45. Denn das Licht entzündet die Effentien mit der Liebe-Quaal, daß sie ein Gewächs aus sich geben in Geistes Eigenschaft, als einen freundlichen Willen, Sitten, Tugend, Frommigkeit, Geduld in Leiden, Hoffnung vom Uebel erlediget zu werden; von Gottes Wunderthaten, in Begiepbe und Lust immer reden, klingen, singen und sich freuen der Werke und Wunderthaten Gottes; immer gerne wollen recht thun, dem Uebel und Bosheit wehren; seinen Nachsten mit der Liebe immer gerne wollen in die Lichtwelt ziehen; vom Bos sen fliehen, die bosen Uffecten immer mit Geduld in der Hoffnung erlöst zu werden, zu dampfen; sich freuen in der Hoffnung dessen, so die Augen nicht sehen und die außere Vernunft nicht kennet; immer aus bem Uebel auszubringen, und die Begierbe ins gottliche Wesen einzuführen, immer gerne wollen effen von Gottes Brot.

46. Diese Eigenschaften führet der neue Mensch, so von der Lichtwelt wieder erdoren ist; dieß sind seine Früchte, welche die Lichtwelt in ihm also, ganz verdorgentlich des alten Adam's, immer gebieret, und den alten Adam von dieser Welt immer tödtet und mit ihm immer im Streit liegt, welcher also denn dem neuen Menschen muß nachgehen; zwar als ein fauler Esel, der den Sack tragen muß, da ihn sein Herr immer nachpeitschet. Also thut der neue Mensch dem alten, er zwinget ihn, daß er thun muß, was er nicht gerne will: was die Freude dieser Welt antrifft, ware dem alten Esel lieber; aber er muß also Knecht sein.

47. Zum Undern hat das Principium fein Gewachs und giebt feine Frucht in das dritte Principium in gemein, als in Geift der großen Welt, daß der außern und innern Turba gewehret wird. Es dringet durch, und giebt Fruchtbarkeit; es wehret dem Grimm der Sterne, und zerbricht die Constellation beides der Geister und auch des firmamentischen Himmels; es widerstehet dem Grimm des Teufels und den Unschlägen der boshaftigen Menschen, sofern aber

auch Beilige gefunden werden, fo es werth find.

48. Das dritte Principium hat auch sein Gewächs; darinne sind aus dem Innern erboren und geschaffen die Sterne und Elezmente, welche in diesem Loco mit der Sonne das dritte Principium heißen; denn die innern zwei Welten, als die Feuerz und Licht-Welt, haben sich mit dem dritten Principio geoffendaret, und ist Alles unter einander vermenget, Gutes und Boses, Liebe und Feindschaft, Leben und Lod. Es ist in allem Leben der Lod und das Feuer; auch hingegen eine Begierde der Liebe, Alles nach der innern Welt Eigenschaft, und wächst zweierlei Frucht daraus, Bos und Gut; und hat auch eine jede Frucht beide Eigenschaften. Auch erzeigen sie sich in allem Leben dieser Welt, daß also immer der Zorn und bose Duaal mit der Liebe streitet: da suchet eine jede Eigenschaft und bringet Frucht. Was das Gute machet, das zerstöret das Böse; und was das Bose machet, das zerstöret das Bose; und was das Bose machet, das zerstöret das Bose; und was das Bose machet, das zerstöret das Bose; und was das Bose machet, das zerstöret das Bose; und was das Bose machet, das zerstöret das Bose; und was das Bose machet, das zerstöret das Bose; und was das Bose machet, das zerstöret das Bose; und was das Bose machet, das zerstöret das Bose; und was das Bose machet, das zerstöret das Boses; und was das Bose machet, das zerstöret das Boses; und was das Boses mill henn es sind beider innern Principien Eigenschaften im Leußern rege, jedes bringet und wirket Frucht in das innere Reich, jedes will Herr sein.

49. Die Kälte, als der Ausgang aus dem innern Centro, aus dem Grimm des Todes, will Herr sein und immer in Tod einschließen, sie erwecket immer den Stachel des Todes; und die Hiße, als der Ausgang aus dem rechten Feuer, will auch Herr sein, sie will Altes bandigen und verzehren, und will immer roh ohne Leib sein. Sie ist ein Geist, und begehret nur ein Geistleben; sie giebt der Kälte den Stachel, denn sie ertöbtet sie oft, daß sie ihr Recht muß sinken lassen und sich der Hiße ergeben.

50. So will die Sonne, als das Licht, auch Recht haben und Herr sein; sie überwindet Hipe und Kalte, denn sie macht in ihrer lichten Sanstmuth Wasser, und führet im Lichts-Geiste einen freundlichen Geist, als die Luft: wiewohl das Feuer die Starke des Windes giebt, und die Sonne den fanstmuthigen Geist, der billig Luft heißt; es ist wohl einer, hat aber zwei Eigenschaften, eine nach dem Feuer, als ein schrecklich Erheben, und eine nach dem Lichte, als ein sanstes Leben.

51. Ulfo ift bas außere Principium nur ein fteter Rrieg und Bank, ein Bauen und Brechen; was die Sonne, als bas Licht, bauet,

bas gerbricht die Ralte, und bas Feuer verzehret es gar.

52. In Diefem Streit gehet auf fein Bachfen in eitel Streit und Uneinigfeit. Gins zeucht aus ber Erbe feine Fruchtbarteit, bas

Undre gerbricht ober verschlingt fie wieder.

53. Es macht in allen Thieren Bosheit und Streit, benn alle Thiere und alles Leben dieser Welt, außer dem Menschen, ift nur eine Frucht des dritten Principii, und hat nur das Leben des dritten Principii, beides sein Geist und Leib ist nur dasselbige; und Alles, was sich reget und webet auf dieser Welt, und der Mensch mit seinem Geiste und sichtbaren Leibe, in Fleisch und Blut, ist auch

nur die Frucht derfelben Befenheit, und gar nichts anders.

54. So er dann aber auch die zwei innern Welten in sich hat, welche ihm den rechten Verstand, Sinn und Gemuth geben, welche auch diese Zeit des irdischen und elementarischen Leibes mit einander im Streit liegen: so mag er eben zusehen, welche Weit er zum Herrn in ihm mache, dieselbe wird ewig sein Herr in ihm fein. Diese Zeit kann er zerbrechen, und weiter nicht; wenn das Aeußere zerbricht, so stehet Alles in seinem Aether. Das Gemuth ist frei, und ist der Angel, und hat den Verstand, es mag hinwagen wohin es will und mag beistehen einem Principio, welchem es will: in welch Aether es eingehet, da ist's ewig.

55. Alfo verstehen wir den Grund der drei Principien (gleiche wie bas Zunglein an der Bage); was Gott und die Ewigkeit ist und vermag, und was für ein Gewachs ein jedes aus sich, aus feisner Eigenschaft gebe, und wie man den Grund der Natur for-

fchen foll.

Also ift bas erfte Theil ober Punkt vollenbet.

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

DESCRIPTION OF STREET PROPERTY AND

and the road the road has the little of

affection by course of a deciding

## Der zweite Punkt.

Von dem vermischten Baum, Böses und Gutes, oder das Leben der dreien Prinzipien in einander, wie sich das vereinige und vertrage.

### Das 3. Kapitel.

In Gottes Reich, als in der Lichtwelt, wird nicht mehr als Ein Principium recht erkannt; denn das Licht hat das Regiment, und sind die andern Quaalen und Eigenschaften alle heimlich, als ein Mysterium, denn sie mussen alle dem Lichte dienen, und ihren Willen ins Licht geben: darum wird die Grimme-Essenz im Lichte verwandelt in eine Begierde des Lichts und der Liebe, in Sanstmuth.

2. Obwohl die Eigenschaften, als Herbe, Bitter, Angst und bas bitter Webe im Feuer ewig bleiben, auch in der Lichtwelt: so ist derfelben doch keine in ihrer Eigenschaft offenbar, sondern sie sind allesammt nur also Ursachen des Lebens der Beweglichkeit und Kreuben.

3. Was in der finstern Welt ein Wehe ist, das ist in der Lichtwelt ein Wohlthun; und was im Finstern ein Stechen und Feinden ist, das ist im Lichte eine erhebliche Freude; und was im Finstern eine Furcht, Schrecken und Zittern ist, das ist im Licht ein Jauchzen der Freuden, ein Klingen und Singen. Und das möchte nicht sein, wenn im Urstande nicht eine solche ernstliche Quaal ware.

4. Darum ift die finstere Welt der Lichtwelt Grund und Urftanb; und muß bas angstlich Bofe eine Urfache bes Guten fein,

und ift Alles Gottes.

5. Aber die Lichtwelt heißet nur Gott, und das Principium zwischen der Lichtwelt und Finsterwelt heißt Gottes Jorn und Grimm; so der erwecket wird, wie der Teufel that, und alle bosen Menschen, die werden alsdann vom Lichte verlassen, und fallen in die finstere Welt.

6. Die finstere Belt heißet ber Tob und bie Solle, der Ubs grund, ein Stachel bes Tobes, eine Berzweiflung, Gelbstfeinbung

und Traurigkeit, ein Leben ber Bosheit und Falfcheit, ba man bie Bahrheit und bas Licht nicht fiehet und nicht erkennet; barin wohenen bie Teufel und bie verdammten Seelen, auch bie höllischen Burme, welche bes Tobes Fiat, in ber Bewegung bes allwefenden

herrn, hat figuriret.

7. Denn die Holle hat in der Finsternis die größte Constellation der ernsthaftigen Kraft, bei ihnen ist Alles lautdar, als ein groß Tonen; was im Lichte klinget, das pocht im Finstern, wie das an dem Wesen zu ersunen, darauf man schläget, daß es einen Klang giebt. Denn der Klang ist nicht das Wesen; als eine Glocke, da man täutet, diese ist selber kein Klang, sondern nur eine Hate und eine Ursach des Klanges. Die Glocke empfähet den Schlag, als ein Pochen; und aus dem harten Pochen gehet der Klang aus: Ursach ist bieses, daß in der Glocke Materia ein Wesen ist, das mit in der Schöpfung, in der Bewegung des allwesenden Gottes, ist in die Hattigkeit eingeschlossen, als uns an der metallischen Tinctur zu ersinnen ist, wenn man nicht also todt und blind sein wollte.

8. Alfo erkennen wir, daß in der Holle, im Abgrunde, viel und mancherlei Geister sind, nicht nur allein die Teufel, sondern viel höllische Wurme, nach ihrer Constellation Eigenschaft, nicht mit Bersstande. Gleichwie es in dieser Welt unvernünftige Thiere, Kröten und Schlangen hat: also hat auch folche der Abgrund in der grimmen Welt; benn Alles wollte kreaturlich sein, und ist in ein Wesen gegangen, daß also der Jornspiegel auch seine Wunder erzeigete und

fich offenbarte.

9. Es ist wohl keine Empfindung der Behe in den hollischen Burmen, denn sie sind derselben Effenz und Eigenschaft, es ist ihr Leben, und ist ein Wesen, bas der außern Welt verborgen stehet; allein der Geist Gottes, der in allen dreien Principien selber die Quaal nach eines jeden Eigenschaft ist, der weiß es und offenbaret

es dem er will.

10. So wir benn nun wollen fagen, wie sich die brei Printipia in einander vereinigen, so muffen wir das Feuer, als die hochste
Starke, in die Mitte sehen, das bringet einem jeden Principio ein
wohlgefällig Leben und einen Geist, den es begehret. Darum ist in
den Principien kein Streit, denn das Feuer ist aller Principien Leben, verstehet die Ursache des Lebens, nicht das Leben selber. Dem
Abgrunde giebt's sein Wehe, als den Stachel, daß sich ber Tod in
einem Leben sindet, sonst ware der Abgrunde eine Stille; es giebet
ihm seinen Grimm, der ist des Abgrundes Leben, Beweglichkeit und
Urstand, sonst ware es eine stille Ewigkeit und ein Nichts.

11. Und der Lichtwelt giebt das Feuer auch feine Effenz, fonst ware kein Empfinden noch Licht darinne, und ware Alles nur Eins, und boch außer dem Feuer ein Nichts, als ein Auge der Bunder, das

fich felber nicht kennete, ba fein Berftanb inne mare; fonbern eine ewige Berborgenheit, ba fein Suchen ober Berbringen fein konnte.

12. Und dem dritten Principio, als dem Reiche dieser Welt, giebt das Feuer auch seine Effenz und Quaal, davon alles Leben und Wachsen rege wird. Alle Sinnlichkeit, und was je soll zu etwas kommen, muß das Feuer haben: es quillet nichts aus der Erde ohne des Feuers Essenz. Es ist eine Ursache aller dreien Principien und alles besten, was genannt mag werden.

13. Also macht das Feuer eine Bereinigung aller breien Prinzipien, und ist einem jeden die Ursach des Wesens. Rein Principium streitet wider das andre, sondern die Effenz eines jeden begehzret nur sein Eigenes, und ist immer im Streit; und so das nicht ware, so ware Alles ein stilles Nichts. Ein jedes Principium giebt dem andern seine Kraft und Gestalt, und ist ein steter Friede zwi-

Schen ihnen.

14. Die finstere Welt hat die große Pein und Ungst, die ursfacht das Feuer, daß der Wille nach der Freiheit sich sehnet, und die Freiheit sehnet sich nach der Offenbarung, als nach den Essentien, und giebt sich selber in Grimm, daß sie sich möge also offenbaren: und führet sich also ins Feuer, daß aus dem Grimm und der Freiheit ein Feuer urständet; und giebt sich also dem Grimm zu verschlingen, als in Tod; und gehet aber aus dem Tode, mit den eingenommenen Essentien aus, in ein Eigenes, als in eine eigene Welt oder Quaal, und wohnet in sich selber, dem Tode und der sinstern Welt unergriffen, und ist ein Licht in sich.

15. Also ist der Tod und der Grimm eine Mutter des Feuers, auch eine Ursach der Lichtwelt, dazu eine Ursach alles Wesens des dritten Principii, eine Ursach aller Effentien in allen Leben. Wie wollte denn ein Principium wider das andere streiten, so je eines

bes andern heftig begehret?

16. Denn die englische Lichtwelt, und auch diese unsere ficht= bare Welt muffen des finftern Todes Effeng zu ihrem Leben und

Quaal haben: es ift ein fteter Sunger barnach.

17. Allein das ift's, ein jedes Principium macht die Quaal nach seiner Eigenschaft: es giebt dem Bofen sein Gutes, und einigt sich mit ihm, und macht aus dreien Eins, daß also fein Streit zwischen den dreien Principien ift. Aber in der Effenz ist Streit, und

bas muß fein, oder es ware Alles ein Nichts.

18. Allein das ist uns zu betrachten, wovon Feinbschaft urftande? Gott hat in jedem Principio Kreaturen, aus des Principii Wesen und Eigenschaft geschaffen, darinnen zu bleiben. Und so sie barin nicht bleiben, sondern suhren ein andres durch ihre Imagination in sich in ihre Eigenschaft, so ist ihnen das eine Feindschaft und Pein, als dem Teusel und gefallenen Menschen, welche beide aus der Lichtwelt ausgegangen sind, der Teusel in Abgrund der starfen Grimmesmacht aus Hoffart, und ber Menfch in biefe Belt ins Dofterium ber Bielwiffenheit, ale in die Bunber.

- 19. Nun hat ber Mensch Noth und Streit, daß er moge wieder ausgehen; und diese Welt, darein er ist gegangen, hatt ihn, benn sie will ihn haben: und so er von ihr mit Macht ausgehet, so wird sie ihm gram, schlägt auf ihn, und will ihn nicht in sich leiben.
- 20. Daher kommt's, daß die Kinder dieser Welt die Kinder bes Lichts anfeinden, plagen, schlagen, töbten und von sich treiben, denn der Geist dieser Welt treibet sie darzu; darzu hilft auch der Teufel, denn er weiß, daß diese Welt auf dem Abgrund stehet, daß er wird die Kinder dieser Welt, in Zerbrechung dieses Mosterit, in sein Neich bekommen: darum treibt er die Kinder Gottes von dieser Welt, daß sie ihm seine Kinder dieser Welt nicht auch in die Lichtwelt mit einführen.

21. So aber ber Menfch zu biefer Welt ware geschaffen worben, so ließe er ihn wohl mit Frieden; aber er will immer gerne feinen königlichen Stuhl besigen, ben er gehabt, und davon verstoßen worden. Und so er's ja nicht mag erlangen, so will er auch ben

Rindern, die ihn follen befigen, benfelben nicht gonnen.

22. Dieg ift nun bem Menschen boch zu betrachten, und nicht alfo blind zu fein. Go je ber Menfch ift ine Mofterium Die= fer Welt eingangen, fo foll er aber barum nicht alfo ale ein Befangener auch in die irdifche Gucht des Todes Ginschliegung eingehen; fondern er foll ein Erkenner und Biffer bes Mufterii fein, und nicht des Teufels Gule und Narr. Sondern foll mit der Imagination ftets wieder ausgeben in die Lichtwelt, bargu er gefchaffen marb, auf daß ihm bas Licht Glang gebe, bag er fich erkenne, und bas außere Mufterium febe, fo ift er ein Menfch; wo aber nicht, fo ift er des Teufels Marr und der Lichtwelt Uffe. Gleichwie ein Uffe will wißig fein und mit allen Dingen fpielen, und Alles nachthun: alfo ift auch bes irbifchen Menfchen, ber boch nur ein Uffe ift, fein Gautelfechten mit der Lichtwelt. Wenn er nicht mit Ernft darein bringet, fondern fpielet nur barmit, bef fpottet ber Teufel, und balt ben für einen Narren, und er ift's auch, er ift ein Thier-Menfch. So lange er mit feinem Willen am Meuferen hanget und halt bies fer Welt But fur feinen Schat; fo ift er nur ein Menfch mit bies fer Welt Wefen, und nicht mit Gottes Lichtwelt Wefen, ber giebt feinen Leib diefer Belt, als ber Erde, und feine Geele bem 21b= grunde ber finftern Belt.

23. Alfo geben wir euch zu verstehen und zu erkennen, bag sich ber Baum ber brei Principien gar wohl mit einander vertrage, aber die Kreaturen nicht; benn eines jeden Principii Kreaturen bezachren ber andern nicht: und darum ist auch ein fester Schluß zwischen ihnen, daß wir die andere nicht kennen, noch sehen.

24. Allein des Teufels Reid streitet gegen bem menschlichen Geschlechte; benn sie haben ihm seinen Stuhl befessen. Darum heißt's: Mensch, suche bich selber, und siehe, was du bist, und hute bich vorm Teufel! So viel vom zweiten Punkt, wie sich bie drei Principia mogen mit einander einig vertragen.

# Der britte Punkt.

Vom Urstand der Widerwärtigkeit des Gewächses, in dem das Leben in sich selber streitig wird.

### Das 4. Kapitel.

Ein Ding, bas Eins ift, bas nur Einen Willen hat, streitet nicht wider sich felber. Da aber viel Willen in einem Dinge sind, so werden sie streitig; benn ein jeder will seinen gefasten Weg gesehen. So es aber ist, bas einer des andern herr ist, und ganz volle Macht über die andern alle hat, daß er die mag zerbrechen, so sie ihm nicht gehorsamen: so bestehet des Dinges Vielheit in Einem Wesen, denn die Viele der Willen geben sich alle in Gehorsam ihres herrn.

2. Also geben wir euch zu erkennen bes Lebens Widerwartigkeit, benn das Leben stehet in viel Willen: eine jede Essenz mag einen Willen führen, und führet ihn auch. Denn Herbe, Bitter, Angst und Sauer ist eine widerwartige Quaal, da ein jedes seine Eigenschaft hat, und ganz widerwartig gegen einander. So ist das Feuer der andern aller Feind, denn es seht eine jede Quaal in große Ungst; daß also eine große Widerwartigkeit zwischen ihnen ist, da je eins das andre anseindet, als an Hige und Kälte zu sehen, auch an Feuer und Wasser, an Leben und Tod.

3. Ulfo imgleichen feindet fich bes Menfchen Leben felbst an. Es feindet je eine Gestalt die andere an, und nicht allein im Mensichen, sondern in allen Rreaturen; es fei benn, daß die Gestalten bes Lebens einen fanften lieblichen Hecrn bekommen, unter beffen

Bwang fie muffen fein, ber ihnen kann ihre Gewalt und Willen brechen. Das ift nun bas Licht bes Lebens, bas ift aller Geftalten Derr, und kann fie alle bandigen und fie muffen alle ihren Willen bem Lichte geben; fie thun's auch gerne, benn bas Licht giebt ihnen Sanftmuth und Rraft, daß ihre herben, ftrengen, bittern, angftlichen · Geftalten alle in Lieblichkeit verwandelt werden. Gie geben alle ib. ren Willen des Lebens Lichte, und bas Licht giebt ihnen Sanftmuth.

4. Alfo wird die Bielheit in Gines verwandelt, in Ginen Willen, ber heißt das Gemuth, und ift ber Quellbrunn, ba der einige Bille fann ausschöpfen Bofes und Gutes, welches geschieht burch Imagination, oder durch Furftellung eines Dinges, bas bos oder gut ift; fo ift beffen Dinges Eigenschaft berfelben Eigenschaft im Leben fabig. Des Lebens Gigenschaft fabet bes furgestellten Dinges Eigenschaft, es fei gleich ein Bort ober Bert, und entzun= bet fich bamit in fich felber; ftect auch die andern Geftalten bes Lebens damit an, bag fie anheben ju qualificiren, und brennet eine jebe Eigenschaft in ihrer Quaal, es fei nun gleich in Liebe ober Born, Alles nach dem fürgestellten Wefen; mas die Smagination hat gefangen, bas führet fie ins Gemuth ein.

5. Und geben euch alfo zu verfteben, daß, fo fich bas Bemuth alfo in einer Geffalt entzundet, fo entzundet's ben gangen Geift und Leib, und führet alsbald feine Smagination ine innerfte Feuer ber Seele, und erwecht bas innerfte Centrum Natura: welches, fo es entzundet wird, es fei im Brimm ober Liebe, fo faffet's fich in als Ien sieben Gestalten ber Ratur, die greifen nach ber Seele Billen= Beifte, darin die edle Bildnif ftehet, barin fich Gott eröffnet, und führen ihr angegundet Feuer barein; als am Feuer gu feben, in mas Materia baffelbe brennet, giebt's auch einen folchen Schein, ale am Schwefel gegen dem Solg zu erkennen ift, und in vielen Din= gen mebr.

Ulfo verftehet man an bem, daß, gleich was das Feuer fur eine Quaal und Gigenschaft bat, folche Gigenschaft bekommt

auch das Licht und die Kraft des Lichtes.

- 7. Go denn unsere edle Bildnig Gottes im Lebenslichte ftes ftet, im Seelenfeuer, fo ift une boch erkenntlich, wie ber Seele Willengeist ale die edle Bildnig verderbet und im Grimmen-Quaal, auch oft in der Liebe-Quaal entzundet werde. Und feben alfo bierinnen unfere große Gefährlichfeit und Glend, und verfteben recht, warum und Chriftus hat die Geduld, Liebe und Sanftmuth gelehret, als daß fich bas Seelenfeuer nicht im Grimm entzunde, noch andern Urfach gebe, daß fie ihr Seelenfeuer im Grimm entzunden, auf baß Gottes Reich nicht gehindert werde.
- 8. Sierin erkennen wir unfern fcmeren Fall, bag und Ubam hat irdifche Materiam in unfer Seelenfeuer eingeführet, Die brennet, fo oft nur eine Quaal im Centro ber Brimmes-Gigenschaft erwecket

wirb. Und feben alfo, wie wir in Gottes Grimm gwifden Born

und Liebe gefangen liegen in großer Gefahrlichkeit.

9. Und geben euch das hoch zu erkennen. Ihr wisset, wie wir oben und in allen Buchern gemeldet, wie daß aus dem Feuer das Licht gehe, als ein ander Principium, und hat doch des Feuers Eigenschaft und Kraft, denn des Feuers Centrum giebt's des Lichtes Centro; und wie das Licht auch begehrend sei, und habe eine Matricem der sehnenden Sucht, welche sich im Begehren mit der Kraft des Lichts, als mit der Sanstmuth des Lichts, schwängert; und in dieser Schwängerung stehet das Wesen des Lichts, in der reinen Liebe göttliches Wesens.

10. Auch ist berichtet, wie das Feuer dasselbe Wefen in sich ziehe und zu seiner Lichtsessenz brauche, und in sich verschlinge, gebe aber aus der Essenz einen andern Geist, der nicht Feuer sei; wie ihr denn sehet, daß das Feuer zwene Geister giedt: 1) einen grimmigen verzehrenden, aus dem Grimm, als der ersten Materia Eigenschaft; 2) einen Luftgeist, der des Lichts Sanstmuth Eigenschaft ist.

11. Iht ist uns zu erwägen, in was Materia das Feuer in

11. Ist ist uns zu erwägen, in was Materia bas Feuer in ber ersten Effenz brenne; in was sich's entzündet habe, in Liche ober Bosheit, das ift, in irdischer ober göttlicher Begierbe, ein solch Feuer ist es, und giebt auch ein solches Lichtfeuer, auch einen solchen Geist aus dem Lichtfeuer.

12. Ist nun des ersten Feuers Materia gut, darinnen das Feuer brennet, so hat das andre Lichtfeuer auch eine gute Eigensschaft, Ruch und Quall, und giebt auch ein gut, fraftig, lieblich Licht, und aus dem Lichtscentro auch einen guten und fraftigen Geist: und derselbe Geist ist die Gleichniß Gottes, das edle Bild.

13. Ift aber das erste Feuer in seiner Effenz bose und hat bose Materiam, darinnen es brennet: so ist auch des Lebens Licht ein falscher Quaal, und dunkeler Schein, wie am Schwesellicht zu sehen: und desselben begehrendes Lichts Centrum führet auch aus seiner Eigenschaft solche Materiam in sein Feuer, und das Feuer

giebt auch einen folchen Beift aus fich.

- 14. Ist ift uns erkenntlich, welcher Geist die Freiheit Gottes möge erlangen oder nicht; benn welcher Seelengeist oder Wildnis bunkele, finstere Eigenschaft in sich hat, der mag des klaren Lichts nicht fähig sein. 2) Auch so er grimmige Effentien und Eigenschaften in sich hat, mag er sich auch nicht mit der Sanktmuth Gottes vereinigen und mit ihr inqualiren; denn der Grimm ist eine Feindschaft wider die Liebe und Sanktmuth; und die Liebe läßt den Grimm nicht in sich; ist sind sie geschieden: und sicht die Liebe den Grimm von sich, und der Grimm begehret auch nicht mehr der Liebe Eigenschaft.
- 15. Denn sobald das Feuer den Geift aus sich giebt, so ift er vollkommen, und scheibet sich in seine Eigenschaft, es fei ein Licht=

geift, ober finfterer gelmmiger Schwefelgeift; und in biefelbe Effeng, bavon er ift ausgegangen, begehrt er wieder: benn es ift feine Gis

genschaft, es fei gleich in Liebe, ober Reindschaft ber Liebe.

16. Alfo verftehen wir ist, welche Beifter ober Geelen in ber Quaal der Feindschaft leben, und wie fich die Feindschaft urftande; daß fich ein Leben felber feinde, als namlich aus ber erften Materia ju des Lebens Licht. Die Urfache ftebet im Rabe ber Ras tur, in den fieben Beiftern ober Geftalten, welcher jeder feine Gigen= fchaft bat: und in welcher Eigenschaft das Gemuth entzundet wird, eine folche Eigenschaft befommt fein Seelenfeuer mit bem Willengeifte; welcher benn auch alsbald nach Subftang und Befen trach: tet, wie er bas moge zu Berke richten, beffen ber Billengeift fdmanger ift.

17. Ist ift Roth, bem irbifchen Willen feine Rraft brechen und ben alten bofen Ubam tobten, und feinen Willengeift mit 3mang und Gewalt aus der Bosheit ausführen: benn allbier in diefer Beit mag's fein, weil das britte Principium mit bem Baffer, welches Sanftmuth giebt, bem Centro ber innern Ratur anhangt, und gleich

in feiner Quaal gefangen balt.

18. Wenn aber ber Seelen Willengeift, als bas innere Lichts centrum, vom Meufern abbricht, und allein bleibt, alebann bleibt ber Seelengeift in feiner Eigenschaft, benn es ift wenig Rath, ber Willengeift habe fich benn in Beit bes außern Lebens umgewandt in Gottes Liebe, und die als einen Funken im innern Centro erreicht; fo mag boch ja etwas gescheben, aber in mas Quaal und Mube bas gefchehe, erfahret der Funke ber Liebe mohl, der ba foll ben fins fteren grimmen Tob gerbrechen; es ift ihm Feuers genug. In was Reindschaft bas Leben ftebe, in Schrecken und Ungft, bis es kann in ben Funken, in die Freiheit Gottes erfinken, erfähret ber mohl, der fo bloß mit wenigem Licht von diefer Welt scheidet, welches die ibige viel zu fluge Belt fur Scherz halt; mas fie aber fur Erkenntnif babe, beweifet fie mit ber That.

19. Und alfo verfteben wir auch bes Teufele Fall, ber ein Engel mar, wie er habe wiederum ins Centrum der erften Gigenschaft imaginiret, und große Starte und Dacht gefuchet, wie die ibige Welt große Macht und Ehre, und habe bas Licht ber Liebe verach-Wiewohl er meinete, das Licht folle ihm alfo brennen (und die Welt hoffet und meinet auch, das Licht Gottes folle in ihrer Pracht brennen,) und er wollte fich noch febrer entzunden, fo mochte er machtig über alle Throne herrschen, und über bas Wefen ber Gottheit in ber Sanftmuth: welches ihm jum Sall gerathen ift, wie auch ibiger Belt geschehen wird.

20. Darum lerne ein jeder Menfch biebei, fich zu buten vor Soffart und Beig; benn bem Teufel tam fein Kall aus Deffart und Beig, daß er bas Centrum ber finftern Welt in ibm angundete.

Darum ward er auch aus der Lichtwelt in die finstere Welt gestossen. Also gehet's auch allen Menschen, die da aus der Sanstmuth und Demuth in Grimm, Hoffart, Geiz und Neid treten, die imaginiren alle ins Centrum der finstern Natur, als in Urstand der Natur, und ziehen sich ins finstre Feuer der Angstquaal, da die edle Bildnis in andere Quaal eingeführet wird, daß sie muß in Angst und Feindschaft stehen, da je eine Gestalt des Lebens die andere anseindet.

21. Und sehen auch hieraus eigentlich, wie Gottes Reich allein im hellen klaren Lichte in der Freiheit stehe, in Liebe und Sanstsmuth: denn das ist des weißen hellen Lichts Eigenschaft, wie man denn das im außern Wesen siehet, da so eine liebliche, sanste und süße Materia zum außern Feuer ist, welches doch nur des innern Feuers Grimm ist, daß also auch ein lieblich Licht und Ruch daraus entstehet; viel mehr geschieht das im Geistseuer, da kein begreislich oder außerlich Wesen zugehöret, sondern da die sieden Geister der Natur ein Feuer in sich selber machen, welches nur eine Eigenschaft und Quaal des Feuers ist, als denn die Finsters und Licht-Welt in solcher geistlicher Eigenschaft stehet.

22. Sowohl auch ber innere Mensch, ber aus bem Ewigen ift, und ber ins Ewige gehet, ber hat bloß die zwei Welten in sich: in welche Eigenschaft er sich einwendet, in dieselbe Welt wird er auch eingeführet, und beren Welt Eigenschaft wird er ewig sein und genießen; entweder eine Liebequaal aus der Lichtwelt der Sanftmuth,

ober eine feindliche Quaal aus der finfteren Welt.

23. Allhie grunet und wächset er in der mitteln Welt zwisschen der Lichtz und finstern Welt; er mag sich einergeben in welche er will: welche Essenz in ihm das Regiment bekommt, der Grimm oder die Sanstmuth, dieselbe fähet er, und dieselbe hangt ihm an und führet ihn, sie giebt ihm Sitten und Willen, und vereiniget sich ganz mit ihm: und dahinein sühret der Mensch den geistlichen Menschen, als die Vildniß, die Gott aus seinem Wesen, aus allen dreien Principien schuf.

24. Darum heißet's: Nimm bas Kreuz auf bich; trete in die Gebuld, in ein sanstmuthiges Leben!' Thue nicht, worzu dich das finstere Centrum des Grimmes, auch nicht wozu dich die Falschheit und Wollust dieser Welt reizet, sondern brich beiben ihren Willen. Reize auch Niemand zum Zorne; benn so bu falsch handelst, so er-

gurneft bu beinen Bruder, und hinderft bas Reich Gottes.

25. Du follst ein Führer ins Reich Gottes sein und beinen Bruder mit deiner Liebe und Sanstmuth anzunden, daß er an dir Gottes Wesen sehe, als in einem Spiegel, und also auch mit seiner Imagination an dir fahe. Thust du das, so führest du deine Seele, dein Werk, auch deinen Nachsten oder Mitbruder in Gottes Reich, und vermehrest das himmelreich mit seinen Wundern. Das hat

uns Christus gelehret, sagend: Wenn bich Einer auf Einen Baden schlägt, beut ihm auch ben andern dar; nimmt dir Einer den Manstel, so wehre ihm auch nicht den Rock; Matth. 5, 39. 40. daß er an dir einen Spiegel habe und in sich gehe, sehe beine Sanstmuth, erkenne, daß du Gottes Kind bist, und daß dich Gottes Geist treibet; daß er auch von dir lerne, in sich gehe, und sich suche. Widersteshest du ihm mit Troß und Bosheit, so wird seine Bosheit noch mehr entzundet, und vermeinet endlich, er thue dir recht; also aber muß er ja erkennen, daß er dir Unrecht thut.

26. Und so benn Gottes Liebe allen bofen Menschen entgegen tritt, und das Gewissen vom Bofen oft abmahnet, so tritt ihm alsbann auch beine Sanstmuth und Gebuld in sein bos Gewissen, und klaget das Gewissen in sich vor Gottes Licht im Jorn an; so gehet boch also mancher boser Mensch aus feiner Bosheit aus, daß er in sich gehet und suchet sich: alsdann erinnert ihn Gottes Geist beiner Gebuld, und stellet's ihm unter Augen, also wird er damit in Buße

und Ubftineng gezogen.

27. Nicht also zu verstehen, daß sich nicht Einer sollte vor einem Morder oder Diebe wehren, der da will morden und rauben; sondern also soll man oft, wo man siehet, daß Einer so begierig ist der Ungerechtigkeit, ihm seinen Faisch öffentlich mit gutem Lichte unter Augen lassen hinfahren, und ihm das christliche liebreiche Gesmuth gutwillig bieten, taß er's mit Kraft der That besinde, daß es aus Gottes Liebe-Eiser geschehe, und daß ihm an Gottes Willen und an der Liebe mehr gelegen sei, als an dem itdischen Wesen; daß er fürsählich nicht wolle einwilligen, daß möchte was Eiseiges oder Böses geschehen; sondern daß er sehe, daß die Kinder Gottes die Liebe Gottes mehr lieben und ihr mehr anhangen, als allem zeitlichen Gute, und daß Gottes Kinder in dieser Welt nicht daheim sind, sondern nur Pilgrimme, die gerne Alles dieser Welt lassen, daß sie nur das Himmelreich ererben mögen.

28. Dies Alles ftellet der Geift Gottes dem Uebelthater für, ins Lebenslicht, und ermahnet ihn dadurch zur Wiederumkehrung. Will er aber nicht, so macht ihm der Jorn Gottes hollisch Feuer daraus und naget ihn doch endlich, ob er doch sich nech wollte erstennen und Buße thun. Beharret er dann ja in der Bosheit, so ist er ein ganz boser Baum, im Jorne Gottes gewachsen, und gehörret in Abgrund, in die finstere Angstwelt, zum finstern Gott Lucifer, da muß er seinen Greuel fressen. Co viel vom dritten

Punft.

## Der vierte Punft.

Wie der heilige und gute Baum des ewisgen Lebens aus allen Gewächsen der dreien Principien aus- und durchwachse, und von keinem ergriffen werde.

#### Das 5. Kapitel.

Ein Ding, das in sich wohnet, mag von nichts gefasset werben, benn es wohnet im Nichts; es ist nichts vor ihm, das es exgreifen mag, und ist auch von dem Dinge, das außer ihm ist, frei.

2. Also geben wir euch zu verstehen von der göttlichen Kraft und Licht, die wohnet in sich selber, und ist in nichts eingefasset, nichts berühret sie, es sei denn dessen Eigenschaft. Sie ist in der Natur allenthalben, doch berühret sie die Natur nicht (verstehe die dußere Natur der Welt). Sie scheinet darinne wie die Sonne in den Elementen; die Sonne scheinet ins Wasser, auch ins Feuer, und durch die Luft, und wird doch von keinem ergriffen noch gehalten: sie giebt allen Wesen Kraft, und machet die essentialischen Geisster lieblich und freudenreich. Sie zeucht mit ihrer Kraft die Essen dus der Erde, und nicht allein die Essenz, sondern auch das Wesen der Essentien, welches aus der Essen Leib giebt.

3. Was nun die Sonne im dritten Principio thut, in dem sie alle feindliche Essenz und Quaal in Sanftmuth verwandelt, das thut

Gottes Licht in ben Geftalten ber emigen Natur.

4. Es scheinet in die Gestalten und auch aus den Gestalten; das ist, es zündet die Gestalten der Natur an, daß sie alle des Lichts Willen bekommen, und sich dem Lichte eineigenen und ganz einergeben: das ist, sie ersinken aus ihrer eigenen Essenz, und werz den als hatten sie keine Macht in sich, begehren allein des Lichtes Kraft und Macht. Ulso nimmt das Licht ihre Kraft und Macht in sich, und scheinet aus derselben Kraft. Ulso kommen alle Gesstalten der Natur zum Lichte, und ist das Licht mit der Natur Ein Wille, und bleibet das Licht Herr.

5. Sonften wo die Willen in ben ftrengen Geftalten ber

Natur wollen herr fein, so ist eine Trennung und eine ewige Feinds schaft; benn eine Gestalt feindet immer die andere an, eine jede erhebet sich; bavon kommt die Widerwärtigkeit, daß eine Kreatur also bofe, zornig und feindig ist, daß oft bas Leben in ihm felber

ftreitig ift.

6. Und wie wir nun erkennen, daß das Licht dem strengen Leben der Natur, den Eigenschaften der Effentien zu Husse kommt, daß also ein fröhlich Leben entstehet, und sich also im Lichte veränzbert; also erkennen wir auch, daß das Leben der sinsteren Grimmigkeit des Lichtes Feind ist, denn es kann das Licht nicht fahen: das ewige Licht scheinet durch die Finsterniß, und die Finsterniß kann's nicht begreifen, denn die Vielheit der Willen in der sinstern Natur sind alle im Tode geschlossen, das Licht scheinet nicht in sie, sondern durch sie; sie sahen, noch sehen das Licht nicht. Wir verstehen und erkennen, daß gleichwohl das Licht in der finstern Welt ist; aber es erfüllet nicht die Finsterniß, darum bleiben die Essentien der sinstern Welt ein feindlicher Gift und Tod, da sich die Essentien setber inne feinden.

7. Und also find brei Principia in einander, und keines begreift das andre, und kann das ewige Leben von nichts ergriffen werden, es falle denn in den Tod, und gebe seine Effenz freiwillig dem Feuer der Natur, und gehe mit seinem effentialischen Willen aus sich selber aus ins Licht, und gebe sich dem Lichte ganz heim; und begehre nichts zu wollen und zu thun, sondern gebe seinen Willen dem Lichte heim, daß das Licht sein Wollen sei.

8. Alfo fabet ihn bas Licht, und er bas Licht auch. Und alfo ift ber bofe Wille dem Lichte ergeben, und bas Licht giebt feine Kraft in die Bosheit, und macht aus der Bosheit einen freundlichen guten Willen, der nur ein Liebebegehren ift, denn die Sanftmuth

bes Lichts hat fich bem feindlichen Willen gang eingeleibet.

9. Alfo geschieht ist Gottes Wille, und wird das Bose ins Gute verwandelt, und scheinet Gottes Liebe aus seinem Zorn und Grimm, und wird kein Grimm in Gottes ewiger Natur erkannt. Denn also ist uns zu verstehen, wie das ewige Licht, als der ewige Kraftbaum, durch alle drei Principia scheinet, unergriffen deren einst denn so lange ein Wesen außer Gottes Willen ist, verstehe dem sanften Lichtwillen, so lang' ist's einig und wohnet in sich selber, und begreift nichts von Gott. So sich's aber in Gott eineignet, und seinen Willen zerbricht und finken lässet, so ist's Ein Geist in und mit Gott, und Gott scheinet aus demselben Wesen.

10. Und verstehen auch, warum die boshafte Seele, sowohl ber Teufel, Gott nicht sehe und erkenne, als daß sich ihr Wille nicht will in Gott eineignen, er will selber Herr sein. Also bleibt er außer Gott, nur in sich selber, und Gott bleibet auch in sich selber; und wohnet also Eines im Andern, und weiß nichts vom Andern,

benn es fehret Gines bem Unbern ben Rucken, und fiehet bes Un-

bern Ungeficht nicht.

11. Ulso weiß die Lichtwelt nichts von den Teufeln, und die Teufel wissen nichts von der Lichtwelt, als nur dieses, daß sie eine mal darin gewesen sind; bilden's ihnen fur, wie Giner der in der Imagination siehet, da sich doch die Lichtwelt nicht mehr in ihre Imagination einergiebt, und sie auch nicht darnach imaginiren, denn es schrecket sie, auch schämen sie sich deren.

12. Also ist uns auch von der äußern Welt zu verstehen; Gottes Licht scheinet durch und durch, wird aber nur von dem erzgriffen, was sich darein eineignet. So denn diese äußere Welt an Gott als stumm und ohne Verstand ist, so bleibet sie in ihrem eigenen Willen, und führet ihren eigenen Grift in sich, wiewohl ihr Gott hat einen Naturgott gegeben, als die Sonne, darein alles Wesen seinen Willen und Begierde soll werfen, was in dieser Welt ist; und welches das nicht thut, das bleibet in sich selber eine große

Bosheit, und ift feine felbft eigene Feindschaft.

13. Und barum wird diese Welt für ein eigen Principium erkannt, daß sie einen eigenen Naturgott hat; also zu vergleichen, als nämlich die Sonne, und scheinet doch mahrhaftig das Licht der Gottheit durch Alles, durch und durch. Das Licht der Sonne nimmt Essenz von Gottes Feuer, und Gottes Feuer von Gottes Lichte. Also giebt das Licht der Sonne dieselbe Kraft den Elemenzten, dieselbe geben's den Kreaturen, auch Gewächsen der Erde, und Alles was guter Eigenschaft ist, empfähet also Gottes Kraft zu eisnem Anblicke, durch den Spiegel der Weisheit, davon es sein Wachzen und Leben hat.

14. Denn Gott stehet allem Wesen gegenwärtig, aber nicht alles Wesen empfähet ihn in seine Essenz, sondern als wie im Spiezgel des Unblicks in der Sonne Kraft; denn die Sonne rühret her aus der achten Zahl. Ihre Wurzel, daraus sie ihren Schein empfähet, ist das ewige Feuer, aber ihr Corpus stehet in dieser Welt. Ihr Begehren ist ganz in diese Welt gerichtet, darum scheinet sie in die Welt; aber ihre erste Wurzel siehet in die erste Welt, ind Feuer Gottes. Diese Welt giebt ihrem Begehren Wesen, und sie giebt ihre Kraft dem Wesen, und erfüllet also alles Wesen dieser Welt, gleichwie Gottes Licht die göttliche Lichtwelt; und wenn Gottes Feuer nicht mehr brennete, so erlössche die Sonne und auch die göttliche Lichtwelt. Denn Gottes Feuer giebt beiden Essenz, und ist ein Principium derer beider. Und wenn die finstere Welt nicht wäre, diese beiden wären auch nicht; denn die finstere Welt giebt die Ursache zu Gottes Keuer,

15. Also muffen auch die brei Welten in einander fein; benn es mag nichts ohne Grund bestehen. Denn die finstere Welt ist ber Grund der Natur; und der ewige ungrundliche Wille, der Bater

heißt, ift ber Grund ber finstern Welt, wie vorne gemelbet; und bie Lichtwelt ift in ber finstern verborgen, auch die finstere Welt in ber Lichtwelt.

16. Also zu verstehen: daß diese Welt ist im Zorne Gottes gleich als im Tode geschlossen; denn der Zorn grunet in dieser Welt Wesen: ware das nicht, so möchte dieser Welt Wesen Gottes Licht wohl fahen.

17. Also empfahet diese Welt nur einen Glaft mit der Sonne Kraft von Gott. Die Sonne ist nicht Gottes Licht, denn sie scheinet nicht ganz in gottlicher Effenz, sondern in elementarischer Effenz. Aber Gottes Feuer hat sie zur Wurzel, wird aber mit dieser Welt Wesen etfüllet; denn sie ist begehrend als eine magische Sucht, und empfähet in ihrer Imagination und Sucht der Sterne und Eles

mente Rraft: aus berfelben Scheinet fie auch.

18. Dbwohl Gottes Feuer die Wurzel ist, so gehöret sie doch nicht zu Gottes Reich. Und in diesem verstehet man auch, wie der Teusel die armste Kreatur ist, denn er mag nicht ein Laubiein regen, es sei denn der Jorn darinne, so reget er das nach des Jorns Eigenschaft; denn das Licht und die Krast dieser Welt ist ihm zuwieder, er gehet mit seinem Willen nicht in des Lichts Eigenschaft, denn er kann auch nicht. Er stehet rückling gegen dem Lichte der Sonne, in seiner Figur und Eigenschaft; darum ist ihm das Sonnenlicht nichts nüche, und alles was in der Sonne Krast wächset, das sich der Sonne eineignet, das seindet er an; sein Wille gehet nicht gerne hinein.

# Das 6. Kapitel.

So wir diesem Allen nachtrachten und aus der inneren Welt in diese äußere sichtbare gehen, so besinden wir, daß das Wesen der äußeren Welt sei aus dem innern herkommen, als aus der innern Welt Imagination oder Begehren. Und werden in der äußern Welt aller beider innern Welten Eigenschaft finden; darzu wie beider Eigenschaften Willen in der äußern Welt rege und offenbar sind. Und dann, wie das Gute, als das Wesen, welches aus der Lichtwelt ist hergekommen, Alles sei mit in Jorn und Tod eingeschlossen, und wie die göttliche Kraft Alles rege macht, daß Alles aus dem Grimm des Todes aus- und durchwächst.

2. Denn die irdische Tinctur hat nicht Gemeinschaft mit ber himmlischen in der Lichtwelt. Wir finden aber eine andere Tinctur in der Erde, welche mit der himmlischen Gemeinschaft hat, als in

den köstlichen Metallen, und ist doch mit verschlossen.

3. Verstehen also die Bewegung und bas Fiat beiber ewigen Welten, der finstern und lichten; eine jede hat sich nach Wesen gessehnet: und da sich Gott einmal bewegte, so konnte eine Welt ohne die andere nicht bewegt werden.

4. Denn die finstere Welt halt inne das erfte Centrum ber Natur, und die Lichtwelt das andere Centrum, als das herz Gottes, oder das Wort der Kraft der Gottheit, und ist eine Welt von der

andern nicht getrennet.

5. Daran follen wir erkennen, in was Gefahr wir stehen, und gebenken, wo wir uns mit unserm Willen wollen hinschwingen. Denn schwingen wir uns in die irdische Sucht, so fangt sie uns; so ist die Quaal des Abgrunds unser Herr, und die Sonne unser zeitlicher Gott.

6. Schwingen wir uns aber mit unferm Willen in die Welt außer dieser Welt, so fangt die Lichtwelt unsern Willen, und wird Gott unfer Herr, und lassen das irdische Leben dieser Welt, und nehmen mit uns mit, was aus der Lichtwelt ist gekommen, in uns, verstehe in Abam, das wird mit dem Willen, der mit Gott Ein

Beift wird, aus diefer Welt ausgeführet.

7. Die Vernunft spricht: Wo sind denn die drei Welten? Sie will schlecht eine Trennung haben, da eine außer der andern sei, oder über der andern stehe, das doch nicht sein kann; sonst müste sich das ewige ungründliche Wesen zertrennen. Wie mag sich aber das zertrennen, das ein Nichts ist, das keine Stätte hat, das selber Alles ist? das kann ja nicht in Particul kommen, das keinen Grund hat, das sich nicht kassen läst, das in sich selber wohnet, und sich selber besitzt; sondern es gehet aus sich und offenbaret sich aus sich.

8. Es macht ein Ding aus fich, bas in fich nur ein Wille ift; in fich ift's ein Beift, macht aber aus fich eine Geftaltnig bes Geiftes, und die Geftaltniß macht ein Befen, nach Gigenschaft bes Beiftes: als biefe Belt benn ein Befen ift, und ber innere Geift besitt die. Er ift an allem Orte, boch begreift ihn der Ort nicht; fondern er begreift ben Drt, der Drt weiß nichts von ihm, fuhlet ibn aber, benn er ift die Rraft, und ber Beift in dem Orte; fein Wille gehet durch bas Wefen, und das Wefen hat feine Mugen, ifin ju feben; er aber ift bas Geben bes Ortes, und ift felber fein Ort ober Statte, macht ihm aber eine ungrundliche Statte, ba fein Meffen ift. Er ift Alles, und boch auch gleich einem Richts, gegen bem Meugern zu achten; was er aus fich giebt, bas befigt er auch; nicht fahret er darein, fonbern er ift vorhin ba, ehe das Befen bie Statte einnimmt; die Statte begreift nur einen Glaft von feinem Billen, wie Einer in einem Spiegel seine Gestalt siehet, und kann boch diese nicht begreifen; ober wie der Sonnenschein im Baffer nicht ergriffen wird, boch fuhlet ihn bas Baffer, und empfabet

ben Glaft; ober wie die Erde Kraft von ber Sonne empfähet, baß fie Frucht bringet. Alfo wohnet Gott in allen Wefen, und dringet

burch Alles, wird boch von nichts ergriffen.

9. Und wie wir verstehen, daß die Erbe einen großen hunger und Begierbe nach der Sonne Kraft und Licht hat, in welchem sie der Sonne Kraft und Licht an sich zeucht und fahig wird, das außer dem Begehren nicht sein mochte; gleichergestalt hungert das außere Wesen nach dem innern, denn die außere Gestaltniß urständet vom innern: also empfähet das außere Wesen des innern Gestaltniß in sich, als einen Glast oder Kraft; denn den innern Geist kann das außere Wesen nicht fahen, denn er wohnet nicht im Leußern, sondern er besitzt sich selber in sich im Innern.

10. Aber des Geistes Gestaltniß mit dem Spiegel empfchet das außere Wesen, wie das Wasser der Sonne Glast. Nicht ist und zu denken, daß das Innere ferne vom Neußern sei, wie der Sonne Corpus vom Wasser, wiewohl das auch nicht ist, daß die Sonne ferne vom Wasser, wiewohl das auch nicht ist, daß die Sonne ferne vom Wasser, sonst singe das Wasser hat der Sonne Eigenschaft und Wesen, sonst singe das Wasser nicht der Sonne Glast. Ob die Sonne wohl ein Corpus ist, so ist doch im Wasser auch die Sonne, aber nicht offenbar: das Corpus macht die Sonne im Wasser offenbar. Und ist und zu erkennen, daß die ganze Welt eitel Sonne ware, und der Locus der Sonne überall ware, wenn es Gott wollte anzünden und offenbaren; denn alles Wesen in dieser Welt fängt der Sonne Glast: es ist in allen ein Spiegel, daß es die Kraft und Gestaltniß der Sonne mag fahen in allem Lebhaften und Unlebhaften, in allen vier Elementen und deren Essenz und Wesen.

11. Also imgleichen hat's auch die Gestalt mit der innern Lichtwelt; sie wohnet in der außern, und diese empfahet Kraft von ihr; sie grünet in der außern Kraft, und die außere weiß nichts davon: sie fühlet nur die Kraft, und das innere Licht mag sie nicht schauen, als nur in ihrem Lebensspiegel empfahet sie den Glast davon; denn die innere Kraft macht in der außern Gestaltnis ein

Gleichniß nach sich.

12. Also ift und ist ber Mensch zu erkennen: er ist bie innere und außere Welt, darzu die Ursach der innern Welt in sich felber, was ihn anlanget, auch die finstere Welt; er ist alle brei Welten: und so er in gleicher Ordnung bleibt stehen, daß er nicht eine Welt in die andere einführet, so ist er Gottes Gleichnis.

13. Er foll die Gestaltniß, als den Spiegel der Lichtwelt, in die außere und auch in die allerinnerste Finsterwelt einführen, und die Kraft der mittlern oder Lichtwelt in Spiegel führen, so ist er des göttlichen Lichts fähig; denn das Wesen fahet nicht das Licht, sondern die Kraft des Lichtes. Über der Spiegel der Kraft sichet das

Licht, wie bas Maffer bie Sonne; benn bas Maffer ift wie ein

heller Spiegel gegen ber Erbe.

14. So nun das Wasser mit der Erde vermischt wird, so fähet es der Sonne Licht nicht mehr: also fähet auch der menschliche Geist oder Seele nicht Gottes Licht, er bleibe denn rein, und
setze sein Begehren in das Neine, als in das Licht; denn wornach
das Leben imaginiret, das fähet es. Das Leben des Menschen ist
beider innern Welt Gestaltnis. Begehret das Leben Sulphur in sich,
so ist das Phur aus dem Sul seine Versinsterung; begehret's aber
allein Sul, so empfähet's des Lichtes Kraft, und in der Kraft das
Licht mit seiner Eigenschaft; denn im Phur, als in der grimmen
Natur, mag das Leben nicht helle als ein Spiegel bleiben, aber im
Sul wohl: denn des Menschen Leben ist ein wahrhafter Spiegel
der Gottheit, da sich Gott inne schauet. Er giebt seinen Glast und
Kraft in den menschlichen Spiegel, und sindet sich im Menschen, sowohl in Engeln und in den Gestalten der Himmel.

15. Der Lichtwelt Essenz ist seine Findung oder Offenbarung, und der sinstern Welt Essenz ist seine Verlierung. Er siehet sich nicht in der finstern Welt, denn sie hat keinen Spiegel, der des Lichts sähig wäre. Alles, was nach der finstern Welt Essenz und Eigenschaft imaginiret, das fähet der sinstern Welt Eigenschaft, und verlieret den Spiegel Gottes: er wird mit sinsterm Grimm gefüllet, wie man Wasser mit Erde vermischet, so mag die Sonne darin nicht scheinen; dasselbe Wasser verlieret der Sonne Spiegel, und muß das Wasser wieder aus der Erde ersinken, ober ist nimmer kein Spiegel der Sonne mehr, sondern ist in der grimmen finstern

Erbe gefangen.

16. Ulfo gehet's auch bem menschlichen Leben: weil es nach Gottes Geist imaginiret, so empfähet's Gottes Kraft und Licht, und erkennet Gott; wenn's aber nach der Jrdigkeit, oder nach der sinstern Welt Eigenschaft imaginiret, so empfähet's die Essenz der Stdigkeit und finstern Welt, und fullet sich mit demselben. Iht ist der Lesbensspiegel in die Finsternis eingeschlossen, und verlieret den Spiegel

ber Bottheit, und muß anders geboren werden.

17. Als wir benn erkennen, daß Abam hat also ben reinen Spiegel irdisch gemacht, und Gottes Rraft und Licht verloren, welche Christus, Gottes Sohn, herwiederbrachte, und bie irdische Finsterniß zersprengete, und ben Spiegel der Gottheit mit Gewalt einführete.

18. Usso erkennen wir, wie der heilige Baum durch Alles wachse, und aus allen Wesen; wird aber von keinem Wesen ergriffen, als nur bloß im Spiegel der Lauterkeit, als im reinen Menschenzeben; welch Leben desselben Baums begehret, und mag in keinem finstern Leben ergriffen werden. Dieß ist also ber vierte Punkt.

## Der fünfte Puntt.

Wie ein Leben in dem Lebensbaum möge verderben; wie es aus der Quaal der Liebe und Freuden in eine Quaal des Elendes trete, welches allen andern Leben zuwisder ist?

#### Das 7. Kapitel.

Ein jedes Leben ist ein heller Glaft und Spiegel, und siehet aus gleich als ein Blig eines schrecklichen Unblicks: wenn aber berfelbe Blig bas Licht fabet, so verwandelt er sich in eine Sanstmuth, und lagt bas Schrecken sinken, benn ber Schrack eignet sich bem Lichte ein. Also schrecken binken, er ift fein Feuer.

2. Der Blig halt inne bas Centrum Natura, benn bie vierte Gestalt ber Natur ift ber Blit; und allda urständet bas Leben, welches in bem standhaften Feuer (als im Principio) zur Bolls kommenheit kommt, aber im Lichte als in eine andere Quaal ge-

fest wird.

3. Nun aber ist ber Urstand ber Imagination in ber ersten Gestalt ber Natur, als in ber begehrenden Herbigkeit; ber suhret seine Gestalt durch die sinstere Welt durch, bis ins Feuer; denn die erste Begierde gehet durch alle Gestalten, macht auch alle Gestalten, und treibet sich dis ins Feuer, bis ins Principium, allda ist das Scheideziel des Geistes, da wird er geboren: der ist nun frei, er mag wieder hinter sich, in seine Mutter, die sinstere Welt, eingehen mit seiner Imagination, oder vor sich in des Feuers Ungst durch den Tod ersinken und im Lichte ausgrunen, wie er will; es stehet in seiner Wahl: wo er sich hingiebet, da muß er sein, denn sein Feuer muß Wesen haben, daß es zu zehren hat.

4. Will der Geift nun von feiner erften Mutter der herbigfeit effen, das ift, will er feinem Fouer das grimme Befen im Centro gur Speife geben, oder Lichte-Wefen in der Lichtwelt, das ftehet Alles bei feiner Macht: mas fein Feuer empfahet, in beffen

Eigenschaft brennet es.

5. In der finstern Eigenschaft brennet es in der finstern, herben, strengen Quaal, und siehet in sich nur als ein Blitz es hat nur den Spiegel der Finsterniß, und siehet in die Finsterniß; und in des Lichts Eigenschaft fähet es die Sanstmuth des Lichts, in welcher das Lichtseuer brennet, und siehet in die Lichtwelt. Es ist dem Geiste Alles nahe, und mag doch in keine andere Welt oder Eigenschaft sehen, als nur in diese, darin sein Feuer breunet; derzselben Welt ist der Geist allein fähig, er siehet nichts in der andern Welt: denn er hat keine Augen darzu, es bleibet ihm eine ewige Verborgenheit, es sei denn daß er in einer andern Welt gewesen ist, und ist daraus gegangen, und hat sich in ein ander Feuer eingegeben, als die Teusel thaten, die haben ja eine Wissenschaft von der Lichtwelt, aber keine Empfindlichkeit oder Sehen davon: die Lichtwelt ist ihnen nahe, aber wissen die doch nicht.

6. Ulso ist uns ist zu erkennen des Lebens Verderbung, welches geschieht im Principio, allda ist der Ungel, da mag sich der Wille schwingen wo er hin will. Will er in die Vielheit und will selbst Herr sein, so mag er die Vielheit anders nicht ergreisen, als in der sinskern strengen Herbigkeit, in der finstern Welt. Will er aber ins Nichts, in die Freiheit, so muß er sich dem Feuer einerz geben, so ersinket er im Tode des Principii, so grünet er aus der Feuersangst im Lichte aus; denn wenn er sich ergiebt, so führet ihn der ewige Wille zur Natur, welcher Gott der Vater ist, in sich durch's Feuer aus: denn mit dem Einergeben fällt er dem ersten Willen zur Natur heim, der sühret ihn mit dem andern Willen, welcher sein Sohn oder Herz ist, aus der Ungstnatur aus und steletet ihn mit des Sohnes Willen in die Freiheit, außer des Feuers Quaal, da bekommt er für Viel Ulles, nicht zu seinem Ruhm oder Gewalt, sondern zu Gottes Ruhm oder Gewalt: Gott ist ihm sein Willen und Ihun.

7. Mas aber will im Feuer felber Herr fein, bas gehet in feine eigene Bahl, in fein Wefen, bas es felber ift; und was feine Gewalt übergiebt, bas übergiebt auch fein Feuerbrennen, und fallt dem beim, der eine Ursache des Keuers ift, als dem ewigen Willen Gottes.

- 8. Also ist es in die Freiheit außer seinem Quaalfeuer gefallen, und zündet sein Feuer die Freiheit an; ist ist's ihm ein Licht und ein heller Spiegel worden, denn er hat sich in die Freiheit, als in Gott einergeben. Also ist sein Feuer ein Schein und Glanz der Majestät Gottes.
- 9. Der aber nicht will, fondern will felbst Herr fein, ber bleibet sein Eigenes, der kann sich in feinen eigenen Gestalten hoher nicht führen als an's Feuer, barzu nur an Blig, benn es kann kein hell Feuer in ihm brennen, benn er hat kein helles Wefen in ihm

VI.

zum Feuer. Das Centrum Natura hat nichts in sich, ba ein heller Schein moge entstehen; sondern die Freiheit außer der Natur ist eine Urfache des Scheinens. Was sich in die Natur einergiebt, bez gehret aber nicht der Natur Eigenschaft, sondern der Freiheit, das wird in seinem Blig des Lebens mit der Freiheit angezundet, auf Urt, wie das andre Principium von Ewigkeit hat angezundet.

10. Ulfo verstehen wir, wie ein Leben verderbe, wie sich's in Ungst und Quaal in der Finsterniß einführe: als wenn es will fein eigen Berr sein, und begehret der Bielheit; wenn sich's nicht will dem Tode einergeben, so mag's auch keine andere Welt erreichen.

11. Denn jebes Leben entstehet in ber Ungftquaal, in ber Ratur, und hat fein Licht in fich, es gebe benn in bas ein, bas bie

Matur urfachet, ba empfähet es Licht.

12. Denn Alles, was in der Natur ift, bas ift finster und in Angst, wie es an dieser Welt zu erkennen; sollte die Sonne weggenommen werden, so ware ein eitel Angst und Finsternis. Darum hat sich Gott selber bewogt, daß er dieser Welt ein Licht gebe, daß das außere Leben im Licht stebe.

13. Aber um bas innere Leben ber Seele hat's eine andere Geftalt: bas innere Leben mag bas außere nicht erreichen. Sat bas Seelenfeuer nicht Gottes Licht, fo fann auch ber Seelenwille nicht in Gottes Licht eingehen, er muß in ber Finsterniß ber ewigen Na-

tur bleiben.

14. Die außere Bernunft meinet, wenn bas außere Auge sehe, so sei es gut, es sei sonft kein Sehen mehr. Ja, bose genug, wenn die arme Seele den außern Spiegel entlehnet, und muß sich bes außern allein behelfen: wo bleibt aber ihr Sehen? Wenn der außere Spiegel zerbricht, womit will sie denn sehen? Wit dem angstlichen Feuerblig in die Grausamkeit, in die Finsterniß: sonsten kann sie nirgends hin sehen.

15. Darum gefchieht's oft, wenn fich bie arme gefangene Seele in bie innere Murzel erblickt, und benket, mas folgen wird, wenn ihr ber außere Spiegel gerbricht, baf fie fich entfest, und ben

Leib in Ungst und 3meifel fturgt.

16. Denn sie kann nirgend hinbliden, ba ihre ewige Ruhe ware; sondern sie befindet, daß fie in sich in eitel Unruhe ift, darzu eine Finfterniß, und hat ben außern Spiegel nur lebensweise.

17. Denn weil die Seele in diesem außern Leibe steckt, so mag sie sich wohl des Sonnenspiegels behelfen, denn die Sonne hat in ihrer Wurzel inne das innere Feuer, als das Principium des Vaters; vom selben Feuer bekommt sie einen Glast oder Spiegel, deß die Essenz des Leibes eine Ursache ist, daß sie also kann in diessem irdischen, vergänglichen Leben in Freuden sein: aber wenn der außere Spiegel zerbricht, so ist's aus, und gehet das Seelenfeuer ins ewige Trauerhaus, als ins Centrum der Finsternis.

18. Die Seele hat in Zeit des außern Leibes drei Spiegel oder Augen, aller drei Welten: in welchen Spiegel sie sich einwenzdet, daraus siehet sie; aber sie hat nicht mehr als Einen zum Naturrecht, das ist der Feuerdlit, als die vierte Gestalt der finstern Welt, im Loco, wo das Principium urständet, wo sich die zwo inneren Welten scheiden, eine in der Finsterniß und die andere ins Licht, daselbst ist ihr ewiger Urstand; in welche Welt sie nun ihren Willen einführet, in derselben empfähet sie auch Wesen, als einem geistlichen Leib, denn dasselben Wesen wird dem Seelenseuer eine Speise, oder Materia ihres Brennens.

19. Und darum hat Gott die Seele in Fleisch und Biut eingeführet, daß sie nicht möge so leichtlich des grimmen Wesens fähig werden; so hat sie ihre Freude derweil im Sonnenspiegel, und erfreuet sich in siderischer Essenz. Und stehet ihr 1) die Lichtwelt in ihrem rechten Feuer, als in primo Principio entgegen, und 2) die sinstere Welt in der Feuerwurzel, und 3) die äußere elementische Welt, im Sternenguaal, allda zwischen schwebet daß große

Mufterium des Geelenfeuers.

20. In welche Welt sie sich nun eineignet und ergiebet, von derselben bekommt sie Wesen in ihrer Imagination. Dieweil sie sich aber hat mit Adam in Geist dieser Welt eingewendet und ihre Imagination darein geführet, so stehet ist ihre hochste Begierde in der Sonne und Sterne Quaal, und zeucht mit derselben den Geist der äußern Welt, mit seinem Wesen der vier Elemente, stets in sich, und hat ihre größte Freude darinnen, in welchem sie in einer fremden Herberge zu Gaste ist (benn der Abgrund stehet darunter), und ist große Gefahr.

21. Run fpricht die außere Bernunft: Sat sie boch Gott in Fleisch und Blut, in die außere Welt geschaffen, was mag ihr das schaden? Diese Bernunft weiß nicht mehr von der Seele Urstand, als eine Ruh von einer neuen Stallthur; die siehet sie an, und bunket sie fremde zu sein: also dunket auch die außere Vernunft der

innern Belt frembe gu fein.

22. Sie empfindet sich in der außeren Welt, und trachtet nach bem, was die außere Welt hat, und empfindet doch in sich die innere Welt, welche stets die Seele vor Gottes Jorn anklaget; mehr empfindet sie auch die Lichtwelt, da die innerlichen Begierden der Seele Principii hinstehen: sie empfindet wohl das Verlangen nach Gott, aber die außere Welt verwehret das, und decket's zu, daß die Begierde nach Gottes Welt, nicht mag das Feuer in sich entzünden. So das geschähe, so würde die Lichtwelt im ersten Principio offensbar, und würde das eble Bild nach Gott offenbar.

23. Dieß verhindert auch der Teufel, der befitt die Wurzel biefer Welt im Seelenfeuer, und halt der Seele immer bofe irdische Wefen vor, oder ruget ja die Wurzel im Centro der Natur im

Brimme, bag fich bie arme Geele entweder im Bornfeuer in ber bofen Giftquaal, ober ja in Angft und 3meifel an Gottes Liebe entgundet: ba hat er aber gewonnen, und ftellet ber Seele außerliche Macht, Gewalt und Ehre fur, auch ben Glang und Pracht ber aus fern Belt, ba beißet fie ihn an, und erkibelt fich barinne mit Imagination, und kann boch beffen nicht recht genießen, benn es ift nur ein entlehnter Spiegel.

Ulfo wird die arme Seele von Gottes Licht abgezogen, und finket immer ins Berberben, als ins Finfterhaus bes Clende, in die finftere Belt ein. Das hat uns Udam zugerichtet, als er feine Luft in die Irdigkeit einführete; alfo fcmimmet nun die arme Seele im irdifchen Fleisch und Blut, und iffet immer vom Berfuch= baum Bofes und Gutes, und wird von beiden heftig gezogen, und ber Schlange Monftrum ftedt in Mitten, im Quall des Grimmes, und blafet immer ben Grimm und Born auf.

Da kann sich alsbann bas eble Lilienzweiglein nirgend erholen, auch oft nicht erkennen; es wird oft mit bem Grimm ber Bosheit überhauft, daß es ift als mare es gang verdorben; und ware auch verdorben, wenn ihm nicht der Spiegel ber Gottheit entgegen= ftunde, darin fich boch ber Willengeift der armen gefangenen Seele wieder mag erholen, und barin wieder erbaren.

26. Denn in dem Spiegel der Lichtwelt ftehet die Mensch= werdung Christi bem Seelengeist entgegen; und bas Wort, bas Mensch ward, stehet im Schalle, und ift rege, ber Seelengeist kann fich barin erholen und neugebaren: fonft mare es oft um bie arme Seele geschehan, wenn fie fich im Borne und in der Bift der Fin-

fterwelt verteuffet.

Alfo verfteben wir im Grunde, mas die Berberbung bes

eblen Baums ale bes Bilbes Gottes fei, namlich biefe:

- 28. Der gange Menfch ift in feinem Wefen die brei Welten. Der Seele Centrum, ale die Wurgel des Seelenfeuers, halt inne die finftere Welt, und bas Geelenfeuer halt inne bas erfte Principium, als die rechte Feuerwelt. Und die edle Bildnif, als der Baum des gottlichen Gewachses, welche aus bem Seelenfeuer erboren wird und burch ben grimmen Tob in ber Freiheit, als in ber Lichtwelt, ausgrunet, halt inne die Lichtwelt, als das zweite Principium. Und ber Leib, der im Unfang aus bem vermischten Wesen, welches in ber Schöpfung ward aus der Licht= und Finfter=, fowohl Feuerwelt geschaffen, halt inne die außere Belt, ale bas britte vermischte Principium.
- Und die rechte Scele ift biefer breien Belten Beift, wie 29. Gottes Beift aller breien Belten Geift ift. 1) In ber finftern Quaalwelt ift er grimmig, ftreng und ein ernfter Quaal, und heißt Bottes Born. 2) In der Lichtwelt ift er lieblich, fanft und freus benreich, und ift ber Geift aus Gottes Berg, als ber b. Geift. 3) Und

in der außern Welt ist er der Geist der Luft, sowohl des Feuers und des Wassers, und läßt sich brauchen wie der Mensch will, Alles

ju den großen Bundern.

30. Also ist der Mensch nach der Person das große Mysterium in den drei Welten. In welche er sich einwendet, in der wirket er Frucht; dieselbe ist in ihm Herr, und dieselbe Welt wird in ihm offendar: die andern zwo bleiben verborgen. Wie das Feuer im Holze verborgen liegt, also bleibet das Licht, oder die Lichtwelt, in der grimmen finstern Welt verborgen, sowohl auch in der Bosheit, als in der Sucht der innern Welt, in der äußern Welt.

31. So aber die Lichtwelt im Menschen nicht mag offenbar werden, daß sie Herr wird, so bleibet die Seele in Zerdrechung der äußern Welt bloß in der finstern Welt; denn allba mag's nicht mehr sein, daß die Lichtwelt angezündet werde. Es ist kein Spiegel mehr zum Lichte darinnen, der der Seele entgegenstünde; das Herz Gotztes ist darinnen nicht offenbar, kann auch ewig nicht sein; denn die finstere Welt muß sein, sonst wurde das Licht nicht offenbar, aber allbie in dieser Welt mag's sein.

32. Und ob eine Seele gleich im tiefsten Abgrunde vertieft ist, und steckt im Grimme Gottes, so stehet ihr doch im außern Lichte der Sonne der Lichtspiegel entgegen, da sich die göttliche Kraft inne offenbaret, sowohl der Spiegel der Menschwerdung Christi, welcher in der innern finstern Welt in Ewigkeit nicht erkannt wird.

33. Und ist unsere ganze Lehre anders nichts, als wie der Mensch in ihm soll Gottes Lichtwelt entzünden. Denn wenn diese entzündet wird, daß Gottes Licht in der Seele Geiste scheinet, so hat der ganze Leib Licht, wie Christus saget: Wenn das Auge licht ist, so ist der ganze Leib licht. Matth. 6, 22. 23. Er verstehet das Seelenauge. Und wenn der Grimm der finstern Welt entzündet wird, so ist Leib und Seele sinster, und hat nur einen Glast von der Sonne. Wenn das göttliche Licht entzündet wird, so brennet's in Liebe und Sanstmuth; und wenn der Grimm der finstern Welt entzündet wird, so brennet er im stachlichten Neid und Haß, im Grimmenzorne, und fleucht im äußern Spiegel der Sonne Licht in Hoffart aus, und will immer über den Quall der Liebe ausfahren, da folget denn Spott und Verachtung über die Sanstmuth, auch über alles was niedrig ist.

34. Und allhie foll sich ber Mensch probiren, welche Welt in ihm herr sei. Findet er, daß Jorn, Grimm, Neid, Falschheit, Lüzgen und Betrügen seine Begierde ist, und dann hoffart, Geiz und innere Begierde der Ehre und außerlichen Wollust, daß er nur eine stete Sucht ist zur Geilheit und Unzucht: so mag er ihm das Nezgister gar wohl machen und gewiß wissen, daß er mit dem Jorne, Grimme, Neid, Falschheit, Lügen und Betrügen im Finstern, als in

ber finftern Belt, im Feuer brennet: benn baffelbe Feuer giebt folche

Effent, Begierbe und Willen.

35. Und die andere Begierde, als außerliche Wolluft, Hof-fart, Chrfucht, Geiz und stets geile viehische Begierde der Unzucht, ist die Frucht, so aus der finstern Welt in der außern Welt aus- wachst.

36. Gleichwie die Liebe aus dem Tobe grunet, (ba ber Willengeift sich ins Feuer Gottes einergiebt und gleich als im Tobe- erfinkt, grunet aber in Gottes Reich mit einer freundlichen Begierde, immer wohl zu thun, aus): also hat sich der Wille der Bosheit ins Verderben eingegeben, als in den grimmigen, strengen, ewigen Tod, grunet aber in dieser verderbten Belt in der außern Natur mit

feinem Zweig aus, und traget folche Frucht.

37. Daran soll sich ein Jebet lernen erkennen, er barf nur nach seiner Eigenschaft forschen, worzu ihm sein Wille stets treibet, in dem Reiche stehet er, und ist nicht ein Mensch, wie er sich selber dasur halt und ausgiebt, sondern eine Kreatur der finstern Welt, als ein geiziger Hund, ein hoffärtiger Bogel, ein unkeusches Thier, eine grimmige Schlange, eine neidige Kröte voller Gift zc. Alle diese Eigenschaften quellen in ihm und sind sein Holz, daraus sein Feuer brennet. Wenn ihn nun das außere Holz, als das Wesen der vier Elemente, wird verlassen in seinem Sterben, so bleibet allein der innere giftige bose Quaal.

38. Was foll nun fur eine Figur in folder Eigenschaft fteshen? Unders keine, als welche unter diesen Gigenschaften ift die stärkste gewesen, die wird vom höllischen Fiat in seine Gestalt figuriret, als zu einer giftigen Schlange, Hunde und dergleichen, oder anderm Thiere 2c. In welche Eigenschaft sich der Willengeist hat einergeben, dieselbe Eigenschaft ist hernach der Seele Bildnis. Und

dieß ist das eine Theil.

39. Mehr foll sich ber Mensch prufen in feiner Begierbe; benn ein jeder Mensch hat diese bose Eigenschaften in ihm: ob er auch eine stete Begierbe in ihm finde, diese Gift und Bosheit zu todten? Dt er dieser Gift seind sei? Oder ob er seine Freude darin habe, die falsche Gift stets ins Werk zu richten, als: in Hoffart,

Beig, Reid, Ungucht, in Lugen und Betrugen ?

40. Wenn er nun in sich findet, daß er seine Freude darinne hat, und dasselbe immer gerne zu Weite richten will, so ift er kein Wensch, wie er sich selber achtet, sondern der Teufel, in fremder Gestalt, betreugt ihn, daß er vermeinet, er sei ein Mensch; aber er träget nicht Gottes, sondern der Schange Bildniß, und ift nur im äußern Reiche, eine Gleichniß eines Menschenbildes, so lang' er in dieser Eigenschaft bleibt, daß- diese Eigenschaft Oberherr ift.

41. Wenn er aber den Streit in fich findet, baf fein inner- licher Wille immer, ja ftundlich wider biefe bofen Eigenschaften ftrei-

- tet, sie verdämpft und nicht zum bosen Wesen läßt kommen, baß er immer gerne wollte wohlthun, und findet doch diese bosen Eigenschaften, die ihn hindern, daß er das nicht allzumal kann zu Werke richten, was er gerne will, und findet die Begierde zur Abstinenz und Buße, daß eine stetswährende Begierde nach Gottes Barmherzigkeit in ihm quillet, daß er gerne wollte wohlthun, wenn er nur könnte:
- 42. Der mag gebenken und gewiß wiffen, daß Gottes Feuer in ihm glimmet und immer zum Lichte arbeitet, es wollte gerne brennen, und giebt immer Effenz zur Lohe, wird aber von der bofen Feuchte biefer Welt, welche uns Abam hat eingeführet, vers bampft.
- 43. So nun der äußere bose Leib mit seinen Dünsten zerbricht, daß er das glimmende Docht nicht mehr mag hindern; so entzündet sich das gottliche Feuer in seiner Essenz und wird die gottliche Bitdniß wieder figurirt, nach dem stärkesten Quaal als der Mensch allhie hat in seiner Begierde geführet, nach seiner stärkesten Eigenschaft. So er aber in dieser obgemeldeten Ritterschaft nicht bleibet, sondern den Streit wieder sinken läßt, mag er gar gefährlich wieder verderben.
- 44. Die britte Proba ist dieses, daß sich ein Mensch erkenne, in was Wesen oder Figur er stehet. Besierde er, daß er eine stete Begierde nach Gott hat, und in seiner Begierde so mächtig ist, daß er mag die bösen Essentien, so oft ihm eine Quaal entzündet wird, wieder zerbrechen, und in Sanstmuth verwandeln, das ist, in Geduld treten, daß er seines Wesens mächtig ist, läßt sinken alles das, was in dieser Welt glinzet und gleißet; der da kann Gutes für Boses thun; der alles seines äußern Wesens, es sei Geld oder Gut mächtig ist, dem Dürstigen davon zu geden, und um Gottes Wahrheit willen das Alles zu verlassen, und sich willig um Gottes willen ins Elend zu geden, auf gewisse Hossinung des Ewigen; dem die göttliche Kraft quillet, daß er mag das Licht der Freudenreich darin entzünden; der da-schmecket, was Gott ist; der ist der gewissest, und träget die göttliche Bildniß mit himmlischer Wesenheit, auch die Zeit des äußern Leibes in sich.
- 45. Da ist Tefus geboren aus ber Jungfrau, und ber Mensch stirbet ewig nicht, er läst nur bas außere Reich von sich gehen, welches ihm in dieser Zeit ein Gegensat und Hinderung gewesen, damit ihn Gott hat verdeckt. Denn Gott will nicht die Persten vor die Saue werfen: sie sind in ihm verborgen.
- 46. Derfelbe neue Mensch stehet nicht in diefer Belt; ber Teufel kennet ihn auch nicht, nur ift er seiner Effenz, so bas innere Centrum inne halt, gram; benn es verhindert ihn, bag fein

Wille nicht geschieht, darum verhoht er die bofen Thiermenschen wis der ihn, daß sie ihn plagen und verfolgen, auf daß die wahre Menschheit verdeckt bleibe.

### Das 8. Kapitel.

Won rechter menschlicher Essenz aus Gottes Wesen.

Die rechte mahre menschliche Effenz ift nicht irdisch, noch aus ber finstern Welt; sie wird bloß in der Lichtwelt erboren, sie hat keine Gemeinschaft mit der finstern, noch außern Welt; es ist ein großer Schluß, als der Tod, dazwischen.

- 2. Nicht ber Meinung, daß nicht von ber wahren Effenz im äußern Menschen liege; sie liegt barinne, benn sie ward Ubam in sein Bild gegeben, aber sie ist verschlossen und liegt im Tode, und mag nicht qualificiren, hat auch kein Regen noch Bewegen in sich, es sei benn, daß sie in Kraft ter Gottheit rege werde; wie sie in der Jungfrau Maria, burch Gottes Bewegen und Eingehen, rege ward; da kam die rechte menschliche Essenz wieder zum Leben.
- 3. Alfo auch in uns wird die rechte menschliche Effeng nicht rege, wir werden benn in Chrifto aus Gott geboren.
- 4. In der Taufe der Kinder vermählet sich das Wort der Gottheit ein, und läßt sich mit ihnen ein, als im Bunde, und ist die erste Regung in dieser Welt, als ein Moder in einem Holze, das anhebt zu glimmen, aber das Döcktlein wird oft hernach verssinstert und verlöscht. Auch ist's in Manchem nicht wohl fähig, was von ganz gettloser Effenz gezeugt wird.

5. Denn Chriftus fprach: Laffet die Kindlein zu mir kommen, benn folder ift das Reich Gottes. Mark. 10, 14. Nicht hunde, Wolfe, Kroten oder Schlangen, fondern Kinder, in benen die Effenz nicht ganz teuflisch ift, da manches im Born Gottes getauft wird, baran die Eltern Schuld haben; benn ein bofer Baum bringet bofe Kruchte, faget Chriffus.

6. Und wiewohl er in diese Welt gekommen ist, selig zu maschen das verloren ist, so liegt's doch auch an der Effenz, was ihm will helfen lassen. Denn ein Thiermensch mag wohl die Bildniß erreichen, so er umkehret, und läßt sich das Wort (das Mensch

warb) ziehen; wo nicht, fo bleibet er in feiner thierifchen Effeng ein bofes Thier.

7. Doch auch nicht ber Meinung, daß die Taufe den ersten Grund zur menschlichen Essenz lege, und ganz der erste Moder oder Zunder des gottlichen Feuers sei. Nein, das ist's nicht, denn ein Kind wird aus der Eltern Essenz ein Geist, dazu Fleisch und Blut, mit Vermählung der Constellation des Geistes Majoris Mundi.

8. Bu berfelben Beit, wenn ein Kind in Mutterleibe bas Leben hat bekommen, fo glimmet alsbalb gottliche ober bollifche Effeng

aus dem erften Urfprung und Berfommen.

9. Und weil nur ein klein Mober ober Zunder ber gottlichen Effenz rege ist, so ist das Kind der Taufe fahig. Und ob's gleich stürbe, und nicht getaufet wurde, so ist doch der Moder oder Zunder in Gottes Mysterio, und glimmet in Gottes Reich, und wird im Feuer Gottes angezündet, denn es stirbt im Mysterio des Basters, und glimmet auf im Mysterio des Sohns, der Mensch ward.

- 10. Der Eltern Taufe und Bund ist seine Tause und Bund; die Verschnung ist geschehen im menschlichen Blute, in der rechten wahren menschlichen Essenz. Gottes Wort oder Herz hat sich in die eingeschlossene, todte, menschliche Essenz eingegeben, nicht in die irdische, gar nicht in das irdische Theil, sondern in das himmlische Theil. Nicht in das Theil, das Udam mit seiner Imagination einstührte, das Erde ist; sondern in das Theil, das Udam aus der englischen Welt ward gegeben, das er mit der irdischen Sucht verzberdete und vergistete, da in der Sucht irdisch, tolpisch, thierisch Fleisch ward.
- 11. Daffelbe Theil hat die rechte menfchliche Effenz; und im felben Theil ift Gott Menfch worden; und daffelbe Theil hat ben Grund der englischen Welt, denn es urständet aus der englischen Welt.
- 12. So sich aber ofters gottlose Eltern ganz im Jorne Gottes vertiefen, und zeugen also im Jorn Kinder; so ist ja ihr Saame im Tod eingeschlossen, und hat nichts von rechter menschlicher Essenz in ihm, die sich regete, als nur dieses, was die Constellation im Geiste Majoris Mundi in sich hat, da ist ja die gottliche Kraft etwas rege; aber des Jorns Kraft ist der Gegensah, und ist schwerer; doch ist's möglich, denn Gottes Menschwerdung ist in allen Seelen ins Lebensiicht entgegengesett.

13. Aber die Taufe balt ein Andres. Es muß Gottes Efenz (als das Wasser des ewigen Lebens aus Gottes Sanftmuth erzboren) die mit Abam in Tod eingeschlossene rechte menschliche Essenz rügen, und sich allda als ein neu Leben (oder eine lebendige Essenz) einergeben. Gottes Wasser muß taufen, der h. Geist muß Werk-

meifter fein.

14. Uber ich fage nach meiner Erkenntniß, daß fich bas Baf-

fer des ewigen Lebens, da ber h. Geift auf schwebet, wird schwerlich in Gift des Grimmes und Todes einergeben, wo nicht eine Effenz ber Begierde innen ift.

- 15. Ich sage also als ich erkenne, daß auch ein Kind (sobald es das Leben in Mutterleibe hat), soferne die gottliche Essenz (welche im himmlischen Theil bestehet) rege ist, schon vom h. Geist getauset ist, und erreicht die Menschwerdung Christi. Denn die Tause stehet nicht in des Priesters Gewalt, daß der h. Geist müste auf ihn warten; denn die Menschwerdung Christi wartete nicht auf Menschungewalt, sondern aus ziel, das Gott in seinem Bund steckete: das Ziel ward gebenedeiet. Darum sagte der Engel zu Maria: Du bist die Gebenedeiete unter den Weibern; das Ziel steckte in sihr, das war gebenedeiet, und das benedeite sie auch, als Gottes Herz das Ziel rege machte.
- 16. Dasselbe Ziel reichte hinter sich bis auf Abam, und vor sich, bis auf den letten Menschen: und da Gott Mensch ward, so ward das Ziel im himmlischen Theil rege gemacht; nicht allein in Maria, sondern auch in Adam und Heva, und allen ihren Kindern: welche sich in Gott hatten einergeben, die wurden alle im Ziel gesbenedeiet.

17. Denn bas ift ber Bund ber Gnade, ben Gott mit Ubam und Beva aufrichtete; berfelbe Bund ftehet in aller menfchlichen Ef-

fenz, aber nicht in teuflischer Effent.

18. Die Taufe aber ist das Siegel, das Gott dem Bunde anhing, wie im alten Testament die Beschneidung. Gott giebt in der Taufe gottliches Wasser dem menschlichen Geschlechte zu einem Pfande und Siegel; aber der Bund ist vor der Taufe schon da, er ist im Paradeis gemacht, ja vor der Welt Grunde. Sobald eine Seele in Mutterleibe rege ist, daß das Principium und eine menschliche Seele geboren ist, so ist sie Wunde; denn Christus hat sich ind Feuer Gottes, ind Principium eingegeben, und den Bund erstüllet, und ist die Ausbeute des Testaments worden.

19. Dieselbe Ausbeute wartet auf keine außerliche Ordnung, auf des außern Menschen Wahn; sondern sobald eine Seele aus dem Principio erboren ist, so ist sie in der Ausbeute des Testaments, soserne das gottliche Leben in der Seele rege ist. Aber nicht in gottlosen Seelen, da muß das gottliche Leben erst erboren werben: Gottes Jorn verschlinget manche Seele, auch noch in der Esenz, che sie das Principium erreicht, darum daß sie aus falscher

Effeng ift, bom bofen Saamen der Eltern.

20. Die Vernunft fpricht: Was mag beg ein Kind, bag bie Eltern gottlos find? Ja, was mag es auch Gott? Stehet es boch bei ber Eltern Gewalt, ein Kind zu maden. Was mag Gott dies ses, baß Huren und Buben zusammenkriechen? wiewohl ber falsche Baum nicht eben also aus dieser Linea allein urständet, sondern auch

in der Che. Ist doch der Mensch frei; erweckt er kein Leben, so bleibt sein Saame eine Essenz. Soll darum Gott, um des Kindes Unschuld willen, die Perlen vor die Saue werfen? Sehet doch das Himmelreich gegen ihm; es mag eingehen, Gott verschleußt es Niemanden.

21. Aber ein böser Mensch ist in Leib und Seele verschlossen, warum auch nicht im Saamen? Der Saame ist ja seines Leibes Frucht. So man will guten Beizen ernbten, saet man hillig Beizen aus; wird aber Distelsaame gesaet, so wächst eine Distel daraus: soll's denn Gott zu einem Beizen verwandeln? Hat nicht der Saemann Macht, auf seinen Ucker zu saen, was er will? Oder wolltest du sagen: was mag des die Distel, das sie eine Distel ist und sticht? Gehöret sie doch nicht untern Beizen, sondern sie wächst setze mit aus.

22. Bare both Gott wohl zufrieben, wenn gleich kein Diftelkind wuchfe, es ist auch nicht seine Ordnung; sondern der Teusel
saet Unkraut unter den Weizen, als in des Menschen Gemuth. Warum
läßt ihm das der Mensch zu, und verderbet sich, daß seine Essenz ein Distelsaame wird, und trägt Unkraut zum Feuer im Grimme Gottes. Es liegt auch nicht Alles am Samen, sondern am Acker. Es verdirbt manch edel schon Korn in des bosen Ackers Essenz. Der himmel mit der Sonne giebt allem Gewächse Leben und Kraft. Die Sonne macht kein Unkraut, sie begehret auch keines, aber die Essenz im Acker machet oft ein andres, und verderbet das Gute.

23. Also auch im Menschen; es bekleibt manch Fluch, daß eines dem andern wünschet, wenn das andre den Fluch erreget hat und desselben fähig ist, als solches denn unter gottlosen Sheleuten gemein ist, da eines dem andern den Teufel und das höllische Feuer wünschet. So sie dem beide gottlose sind, sollte ihnen denn auch nicht ihr gottloser Wille geschehen, daß sie gottlose Kinder zeugten? Ist doch nichts Guts in ihnen: was soll denn Guts aus ihnen gehen? Stellet er doch ihnen sein Wort und Lehre für, und kündiget ihnen das Verderben an; wollen sie nicht, so fahren sie hin, wo sie hin wollen. Also ist auch ihr Saame, und also wird manches Kind eine Distel und böses Thier geboren, und wird im Jorn Gottes getauft.

24. Denn weß Effenz ber Seelengeift ist, in einer folchen Effenz fahet er auch bas göttliche Wesen im Bunbe; Einer in ber Kraft bes Lichts, in ber Liebe, ber Andre in ber Kraft bes Grimmes,

in der Finfterniß.

25. Der Bund mit der Taufe bestehet. Es wird ein jedes Kind im Bunde getauft, der Geist Gottes tauset ein Jedes, so man den Brauch halt, aber nach des Kindes Eigenschaft. Oft ift Bater und Mutter, darzu der Täuser, gottlos, und sind nur bose Thiere, und ist ihnen auch kein Ernst; es ist ihnen am äußern Pracht und

Gelbe gelegen, verachten nur das Mysterium, und ist das Kind auch nur des Jorns Eigenschaft. Wer soll dann taufen? Undere Niemand als Gottes Jorn in seinem Bunde, darum, daß man dessen nur spottet.

26. Also fahet der Jornquell den neuen Geist, und wirket fraftig in ihm, und bringet Frucht ins Berderben, wie St. Paulus vom Abendmahl und anderm Testament saget, daß es der Gottlose zum Gericht empfahe, daß er nicht unterscheidet den Leib des Hern.

1. Kor. 11, 29. Das ist, daß er das himmlische Theil seiner Essenz in ihm nicht unterscheidet vom irdischen, und seinen Willen ins Himmlische seit, und das Gott ausopfert; sondern halt's Alles

gemein, wie ein Dofe bas Futter friffet.

27. Darum quellet in ihm ber Jorn Gottes, daß er feinen Willen nicht vom irdischen abbricht, und gehet in Reue seiner Bosheit; darum mag sein himmlisch Theil nicht Gottes Leibes theilhaftig werden, weil er die Effenz des himmlischen Theils nicht magrege machen. So hat sie auch keinen Mund, Gottes Leib zu empfahen, denn der Mund lieget im Tode verschlossen; gleichwohl empfahet das irdische Theil Christi Leib, aber nach des Jorns Eigenschaft, nach der finstern Welt Eigenschaft, denn das Testament muß
bestehen.

28. Also auch in ber Taufe in gleichem Fall, wie ber Seele Essenz im Wesen ist, also geneußt sie auch Gottes Bund. Besser ware es, ein ganz gottloses Kind würde nicht getauft, und ein gottsloser Mensch in seinen Sunden ohne Umwendung rührete Gottes Testament nicht an; denn es bringet ihnen beiden nur Kraft zum Verderben, denn Gottes Bund wird gerüget, das gehet nimmer ohne Frucht ab. Gott wirket in seinem Bunde nach seinem Worte.

29. Wie die Seele ift, die den Bund rüget, also ist auch die Arznei im Bunde, und in solcher Kraft wirket der Geist Gottes in Liebe und Zorn, denn er ist alles Lebens Geist, und vergleicht sich mit allem Leben. Er ist in jedem Dinge, wie des Dinges Wille und Sigenschaft ist, denn eine Sigenschaft fabet die andere: was die

Seele will, das will auch ber, ba hinein fie fich wendet.

30. Es ist Alles magisch, was der Bille eines Dinges will, bas empfähet er. Eine Kröte nimmt nur Gift an sich, wenn sie gleich in der besten Apotheke faße, deßgleichen auch eine Schlange; jedes Ding nimmt nur seiner Eigenschaft in sich: und ob's guter Eigenschaft Wesen aße, so machet's doch Alles in sich zu seiner Eigenschaft. Obgleich eine Kröte Honig fraße, wird es doch in ihr zu Gift. Wie denn der Teusel ein Engel war; als er aber nichts Gutes wollte, so ward ihm sein himmlisch Wesen doch zum Hollengift, und blieb sein boser Wille einmal bose wie das andre.

31. Ulfo ift une hoch zu betrachten unfer Leben, mas mir wollen thun und furhaben; wir haben Bofes und Gutes in und:

in welchem wir unfern Willen schöpfen, bessen Gsenz wird in uns rege; und solche Eigenschaft ziehen wir auch von außen in uns. Wir haben beide Mysteria, Göttlich und Teuflisch in uns, von beiden ewigen Welten und auch der äußern Welt; was wir aus uns machen, das sind wir; was wir in uns erwecken, das ist in uns rege. Führen wir uns zum Guten, so hilft uns Gottes Geist; führen wir uns aber zum Bösen, so hilft uns Gottes Grimm und Jorn. Was wir wollen, dessen Sigenschaft kriegen wir einen Führer, und dahinein führen wir uns. Ist's doch nicht der Gottheit Wille, daß wir verderben, sondern seines Jorn und unser Wille.

Alfo verstehen wir den fünften Punet, wie ein Leben verberbe, wie aus Gutem ein Boses werde, und aus Bosem ein Gutes, wenn sich der Wille um=

wendet.

### Der sechste Puntt.

Vom Leben der Finsterniß, darin die Teufel wohnen, was das für eine Geburt und Quaal habe.

### Das 9. Kapitel.

Das Leben ber Finfterniß ist allem Leben bes Lichts zuwider; benn bie Finfterniß giebt grimmige und feindige Effeng, und bas

Leben des Lichts giebt Liebeeffeng.

2. In der Finsternis ist in der Essenz nur ein stetes Stechen und Brechen, da eine jede Gestalt der Essenz die andere anseindet, ein widerwärtiges Wesen. Eine jede Gestalt verleugnet sich selber, und saget je eine zu der andern, sie sei bose und ihr widerwärtig, sie sei eine Ursache ihrer Unruhe und Grimmigkeit: jede gedenkt in sich: wäre nur die andere Gestalt nicht, du hättest Ruhe; und ist doch eine jede bos und falsch. Daher kommt's, das Alles, was aus der sinstern grimmen Eigenschaft erboren wird, lügenhaftig ist, und immer die andern Gestalten anleugt, das sie bose sind: und sie ist doch Ursache daran, sie macht sie bos mit ihrer gistigen Inssierung.

3. Also sind sie alle, und ist Lügen ihre Wahrheit: wenn sie Lügen reden, so reden sie von ihren eigenen Gestalten und Eigensschaften; und also sind auch ihre Kreaturen. Darum sagte Christus: Der Teufel ist ein Lügner und Mörder von Ansang. Joh. 8, 44. Denn eine jede Gestalt begehret die andere zu morden; ist doch kein Morden, sondern je größer der Streit ist, je größer wird ihr

Mordleben.

4. Darum wird's ein ewiger Tob und Feindschaft genennet, ba eitel Wiberwartigkeit entstehet; benn es ift nichts, bas ben Streit könnte aufheben, es ist nichts, bas eine einige Gestalt konnte bandigen. Je mehr gewehret wurde, je größer wurde die Grimmigkeit; gleich einem Feuer, bas man schürret, daß es nur sehrer brennet.

5. So mag das grimmige Reich von nichts geloschet werden, als nur bloß von Gottes Lichte, davon wird's gang fanft, lieblich und freudenreich; und das mag auch nicht sein: benn wenn das

finftere Reich mit dem Lichte follte angezundet werden, fo hatte bas Licht feine Burgel zu seiner Natur und Eigenschaft: es konnte kein Feuer erboren werden, und ware auch kein Licht, auch keine Allmacht, sondern Alles ein Nichts.

- 6. Darum muß das Grimmenreich sein, benn es ist eine Urfache der Feuer- und Lichtwelt, und ist Alles Gottes. Aber es wird nicht Alles Gottes erkannt, oder genannt, weil die sinstere Welt eine andere Eigenschaft hat, und die Lichtwelt ist eine Ursache des Grimmes und Schrackes der sinstern Eigenschaft; denn die Finsterniß erzschrickt vor dem Lichte, und stehet im ewigen Schrack, darum daß die Lichtwelt in ihr wohnet, sie erzittert ewig vor dem Lichte, und mag doch das nicht fahen; sondern ist nur also eine Ursache des Lezbens und der Beweglichkeit, und muß also Alles zu Gottes Herrzlichkeit dienen.
- 7. Das Leben der Finsternis hat mancherlei Gestalten; es ist nicht einerlei Eigenschaft, als uns solches an den Kreaturen dieser Welt zu erkennen ist, da eine jede boser ist als die andere, auch in anderer Quaal stehet als die andere, welche doch noch alle in ber Sonne Kraft und Licht leben, davon sie gesänstiget werden.

8. Sollte aber biefe erloschen, so wurde die Tiefe grimmig ober stachlicht; so sollte man bald der finstern Welt Eigenschaft seben, wie alle Kreaturen wurden also giftlg und bose werden.

9. Denn alles Leben stehet in Gift, und das Licht widerste= het allein der Gift, und ist doch auch eine Ursache, daß die Gift les

bet und nicht verschmachtet.

10. Darum ist uns zu erkennen, daß das Leben ber Finsterniß nur eine verschmachtete Gift ist, gleich einer sterbenden Quaal; und ist doch kein Sterben da, denn die Lichtwelt tritt dem Spiegel ber Finsterniß entgegen, davon die Finsterniß ewig im Schrack stehet.

11. Das finftere Leben ift gleich einem Schracke, ba ber Blig und Schrack immer aufsteiget, als wollte er vom Leben weichen, und überausfahren; und baher entstehet die Hoffart, daß ber Teufel immer will über Gott fein; es ift feine Eigenschaft, seines Lebens Figur ift also, und kann nicht anders thun: wie eine Gift wüthet und

sticht, also wollte sie aus dem Gliede ausreißen;

12. Also ift das Leben der Finsterniß in sich selber, die gifztigen Effentien machen ein solch Gemuth, und aus dem Gemith gehet ein solcher Willengeist. Es ist eine solche Eigenschaft darinne, und stehet fürnehmlich in sieden Gestalten, nach dem Centro der Natur, mit seinem Principio. Wie das Leben der Freuden in sies ben Gestalten nach der Natur Nechte stehet, also auch das Leben der Traurigkeit: was im Lichte Freude giebt, das giebt in der Finsterniß Traurigkeit.

13. Und ift doch nicht also zu benten, daß bas Leben ber

Finsternis also in ein Elend sinke, da sich's vergäße, als traurete est es ist kein Trauren, sondern was bei uns auf Erden Trauren ist nach dieser Eigenschaft, das ist in der Finsternis Macht und Freude, nach der Finsternis Eigenschaft. Denn die Traurigkeit ist ein Ding, das im Tod ersinkt. So ist aber der Tod und das Sterben der Finsternis Leben, gleichwie die Angst der Gift Leben ist; je größer die Angst in der Gift wird, je stärker wird das Giftleben, wie solches am außerlichen Gift zu ersinnen ist.

14. Wir konnen nicht alfo vom Teufel fagen, bag er in Traurigkeit fage, als gage er; es ift fein Bagen in ibm. fondern ein fteter Wille die Giftquaal mehr anzugunden , daß fein Grimm großer werbe, benn er ift feine Starte, ba er feinen Willen inne Schopfet, über die Throne zu fahren und fie anzugunden. Er will in der Giftquaal ein madtiger Derr fein, benn fie ift bas ftarte und große Leben, aber bas Licht ift ihm fein Glend und Bagen, bas legt ihm ben Pracht, bavor er erschrickt, benn es ift feine rechte Gift, die ihn peiniget; barum bag er bas verlaffen bat, fo ftebet's ihm nun entgegen, deffen fchamet er fich febr, bag er alfo ein un= gestalter Engel in fremder Bildnig ift. Er mare mit ber Grimmen= quaal zufrieden, mare ihm nur alfo bas Licht nicht zu nabe; barum ift die Schande alfo groß in ihm, daß er fich verweget und feinen giftigen Quaal immer fehrer entzundet, baf feine Figur immer greu= licher wird, und nur nicht die gottliche Bildnig an ibm erkannt wird: barum trachtet er nur bahin, wie er wider Gott muthe und tobe, als mare er etwas Fremdes, ober eine fremde Macht, als hatte er ein fremdes Reich, ba er boch arm und bas Kinsterreich nicht sein ift, fondern er ift nur ein Gefangener barinnen. Es ift Bottes Abgrund, er ift nur eine Rreatur barinnen; er will Berr barin fein, und ift doch nur ein Gautter mit der Grimmigkeit, wiewohl er thun muß als ber Qualitat Eigenschaft ift: und ift auch Bunder vor ber ftrengen Macht ber Ewigkeit. Es ift gleich als ein Spiel, ba die frenge Macht ihr Berbringen mit bat, damit unterscheibet werbe, mas Bos ober Gut, Freud oder Leid fei; und daß die Rreaturen in ber Lichtwelt Urfache haben, fich zu demuthigen: wiewohl Gott feis nen Teufel geschaffen, auch den Lucifer nicht gur finftern Belt; und ift bieg bie Feindschaft beim Lucifer, bag er ein Engel gewesen, und daß ibm bas Licht so nabe ift, baß er ein Abtrunniger ift morben.

15. Sonst ist fein Webe in den Kreaturen, die in der finstern Welt sind geschaffen worden, denn sie sind der geimmigen Eisgenschaft, und wissen nichts vom Lichte. Grimmigkeit ist ihre Sarke und Macht, und Feindigkeit ist ihr Wollen und Leben. Je boser und feindiger eine Kreatur in der sinstern Welt ist, je größer ist seine Macht. Wie die mächtigen Treannen dieser Welt ihre Macht oft in Bosheit sehen lassen, daß man sie fürchten muß, oder wie sich

bie gahmen Thiere vor beir bofen grimmigen furchten: alfo hat's auch eine Cigenschaft in ber finftern Welt.

16. Wenn wir die Eigenschaft der finstern Welt recht betrachten wollen, so sehen wir nur an die Bosheit und hoffart dieser Welt, die ist ein Fürbild; denn alle Bosheit, Falschheit, Hoffart und Geiz hat seine Wurzel von der finstern Welt: es ist der finstern Welt Eigenschaft, es werde gleich in Menschen oder Thieren erkannt.

17. Denn diese Welt stehet auf der finstern Welt Erunde, die sinstere Welt giebt dieser Welt Effenz, Willen und Eigenschaft: und ware nicht das Gute mit eingeschaffen, so ware kein ander Thun oder Wille in dieser Welt, als in der finstern Welt; aber die gottliche Kraft und der Sonne Licht verwehren das, wie unter den Menschen und Thieren zu sehen, wie ein Beißen, Feinden, Schlagen und hoffärtiger Eigenwille ist, da ein jedes will über das andere herrschen, das andere erwürgen, fressen und sich allein erhesben; auch Alles mit List, Grimm, Bosheit und Falschheit untertreten, und sich zum Herrn machen.

18. Utso hat auch die finstere Welt eine Eigenschaft. Was alle boshaften Menschen in dieser Welt thun, in ihrer Bosheit und Falscheit, das thun auch die Teusel in der finstern Welt; und was die giftigen bosen Würme und Thiere in ihrer Bosheit thun, das thun auch die andern Kreaturen in der finstern Welt. Wiewohl sie ohne solchen Leib sind, so haben sie doch solche Eigenschaft in ihrem geistlichen Leibe; und ob sie zwar Leib haben, ist er doch nach Geiselstlichen Leibe; und ob sie zwar Leib haben, ist er doch nach Geiselschaft in ihrem

ftes Urt, als die Teufel haben.

19. Der finstern Welt Geburt, Wefen, Essenz und Regiment stehet fürnehmlich nur in ben ersten vier Gestalten ber Rastur, als in der Angstquaal, in einem gar sehr starken und machtigen Regiment, ba Alles in der Essenz wie lautbar ift. Denn die Sanstmuth ist ber Grimmen-Macht Feindschaft, und ist je eins wider bas andre.

20. Sonst, wo es Eines sein sollte, so mußte auch nur einerlei Quaal sein, und ware auch nur einerlei Wille, so mochten die ewigen Bunder nicht offenbar werden; aber die mancherlei Quaal macht die ewigen Bunder offenbar. Denn die Ewigkeit möchte anbers nicht offenbar werden, noch zum Wesen kommen, als mit der Entzündung, als im strengen herben Anziehen, darin die sinstere Welt stehet, und darin die Feuerwelt urständet, und auch die Lichtwelt. Es ist Alles nur ein einiges Wesen, scheidet sich aber selber in drei Eigenschaften der Quaalen. Es ist keine Eigenschaft von der andern abgetrennet, sondern eine jede giebt die andere, wie am Feuer und Lichte, sowohl an der Materia zu sehen, daraus das Feuer brennet.

21. Und ift bem Menfchen nicht Noth tiefer zu forschen, benn er ift fetber bas Wesen aller Wesen; allein barum ift ihm Roth zu forschen, weil er fich in feiner Schöpfung hat aus feiner

instehenben Ordnung umgewandt und andere Quaal in sich eingeführt und erwecket, wie er wieder moge in seine ewige Ordnung und Quaal eingehen und sich wieder erbaren: und dann, wie er moge die grimmige Quaal, die an ihm rege ist, wieder loschen, weil Alles in ihm rege ist und ihn zeucht, beides Bos und Gut; so soll er lernen, wie er dem Grimme moge widerstehen, und in Sanstmuth, im Quall des Lichtes und der Liebe wandeln.

- 22. Sonst hat der Mensch kein Geset, so er sich nicht in der finstern Welt Eigenschaft entzündet, und nach derselben Eigenschaft wandelt; sonst ist ihm Alles frei, was er immer in der Sanstmuth und Liebe thut, das ist ihm frei, und ist sein elgen Wesen, es liegt an Niemands Namen oder Wahnen.
- 23. Alles was aus einer Wurzel gewachsen ift, bas ift und gehöret zu einem Baume, es ist einerlei Frucht; es verberbe sich benn felber, bag es biefelbe Effenz verwandelt.
- 24. Alfo lange ein Ding in der Effenz bleibet, daraus es ist entstanden, so hat's kein Geset; wenn es aber daraus in eine andere Quaal weichet, so hanget ihm die erste Quaal an, und liegt mit der andern im Streite. Ist erfolget ihm das Geseh, daß es wieder in das eingehe, das es im Urstande war, und Eins sei, nicht Zwei; benn Ein Ding soll nur Ein Regiment führen und nicht Zwei. Der Mensch war in das Regiment der Liebe und Sanstmuth, als in Gottes Wesen, geschaffen: darin sollte er bleiben.
- 25. Weil er ihm aber hat noch ein Regiment, als ben Grimm erwecket, ist ist er im Streit, und hat Gesete, daß er den Grimm todte und verlasse, und wieder in Einem Regiment sei; so denn beide Regimente in ihm sind mächtig worden, und das Grimmen-Regiment die Liebe hat überwältiget, so muß er ganz im Wesen zerbrechen und wieder aus ber ersten Burzel neugeboren werden: darum hat er in diesem zweisachen Wesen Gesche, wie er sich soll gebehrden und einen Willen-Geist erbaren zum ewigen Regiment.
- 26. Dieses Alles stehet nun in seiner Macht, er mag ben Erimmen-Geist erbaren oder ben Liebe-Geist, nach bemfelben wird er geschieden, wohin und in welche Welt er gehoret: benn er scheidet sich felber.
- 27. Aber das Gefet über ihnen mahret so lange er in diesem Acker fichet, alsdann, wenn sich das Unkraut von diesem Acker des Leibes scheidet, so ist's wieder in Einem Regiment, da soll es ewig bleiben; denn hernach ist nichts mehr, das ihm Gefet gebe, benn es ist ganz einig in seinem Willen, entweder Boses oder Gutes zu thun.
- 28. Aber in diesem außern Leben stehet der Mensch im Streit. Es ruhen zwei Regimente in ihm, auch zweierlei Quaal und Gesetze. 1) Das göttliche, zur Liebe und Gerechtigkeit; 2) das

200

grimmige, im Aufsteigen ber Hoffart in Feuersmacht, im strengen, herben, höllischen Geize, Neibe, Born und Bosheit: welchem sich der Geist eineignet, desselbigen Regiments ist er. Das Andre hangt ihm an und schilt ihn unter Augen, als einen Meineidigen und Abtrünnigen, zeucht ihn aber doch, und will ihn haben. Also steckt das Leben zwischen beiben in der Presse, und ist mit ihm selber uneinig.

29. Wenn sich's aber verwegt, und bem Grimm ganz heims giebt, so zerstört der Grimm die erste Bildniß nach Gott. Bermag er aber nicht ganzlich, daß ihm das die göttliche Kraft verwehret, so will der Grimm den ganzen Menschen stürzen, und wird mancher Mensch in Zweiselung in derselben Angst gestürzet, daß er ihm selber

den Tod anthut.

30. Also fallt die Seele mit der Bildniß der grimmigen, finftern Welt heim, und wird die Bildniß in eine hollische Figur gebracht, in eine Gestältniß seiner allhie-gehabten Eigenschaft: denn
also ist's auch den Teufeln ergangen, welche ihre erste Bildniß verloren haben.

31. Ein jeder Teufel hat ist eine Bildnif nach seiner Eigenschaft, nach des Grimmes Figur, nach seiner Quaal; als da sind
schreckliche Würme oder bose Thiere, und folches hat auch die ver-

torne Geele ju gewarten.

32. Die außere Bernunft meinet, die Holle fei ferne von und; aber sie ift und nahe, ein Jeder tragt bie in sich; es fei benn, daß er die höllische Gift mit Gottes Kraft ertodte, und als ein neuer Zweig daraus ausgrune, ben die hollische Quaal nicht er-

greifen oder rugen mag.

- 33. Und wiewohl es doch ja ist, daß der Hölle Grimm an einem Orte mehr erkannt wird als am andern, Alles nach dem höllischen Negiment, wo aber das Oberregiment mächtig ist an unterschiedlichen Orten im Loco dieser Welt: Alles nach der ersten Anzündung des Königs Lucifers, als in manchen Orten der Erde, sowihl in der Tiese, zwischen Sternen und Erde, wird die höllische Eigenschaft vor andern Orten gespüret, da der innere Grimm ins äußere Principium reichet; da denn unterschiedliche Regimente der Teusel, auch sonsten der andern höllischen Eigenschaften sind; da sich der Grimm Gottes also heftig hat entzündet, und nun also brennet bis an's Gericht Gottes.
- 34. Ein jeder Mensch trägt in dieser Welt himmel und Holle in sich; welche Eigenschaft er erwecket, dieselbe brennet in ihm, deffen Feuers ist die Seele fähig. Und so der Leib abstirbt, darf die Seele nirgendwo hinfahren, sondern sie wird dem höllischen Regiment heimgeworfen, dessen Eigenschaft sie ist. Dieselben Teusel, welche ihrer Eigenschaft sind, warten auf sie, und nehmen sie in ihr Regiment ein, die zum Gerichte Gottes: und wiewohl sie an keinen

Ort gebunden find, so gehören sie boch ins felbige Regiment, und biefelbe Quaal haben sie überall; wo sie dann immer hinfahren, so sind sie im felben Regiment und Quaal: benn der Abgrund hat teine Statte, weder Zeit noch Raum. Gleichwie es war vor ben Zeiten der Welt, da keine Statte war: also ist's und bleibt's ewig im Abgrunde.

35. Und wiewohl der Locus diefer Welt dem Lucifer zum Königreich gegeben ward, denn er ward darin geschaffen; so ist er toch nun aus Ort und Statte ausgestoßen worden, und wohnet im Abgrunde, da er ewig keinen Ort der englischen Reiche erreichen mag, und ist doch in seinem Reich im Abgrunde eingeschlossen, da er denn muß ewigen Spott als ein Gefangener tragen; wie man einem Nesbelthater thut, den man in ein finster Loch von allen Wesen dieser Welt einführet, da er aller Welt Freude und Wollust muß entbeh-

ren, und feines Berbrechens Spott tragen.

36. Ulfo geht's auch den Teufeln, und allen verdammten Geelen, die liegen im finftern Rerter gefangen, fie begehren auch nicht heraus, wegen großen Spotts ihrer greulichen Geftalt und Bilonif: und mo fie benn gleich immer hinfahren, fo genießen fie boch ewig feines Guten, es ift bei ihnen feine Erquidung, fondern liegen in der Solle als die Todten, ober ale ewig Berhungerte, Berfchmachtete und Berdurftete; und find nur eine bofe Giftquaal, Mues ift ihnen miberwärtig, fie haben nur einen Durft nach Unaft und Bosheit, bas freffen fie emig in fich, und gebaren Gottesiafte= rung über fich felber. Je greulicher fie ihre Figur machen tonnen, je lieber ift ihnen bas; gleich ale die Narrenmenschen, die auf Erben immer gerne wollten bie größten Marren fein, ftellen fich fcheuß= lich und haben ihre Freude baran: alfo thun fie auch ewig in ber Solle, barum faben fie bas Spiel bier auf Erden an. Bie ber Tyrann feine Freude baran hat, wenn er mag bie Menfchen pei= nigen und ihren Schweiß in narrischer feltsamer Rleidung und Gebehrben verprangen, und sich narrisch ftellen: also thun auch die Teufel in ber Solle: und ift diefer Welt Ueppiakeit, in feltfamer Tracht, ein recht Kurbild ber hollischen Belt.

37. Alle feitsamen Loden und Boten, welche der hoffartige Mensch erbichtet, und seinen narrischen Menschen damit bekleidet, damit er will von den wahren Kindern Gottes unterschieden sein, das seind Fürbilde der höllischen Welt: denn alle sein Schmüden, Gleißen und Prangen, damit er sich von der Demuth entzeucht, ist alles ein höllischer Spiegel; den des Teufels Hoffart will Niemands gleichen sein, sie unterscheidet sich in dieser Welt. Und der blinde Mensch verstehet das nicht, wie ihn der Teufel narret und betreugt, und nur also Gott zu spotten seine hoffartige Larva fürbildet, daß der arme Mensch thut, als er thut, und vermeint doch, er sei damit schone und besser als andere Menschen, und da wir doch Alle aus

Einem Leibe und Geifte urstanden und herkommen; aber vor Gott und feinen Engeln wird er damit nur für eine Teufelslarve erkannt, und ist vor dem himmel ein Greuel. Wie ein Narr gegen der Weisheit nur ein Greuel ist: also ist auch die gleisnerische hoffart ein Greuel vor Gott und seinen Engeln, vor der edlen Bildnis; noch hanget ihr die Welt an, damit bezeichnet sie das verderbte Bild

ber Grbigfeit.

38. Wer einen hoffartigen Menschen siehet, der siehet den schweren Fall Abam's und ein Borbild der höllischen Welt, einen halben Teufel und halben Menschen, zu dem der Teufel einen steten Zutritt hat: denn er ist des Teufels Anecht in dieser Welt; denn der Teufel treibt sein Werk mit ihm, und das kennet der arme Mensch nicht, gehet also in des Teufels Diensten zu seinem ewigen Spotte; er meinet, er sei damit schön und ansehnlich, und ist darmit vor Gott nur als ein Narr, der fremde Kleidung anthut und nimmt thierische Gestalt an sich.

## Das 10. Kapitel.

the second secon

Won den vier Elementen des Teufels, und der finstern Welt, wie man die in dieser außern Welt kennen soll.

Das erste Element der finstern Welt und des Teufels ist Hoffart, das andre ist Geiz, das dritte ist Neid, das vierte ist Jorn. Diese vier Elementa brüten immer und ewig einen jungen Sohn aus, der heißt Falsch heit. Derselbige Sohn ist auch ein wahrhaftiger Sohn des verderbten Abam's, den er hinter sich geiassen hat zu einem Herrn der Welt; der ist in der Welt König worden, und hat die ganze Welt besessen, und regieret an allen Enden im dritten Principio. Wer diesen König recht kennet, der kennet die vier Elementa des Teufels, denn in der sinstern Welt haben diese vier Elementa das ganze Regiment, in Geist und Leib, und in Allem, das Wesen heißt.

2. Und sehen wir an dem klar, daß diese außere Welt auf dem Grunde berselben vier Elemente stehet, und Neiglichkeit von ihnen empfahet, auch Quaal und Willen; denn derfelben vier Elemente

Sohn regieret auf Erben, er will Alles unter feinen Gehorfam bas ben, und hat viererlei Gefchlechte feiner Unterthanen. 1) Das Ge= Schlecht ber Soffart, bas über alles Undere fein will, und fich nicht will gleichen; 2) bas Geschlecht des Beiges, bas Alles will allein besigen und unter fich bandigen, und will Alles haben. Diek andre Geschlecht ift des ersten Sohn, benn die hoffart will auch Alles haben , daß fie allein Alles fei. 3) Das britte Gefchlecht ift ber Reib, welcher bes Geizes Gobn ift: wenn ber fiebet, baf er nicht Alles allein kann haben, fo flicht er ale eine Bift, und gonnet Diemandem nichts, fein Wille ift in allen Dingen, entweder an fich ju gieben und allein zu besigen, ober ja barinnen zu mutben mit einem bofen Willen. 4) Das vierte Gefchlecht ift ber Born, ber ift bes Reides Sohn; was der nicht fann mit bofem Billen erreis den, bas gundet er im Bornfeuer an und gerbricht's mit Gewalt, richtet Rrieg und Morden an, will Alles gerbrechen; dieß Gefchlecht will Alles mit Gewalt bandigen.

3. Dieß find alfo bie vier Clementa bes Teufels, welche alle vier in einander find als Gins; es gehet je eins vom andern aus, und erbieret je eins bas andre, die urftanden von der finstern Na-

tur, ale von Berbe, Bitter, Ungft und Feuer.

4. Dieweil aber Gottes Kraft ihnen ein Gegenfat ift, daß fie in dieser Welt nicht volle Gewalt haben, so haben sie ihnen einen listigen Sohn erboren, mit dem sie regieren, der heißet Falscheheit: derselbe nimmt ja den Nock der gottlichen Farben über sich, daß man ihn nicht kenne, und will ein Sohn der Wahrheit und Tugend heißen, und ist aber ein Schalk; anders redet er, anders denkt er, anders thut er: er führet auf der Zunge Gottes Glanz,

und im Bergen des Teufels Rraft und Bift.

5. Dieser ift König auf Erden und verwaltet zwei Reiche. Das erfte heißt das Berderbniß; das andre Babel, eine Berwirrung. Dem Reiche der Berderbniß hat dieser König angezogen die Starke und Macht, das ist deffelben Reichs Kleid. Dem ansbern Reiche, als Babel, hat er angezogen ein weißes, glinzerndes Kleid, das muß ihn an Gottes Statt sein, damit regieret der König auf Erden, als ware er Gott. Und die Völker beten dasselbe Kleid an: und unter dem Kleide ist der Mann der Falschbeit und Bertrugs, und hat seine Mutter, die vier Elementa, in sich, als Hoffart, Geiz, Neid und Jorn.

6. Also herrschen die vier Elemente des Teufels unter einem gleißenden Rocke, und die Menschen reißen sich um denselben Rock; ein Jeder will ihn anziehen: wer ihn aber anzeucht, der zeucht die Holle und Gottes Jorn an. Solcher R ch wird an Gottes Statt geehret, und ist der Rock, den der Jorn Gottes Uda und Heva anzog, als sie der Teufel betrog, daß sie von Gottes Gehorsam sielen. Und ist eben das Röcklein, dassie und Gott sint siet der Welt je

hat gewarnet, wir follen's nicht anziehen, benn ber Teufel ift barin jur Herberge: wenn wir bas anziehen, so ziehen wir beim Teufel zur Herberge ein, und muffen thun, was er will, benn er ist Wirth

im felben Saufe, und ruhet im felben Rocklein.

7. Dieweil er ein Gefangener Gottes ift, fo zeucht er uns fein Rocklein an, und ichickt uns bamit gen Babel in feinen Dienft, ba muffen wir Gottes fpotten; benn wir haben Gottes Rocklein an, und haben ben Teufel barunter gur Berberge und gu Gafte: alfo giebt die Bunge Gott gute Borte, und bas Berg hat ben Geift ber vier Elemente bes Grimmes; und wird alfo Gottes vom Teufel gespottet, bag Gott boch feben foll, bag er, ber Teufel, Berr und Ronig uber die Menschen fei, und achtet Gottes Berrschaft im Men= fchen nur gleich einem glingenden Rode, ba er, ber Teufel, Mann inne fei, und habe ben Menfchen in feinen Urm gefangen: bedt ibm gwar das Rocklein über, und lagt fich ben Menfchen Got= tes Rind nennen, aber ber Menfch thut ihm nur in diefem Rothe feinen Willen; bas Alles, mas ber Teufel im außern Reiche nicht thun kann noch barf, bas thut ihm ber Mensch in seinem Dienste. Der Teufel barf Riemanden tobten, bas thut ihm ber Menfch gerne ju gefallen; auch kann der Teufel der Gefchopfe Gottes nicht brauchen, und ber Mensch migbrauchet fie ihm gerne gu Befallen, Gottes bamit gu fpotten; er treibet bamit Soffart und Beig, auch Falschheit und Bosheit, und richtet Alles barunter aus, was ber Teufel haben will, er glinget auch bamit, als ware er Gott.

8. Darum ist das außere Reich eine stete Mordgrube des Teufels worden; und der falsche vermeinete Mensch, der sich einen Menschen nennet, ist's aber nicht, verrichtet die Mörderei, und vermehret Gottes Zorn, und zundet an die finstere Welt in dieser aus seen, also daß Gottes Zorn immerdar in dieser Welt brennet.

- 9. Ulfo wird Gottes Reich gehindert, und geschieht des Teufels Wille, und bleibt der Teufel ein Fürst auf Erden, da er sonst tein Verbringen auf Erden hatte, so ist ihm der vermeinte Mensch im Dienste und verbringt seinen Willen. Wohnen also zwei Seschlechte der Menschen auf Erden bei einander: das eine sind rechte Menschen, die dienen Gott im Rocke der Demuth und des Elendes, derer spottet der Teufel, und plagt sie mit dem andern Geschlechte, und verbringt alle seine Wunder an ihnen burch diese, welche ihm dienen.
- 10. Das andre Geschlecht nennet sich auch Menschen, gehen auch in Menschengestalt, aber sie sind bose Thiere; die zichen an sich ihres Königes Kleid, das heißt Falscheit, und leben in Kraft der vier Elemente ihres Königes, als in Hoffart, Geiz, Neid und Zorn.
  - 11. Die hoffart ift bie erfte Tugend, fie reißet bem reche ten Menfchen das Brot aus dem Munde, und zwingt den Elenden,

baß sie ihr kann genug thun. Sie will nicht, baß sich ihr etwas foll gleichen, sie will allein bas schönste Kind im Hause sein; sie hat das gleigende Röcklein angezogen, will fromm genannt sein, man soll sie ehren und vor ihr sich beugen; auch soll sich ihr nichts gleichen, sie will Herr sein, und spricht: ich bin züchtig in meinen Gebebrben.

12. Aber ihr Herz ist ber Geiz, ber ist ber Wolf, und frisset bem Elenden seinen Schweiß und Arbeit; sie steiget über Alles auf, sie grundet täglich in den Wundern Gottes, wie sie mochte gleißen; sie stellet sich freundlich und züchtig, als ware sie eine Jungfrau voller Zucht, ist doch eine brüchige Hure, und hasset im herzen alle Tugend, Zucht und Gerechtigfeit; sie ist ein steter Feind der Liebe und Demuth: was albern ist, das verachtet sie, und zwinget doch das Alberne unter ihr Joch. Sie spricht zu dem rechten Menschen: Du bist mein hund, ich jage dich wo ich hin will; du bist narrisch, und ich bin klug; und sie ist selber der größte Narr; sie verscherzet Gott und das himmelreich, um einer kleinen Weile Augenlust; sie wirft sich in die Finsterniß, und zeucht an den Nock der Angst.

13. Die andere Tugend dieses Königs der Falscheit ist der Geiz, der zeucht Alles an sich, und versinstert der Hoffart ihre glinzende Zier; er zeucht Böses und Gutes unter einander an sich, und füllet stets die Hoffart voll: und wenn er sie gefüllet hat, so nimmt er seinen Sohn, den Noid, und qualet die Hoffart damit, daß sie keine Ruhe in ihrem Glanze hat. Der Neid sticht immer in den begehrenden Geiz, als ware er todt und unsinnig, und martert die Hoffart Tag und Nacht, daß sie nimmer ruhet. Der Geiz ist das rechte grobe säussche Thier; er begehret mehr als er fressen kann oder mag: sein Rachen sichet Tag und Nacht weit offen, er läst den Menschen nicht ruhen, und qualet ihn immer in seinem Unstath, daß der Mensch nach Erde trachtet und nach denen Dinzgen, so die Erde giebt, ohne Jemands Geiz, es gehöret nur Arbeit darzu, und kein Geiz.

14. Der Geiz plaget sich selbst und ift sein eigen Feind; benn er füllet sich mit Webe und Unruhe, und verdunkelt dem Mensichen seinen Berstand, daß er nicht kann erkennen, daß Alles von göttlicher Hand kommt. Er macht dem Menschen seines Lebens Licht finster, verzehret den Leib und beraubet ihn göttlicher Sune und Herrlichkeit; er wirft ihn in bes Todes Grube, und bringet ihm den zeitlichen und ewigen Tod. Er zeucht finster Wesen in des Menschen eble Bildniß, und macht aus einem Engel einen grimmigen Teufet; er staffet die Turbam über Leib und Seele, und ist bas greutiche Thier im Abgrund der Hohle, denn er ist die Ursach ber Quaal und Pein, außer ihm mechte keine Qual entstehen; er macht den Rieg und Streit, denn er läßt sich nimmer genügen: hätte er gleich alle Welt, so wollte er auch den Abgrund haben,

benn ihm ist keine Statte gut feiner Ruhe erboren. Er bauet Lansber und Konigreiche, und zerbricht sie auch wieder, und treibet ben Menschen in eitel Muhe und Unruhe; er ist schlechts bes Teufels Derz und Wille.

15. Denn bie Soffart ift ber ichone Beift, ber aus bem Beige auswachst; fie ift bas ichone Rind, bas ba follte ben Simmel bes figen, aber ber Beig hat es zu einem Surenkinde gemacht, und bat's in Babel, in die Mutter ber großen Surerei auf Erden, eingeführet, ba buret bie Soffart immer mit bem Geize, und ift nur ein Su= renkind vor Gott: es kann ben Simmel nicht befigen, es bat fein Simmelreich auf Erden, und bublet mit bem Ronige ber Salfdheit, ber nimmt alle feine Arbeit an, und giebt fie ben vier Elementen bes Teufels in ber finftern Belt, ba muß die hoffart mit bem Geize auch hinnach, wenn ber Ungft=Beigfact gerbricht, ber ift ja fo gerecht, und nimmt boch feinen Beis mit in ben Abgrund, bag boch bie Soffart ihre Freude darin habe, ale ein Rarr in feinem Marren= fleibe, ber fich mubet und anaftet, bag er Rarrheit gebare und feinen Bufebern gefalle, bag er ein unfinniger Rarr fei. Alfo imgleis chen ift auch bie hoffart und Geig Gottes Rarr und bes Teufels Gaukler, ber feine Kreube baran bat, baf er aus Gottes Bilb kann ein Marrenbild machen.

16. Die britte Tugenb ift ber Reib, in ben vier Clementen bes Teufels, im Reiche ber Kalfchheit, ber ift ein Stachel, Buther und Tober, ale eine bofe Gift; er fann nirgend bleiben und hat kein Statte feiner Ruhe, feine Mutter ber Beig läßt ihm feine Ruhe muß immer muthen und toben: er muß in bas eingehen, barinnen er nicht geboren ift. Er ift bes Beiges Mund, ein fteter Lugner und Berleumder: er flicht in feines Nachften Berg und verwundet bad; er frift fich felber vor giftigem Sunger, und wird boch nimmer fatt; er macht Unruhe ohne Biel und Maak; er ift bie größte Gift und ber Solle Muge, ber Teufel fiehet bamit bem Men= fchen in Geele und Leib, fein ift nichts gleich; er ift fein Feuer, aber ber Stachel bes Keuers, Er richtet alles Uebel an, und findet boch feine Rube, je mehr er treibt, je unfinniger ift er: er ift eine verschmachtete Gift, er barf fein Befen, und muthet boch in bem Be= fen; er macht ben Menfchen mehr als unfinnig, bag er begehret wider Gott zu wuthen und zu toben; er ift ber Solle und bes Borns Effeng, er macht aus Liebe bie größte Reindschaft; er gonnet Niemandem nichts, und ift boch felber ein verhungert Richts.

17. Dieser ist des Teufels Willengeist: welcher Mensch ihn zur herberge einnimmt, der nimmt den Teufel mit Gottes Born ein, denn er führet die höllische Marter und Wehe; er ist die ewige feindige Plage und Unruhe, und zerstöret das edle Bild Gottes, denn er ist Gottes und aller Kreaturen Keind.

- 18. Die vierte Tugend in ben vier Elementen im Konigreich ber Kalfchheit bes Teufels ift ber Born, bie Bosheit; ble ift bas rechte hollische Feuer, benn ber Born wird zwischen bem Beize und Reibe geboren, er ift bes Deibes Feuer und Leben. Bas ber Deib nicht kann verbringen, bas verbringt ber Born; ber Born nimmt Leib und Seele gufammen, und lauft ale ein mutbendet Teufel. will Alles ermorden und gerbrechen; er lauft an Mauren und Schloffer: und ob er fich gleich felbit gerborftet, noch ift er fo rafend, gleich einem tollen Sunde; ber Alles beiffet und morbet; und ift fo giftig in feinem Born, bak, mas er gleich nicht kann bewaltigen, er boch vergiftet. Diefer ift bas rechte Dobagra ber Belt: wenn bie Soffart in ihrem gleißenden Rocklein nicht kann die Gewalt mit Lift und Kalfcheit bekommen, fo muß es hernach die vierte Tugend ausrichten, Die schlaget mit Kauften brein und richtet Rrieg an. D wie frohlich ift der Teufel, wenn feine vier Elemente alfo regleren, fo vermeinet er noch, er fei Serr auf Erben. Db er gleich gefangen ift, fo verrichten ihm boch bie Thiermenschen wohl fein Umt, und er fpottet nur alfo bamit ber Menichen, baf fie arger find und thun als er felber thun kann.
- 19. Dieß sind also die vier Elementa der finstern Welt, in welcher der Teufel vermeinet ein Gott zu sein, damit regieret er auf Erden, mit seinem getreuen Sohn der Falschheit. Diese ist erst das geschmückte Kählein, das vorne gute Worte giebt, und zielet doch immer auf die Maus; kann sie die nut erhaschen, o wie froh ist sie, wenn sie kann den Braten dem Teufel bringen. Mit diesen vier Elementen ist der Mensch umgeben, und in des falschen Konigs Land zur Herberge, die schießen ihm alle Stunden zum Herzen, wollen seine edle Bildnis ermorden; er muß immer im Streite wider diese sein, denn sie sind bei und in ihm zur Herberge, sie stechen immer auf ihn, und wollen ihm seine bestes Kleinob erz morden.
- 20. Wenn unter biesen vier Elementen nur Eins im Menfchen Gewalt bekommt zu qualissieren, so zundet dasselbe Eine die andern alle an, und berauben zur Stunde dem Menschen seiner edelen Bitdniß, und machen eine Larve des Teusels aus ihm; und kann kein Mensch mit Wahrheit von ihm sagen, der diesen vier Elementen Gewalt läßt zu qualissieren, daß er ein Mensch sei, denn er qualissieret in des Teusels Eigenschaft, und ist ein Feind Gottes. Und ob ihn gleich der Teusel mit dem gleißenden Nock bekleidet, daß er kann gute Worte geben, und weiß sich sein zu gebärden, daß man meinet, er sei ein Kind Gottes, so ist er doch kein Mensch, so lange diese vier Elementa das Oberregiment in ihm führen, sondern er ist ein verteuselter Mensch, halb Teusel und halb Mensch, bis er sein Maaß voll macht, dann ist er ein ganzer Teusel in Menschengeskalt.

- 21. Darum lerne sich ein Jeber kennen, was für Eigenschaften in ihm regieren! Besindet er, daß diese vier Elemente alle, oder nur Eins in ihm regieren, so hat er Zeit wider sie in Krieg zu ziehen, oder es wird nicht gut werden, er wird sich des Himmelreichs nicht durfen trosten, er lasse ihm nur nicht den Teusel den gleißenden Mantel umgeben, wie ist geschieht, da man in diesen vier Elementen ledet und kielt sich nur sein mit dem Leiden Christi, das muß dieses Schalks Deckel sein. Der Schalk mochte sein Reziment behalten, wenn er nur mit Christi Genugthuung sich nicht kigelte.
- 22. D wie wird dir der gleißende Rock Christi ausgezogen werden: dann wird man zu Babel die Hure mit den vier Tugenden stehen sehen. Es heißt nicht allein trösten, sondern dem Schalke wehren, daß er nicht Herr im Hause werde; er muß nicht das Regiment haben, sondern die Gerechtigkeit, Liebe, Demuth und Keuschheit, und immer gerne wohlthun; nicht in Hoffart, Geiz, Neid, Jorn, sondern in Demuth, in Wohlthun mit gutem Herzen; nicht heucheln und gute Worte geben, sondern im Thun; es muß Thun sein; des Teufels Willen widerstreben, sich lassen an wenig beznüzgen, in Geduld sich in die Hoffnung auf Gott einschließen, den vier bösen Elementen widerstehen und Gottes vier Elemente einnehmen, welche sind Liebe, Sanstmuth, Barmherzigkeit und Gesduld in Hoffnung: das sind Gottes vier Elemente, diese buld in Hoffnung: das sind Gottes vier Elemente, diese buld in Mensch in ihm erwecken, und stets damit wider des Teuschles vier Elemente streiten.
- 23. Der Mensch muß allhie im Streite wider sich selbst sein, will er ein himmlischer Bürger werden; er muß nicht ein fauster Schlafer in Fressen und Saufen sein, und seinen Bauch nur fullen, davon bes Teufels Elementa anhesheben zu qualificiren; sondern er muß mäßig, nuchtern und wacker sein, als ein Kriegsmann, der vor seinem Feinde stehet: denn Gottes Jorn streitet immer wider ihn, er wird dessen noch gnug zu thun haben, daß er sich verwehre.

24. Denn ber Teufel ift fein Feind, fein eigen verberbtes Fleisch und Blut ift fein Feind; Gottes Jorn ift fein Feind in ihm, und die ganze Welt ist fein Feind: wo er nur hinsiehet, da siehet er Keinde, die ihn alle berauben wollen.

25. Darum heißet's Streiten, nicht mit Mund und Schwert, sondern mit Geist und Gemüthe; und nicht nachlassen, follte gleich Leib und Seele zerbrechen, so muß doch Gott des Herzens Trost bleiben, wie König David sagt: Wenn mir gleich Leib und Seele zerbricht, so bist du doch mein Gott und meines Herzens Trost und Zuversicht. Pf. 73, 26. Und wenn gleich ein Mensch sähe, daß die ganze Welt gottlos ware, so er gedenket ein Kind Gottes zu werden, soll er doch beständig bleiben.

26. Und wenn ihn gleich bauchte, er ware allein auf folcher Bahn, und die ganze Welt spräche: Du bist ein Narr, und bist unsinnig; soll er doch sein, als ware er in der Welt todt, und hörete das vom Teufel sagen, der sein ärgster Feind ist; und soll nirgends hinweichen, sondern denken, daß er in seinem Fürsat Gott gefalle, und daß Gott selber in ihm sein Fürsat sei; daß er ihn also wolle vom Teufel erretten und in sein Reich einsuhren. Umen.

the sit property and in owner or a spirit first

A LATER OF STREET WATER OF THE PARTY OF THE which has some and of least in white and when State had never taken over the total taken state per per a result in the light per and lead the per the law of many on the law to the same and t as it has providing a solution of the fire the state. MANUFACTURE OF REPLY AND RESIDENCE AND RESIDENCE AND LABOR. of all ordered the product of the personal line. the state of the last of the last of the last of -0 W. STATE THE DURING THE PARTY OF THE PART the supplier of the state of the last of t and was not your real way produce not by desired the THE RESERVE THE PARTY AND ADDRESS OF THE RES the street with the same world of other hand of the same of the same state of the DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE profession and automorphisms and property THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY. the problem plant have at some little doubt the party of and led I to I have been a sensited to be he had to the first time of the party of the latest time.

- STATE OF THE RESIDENCE

and a partie had a full series

### Sex puncta mystica.

Dber:

eine furze Erflärung nachfolgenber

### Sechs mystischen Punkte:

- I. Vom Blut und Wasser ber Seele.
- II. Von der Gnadenwahl, vom Guten und Bösen.
- III. Von der Sünde; was Sünde sei? und wie es Sünde sei?
- IV. Wie Christus das Reich seinem Vater überantworten werde.
- V. Von der Magia; was Magia ist, und was der magische Grund sei?
  - VI. Vom Mysterio, was dasselbige ist.

Geschrieben im Jahr 1620.

### and our abony wa

# entre de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la

- 1 Son 900 urb Eoffer der Sent. U. Bon der Geskungen, von Grein und
- done this states to my parties and parties and states to the
- 14. Haw Courbest but Street Editor School Editor Editor
- V. Flor he Magice was Sand ill, und was bet magice would feit
  - VI. Bom Muffmir, nach baffallige ift.

and all the state of the state The state of the s 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 **1.** 

### Vom Blut und Wasser der Seele.

And the second of the second of the second of Alles was substantialisch und greiflich ift, bas ist in dieser Welt. So benn die Seele in dieser Welt keine Substanz oder Wesen ist; so ist auch ihr Blut und Wasser keine Substanz oder Wesen in biefer Welt.

2. Wohl ift die Seele mit ihrem Blut und Waffer in dem außern Blut und Waffer; aber ihre Substang ift magisch. Denn die Seele ist auch ein magisch Feuer, und ihre Bildnif oder Ge-staltnif wird im Licht (in der Kraft ihres Feuers und Lichtes) aus bem magischen Feuer ausgeboren, und ift doch ein mahrhaftig Bild, in Bleisch und Blut, aber im Berftande deffelben.

3. Gleichwie Gottes Weisheit Wefen hat, und fie, die Beisheit, ist doch kein Wesen: also hat die Seele mit ihrer Bildniß Wesen, und sie, die Seele, ist doch nur ein magisch Feuer, aber

ihre Nahrung ift von ihrem Wefen.

4. Gleichwie ein Feuer muß Wesen haben, soll es brennen: also hat auch das magische Feuer der Seele Fleisch, Blut und Wasser. Denn es wäre kein Blut, so nicht die Tinctur vom Feuer und Licht im Wasser wäre, welche der Weisheit Ens oder Leben ist, bie hat in ihr alle Geftalten ber Ratur, und ift bas andre magie fche Feuer.

5. Denn fie giebt alle Farben, und aus ihrer Geffalt gehet in bes Lichtes fanftem Wefen aus gottliche Kraft: verftehet, nach bes Lichtes Eigenschaft; und nach bes Feuers Eigenschaft ift sie eine Schärfe ber Berwandlung. Sie mag alle Dinge in seinen hochsten Grad fuhren, wiewohl fie fein lebhafter Beift, fondern bas bochfte' Ens ist.

6. Alfo ift fie auch ein folches Ens im Baffer, und führet bes Feuers und Lichts Gigenfchaft barein, mit allen Rraften ber Ratur,

ba fie benn bas Baffer in Blut vermanbelt, foldes thut fie im außern und innern Baffer, als im außern und innern Blut.

- 7. Das innere Blut der gottlichen Wefenheit ift auch masgisch; benn Magia macht's zur Substanz: es ist geistlich Blut, das das außere Wesen nicht mag rügen als nur durch Imagination. Die innere Imagination suhret den außeren Willen ins innere Blut, das von verdirbet das Blut und Fleisch der gottlichen Wesenheit, und wird die eble Bildniß der Gleichniß Gottes verdunkelt.
- 8. Der Seele Fleisch und Blut ist in bem hochsten Mysterio: benn es ift gottliche Wesenheit: und so das außere Fleisch und Blut stirbet, so fallt es bem außern Mysterio heim, und das außere Mysterium fallet bem innern heim.
- 9. Und hat ein jedes magisches Feuer seine Wesenheit und Finsterniß in sich: um welches willen ein endlicher Scheidetag angestellet ist, da Alles soll durch ein Feuer gehen und probiret werden, welches desselben fähig wird oder nicht; alsdann gehet ein jedes Ding in seine eigene Magiam, und ist hernach, als es von Ewigkeit je war.

# and of the control of

# Von der Gnadenwahl, vom Guten und Bösen.

Gott ist von Ewigkeit Alles alleine; sein Wesen theilet sich int brei ewige Unterscheide. Giner ist die Feuerwelt; der andre die finftere Welt; und der dritte die Lichtwelt. Und ist doch nur Ein Wesen in einander, aber keines ist das andre.

- 2. Die brei Unterscheide sind gleich ewig und ungemeffen, und in keine Zeit noch Stätte eingeschlossen. Ein jeder Unterscheid schleußt sich in sich selber in ein Wesen; und nach seiner Eigenschaft ist auch seine Quaal, und in seiner Quaal ist auch seine Begierde, als bas Centrum ber Natur.
- 3. Und die Begierde ist sein Machen: benn sie machet Wesfen, da keines ist, und foldes in der Begierde Effens, nach der Begierde Eigenschaft, und ist Alles zusammen nur eine Magia, oder ein hunger nach Wefen.
- 4. Eine jede Gestalt machet Wesen in ihrer Begierde, und eine jede Gestalt führet sich aus dem Spiegel feines Glanzes aus, und hat ihr Sehen in ihrem eigenen Spiegel. Sein Sehen ift

einem anbern Spiegel eine Finfterniß. Ihre Geftaltniß ist einem anbern Auge verborgen, aber im Fühlen ift ein Unterscheid.

5. Denn eine jede Gestalt nimmt ihr Fühlen vom Urstand ber ersten brei Gestalten in ber Natur, als von Herbe, Bitter und Angst: und ift in biesen breien boch kein Wehe in sich selber; aber bas Feuer machet Wehe in ihnen, und bas Licht wandelt es wieder in Sanstmuth.

6. Das rechte Leben stehet im Feuer; allba ift ber Angel zu Licht und Finsternis. Der Angel ist die Begierde: womit sich die füllet, bessen Feuer ist die Begierde, und bessen Licht scheinet aus dem Feuer. Dasseldige Licht ist die Gestaltnis oder desseldigen Lezbend Sehen, und das eingeführte Wesen in der Begierde ist des Feuers Holz, daraus das Feuer brennet, es sei herbe oder sanst, und das ist auch sein himmel- oder Höllen-Reich.

7. Das menschliche Leben ift der Ungel zwischen Licht und Finsterniß: welchem es sich einergiebet, in demfelben brennet es. Gies bet sich's in die Begierde der Effenz, so brennet's in der Ungft, im

Finfterniß Feuer.

8. Giebt sich's aber in ein Nichts, so ist's begierbelos, und fället dem Lichtseuer heim, so kann es in keiner Quaal brennen; benn es suhret kein Wesen in sein Feuer, daraus ein Feuer brennen kann. So denn keine Quaal in ihm ist, so mag auch das Leben keine Quaal sahen, benn es ist keine in ihm: ist ist's der ersten Magia heimgefallen, die ist Gott in seiner Dreiheit.

9. Wenn das Leben erboren ift, so hat's alle brei Welten in sich; welcher Welt sich das Leben eineignet, von derfelben wird's ge=

halten, und in bemfelben Feuer entgundet.

10. Denn wenn sich das Leben entzündet, so wird's von allen brei Welten gezogen, und die stehen im Rugen in der Effenz, als im ersten angezündeten Feuer; welcherlei Effenz das Leben in seine Begierde einladet und empfahet, deffen Feuer brennet.

11. Ift die erfte Effenz, darin sich das Leben anzundet, gut, so ist auch das Feuer lieblich und gut; ist sie aber bos und finster, aus grimmiger Eigenschaft, so ist's auch ein Grimmen-Feuer, und

hat wieder folche Begierde, nach des Feuers Eigenschaft.

12. Denn eine jebe Imagination begehret nur Befen ihres

gleichen, worinnen fie geurftandet ift.

13. Das Leben des Menschen ift in dieser Zeit gleichwie ein Rad, da bald das unterste zu oberst ift, und entzündet sich an allem Wesen, und besudelt sich mit allem Wesen; aber sein Bad ist die Bewegung des Herzens Gottes, ein Wasser der Sanstmuth, aus der mag es Leben in sein Feuerleben einführen: die Wahl Gottes stehet nicht in der ersten Essenz.

14. Denn bie erfte Effenz ift nur das Mofterium gum Les ben, und gehoret eigentlich das erfte Leben mit der Ungundung in

VI.

fein Mofterium, baraus es ift gegangen. Es fei eine gang grimmige Effeng, ober eine vermischete, ober eine Lichtseffeng nach ber

Lichtwelt.

15. Aus welcher Eigenschaft bas Leben urftanbet, aus berfelben brennet auch seines Lebens Licht; und baffelbe Leben hat keine Mahl, es gehet kein Gericht über bas, benn es stehet in seinem eis genen Urftande, und führet sein Gericht in sich: es scheibet sich selber von aller andern Quaal, benn es brennet nur in seiner eigenen

Quaal, in feinem eigenen magifchen Feuer.

16. Die Wahl gehet über das Eingeladene, ob es ins Licht ober in die Finsterniß gehore? Denn nachdem es einer Eigenschaft ist, nachdem ist auch seines Lebens Wille. Es wird erkannt, ob es der grimmigen Essenz oder der Liebe Essenz ist: und so lange es in einem Feuer brennet, ist es vom andern verlassen, und gehet die Wahl desselben Feuers, darinnen es brennet, über das Leben, benn es will's haben, es ist seiner Eigenschaft.

17. So sich aber beffelben Feuers Wille (als ber fliegende Angel) in ein ander Feuer schwinget und barinnen entzundet, fo mag er bas ganze Leben mit bemfelben Feuer entzunden, so er in

demfelben Feuer bleibet.

18. Ist wird das Leben neu geboren, entweder zur Finsterwelt oder zur Lichtwelt, worinne sich der Wille angezündet; und darauf gehet eine andere Wahl, und das ist die Ursache, das Gott lässet lehren, und auch der Teufel. Ein Jeder will, das sich des Lebens Wille in sein Feuer schwinge und entzünde, alsdann sänget ein Mysterium das andre.

#### III.

# Von der Sünde; was Sünde sei, und wie es Sünde sei?

Ein Ding, bas Eins ift, bas hat weber Gebot noch Gefet. So fich's aber mit einem andern mischet, so sind zwei Wesen in Einem, und sind auch zwene Willen, ba einer wider ben anderen laufet; allba urftandet Keinbschaft.

2. Alfo ift und gu betrachten von ber Feinbschaft wider Gott. Gott ift Einig und Gut, außer aller Quagl; und obgleich alle

Quaal in ihm ist, so ist sie boch nicht offenbar. Denn bas Gute hat bas Bose ober Wiberwartige in sich verschlungen, und halt's im Guten im Zwang, gleichsam als gefangen, ba bas Bose eine Urssache bes Lebens und Lichts sein muß, aber nicht offenbar; sondern bas Gute erstirbet dem Bosen, daß es in dem Bosen ohne Quaal oder Empfindung leben mag, in sich selber.

- 3. Es ist die Liebe und Feinbschaft nur Ein Ding, aber ein jebes wohnet in sich felber, das macht zwei Dinge: der Tod ist zwischen ihnen das Scheibeziel, und ist doch kein Tod, ohne daß das Gute dem Bosen abstirbt, wie das Licht des Feuers Quaal erstorben ist und fühlet das Feuer nicht mehr.
- 4. So ist uns nun im menschlichen Leben die Sunde zu ergrunden. Denn das Leben ist einig und gut; fo aber ein ander Quaal als gut darin ist, so ist's eine Feindschaft wider Gott, denn Gott wohnet im hochsten Leben des Menschen.
- 5. So kann nun kein Ungrundliches in einem Grundlichen wohnen; benn sobald das rechte Leben Quaal in sich erwecket, so ist's dem Ungrund nicht gleich, darinnen keine Quaal ist, so bald trennet sich eins vom andern.
- 6. Denn das Gute oder Licht ist als ein Nichts; so aber Etwas darein kommt, so ist dasselbe Etwas ein Undres als das Nichts, denn das Etwas wohnet in sich, in Quaal: denn wo Etwas ist, da muß eine Quaal sein, die das Etwas macht und halt.
- 7. Also ist und zu betrachten von Liebe und Feindschaft; bie Liebe hat nur Gine Quaal und Willen, sie begehret nur ihres gleischen, und nicht viel: benn bas Gute ist nur Gines, aber die Quaal ist viel, und welcher menschlicher Wille Viel begehret, der führet in sich, in bas Gine (barinnen Gott wohnet), die Quaal ber Vielheit.

8. Denn bas Etwas ift finfter und verfinftert des Lebens Licht; und bas Gine ift Licht: benn es liebet fich felber, und ift fein

Begehren nach Mehrerm.

9. Ulfo muß bes Lebens Wille in bas Eine (als in bas Gute) gerichtet fein, so bleibet's in Einer Quaal; so es aber in eine andere Quaal imaginiret, so schwangert sich's mit bem Dinge, barnach es luftert.

10. Und so benn baffelbige Ding ohne ewigen Grund ift, in einer zerbrechlichen Wurzel, so suchet es eine Wurzel zu seiner Ershaltung, daß es möge bleiben, benn alles Leben stehet im magischen Feuer: so muß ein jedes Feuer Besen haben, barinnen es brennet.

11. Ist muß ihm daffelbe Ding Wefen nach feiner Begierbe machen, baß fein Feuer zu zehren hat: so mag nun keine Feuer- quaal im freien Feuer bestehen, benn es erreichet bas auch nicht, benn es ist nur ein Eigenes.

12. Alles mas in Gott bestehen foll, muß feines Willens le=

big fein; es muß fein eigen Feuer in sich brennend haben, fondern Gottes Feuer muß fein Feuer fein: es muß fein Wille in Gott geseiniget fein, baß Gott und des Menschen Wille und Geist nur Gines ist.

- 13. Denn was Eines ist, bas feindet sich nicht, benn es hat nur Einen Willen; wo der bann gehet, ober was er thut, bas ist Eines mit ibm.
- 14. Ein Wille hat nur Eine Imagination; so machet ober begehret boch die Imagination nur basjenige, was sich mit ihr gleischet: also ist uns auch vom Widerwillen zu verstehen.
- 15. Gott wohnet in Allem, und nichts begreift ihn, es fei benn mit ihm Eins. So es aber aus dem Einen ausgehet, so gethet es aus Gott in sich selber, und ist ein Andres als Gott, das trennet sich felber. Allda entstehet das Gefes, daß es wieder aus sich felber soll ausgehen in das Eine, oder von dem Einen getrennet sein soll.

16. Ulfo ift erkenntlich, was Gunde fei, ober wie es Gunde fei: als nämlich der menschliche Wille sich von Gott trennet in ein Eigenes und erwecket fein eigenes Feuer, und brennet in eigener Quaal; so ist dasselbe eigene Feuer nicht des göttlichen Feuers fahig.

- 17. Denn Alles, worin der Wille gehet, und will's für eigen haben, das ist ein Fremdes in dem Einen Willen Gottes, denn Gottes ist Alles, und des Menschen eigenen Willens ist nichts; so er aber in Gott ist, so ist auch Alles sein.
- 18. Alfo erkennen wir, daß die Begierde Sunde fei; benn sie lüstert aus Einem in viel, und führet viel in Eines: sie will beste gen, und foll boch willenlos sein. Mit der Begierde wird Befen gesuchet, und im Wesen zundet die Begierde das Feuer an.
- 19. So brennet nun ein jedes Feuer aus seines Wesens Eisgenschaft: iht ist die Trennung und Feindschaft geboren, denn Christus saget: Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammlet, der zerstreuet. Luk. 11, 23. Denn er sammlet außer Christo, und was nicht mit ihm ist, das ist außer Gott.
- 20. Also sehen wir, daß der Geiz Sunde ist, denn er ift eine Begierde außer Gott; und sehen auch, daß die hoffart Sunde ist, denn sie will ein Eigenes sein, und trennet sich von Gott, als von dem Einen ab.
- 21. Denn was in Gott fein will, das muß in ihm in feisnem Willen wandeln. So wir denn in Gott nur Einer sind, in vielen Gliedern, so ist's ja wider Gott, so sich ein Glied vom ansbern entzeucht, und macht einen Herrn aus sich selber, als die Hofsfart thut: sie will Herr sein, und Gott ist allein Herr. Ist sind zwene Herren, und scheidet sich einer vom andern.

- 22. Darum ist Alles Sunbe und ein Wiberwille, bas bie Begierbe für eigen besiget, es sei Speise ober Trank: so ber Wille barein imaginiret, so füllet er sich mit bemselben, und entzündet desesteben Feuer, so brennet alsdann ein ander Feuer in dem ersten, so ist Wiberwille und eine Frung.
- 23. Darum muß ein neuer Wille aus bem Wiberwillen wachsen, ber sich wieder in die einige Einigung einergiebt, und muß ber Wiberwille gerbrochen und getobtet werden.
- 24. Und allhier ist uns zu betrachten das Wort Gottes, das Mensch ward. So der Mensch seine Begierde darein seset, gehet er aus der Quaal aus seinem eigenen Feuer aus, und wird im Wort neu geboren: also wohnet der ausgehende Wille in Gott, und der erste in der Begierde, in der Jydigkeit und Vielheit.
- · 25. Also muß die Bielheit mit dem Leibe zerbrechen, und bem ausgehenden Willen absterben, und wird der ausgehende Wille für eine neue Geburt erkannt; denn er nimmt wieder in dem Einen Alles in sich, aber nicht mit eigener Begierde, sondern mit eizgener Liebe, welche in Gott geeiniget ist, daß Gott sei Alles in Allem, und sein Wille sei aller Dinge Wille, denn in Gott bestehet ein einiger Wille.
- 26. Alfo befinden wir, daß das Bofe muß bem Guten zum Leben bienen, fo nur der Wille aus dem Bofen wieder aus sich ausgehet ins Gute, denn der Grimm muß des Lebens Feuer fein.
- 27. Aber bes Lebens Wille muß in Streit wiber fich felbst gerichtet fein, benn er muß bem Grimm entstiehen und ben nicht wollen; er muß die Begierbe nicht wollen, die doch fein Feuer will, und auch haben muß, barum heißet's: Im Billen neu geboren werben.
- 28. Ein jeder Willengeift, der in der Begierbe feines Lebens= feuers (als im Grimm des Holzes zum Feuer) bleibet, oder darein eingehet, und das Irdische besitzet, der ist also lang von Gott getren= net, als er das Fremde (als das Irdische) besitzet.
- 29. Also erkennet man, wie Ueberfluß der Speise und Trank Sunde wirket; denn der reine Wille, der vom Lebensseuer ausgehet, wird in der Begierde ertränket und gefangen, daß er im Streit zu unmächtig wird; denn des Feuers (als der Begierde) Quaal halt ihn gefangen und fullet ihn mit Sucht, daß derselbe Wille in die Besgierde imaginiret.
- 30. Der Wille in Speise und Trank mit berfelben Begierbe ist irdisch und von Gott getrennet; aber der Wille, ber dem irdischen Feuer entrinnet, der brennet im innern Feuer, und ist gottlich.
- 31. Richt entstehet berfelbe Wille, ber von ber irbifchen Begierbe fleucht, aus dem irbischen Feuer. Nein! Er ift ber Seele

Feuerwille, welcher mit ber irbifchen Begierbe gefangen und bebecket wird, ber will nicht in ber irbifchen Begierbe bleiben, fondern will in fein Eins, in Gott, baraus er anfangs entsprungen ift.

32. Wird er aber in der irbischen Begierde gefangen gehalten, so ist er in Tode verschlossen, und leidet Quaal. Also ist die Sunde zu verstehen.

#### IV.

### Wie Christus das Neich seinem Vater überantworten werde.

In ber Schopfung ber Welt und alles Wesens, bewegte sich ber Bater nach seiner Eigenschaft, als mit bem Centro ber Natur, mit der Finstern= und Feuer-Welt, die blieb in der Bewegnis und Regiment, dis sich ber Bater nach seinem Herzen (und ber Licht- welt) bewegte, und Gott Mensch ward. Allba überwand die Liebe bes Lichtes bes Baters grimme Eigenschaft, und regierete ber Bater in dem Sohne mit der Liebe.

2. Allba hatte ber Sohn bas Regiment in benen, bie Gott anhingen; und zog ber heilige Geist (ber vom Bater und Sohn ausgehet) die Mouschen in dem Lichte der Liebe, durch den Sohn,

zu Gott bem Bater.

3. Aber am Ende beweget sich ber heilige Geist in bes Baters und auch in des Sohnes Eigenschaft, und werden beibe Eigenschaften zugleich rege, und eröffnet sich der Geist des Baters im Feuer
und Licht, auch im Grimm der finstern Welt: allba fällt bas Regiment dem Bater heim. Denn der h. Geist soll ewig regieren,
und ein ewiger Eröffner in der Licht-, und auch in der FinsterWelt sein.

4. Denn bie zwo Belten werben ftille stehen, und ber beilige Geift, ber vom Bater ausgebet, führet ewig bas Regiment in den

zwo Belten, nach der Welt Quaal und Eigenschaft.

5. Er wird allein der Eröffner der Wunder sein; und ift alfo dem Bater (der Alles ift) bas ewige Regiment, welches er mit dem Geifte führet, von dem Sohn überantwortet.

#### $\mathbf{V}$ .

# Von der Magia; was Magia sei? was der magische Grund sei?

Magia ift bie Mutter ber Ewigkeit, bes Befens aller Befen, benn fie macht fich felber; und wird in ber Begierbe verftanben.

2. Sie ift in fich felber nichts als ein Wille; und berfelbe Wille ift das große Mysterium aller Wunder und heimlichkeit, und führet sich aber durch die Imagination des begierigen hungers in Wesen.

3. Sie ift ber Urstand ber Natur, ihre Begierbe machet eine Einbildung, die Einbildung ist nur ber Wille der Begierbe. Die Begierbe aber machet in dem Willen ein folch Wefen, als der Wille in sich felber ist.

4. Die rechte Magia ift fein Wefen, sondern ber begehrende Geift bes Befens. Sie ist eine unsubstantialische Matrix, und of=

fenbaret fich aber im Befen.

5. Magia ift Geift, und Wefen ist ihr Leib, und sind boch alle beibe nur eines, gleichwie Leib und Seele nur eine Person ift.

6. Magia ift die größte Heimlichkeit, denn sie ift über die Natur; sie machet die Natur nach der Gestalt ihres Willens: sie ist das Mysterium der Dreigahl, verstehet den Willen in der Begierde

jum Bergen Gottes.

- 7. Sie ist die Formung in der gottlichen Weisheit, als eine Begierde in der Dreizahl, in der sich das ewige Wunder der Dreizahl begehret mit der Natur zu offenbaren. So ist sie die Begierde, die sich in die finstere Natur einführet, und durch die Natur in Feuer, und durch's Feuer, durch das Sterben oder Grimm, ins Licht zur Majestät.
- 8. Sie ist nicht Majestat, sondern die Begierde in der Majestat. Sie ist die Begierde der göttlichen Kraft, nicht die Kraft selber, sondern der Hunger, oder das Begehren in der Kraft; sie ist nicht die Allmacht, sondern die Führerin in der Kraft und Macht. Das Herz Gottes ist die Kraft, und der h. Geist ist die Eröffnung der Kraft.
- 9. Sie ist aber die Begierde in der Kraft und auch im fuhrenden Geiste; denn sie hat in ihr das Fiat. Was der Willengeist in ihr eröffnet, das führet sie in ein Wefen durch die Herbigkeit, welche das Fiat ist, Alles nach dem Modell des Willens; wie

es ber Wille in ber Deisheit mobelt, alfo nimmt's bie begehrenbe Magia ein, benn fie hat in ihrer Eigenschaft die Imagination, ale eine Luft.

- 10. Die Imagination ift fanft und weich, und gleichet bem Baffer; aber die Begierde ift rauh und burre, ale ein Sunger, fie machet bas weiche bart, und findet fich in allen Dingen, benn fie ift bas größte Befen in ber Gottheit: fie führet ben Abgrund in Grund, und bas Nichts in Etwas.
- 11. In ber Magia liegen alle Geftalte bes Wefens aller Be= fen; fie ift eine Mutter in allen brei Belten, und machet ein jebes Ding nach bem Modell feines Billens. Gie ift nicht ber Ber= ftand, fondern fie ift eine Maderin nach dem Berftande, und laffet fich brauchen gum Guten ober Bofen.

12. Alles was der Wille in ber Wit modelt, fo des Berstandes Wille auch barein gehet, das machet Magia in ein Befen. Gie bienet ben Gottliebenden in Gottes Befen, benn fie machet im Berftanbe gottlich Befen, und nimmt bas aus ber Imagination, als aus der Canftmuth des Lichtes.

13. Gie ift's, die gottlich Fleisch macht; und ber Berftand ift aus der Beisheit, benn er ift ein Erkenner der Farben, Rrafte und Tugend. Der Berftand fuhret ben rechten mahren Geift mit einem Bugel; benn ber Beift ift fliegend, und bet Berftand ift fein Feuer.

Nicht ift ber Geift weichend, bag er vom Berftanbe ab-14. wiche; fondern er ift der Dille des Berftandes, aber die Ginne im

Berftande find ausfliegend und abweichend.

15. Denn die Ginne find ber Blit aus bem Feuergeift, und führen im Lichte in fich bie Flammen ber Dajeftat; und in ber Kinfterniß fuhren fie ben Blis bes Schracks, als einen grimmen Blis vom Keuer.

Die Sinne find ein folch fubtiler Beift, daß fie in alle Befen eingehen, und laben ein alle Befen in fich. Uber ber Ber= ftand probiret Alles in feinem Feuer, er verwirft bas Bofe, behalt bas Bute, alebann nimmt's Magia in feine Mutter und bringet's in ein Befen.

17. Magia ift die Mutter gur Natur, und ber Berftand ift bie Mutter aus ber Natur. Magia fuhret in ein grimmig Feuer, und der Berftand fuhret feine eigene Mutter, die Magiam, aus dem grimmigen Feuer in fein eigen Reuer.

18. Denn ber Berftand ift bas Kraftfeuer, und Magia bas brennende; und ift boch nicht fur Feuer zu verfteben, fondern bie Macht ober Mutter gum Feuer: bas Feuer heißet Principium, und die Magia Begierbe.

Durch Magiam wird Alles vollbracht, Gutes und Bofes. Thre eigene Wirkung ift Nigromantia, und theilet sich aber aus in alle Eigenschaften. In bem Guten ist sie (bie Magia) gut, und in bem Bosen ist sie bose. Sie bienet ben Kindern zu Gottes Reich, und ben Zauberern zu bes Teufels Reich; denn der Verstand kann aus ihr machen, was er will; sie ist ohne Verstand, und begreift boch Alles, benn sie ist der Begriff aller Dinge.

20. Man kann ihre Tiefe nicht aussprechen, benn fie ift von Emigkeit ein Grund und halter aller Dinge; fie ift ein Meifter ber

Philosophia und auch eine Mutter berfelben.

21. Aber Philosophia führet die Magiam, ihre Mutter, nach ihrem Gefallen. Gleichwie die göttliche Kraft, als das Wort (ober Herz Gottes) den strengen Bater in Sanftmuth führet: also auch führt Philosophia [als der Verstand] ihre Mutter in eine fanfte göttliche Quaal.

22. Magia ist bas Buch aller Schüler. Alles was lernen will, muß erst in der Magia lernen, es sei eine hohe oder niedrige Kunft. Auch der Bauer auf bem Acker muß in die magische Schule

geben, will er feinen Ucker beftellen.

23. Magia ift die beste Theologia; benn in ihr wird ber mahre Glaube gegrundet und gefunden. Und ist der ein Narr, der sie schilt; benn er kennet sie nicht, und lastert Gott und sich selber, und ift mehr ein Gaukler, benn ein verständiger Theologus.

24. Gleich Einem, ber vor einem Spiegel ficht, und weiß nicht, was der Streit ist; benn er ficht von außen: also siehet auch der ungerechte Theologus Magiam durch einen Spiegelglast an, und verftehet nichts von der Kraft: benn sie ist gottlich, und er ungöttlich, wiewohl auch teuflisch, nach jedes Principii Eigenschaft. In Summa: Magia ist das Thun im Willengeiste.

#### VI.

### Nom Mysterio; was es sei?

Mysterium ist anbers nichts, als ber magische Wille, ber noch in ber Begierbe stecket, ber mag sich im Spiegel ber Weisheit bilben, wie er will. Und wie er sich in ber Tinctur bilbet, also wird er in ber Magia ergriffen und in ein Wefen bracht.

2. Denn Mosterium Magnuni ist nichts als die Berborgenscheit der Gottheit, mit dem Wesen aller Wesen, daraus gehet je ein Mosterium nach dem andern; und ist jedes Mosterium des andern Spiegel und Vorbild, und ist das große Wunder der Ewigkeit, dars

ein Alles ist eingeschlossen und von Ewigkeit im Spiegel ber Beise beit gesehen worben, und geschieht nichts, bag nicht ware von Ewig- teit im Spiegel ber Beisheit erkannt worben.

3. Ihr muffet's aber nach bes Spiegels Eigenschaften verstehen, nach allen Gestalten der Natur, als nach Licht und Finsterniß; nach der Begreissichkeit und Unbegreissichkeit, nach Liebe und Zorn, als nach Feuer und Licht, wie an andern Orten bemeldet worden.

4. Der Magus hat in bemfelben Mufterio Gewalt, ju ban=

beln nach feinem Willen, und fann machen mas er will.

5. Aber er muß in bemfelben Wefen gewappnet fein, barinnen er machen will, oder wird als ein Fremdling ausgestoßen, und ben Geistern beffelben in ihre Gewalt gegeben, mit ihm zu fahren nach feiner Begierde, bavon allhie nichts mehr zu melben ist, wegen ber Turba.

# Mysterium pansophicum.

Dber:

# Gründlicher Bericht

# vom irdischen und himmlischen Mysterio,

wie dieselben in einander stehen; wie das Ir= bische und Himmlische offenbaret werde?

## Berfasset in neun Texte.

Da benn Babel, die große Stadt auf Erden, mit ihrer Gewalt und Wundern zu sehen ist. Warum Babel ist geboren und woraus? allda der Antichrist soll bloß stehen. Eine ganz wunderliche Offenbarung, genommen aus dem hochsten Arcano.

Darin gang offenbar ftebet, was bie Turba aller Befen fei.

Für die Kinder Gottes, welche durch eine folche Warnung aus dem brennenden Babel sollen flieben, und aus der Turba zu Kindern Gottes erboren werden, beschrieben im Jahr 1620, den 8. Mai.

# amendation or a convenience of the

Lorentz called all

# STATES AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P

OF REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.

## ADDRESS OF THE RESIDENCE.

and the subsect of column 2 is not to see

## Der erste Text.

Der Ungrund ist ein ewig Nichts, und machet aber einen ewizgen Unfang, als eine Sucht; benn das Nichts ist eine Sucht nach Etwas: und da doch auch Nichts ist, das Etwas gebe; sondern die Sucht ist selber das Geben dessen, das doch auch nichts ist als bloß eine begehrende Sucht. Und das ist der ewige Verstand der Magia, welche in sich machet, da nichts ist; sie machet aus Nichts Etwas, und das nur in sich selber, und da doch dieselbe Sucht auch ein Nichts ist, als nur bloß ein Wille. Er hat Nichts, und ist auch nichts das ihm etwas gebe, und hat auch keine Stätte, da er sich sinde oder hinlege.

# Der zweite Text.

So benn also eine Sucht im Nichts ift, so machet sie in ihr selber ben Willen zu Etwas, und berselbe Wille ist ein Geist, als ein Gedanke, ber gehet aus ber Sucht, und ist der Sucht Sucher; benn er sindet seine Mutter als die Sucht. Ist ist berfelbe Wille ein Magus in seiner Mutter; benn er hat etwas gesfunden in dem Nichts, als seine Mutter, und so er dann seine Mutter sunden hat, so hat er iht eine Statte seiner Wohnung.

2. Und verstehet hierinnen, wie der Wille ein Geist ist, und ein andres als die begehrende Sucht. Denn der Wille ist ein unempfindlich und unerkenntlich Leben; aber die Sucht wird vom Willen funden, und ist im Wollen ein Wesen. Iht wird erkannt, daß die Sucht eine Magia ist, und der Wille ein Magus, und daß der Wille größer ist als seine Mutter, die den giebet; denn er ist Herr in der Mutter, und wird die Mutter für stumm erkannt, und

ber Wille für ein Leben ohne Ursprung; und ba boch bie Sucht eine Ursach bes Willens ist, aber ohne Erkenntnis und Verstand, und ber Wille ist ber Verstand ber Sucht.

3. Also geben wir euch in Kurzem zu entsinnen bie Natur und ben Geist der Natur, was von Ewigkeit ohne Urstand gewesen ist, und befinden also, daß der Wille, als der Geist, keine Stätte seiner Ruhe habe; aber die Sucht ist ihre eigene Stätte, und der Wille ist ein Band daran, und wird boch auch nicht ergriffen.

#### Der dritte Tert.

So benn also ber ewige Wille frei ist von ber Sucht, und aber bie Sucht nicht frei von bem Willen, benn ber Wille herrsschet über die Sucht; so erkennen wir den Willen für eine ewige Allmacht. Denn er hat nichts seines gleichen, und die Sucht ist zwar ein Bewegen vom Ziehen ober Begehren, aber ohne Berstand, und hat ein Leben, aber ohne Wis.

2. Ist regieret der Wille das Leben der Sucht, und thut mit dem, was er will: und ob er etwas thut, so wird's doch nicht erkannt, dis sich dasselbe Wesen mit dem Willen offenbare, daß es ein Wesen werde in des Willens Leben: so wird erkannt, was der

Wille hat gemachet.

3. Und erkennen also ben ewigen Willengeist für Gott, und bas regende Leben der Sucht für Natur. Denn es ist nichts ehers, und ist beides ohne Anfang, und ist je Eines eine Ursache des Ansbern, und ein ewig Band.

4. Und also ift der Willengeift ein ewig Wiffen des Ungrun-

bes, und bas Leben ber Sucht ein ewig Befen des Willens.

### Der vierte Text.

So benn also die Sucht ein Begehren ist, und baffelbe Bes gehren ein Leben ist, so gehet dasselbe begehrende Leben in der Sucht vor sich, und ist immer der Sucht schwanger.

2. Und bas Begehren ift ein strenges Anziehen, und hat boch nichts als sich felber, als bie Ewigkeit ohne Grund, und zeucht's

magifch, als fein Begehren felber zu einer Subftang.

3. Denn der Wille nimmt ist, da nichts ist; er ist ein Herr, und besiget und ist selber kein Wesen, und herrschet doch in dem Wesen; und das Wesen machet ihn begehrend, als nämlich des Wessens. Und so er dann in sich begehrend wird, so ist er magisch, und schwängert sich selber, als mit Geist ohne Wesen; denn er ist im Urstande nur Geist. Also machet er in seiner Imagination nur Geist, und wird des Geistes schwanger, als der ewigen Wissenheit des Ungrundes, in Allmacht des Lebens, ohne Wesen.

4. Und so er dann schwanger ist, so gehet das Gebaren in sich, und wohnet in sich selber. Denn bes andern Lebens Effenz kann biese Schwangerung nicht fassen, und sein Behalter fein. Also muß die Schwangerung in sich geben und sein eigen Behalter fein,

als ein Sohn im ewigen Geift.

5. Und weil biefe Schwangerung kein Wefen hat; fo ift's eine Stimme ober Schall, als ein Wort des Geiftes, und bleibet im Urstande des Geiftes, benn es hat fonst keinen Sig, als nur im

Urstand des Geistes.

6. Und ist boch ein Wille in biesem Wort, der da will ausgehen in ein Wesen, und derselbe Wille ist des urständlichen Willelens Leben, der gehet aus der Schwängerung, als aus dem Munde des Willens, aus in das Leben der Magia, als in der Natur, und eröffnet das unverständige Leben der Magia, daß es ein Mysterium ist, da ein Verstand essentialisch inne lieget, und bekommt also einen effentialischen Geist, da jede Essenz ein Arcanum oder ein Mysterium ist eines ganzen Wesens, und ist also im Begriff als ein ungrundslich Wunder der Ewigkeit, da viele Leben ohne Zahl erboren wersben, und ist doch zusammen Alles nur Ein Wesen.

7. Und ber breifaltige Geift ohne Wefen ift fein Meifter und Befiger, und ba er boch bas Naturmefen nicht befiget, benn er moh-

net in fich felber.

8. Das Mort ist sein Centrum ober Sig, und stehet in Mitten als ein Herz, und der Geist des Worts, welcher im ersten ewigen Willen urständet, eröffnet die Wunder des essentialischen Lesbens, daß also zwei Mysteria sind, eines im geistlichen und eines

im effentialischen Leben, und wird das Geistleben für Gott erkannt, und auch recht also genannt; und das essentialische Leben für Naturleben, welches keinen Verstand hätte, wenn nicht der Geist oder das Geistleben begehrend wäre. In welchem Begehren das göttliche Wesen, als das ewige Wort und Herz Gottes, immer und von Ewizkeit immer erboren wird, von dem der begehrende Wille ewig ausgehet, als sein Geist in das Naturleben, und eröffnet alldarinnen das Mysterium aus den Essentien und in den Essentien, daß also zwei Leben sind, und auch zwei Wesen, aus und in einem einigen, ewigen, ungründlichen Urstande.

9. Und also erkennen wir, was Gott und Natur ift, wie es alles beibes von Ewigkeit, ohne einigen Grund und Anfang ift, benn es ist ein immer ewigwahrender Anfang. Es anfanget sich immer und von Ewigkeit in Ewigkeit, ba keine Zahl ift, benn es ift

ber Ungrund.

# Der fünfte Text.

So benn also von Ewigkeit zwei Wefen find gewesen, so konnen wir nicht sagen, baß eines neben dem andern stehe und sich fasse, baß eines das andre greise; und konnen auch nicht sagen, baß eines außer dem andern stehe und eine Trennung sei. Nein, sondern also erkennen wir, daß bas Geistleben in sich hinein gewandt stehet, und das Naturleben aus sich und vor sich gewandt stehe.

2. Da wir's benn zusammen einem runden Augelrade vergleichen, bas auf alle Seiten gehet, wie das Rad in Ezechiel ans

deutet.

3. Und ist das Geistleben eine ganze Fulle des Naturlebens, und wird doch nicht ergriffen von dem Naturleben; und das sind zwei Principia in einem ewigen Urstande, da jedes sein Mosterium hat und seine Wirkung. Denn das Naturleben wirket dis zum Feuer, und das Geistleben dis zum Licht der Glorie und Hertlichteit; da wir denn im Feuer verstehen den Grimm der Verzehrung der Wesenheit der Natur, und im Licht die Gebärung des Wassers, welches dem Feuer den Gewalt nimmt, wie vornen in den vierzig Fragen von der Seele gemeldet wird.

4. Und ift uns also erkenntlich eine ewige Wesenheit ber Natur, gleich bem Wasser und Feuer, welche also gleichwie in eine ander vermenget stehen, ba es bann eine lichtblaue Farbe giebt, gleich

bem Blis bes Feuers; da es bann eine Gestalt hat, als ein Rubin mit Krystallen in ein Wesen gemenget, oder als gelbe, weiß, roth, blau in dunkel Wasser gemenget, da es als blau in grün ist, da jedes doch seinen Glanz hat und scheinet, und das Wasser also nur ihrem Feuer wehret, daß kein Verzehren allda ist, sondern also ein ewig Wesen in zweien Mysterien in einander, und doch der Unter-

scheid zweier Principien als zweierlei Leben.

5. Und also verstehen wir hierinnen das Wesen aller Wesen, und dann, daß es ein magisch Wesen ist, da sich kann ein Wille in dem effentialischen Leben selber schöpfen, und also in eine Geburt treten, und in dem großen Mysterio eine Quaal erwecken; sonderlich im Feuerurstand, die zuvor nicht offenbar war, sondern lag im Mysterio als ein Glast in der Vielheit der Farben verborgen, als wir dessen wird also einen Spiegel an Teufeln und an aller Boeheit haben, und auch also erkennen, wovon alle Dinge bose und gut urständen, als nämlich von der Imagination in das große Mysterium, da ein wunz derlich effentialisch Leben sich selber gebieret.

6. Als wir dieses eine genugsame Erkenntnis an den Kreaturen dieser Welt haben, als da das göttliche Leben hat das Naturzleben einmal erreget und erwecket, wie es hat so wunderliche Kreaturen aus dem effentialischen Mysterio erboren: da man denn also verzstehet, wie jede Essentia sei zu einem Mysterio-worden, als zu einem Leben; und auch weiter verstehet, wie also in dem großen Mysterio-eine magische Sucht sei, daß also die Sucht jeder Essentien wieder einen Spiegel mache, sich im Spiegel zu ersehen und zu erkennen.

7. Und da es alsdann die Sucht ergreifet, verstehe den Spiegel, und in seine Imagination führet, und befindet, daß es nicht seines Lebens ist. Da dann die Widerwärtigkeit entstehet und der Ekel, daß die Sucht will wegwerfen den Spiegel, und kann doch auch nicht; also suchet ist die Sucht das Ziel des Anfangs, und gehet aus dem Spiegel, so ist der Spiegel zerbrochen, und ist die Zerbrechung eine Turba, als ein Sterben des gefasseten Lebens.

8. Und ift uns hocherkenntlich, wie daß die Imagination ber ewigen Natur also die Turbam mit in der Sucht im Mysterio hat, aber unauswecklich, die Kreatur, als der Spiegel der Ewigkeit, wecke es benn selber auf, als den Grimm, der in der Ewigkeit im My-

fterio verborgen liegt.

9. Und sehen allhier, als sich die ewige Natur hat einmal mit der Schöpfung der Welt beweget und erreget, daß der Grimm ist mit erreget worden, und sich auch in Kreaturen offenbaret, wie man viel boser Thiere, auch Kräuter und Baume, sowohl Würmer findet, als Kröten, Schlangen, und dergleichen, da die ewige Natur einen Ekel daran träget, und wird die Bosheit und Gift allein in seiner Essenz genähret.

10. Und deßhalben suchet auch die ewige Natur das Ziel ber

Bobheit, und will die verlassen; da fie bann in die Turbam, als ins Sterben fallt, und ist doch kein Sterben, sondern ein Ausspeien ins Mysterium, da die Bosheit mit ihrem Leben soll besonders steben, als in einer Finsterniß; denn die Natur verlässet sie und übersstattet sie, daß sie also in sich selber, als ein bos, giftig und grimmig Mysterium stehet, und ist selber seine eigene Magia als eine Sucht der giftigen Angst.

# Der sechste Text.

Ule wir uns also entsinnen und erkennen, iht finden wir bie Wiberwartigkeit aller Wesen, da je Eines des Andern Ekel ist und bas Andre feindet.

2. Denn ein jeder Wille begehret eine Reinigkeit ohne Turba in dem andern Wefen, und hat doch selber die Turbam in sich, und ist auch des andern Ekel. Iht fahret die Macht des Größern über das Kleinere, und halt das in Zwang, es entsliehe ihm denn; sonst herrschet das Starke über das Schwache, also laufet das Schwache auch, und suchet das Ziel des Treibers, und will des Zwangs los sein, und wird also von allen Kreaturen das Ziel ge-

fuchet, welches im Mufterio verborgen ftehet.

3. Und also und daher urständet alle Gewalt dieser Welt, daß se eines über das andre herrschet, und ift nicht am Anfang vom höchsten Gut geboten und geordnet worden; sondern ist aus der Turba gewachsen, da es hernach die Natur für ihr Wesen erkannt hat, welsches aus ihr geboren ist worden, und hat dem Gesetze gegeben, sich also im gefasseten Negiment weiter zu gehären. Da denn diese Gesburt also ist gestiegen bis zur königlichen Negal, und förder also den Abgrund gesuchet, als Eines, bis es ist Monarchia worden, als Kaissethum; und da es noch im Steigen ist, und will Eines sein und nicht Viel: und ob's Viel ist, so will doch der erste Quall, von dem Alles erboren ist, über Alles herrschen, und will alleine ein Herrsein über alle Regimente.

4. Und dieweil dieselbe Sucht ist im Unfange Ein Regiment gewesen, und sich aber in der Zeit nach den Effentien in viel getheilet; so suchet die Bielheit wieder das Eine, und wird gewiß erboren
in der sechsten Zahl der Krone, als im sechstausenden Jahr in der Figur: nicht am Ende, sondern in der Stunde des Tages, da die

Schöpfung der Bunder ift vollendet worden.

5. Das ift: Da bie Bunder ber Turba am Ende fteben, wird ein Berr geboren, der die gange Belt regieret, aber mit vielen Memfern.

6. Und wird allda gefuchet werden die felbst gewachsene Dbrig= feit und der Treiber; benn bas Rleinere, mas unten gelegen, ift mit an's Biel gelaufen. Ist scheibet sich ein Jedes: benn es ift am Biel, und ift fein Aufhalten oder Widerrufen.

7. Much fo wird bie Turba, ale ber Grimm aller Rregturen gefuchet, benn er ift auch mit bem Efel ber Rreaturen an's Biel gelaufen; und wird ist offenbar, als am Biel mitten in der Kronen-Bahl, im fechstaufenden Sahre, ein wenig druber, nicht drunter.

8. In bem Tage und Stunde, ale die Schopfung im Mufterio ift vollbracht und ine Mpfterium (ale ein Spiegel ber Emigfeit) in

Die Bunber gefetet morben.

9. Das ift am fechsten Tage über ben Mittag, ba ftehet bas Mofterium mit ben Bundern offen, und wird gefehen und erkannt. Da bann bie Reinigkeit wird bie Turbam austreiben eine Beit, bis ber Unfang ine Ende tritt, alebann ift bas Mofterium ein Bunber

# Der siebente Text.

So benn im Mysterio ber ewigen Ratur ift ein folch Urca= num gelegen, bavon alle Rreaturen bofe und gut find erboren und gefchaffen worden; fo erkennen wir's fur ein magifch Befen, ba je eine Magia die andere hat durch Luft erwecket und ins Befen bracht, als da sich alles Ding hat selber erhöhet und in den hochsten Ge-walt geführet. Denn der Geist Gottes ift fein Macher in der Ratur, fondern ein Eröffner und Gucher bes Guten.

2. Alfo hat fich bas Bofe als burch magische Sucht immer felber im Dofterio gefuchet und gefunden, und ift mit eröffnet mor= ben, ohne gottlichen gurfat, denn ber Grimm ift eine Strengigkeit,

und herrschet über bas Alberne.

3. Alfo ift Alles gewachsen aus feinem eigenen Baume ohne Borbebacht. Denn der erfte Eroffner, ale Gott, der hat nicht die Bosheit geordnet jum Regiment, fondern bie Bernunft und Bige, Die follte die Bunder eroffnen und eine Fuhrerin des Lebens fein. Und entgegnet une allhier bas große Geheimnig, fo im Mnfterio ift von Ewigfeit gelegen, als bas Mnfterium mit feinen Farben, welcher vier find , und die funfte ift nicht bem Myfterio ber Matur eigenthumlid; fonbern bes Mufterii ber Gottheit, welche Farbe im

Mofterio ber Datur als ein lebend Licht leuchtet.

4. Und find dieg die Farben, ba Alles inne lieget, als 1) blau, 2) roth, 3) grun und 4) gelb; eine die 5) als weiß, gehöret Gott zu, und hat doch auch ihren Glaft in ber Natur. Aber sie ist die fünfte Essentia, ein reines unbestecktes Kind, als in Gold und Silber zu ersinnen ist, sowohl an einem weißen hellen Stelne, als Arpstallssteine, der auch im Feuer bestehet.

5. Denn das Feuer ift aller Farben Proba, darinnen benn feine bestehet, als die weiße, dieweil sie ein Glaft von Gottes Mazieftat ift. (Die fowarze Farbe gehoret nicht ins Mpsterium, sondern

fie ift der Deckel als die Finsterniß, da Alles innen lieget.)

6. Auch finden wir hierinnen den Baum der Zungen, als der Sprachen, auch mit vier Alphabeten: als eines mit den Charakteren des Mosterii bezeichnet, darinnen die Natursprache lieget, welche in allen Sprachen die Wurzel ist: und wird doch in der Ausgeburt der Vielheit, oder der vielen Sprachen, nicht erkannt, als von ihren eigenen Kindern, welchen Berstand das Mosterium selber giebt, denn es ist ein Bunder Gottes. (Dieses Alphabet der Natursprache lieget in der schwarzen Farbe unter allen verdorgen, denn die schwarze Farbe gehöret nicht in die Zahl der Farben, sie ist Mosterium und unverstanden, als nur von dem, der die Natursprache hat, dem sie eröffnet wird vom h. Geist.)

7. Und das andere Alphabet ift bas Debraifche, welches das Mufterium eroffnet, und ben Baum mit den Aesten und Zwei-

gen nennet.

8. Das dritte ift das Griechische, welches ben Baum mit ber Frucht und aller Zierde nennet, welches erft recht die Bige ausspricht.

9. Und bas vierte ift bas Lateinische, ba fid viel Bolfer und Bungen mit behelfen, welches ben Baum mit feiner Rraft und

Tugend ausspricht.

10. Und das funfte ift Gottes Geift, ber aller Ulphabete Eröffner ift; und daffelbe Ulphabet mag fein Menfch erlernen, es

eröffne fich benn felber im Menschengeiste.

11. Alfo urständen diese Alphabete von den Farben des grossen Mysterii, und theilen sich forder aus in der Summa in 77 Sprachen, da wir doch nur funfe fur die Hauptsprachen erkennen, und 72 fur die Wunder, darinnen Babel verstanden wird, als ein Mund eines gewirreten Wesens: da die Vernunft seinen Führer hat verlassen und hat wollen alleine gehen, und in das Mosterium fleigen.

12. Uls solches bei den Kindern Nimrod am Thurme zu Babel zu erkennen ist, da sie waren von Gottes Gehorsam gefallen in eigene Bernunft; so hatten sie ihren Führer verloren und verwirreten

Die Bernunft, daß fie ihre eigene Sprache nicht begriffen.

13. Ulso wuchsen viel Sprachen, als 72 aus ber verwirreten Babel, und gingen eine jegliche in sich selber ein, und suchten Bise eine jegliche in ihrer eigenen Vernunft und Bosheit. Denn sie hatten Gott verlassen und wurden Heiden, und er ließ sie gehen in ihren Wuudern, denn sie wollten ihm nicht anhangen, sondern wollten ein eigen Gewächs sein, und ihre eigene Vernunft, welche doch mit allen Farben vermischet war, sollte regieren.

14. Ist war die Turba geboren, daß sie nicht Eines Sinnes waren; benn ein Jeder wollte aus feiner Farbe leben, und waren boch nicht die rechten Sauptfarben, sondern nur ihre bosen ausgesbrüteten Kinder, die sich in der Vernunft selber ausbrüteten, und liefen ohne den rechten Führer, der Alles hatte in Gine Zunge gesschaffen, und nicht mehr als Eine eröffnet, einen Baum mit den

Heften und Rraft fammt ber Frucht.

15. Denn die vier Alphabete liegen in einem Baum, und gehen aus einander, aber die Biele der Sprachen muffen sich mit ihren Charakteren behelfen, als Hausgenoffen, und wollen doch auch Eigene sein, und spreußen sich alle wider den Baum.

## Der achte Text.

Ulfo feben wir hier ben Urfprung zweierlei Religionen, baraus Babel eine Ubgottin ift erboren, und bas an ben Beiden und Juben.

2. Denn in beiben ist Babel, und sind zwei Geschlechte in einem: Eines, welches auf seiner Bernunft (als aus bem Naturleben und Geiste) vor sich gehet, und suchet sich selber zu erhöhen; das machet ihm einen Weg in seinem Wesen, denn fein Wille gehet aus seiner eigenen Sucht und suchet seine Magiam, als eine große Bahl zu seinem Negiment, eine Bielheit, und gehet schlechts aus sich, vor sich hin; sein Wille bleibet in seiner Vielheit und ist seiner Vielheit Gott und Führer.

3. Und ob ihm der freie Wille Gottes entgegentritt und strafet, so heuchelt der Abgott doch nur dem freien Willen, als dem Geiste Gottes, mit dem Munde, und ehret seinen eigenen Willen in der Zahl der Vielheit. Denn berselbe Wille ist aus seinem Schatz und aus seiner Magia erboren, er begreifet nicht den freien Willen Gottes, und darum ist er aus Fleisch und Blut, aus seiner eigenen Natur geboren, und ist ein Kind dieser Welt, und halt seiner eigenen vor seine Liebe; also ist er ist ein Seuchler und eine verwirrete Babel. Denn die Zahlen der Vielheit, als seine eigene Magia, verwirren ihn, daß er aus einer Zahl ausgehet in viel; ist ist diese

Vielheit eine verwirrete Babel, und fein heuchlerischer Mund, bamit er bem Geifte der Einigkeit gute Worte giebt und viel gelobet, ein Untichrift und Lugner. Denn anders robet er, und anders thut er, fein Herz ist eine Sucht, und seines Herzens Geist hat sich in die Sucht eingewendet.

4. Ulso ist ber Magus ber Vielheit ist ein stolzer, hoffartiger, geiziger, boshaftiger Fresser, und ein Geist aus der begehrenden Vielbeit, und ist ein falscher Abgotter: er hanget nicht dem freien Wilsten der Natur an, der da die Macht der Wunder in seiner Gewalt hat, und hat keinen Verstand in dem gottlichen Mysterio; denn er hanget demselben Geiste nicht mit seinem Willen an: sonst so sein Wille in die Freiheit gewendet ware, so eröffnete der Geist Gottes sein magisch Mysterium, und stunden seine Wunder und Werke mit seinem Willen in Gott.

5. So aber sie nun aus sich ausgehen, so suchet ber Unfang bas Ende, und bas Mittel ift die Turba. Denn es stehet nicht im freien Willen Gottes, sondern es machfet aus sich felber, und erhöhet

fich als ein ftolger Baum.

6. Und so benn Gott nur einig im Willen ift, und in ber ewigen Begierbe, als in ber ewigen Magia einig ift, daß sich die Sucht der ewigen Magia also nun in den ewigen Willen ergiebet, und barinnen sein Leben schöpfet, so ist der Wille (der aus der Geburt urständet als ein Abtrunniger) eine meineidige Hure; denn er ist eine Gebarerin der Falschheit, und hanget nicht an dem freien Willen.

7. Und verstehen wir allhier eine Trennung von Gott; als Lucifer dessen allen eine Ursach ist, ber die Magiam der Natur hat falschsüchtig gemacht: und werden also in diesem zwei ewige Leben erboren, als eines in Gottes Willen, und das andre in des Teufels und Grimmes Willen: und das ist Babel mit dem Untichrift auf Erden

8. Alles, was aus Gottes Willen ausgehet in feinen eigenen Billen, bas gehoret in Babel, bas fehet ihr an Juden und Beiden,

fowohl an allen Bolkern.

9. Die Beiden blieben in ihrer eigenen Magia stehen: welche aber aus der Sucht der Berderbung ausgingen ins Licht der Natur, weil sie Gott uicht kannten und lebeten in Reinigkeit, dieselben Heiben die waren des freien Willens Kinder, und in denen hat der Geift der Freiheit große Bunder in ihrem Mysterio eröffnet, als es an ihrer hinterlassenen Beisheit zu ersehen ist.

10. Die Andern aber, fo nur in ihrem eigenen magifchen Geiftwillen, aus Fleifch und Blut lebeten, denen erfoff ihr Wille in der Turba, und die Turba quall in ihrem Willen auf, und gab ihnen einen Geift nach den Effentien der Geizigkeit und Grimmigkeit, die suchten

nur die Bahl der Bielheit, als Berrichaften und Konigreiche.

11. Und wenn die Turba nicht vor Bewalt fortkonnte, fo

ergrimmete fie, und fing Streit und Krieg an, und baber urftanbet ber Rrieg, aus Hoffart und Geis ber Bielheit, und geboret mit feiner Babt ins Mufterium bes Grimmes.

12. Deßgleichen waren auch die Juden. Gott offenbarete sich ihnen, aber sie hingen auch zweien Willen an, als ein Theil dem Gebot, mit ihrem Willen in Gottes Willen gerichtet, als die Erzoäter und alle frommen Hoffer Ifraclis. Die Andern thaten mit den Handen das Werk des Gesetze, und hingen mit ihrem Willen an ihrer vergisteten Magia, als am Geize, und sucheten nur ihre Zahlen der Vielheit. Ihr Mund war ein Jude, und das Herz eine bablische Hure, ein Heuchler und Antichrist, mit guten Worten und falschem geizigen Herzen.

13. Und also ist in der Christenheit und bei allen Bottern bie bablische Hure mit dem Antichrist eingesessen, da in einem Bott zugleich zwei Reiche wohnen, und lassen sich im innern Geist nicht mischen, daß sie Eins wurden, gleich wie Thou und Eisen sich nicht mischet; sie vermischen sich wohl nach dem Leibe, aber ihre Geister sind zwei Geschlechte, wie der Prophet Daniel saget, Kap. 2, 43.

14. Darum, wer den Untichrist will kennen, der suche ihn nur alfo, er findet den in allen Saufern. Über der ärgste ist die gekrönte Hure; und ihre Pathen, welche sie aus der Taufe der Jurerei heben, daß sie auch mögen in der Zahl der Vielheit leben, sind die Schreier, die aus dem einigen Willen Gottes in viel Willen führen, daß sie nur die Zahl der Vielheit erben, und irdische Bauche masten mogen.

15. Und die andere Part des freien Willens Gottes gehet mit ihrem magischen Willen aus, aus sich selber in die Freiheit, als in den einigen ungreislichen Willen Gottes, die stehen tücklings in der magischen Figur gewandt. Ihr Leben suchet Brot, und gehet vor sich, und ihr Wille ist nicht im Brot, sondern gehet aus sich aus der Sucht in Gott. Und die leben mit dem Willen in Gott, in einer Zahl; die sind der ewigen rechten Magisc Kinder. Denn Gottes Geist wohnet in ihrem Willen und eröffnet ihnen die ewigen Wunder Gottes, und ihr Lebensgeist die Wunder dieser Welt.

16. Und die sind von Babel und dem Untichtist frei, und wenn sie ihm gleich in den Schoof fagen. Denn die rechte Bildniß Gottes fehet in dem Willengeist, der aus dem Seelengeiste geboren wird.

#### Der neunte Text.

So benn also zwo Magia in einander find, fo find auch zwene Magi, die fie fuhren, als zwene Geifter. Einer ift Gottes Geift,

und ber andre ist ber Bernunftgeist, barein sich ber Teufel slicht; und in Gottes Geist die Liebe der Einigkeit. Und kann sich der Mensch nicht besser probiren, als daß er mit Ernst merke, worzu ihn seine Begierde und Lust treibet, benselben hat er zu einem Führer und desselben Kind ist er auch. So hat er doch ist Macht, daß er benselben Willen breche und andere, benn er ist magisch und hat die Gewalt.

2. Aber es muß Ernst sein: benn er muß ben Sternengeist zahmen, ber in ihm herrschet; barzu gehöret ein nüchtern stilles Lesben, mit steter Einwerfung in Gottes Willen. Denn ben Sternensquaal zu bandigen thut's keine Weisheit noch Kunst; sondern Maßigskeit bes Lebens, mit steter Ausgehung aus den Ginflussen. Die Elementa schmeißen ihm immer die Sternensucht in Willen. Darum ist's nicht so ein leicht Ding, ein Kind Gottes zu werden; es gehös

ret große Arbeit mit viel Muhe und Leiden bargu.

3. Und barf sich boch ber Antichrist ein Kind Gottes nennen; aber Christus saget: Sie werden nicht alle ins Himmelreich kommen, die da sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in beinem Namen Teufel ausgetrieben und Thaten gethan? Aber er saget ihnen: Gehet hin von mir, ihr stinkenden Bocke, ich kenne euch nicht. Matth. 7, 22. Ihr habet's aus der falschen Magia gethan, und seid nie in meinem Geist und Willen erkannt worden. Ihr seid in eurer geistlichen Figur Bocke, Tyrannen, Geizhälfe, Hossättige, Wellüslige; ihr habt meinen Namen auf eurer Junge geführet, aber euer Herz der Wolslust, des Fleisches Sucht ausgeopfert, und seid in der Turba geboren. Ihr musset durch's Feuer bewähret werden: so kommet jedem Reich seine Frucht heim.

4. Darum, bu schone Welt, besiehe bich in biesen Schriften, bie bir ber ewige Grund hat furgestellet, und benke ihm also tiefer und weiter nach, oder bu wirst erhaschet werden in beiner Turba; ba sollst bu mit beinem Defen burch's Feuer Gottes geben, und mas

ein Werf aufer Gottes Willen ift, fell im Keuer bleiben.

5. Das aber in Gottes Willen erboren ift, foll ftehen zu Gottes Ehren und Munderthat, und dem Menschenbilde zur ewigen Freude.

6. Nun denke, was du thuft! Denn Babel stehet schon in Pober und brennet an; es ist kein Loschen mehr, auch keine Arzuei: sie ist bofe erkannt worden; ihr Reich gehet an's Ende. Halleluja!

# De quatuor complexionibus.

Dber:

# Trostschrift von vier Complexionen.

Das ist:

Unterweisung in Zeit der Ansechtung, für ein stets trauriges angesochtenes Herz.

Wovon Traurigkeit natürlich urstände und komme, wie die Anfechtung geschehe?

Neben feinen Trostfprüchen. Ungefochtenen Herzen und Seelen fast nutilich.

Muf Begehren geschrieben im Martio Unno 1621.

antinoizalipnos mutanji att.

Treftional ven vice Compiler I

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

and in special

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Von den Ursachen der Furcht oder Traurigkeit, was das Entsehen oder die Angst sei.

Alle Traurigkeit und Furcht, da sich ber Mensch in sich selbst entesetet und fürchtet, ist von der Seele. Denn der außere Grift vom Gestirn und Elementen entsehet sich nicht, sintemal er lebet in seiner Mutter, die ihn geboren hat. Die arme Seele aber ist mit Udam in eine fremde Herberge eingangen, nämlich in den Geist dieser Welt, da wird die schöne Kreatur verbecket und in einem finstern

Rerter gehalten.

2. Es hat aber ber Geist dieser Welt vier Herbergen, barinnen das eble Kleinob eingesperret stehet. Unter diesen vieren ist je
eine und nicht alle viere in einem Menschen fürnehmlich offenbar,
als nach den vier Elementen, die ein jeder Mensch in sich hat, und
er ist selber dasselbe Wesen, ausgenommen die Seele, die nicht dasfelbe Wesen ist, lieget aber im selben Wesen gefangen, und hat doch
nur Eine Herberge und Gestaltnis unter den Vieren das Oberregiment des Lebens. Diese viere heißen 1) Cholerisch, 2) Sanguinisch,
3) Phlegmatisch und 4) Melancholisch.

3. 1) Cholerisch ift des Feuers Natur und Eigenschaft, giebet starten Muth, jahen Born, Aufsteigen der Hoffart, Eigensin= nigkeit, nach Niemandem fragen. Diese Gestalt scheinet nach der aufern Welt in einem Feuerlichte; sie arbeitet nach der Sonne Ge-

- walt, und will immer gern Berr fein.

4. 2) Sanguinisch nach der Luft, ist subtil, freundlich, frohlich, boch nicht starken Muths, ist wandelbar, wird leicht bewegt von Einem zum Andern, empfahet natürlich des Gestirns Eigenschaft und Wit in ihrer Essenz, ist züchtig und rein, und führet große Heimlichkeit in ihrer Wissene.

5. 3) Phlegmatisch ist nach bes Baffers Natur und Eigenschaft, fleischlich, grob und weich, weibisches Willens, maßigen Begriffs, halt aber veste, was sie in sich bekommt. Kunft muß in

fie burch Schall und Lehren gebracht werben, fie erfindet fie nicht aus ihrer Wurzel. Gie läffet Alles gut fein, machet ihr nicht Schwermuth, hat einen Glanz vom Lichte, nicht traurig noch hoch frohlich, sondern Alles leicht und gemein.

6. 4) Melancholisch, ber Erbe Ratur und Eigenschaft, wie die Erbe falt, erstarret, finfter, traurig und hungerig des Lich-

tes, immer furchtfam vor Gottes Born.

- 7. Denn die Erbe und Steine sind außer der ewigen Wesensheit, das ist, in der entzündeten Begierde im Piat nach des Jorns, auch nach der Liebe Eigenschaft ergriffen werden, es ist Boses und Gutes unter einander. Das Gute hat immer eine Furcht vor dem Bosen, es ist ein stetes Fliehen, das Gute will immer vom Bosen sliehen, wie am Metall zu sehen, da seine Tinctur gut ist, und die ganz Irdische bose und grimmig; da will die Tinctur der Metalle immer von der irdischen, siehen, zumal wenn sie das bose Gestirn rühret, und will aus dem Centro: dannenhero kommt, daß die Mestalla wachsen, denn ihre Tinctur treibet ihre Begierde aus sich, und begehret zu sliehen, sasset aber in der Begierde ein solch liedlich Wessen, wie der Geist oder die Begierde ist; dannenhero kommt der metallische Leib.
- 8. Die melancholische Natur ist finster und bürre, giebt wenig Wesenheit; sie frisset sich in sich selber, und bleibet immer im Trauershause. Wenn gleich die Sonne in ihr scheinet, ist sie doch in sich traurig, bekommt ja von der Sonne Glanz was Erquickung; aber in der Kinsterniss ist sie immer in Furcht und Schrecken vor Gottes Gericht.

## Hier merke ein traurig Gemuth.

- 9. So nun dieser Complexionen eine im Menschen Oberhand hat, daß er darein cemplexioniret ift, so stehet die arme Seele, als das edle Kleinod, in diesem Hause, und muß sich in dieser Zeit (wo sie nicht Gottes Licht in sich ganzlich erreichet) mit der Sonne Glast behelfen, weil ihr in Abam das gottliche Lichtauge in der irdischen Quaal (darein sie ging) verschlossen werden ist. Die Seele hat in Abam die außeren Complexionen in sich gelassen, als den Geist der großen Welt, der Storne und Elemente.
- 10. Diese Zeit wohnet nun eines im andern, die Seele in ben Complexionen, und diese in der Seele, doch ergreiset eines das andere nicht in der Essenz: die Seele ist tiefer als der außere Geist, hangen aber diese Zeit an einander, wie die innere und außere Welt, da doch keine die andere ist: also ist der außere Geist auch nicht die Seele.
- 11. Mehr wiffet: Die Seele ift in ihrer Substang ein magis scher Feuerquaal, aus Gottes bes Baters Natur, eine große Begierde

nach bem Lichte, wie benn Gott ber Bater in großer Begierbe von Ewigkeit fein Berg, ale bes Lichtes Centrum, begehret, und in feinem begehrenden Willen aus des Reuers Gigenschaft gebieret, wie das

Licht aus bem Reuer erboren wird.

12. Run fann aber fein Feuer fein, es muß auch bie Bur= gel zum Feuer da sein, als das Centrum oder die Gestalt zur Nastur, die hat die Seele auch in sich, und brennet aus den Gestalten zur Natur, als aus der finstern Welt, welche sich in ihrer Quaal oder Begierde treibet dis an's Feuer, denn die begehret der Freiheit, als des Lichts, wie im Buche vom dreifachen Leben ausgefüh: ret worden.

13. Go benn nun die Seele ein hungerig, magifch Beift= feuer ift, begehret die geiftliche Wefenheit, als Kraft, davon fie mag ihr Feuerleben erhalten, und die Feuerquaal fanftigen.

14. Nun ift wohl wiffend, wie fie fich hat in Abam mit Ungehorsam in den Geift Diefer Belt eingewandt, und bom Geifte ber außern Welt geffen: barum benn Chriftus ein Menfch in unferer Effens mard, dag er fie wieder burch's Centrum und burch's Reuer Gottes ins Licht, als in die Welt der Sanftmuth einwendete, ba nun in der Perfon Chrifti alfo gefchehen ift.

15. Beil aber unfere Seele vom Mutterleibe alfo nur im Geift der großen Belt in ben Complexionen eingewandt ftehet, fo iffet fie alfobald von Mutterleibe (ja in der Mutter) vom Geifte

Diefer Welt.

- 16. Die Seele iffet geistliche Speife, namtich vom Beifte ber Gestaltniß ber Complexionen, nicht ganglich berfelben Effeng, fondern magifch; es ift ibr Keuerangunden, die Complexion wird im Seelenfeuer feelifch. Es ift wie Solz und Feuer gegen einander (verftehe im Holz die Complepion, im Feuer die Seele), da doch das Feuer muß Holz haben, das ist, entweder die außere Complepion, oder einr göttliche Wefenheit von Gottes Wefen: von deren einem muß sie essen oder verdirbet, da doch kein Verderben in ihr möglich ist, denn sie ist eine Begierde. Wo nun ein Begehren ist, da ist auch Wes fen ; die Begierde machet ihr felber Befen.
- 17. Ist verfteben wir, warum ein folder Unterscheid ber Menschen im Willen und Thun ift. Denn von mas die Geele iffet, worin ihr Feuerleben angegundet wird, barnach führet bas Gees lenleben das Regiment. Wendet fich bie Seele aus ihrer Complexion in Gottes Liebefeuer in himmlifche Befenheit, welche Chrifti Leibs lichkeit nach der englischen Lichtwelt ift, fo iffet fie von Chrifti Fleis fche, verftehet himmlifch, ale feine ewige Wefenheit von der Sanft= muth, vom Lichte der Majeftat, in welcher bas Feuer Gottes des Baters im Glange eine Tinctur machet, in berfelben Wefenheit als im Bafferquell bes ewigen Lebens, davon Chriftus fagte, er wollte uns folch Baffer zu trinken geben. Davon iffet bas Seelenfeuer,

als von gottlicher, himmlischer Wefenheit, welches in ber Tinctur in himmlisch Blut verwandelt wird, geistlich zu verstehen; davon bestommt die Seele gottlichen Willen, und führet den-Leib im Zwange, zu thun, was er nicht gerne will, nach seiner eigenen Gestalt und Geiste dieser Welt; in dem muß die Complexion nicht in der Seele regieren, sondern stehet nur im Wesen des Fleisches, und führet das fleischliche Regiment, den außern Leib betreffend; der Mensch fraget nach Gottes Wort, und hat immer ein stetes Verlangen nach Gott, seine Begierde ist immer von Gott zu reden, wollte immer Gottes Süßigkeit gerne mehr schmecken, wird aber von der Complexion versbeckt und verhindert, daß ein steter Streit in ihm bleibet.

18. Die Seele streitet wider die Complexion, benn sie sind ist an Einem Bande: die Complexion streitet wider die Seele, sie will immer gern ins Seelenfeuer, und sich anzunden, daß sie recht lebe. Denn wenn die Seele von Gottes Wort isset, so ist die Complexion nach dem außern Leben wie ohnmächtig und als gefan-

gen, ba fie boch in fich lebet.

19. Die Seele aber ist so getreu, bevorn Gottes Liebe, bie allein ihrem Wesen zu hulfe kommt, führet oft (wenn sie von Gottes Liebewesen isset) einen Triumph und göttlichen Schmack in die Complexion, davon sie zitternd und hoch freudenreich wird, und den ganzen Leib auswecket, als ware nun das Paradeis vorhanden; hat aber nicht immer Bestand, die Seele wird bald mit etwas Uneberm (das in die Complexion fället, und die äußere Imagination vom Geist det großen Welt in die Complexion einführet) bedecket, davon sie einen Spiegel bekömmt, und hebet an, darein zu imaginizen: so gehet sie vom Geiste Gottes aus, und wird oft im Schlamm gefühlet, wenn sie nicht die Jungfrau göttlicher Weisheit wieder riese umzukehren, welche der Seele zu einem Spiegel ist vorgestellet.

### Ferner von den Complexionen.

20. Wenn die Seele in die Complexion imaginiret und isset von derfelben, und wendet sich von Gottes Wort und Willen, so thut sie wie der Complexion Eigenschaft ist, sie nimmt Alles an, was vom Gestirn in die Complexion eingeworfen wird, Alles, was der Geist der großen Welt in die Complexion mit seiner Imagination einsühret; sie vergaffet sich durch die Begierde in der Complexion an allem äußerlichen Wesen, an alle dem was die Welt thut, an Worten und Werken. Solches sühret die Begierde der Complexion ins Seelenseuer, darin brennet das Seelenseuer.

21. Sie findet man, wie alle bofen Thaten und Werke im Feuer Gottes des Baters (in welchem die Seele ftehet) brennen; was nun nicht der Liebe Gottes ahnlich ift, das kann die Liebe nicht faben. Allie findet man, was und wie es Sunde fei, wie

Gott ergurnet werbe, wenn ihm mit ber Seele Brennen ober Leben folche Greuel, wie der Mensch thut, eingeführt werden; welche bie Seele von Gottes Liebe aufhalten, und das Seelenfeuer an Gottes

Beisheit und Licht ftodblind machen.

22. Denn Gottes Geist gehet nicht in das Feuerbrennen oder Leben des Greuels, bis die Seele wieder herausgehet', und sich wies ber im Wasser des ewigen Lebens babet, welches durch ernste Bufe geschieht, da wird sie im Feuer ber Sanftmuth Gottes und im h. Geiste wieder renoviret, als ein neu Kind, und hebet wieder an vom selbigen Wasser zu trinken, und lebet mit Gott.

# Nun von den vier Complexionen mit ihren Eigenschaften.

Was die Seele und der ganze Mensch thut, wenn die Seele bloß von der Complexion und bloß vom Gestirn ihr Feuerleben anzündet?

### 1. Cholerische Complexion nach dem Feuer.

23. Ist das Seelenleben mit der cholerischen Complexion umgeben, so ist sie feurig, grimmig, aussteigend und verzehrend, giebt auch einen solchen Leib, der da mager, boshaftig, grimmig, zornig ist; und so die Seele darein imaginiret, zundet sie die Complexion noch sehrer an, denn sie ist auch feurig. Da gehet im Menschen an Jorn, Hoffart, Begierde des Aussteigens in Macht und Pracht, Alles unter sich zu drücken, Spotter des Clenden, Herrscher über die gebogenen Knie, nichts achten ob's im Jorne todt bleibet, es sei denn, daß es das Gestirn verhindert, welches oft mit einer Vereinigung der Complexion Einwürse thut und viel verhindert.

24. Es ift große Gefahrlichkeit bei ber Complexion, fo die Seele außerlicher Imagination lebet; fie hat ein hartes Band, wenn

ein Feuerquaal an ben andern gebunden ift.

25. Der geimmige Teufel hat einen gewaltigen Zugang zu ihr, benn bie Feuerseigenschaft bienet ihm: er ist auch hoffartig und neibig, also ist auch die Complexion. D wie schwer wird die Seele los, wenn sie in dieser Eigenschaft recht entzundet ist; der Teufel darf sie nicht ansechten, sie gehet ihm ganz willig nach seiner Geige, sie wird nicht leicht traurig. Denn sie hat in der Complexion ein

Feuerlicht, und sie meinet immerbar, es sei Gottes Licht, sie sei auf gutem Bege. Ift boch ein hoffartiger, neibiger, zorniger, gewaltiger, niederdrückender Wille und Geist, so lange sich die Seele allein der Complexion behilft. D sie giebet gern einen gleißenden Schein in ihrer Pracht, aus ihres Feuers Complexion und Schein; in ihrer großen Hoffart und Uebermuth will sie auch heilig gerühmet sein. D Teusel in Engelsgestalt, wie finster bist du, wenn die Complexion im Sterben zerbricht!

### 2. Sanguinische Complexion nach der Luft.

26. Sanguinische Complexion, die ist sanft, lichte und freubenreich, nach des Lufts Eigenschaft, ift finnlich, sanft und lieblich;

gleichet fich dem Leben.

- 27. Ift die Scele mit diefer Complexion umgeben und imaginiret barein, und will berfelben feben, fo erzeiget fie fich freunds lich, liftig, will viel erfahren, fommt ihr auch zu handen. Alles, was das Gestirn machet, erfahret fie in ber Complexion. Gie ift freudig, doch bald auch vor der Feuersgewalt (als vor den großen Sanfen) verzagt, aber in fich felbft machtig in eigenem Sinn, ohne Rath, ift scharfer Vernunft burch die Complexion nach bem außern Beifte; thut nicht leicht im Born was Schadliches; ift bald erhebend und großmuthig, bald auch wieder fallend, wie die Luft: foll fich buten, ber Teufel ift ihr gram, fann ihr in ber Complexion nicht viel anhaben, er verwirrete fie gern, daß fie manchetlei Ginne fuh= rete, damit fie nicht nach Gottes Reich moge imaginiren; er wirft ihr feltsame Dinge vor, ihre Beit damit gu vertreiben, fie ftubiret gern in vielen Dingen, benn die Sterne werfen ihre Imagination in die Luft, davon bekommt fie viel feltsame weitschweifende Bebanfen.
- 28. Der Mensch führet ein schwach, mit Jedermann gemein, fromm, einfältig Leben; aber trefflich hetet der Teufel seine Feinde wider ihn, er muß viel leiden, gehet aber leicht hindurch, wie die Luft durch etwas gehet. Selten ist er sehr traurig, denn er führet nicht ein feurig Herz, so brennet auch nicht das Schrecken hart in ihm; mag sich doch fur Unzucht und Abgotterei huten, in dem hat der Teufel einen Zutritt in die Complexion.

## 3. Phlegmatische Complexion nach dem Wasser.

29. Ift die Seele mit diefer Complexion umgeben, und blde fet bavon ihr Leben auf, fo ift's ein dick geschwul Leben, tolpisch, fast schnobe und leichtachtend, grobes Leibes, schlechter Bernunft, boch wird burch Lehren alles gemeine Wesen hinein gebracht; tommt

nicht des Mondes Gewalt barzu, fo ift's gar ein grober Klos, barzu

fast ungerecht burch des Mondes Gewalt.

30. Man fann aus biefer Complexion allerlei fchnigen; ber Baffergeift nimmt allerlei an, bald Bofes, bald Gutes, giebt ibm gern felber einen heiligen Seuchler, miffet ihm ein fromm, gerecht Leben zu, es wird aber vermischet. Das Waffer ift scheinlich, bie-Seele wird auch Gottes Bornes und der finftern Welt (bie in ihrem Centro ift) nicht leichtlich inne, beißet weidlich an, an die Greuel ber Welt, und verdedt's unter bem Bafferfchein, in Meinung, es fei Gottes Glang.

31. Der Teufel kann alle Lafter (bie er in ber Solle weiß) in diefe Complexion einführen, wo es nicht bas Geftirn verhindert, und es die Seele gulaffet; et bekommt allhier fo viel als im Feuer in ber Reuercomplexion: benn bie Gunde wird leicht barin geachtet, wie ein Bafferstrom dabintauft. Er hat auch Macht, fie mit Traurigkeit hierin anzufechten, wenn fie ihm will entgehen. Denn er verdunkelt bes Waffers Glang mit ben eingeführten Gunden, und umschleuft die Seele, daß fie von Gott gurude bleibet. Aber im Sturm ber Seele, fo fie ihm will mit Gewalt aus bem Trauerhaufe entlaufen, bestehet er allhier nicht, die Complexion ift zu schwach, im Reuer fann er beffer halten.

#### Melancholische Complexion nach der Erde.

32. Melancholische Complexion die gleichet sich ber traurigen Erbe, die immer in der Furcht ftehet vor dem Grimm Gottes, ber in der Schopfung in fie fam, giebet mittelmäßigen Berftand, boch

etwas tief nachsinnig.

Die Complexionkammer ftehet offen, es mag viel ergrif= fen werden, wo es nicht Schwermuth hindert. Ift die Seele mit diefer Complexion umgeben, daß fie davon iffet, fo wird ihr Feuer= brennen fast dunkel, febr traurig; sie achtet keiner weltlichen Ueppig= feit groß, ift durch die Complexion immer schwermuthig und furcht= fam wie die Erde, der Teufel fichtet fie hart an, wollte fie immer

gern vollend in die Finfternig, in fein Reich fturgen.

34. Denn wo es bunkel ift, da gehet er gern ein, er machet Furbilde der Seele, und fcbrecket fie mit feiner Schalkheit, daß fie foll an Gottes Unabe verzagen; benn die Geele in biefer Rammer der Melancholei führet ihm fonst nicht viel Dienstliches ein, es sei benn, daß fie fich von Gottes Gnade verwage und gang leichtfertig werde, fo kann der Leib einen Morder und Rauber geben, der achtet einen Menschen, Bott und Teufel Alles gleich. Denn fo fie fich verwäget und der Complexion ergiebt, was sie mit ihr thut, fo thut Diefer Mensch Alles, mas das Gestirn in ber Complexion wirket, und ber Teufel mischet feine Imagination barein.

35. Weil sie aber im Streite bleibet wiber bie traurige Complerion, ist keine unter biefen vier Complerionen, ba weniger Laster eingeführet werden. Denn sie ist immer im Streit wiber ben Teufel, sie erkennet, daß sie ihn gar nahe zum Nachbar hat: benn die Finsterniß ist sein Wohnhaus, darum sichtet er die melancholische so gern an; will sie entweder in die Finsterniß haben, oder sie sturzen, daß sie verzaget und sich verwäget.

36. Denn er weiß wohl, was die Seele kann; wenn sich Gottes Licht in ihr entzundet, so zundet sie ihm sein Raubschloß an, ba stehet er in großen Schanden, und werden seine Tucke offenbar.

37. In keiner Complexion wird des Teufels Wille sehrer offendar (so die Seele in Gottes Licht entzündet wird) als in der melancholischen, wie die Angesochtenen wohl wissen, wenn sie ihm fein Raubschloß zersprengen; sie erkennen in der Complexion in der Ratur bald, was er für ein garstiger unverschämter Bogel ist. Er nahet ihnen hernach nicht gern, er sehe denn, daß die Seele sicher sei und ind Sündenhaus zu Gaste gehe, da kommt er als ein freundlicher Hund, daß ihn die Seele nicht kenne, streuet Zucker auf, misset der Seele Frommigkeit zu, die er sie wieder in die Complexion einführen könne, daß sie Trauerspeise esse.

38. D wie schalkhaftig gehet er mit ihr um, wie ein Steller ben Bogeln nachgehet! Er schrecket sie in ihrem Gebet (sonderlich bei Nacht, wenn es finster ist), wirft seine Imagination in sie, daß sie denket, es sei Gottes Jorn über ihr, und wolle sie stutzen; er thut immerdar, als hatte er eine Macht zur Seele, als ware sie sein, hat doch nicht eines Haares Macht an ihr, sie verzage denn selber, und ergebe sich ihm. Er darf sie geistlich weder anrühren

noch besigen, nur mit ber Imagination scheußt er burch die Com-

plexion in sie.

39. Das ist die Ursache, warum er diese Seele also anficht, bas die Complexionkammer dunkel ist. In das Licht kann er seine Imagination nicht einschieben, er muß es nur mit der Menschen Sunde thun; in dieser Complexion aber kann er's thun, sie ist seiner Bezierde nahe, weil diese Bezierde Dunkelheit machet, daß Furcht darin ist, wegen der rauhen Erde: sonst hat er nicht ein Funklein mehr Necht darin oder darzu, als in den andern. Er kann mit der Imazination nichts mehr ausrichten, als daß er den Menschen schrecket und zaghaftig machet; woserne die Seele selbst nicht verzaget und sich ihm ergiebet, so führet er sie dahin, daß sie sich selber stürzet, er darf sie nicht stürzen, sie thue es denn felber.

40. Die Seele hat freien Willen; stehet sie vor bem Teufel und will nicht, wie er will, so hat er nicht so viel Macht, daß er sie darf am außern sundigen Leibe anrühren. Er rühmet sich wohl der Macht, ist aber ein Lugner; hatte er Macht, er wurde es bald beweisen. Aber nein, Christus hat mit seinem Eingehen in den Tob, in die finstere Kammer des Todes und in die Hölle, allen Seelen die Pforte aufgeschlossen, eine jede mag eingehen, dem Teusfel ist sein Strick, daran er die Seele in Udam band, am Kreuze zerristen. D wie ungern horet er vom Kreuze sagen! Es ist ihm eine Pestilenz, so es ernstlich geschieht.

41. Der Teufel wirft ben melancholischen Menschen immer gerne ihre Sunden fur, giebt fur, sie mogen nicht Gottes Gnade erlangen, solle nur verzagen, sich erstechen, erfaufen, ethenken, oder einen Undern ermorden, daß er nur einen Zutritt in die Seele be-

fomme, benn er barf und fann fie fonft nicht anruhren.

42. Bringet er sie aber bargu, daß sie ihm williget, folches zu thun, so ist er wie der Henker, der einen Gefangenen bindet und zum Gericht führet; noch darf er sie nicht richten noch sturzen, sie thue es denn selber.

#### Recept vor dem schwarzen Teufel.

43. Menn er die arme Seele anficht, daß sie folle verzagen, soll man ihm (wenn er kommt) das Recept zu essen geben. Der Teufel ist ein stolzer, hoffattiger Geist, dem kann man nicht weher thun, daß er eher weiche, als daß man einen frischen Muth wider ihn fasse, ganz troßig und hochmuthig, sich vor ihm nicht entsetze (benn er hat nicht eines Strohhalmes Gewalt) und nur seiner spotte, ihm seinen Fall surwerse, wie er ein so schöner Engel gewesen, und nun ein schwarzer Teufel worden.

44. Erstlich, wenn er kommt, mit nichten mit ihm bisputiret, wenn er bas Sundenregister bringet, und zeucht seine Gewalt
an, sammt dem Zutritt zu dir! Gieb ihm erstlich darauf keine Untwort, sondern, wenn er kommt, und mit der Imagination an
die Seele stoft, wirft dir bose Gedanken ein und deine Sunde fur,
und thut wie er dich wolle im schrecklichen Unblicke wegführen; so

faffe bir einen tropigen Muth wider ihn, fprechend:

45. Siehe, wannenhero, Schwarzhans? Ich bachte, bu warest im Himmel unter ben Engeln, so kommest bu bahergezogen und schleppest dich mit Gottes Zornregister. Ich bachte, bu wärest ein Kuft in Gott: wie bist du denn sein Buttel worden? Ist denn ein Henkerknecht aus solchem schönen Engel worden? Pfui dich, du garstiger Henkerknecht! Was willst du bei mir? Gehe hin in Himmel zu den Engeln, bist du Gottes Diener. Pfui dich an, packe dich weg, du Henkerknecht, gehe zu deinen Engeln; hier hast du nichts zu thun!

46. Dieses Recept iffet er gerne, es bienet zu feiner Gefundstheit. Will er nicht weichen, sondern lieset das Sundenregister imsmer baber, so stehe vor ihm und sprich: Hore, liese das vorher: Des Weibes Saamen soll ber Schlange ben Kopf zers

treten. Kannst bu es nicht finden? Warte ein wenig, ich will ein Licht anzunden, daß bu ce findest, denn es stehet voran in der Bibel, ba Udam in die Gunde siel, so fdrieb Gottes Born zum ersten, benn des Weibes Saame soll dir den Kopf zertresten. Gen. 3, 15. Das ist bas andre Recept, das er gern iffet.

47. Db er noch nicht weichen wollte, und fagte: Du seiest ein großer Sunder, hattest fürsestich diese oder jene große Sunde begangen, auch wohl gewußt, daß es unrecht fei, wolltest dich nun lange mit Gottes Gnade befchonen, ba doch Gottes Jorn allbereit in

bir entgundet, und bu ist nun des Teufels feift.

48. Ulfo kommt's ber armen Seele von des Teufels Imagination ein, daß sie sich furchtet, und benket: Du bist ein großer Sunder, Gott hat dich verlassen wegen beiner Sunden, ist wird bich der Teufel hier sturgen, und das Garaus machen, daß sie an-

hebet fich vor ihm zu entfegen.

49. Wenn er nun also kommt, fasse bir abermal einen Muth aus Christo wider ihn, sprich: Ich habe noch was für bich, Teusel, bas du kannst wieder ein Engel werden, nimm's ein, und sprich: Das Blut Jesu Christi machet uns rein von allen uns fern Sünden. 1. Joh. 1, 7. Item, Des Menschen Sohn ist kommen zu suchen und selig zu machen, das verlos ren ist. Matth. 18, 11.

50. Was gabest du, Teusel, darum, daß Gott in dir ware Mensch worden? Ich habe immerdar eine offene Gnadenthür; du aber nicht, du bist ein Lügner, packe dich weg, du hast nichts an mir! Bin ich gleich ein Sunder, so bist du Schuld daran. Du hast die Sunde durch beinen Trug in mir gewirket. Num ninm das Deine! Die Sunde ist dein: das Leiden und Sterben unsers Herrn Jesu Christi ist mein; der ist darum ein Mensch worden, daß er uns von Sunden erretten will. Du hast die Sunde in mir gewirket, die behalte dir, und mein Herr Jesus Christus hat die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in mir gewirkee, die behalte ich mir: sein Leiden und Sterben für die Sunde ist meine. Er ist für meine Sunde gestorben, die ich gethan habe, und ist in seiner Gerechtigkeit auferstanden, und hat meine Seele in seine Genugthuung gefasseit; Christus ist in mir, und ich bin in ihm, und meine Sunde ist in dir, und du bist in der Hölle.

51. Spotte ihn: Ei, schöner Engel, ber nicht einen Tag im Himmel bleiben konnte! Er war ein Fürst, und schleppet sich ist mit ber Sunde Register, mit bem Schlammsacke. Du henkerknecht, nimm hin meine Sunde in beinen Bettelsack. Bist du boch nur ber Sunden Knecht worden: bringe sie beinem herrn, so werde ich ihr los, so bleibet Christi Verdienst mir. Christus sprach: Joh. 10, 28. 29. Meine Schästein sind in meinen handen, und Niemand kann sie mir herausreißen; ber Vater, der sie mir gegeben hat, ist

größer benn Alles. Wie bist bu, schöner Engel, zu einem Träger bes Sundensacks worden? aus einem Fürsten ein Buttelknecht? Fahre nur hin mit beinem Sundensacke, und nimm meinen auch mit, du bedarfst sonst nichts als Sunden. Un meiner Seele hast du keinen Theil! Kannst du, friß mich: hier stehe ich! Aber hore, ich habe ein Zeichen in mir, das ist des Kreuzes Zeichen, daran Jesus die Sunde und den Tod erwurgete, und dem Teusel die Holle zersstörete, und ihn in Gottes Zorn band. Friß dasselbe auch mit, so wirst du wieder ein Engel.

52. Nicht las die Sinne mit ihm bisputiren, entsese bich auch nichts vor ihm, mache bich nur verwegen, es sei bei Tag ober Nacht, er barf dir nichts thun, wenn bu ihn auf's greuliche spottest,

fo er Urfache giebet: fonst spotte ihn nicht.

53. Kommet er nicht mit einem Schrecken ber Furcht, so ist er nicht ba, sondern es ist der Seele Entsetzung vor dem dunkeln Abgrunde, die entsetzt sich vor Gottes Jorn. Sie denket oft, wenn die melancholische Complexion mit der Brimmigkeit des Gestirns angestecket wird, der Teufel sei da, ist aber nicht. Wenn er kommt, so kommt er entweder mit hartem Schrecken, oder als ein Engel, also freundlich wie ein schmeichelndes Hündlein.

54. Kommet er im Finstern, und du im finstern Orte bist, und erschrecket dich, so weiche ihm nicht von der Stätte, sleuch nicht vor ihm, er ist dessen nicht werth, daß ihm ein Mensch weiche. Spotte seiner in der Finsterniß, sage: Siehe, bist du da? Ich dachte, du wärest ein Engel des Lichts, so stehest du da im Finstern lauren wie ein Dieb; es wären wohl andere Orte für dich, da mehr Stanks wäre denn hie, weil du nur nach Sündenstank umgehest suchen. Doch mahne ihn nicht zu dir, daß er nicht Ursach bekomme.

55. Einen trohigen Menschen, der ihm nicht weichet, schrecket er nicht leicht, zumal so er sich verwäget und sein spottet, denn er ift hoffartig, will immer herr sein. Go der Mensch ihm nicht will

weichen, verdreußt es ihn, wartet allba nicht.

56. Fahret er aber mit einem Stant von bannen, fo gehe bald von bannen, fagend: Pfui, du ftinkender Buttelknecht, wie reuchst bu nach beiner Herberge! in ber Cloaca reucht es eben also.

Er wird dir nicht balb mit Schrecken wieder fommen.

57. Keinerlei Disputat laß bein Gemuth mit ihm halten, er ist des nicht werth. Bilbe dir nur das einige Sprüchlein ein, du hast genug daran, bedarfst keines Trostes mehr im Schrecken. Das Blut Jesu Christi des Sohns Gottes machet uns rein von allen unsern Sunden. 1. Joh. 1, 7. Darein wickele alle Sinne, laß keine andere aus dir gehen, der Teufel schiebe dir durch seine Imazgination ein was er will. Denke doch, es sind Lügen Alles, was der Teufel saget; aber der Spruch ist wahr, halt den Spruch sur bein, laß ihn einschieden, was er will.

58. Suche auf ben Schreckensfall nicht viel Sprüche; er ist bir zu listig, er reißet ben ersten und besten aus deinem Herzen, daß bu ihn vergissest, oder daran zweiselst. Wickele nur die Seele in den Einigen, er ist ihm zum Widerstand stark genug, magst (so du deine Seele darein wickelst) seiner wohl spotten: er kann dich nicht rühren, wird auch nicht lange warten. So du ihm nur nicht weichest, so ist er vor seinen andern Dienern am Menschen zum Spott worden, auch vor den h. Engeln: da fleucht er vor allen Dingen, ehe du sein spottest.

59. Repetire ben Spruch, fasse ihn ins Herz, und schöpfe bir einen trogigen Muth wider ihn! Der Geist, der in dem Spruche stecket, wird dir wohl beistehen. Ob die Seele vor ihm zittert, so stehe im Grimm wider ihn, als ob du das Leben verwägest, dir widerfahret nichts. Er darf keine Macht anlegen, hat auch keine; weil der Mensch in dieser Zeit lebet, darf er ihm nichts thun: denn Christus hat die Gnadenthur aufgethan, die stehet dem armen Sunder offen, weil er auf Erden lebet; dieselbe Gnadenthur ift in des

Menfchen Geele offen.

60. Chriftus hat bas vefte Schloß (bas in Gottes Born war verschlossen) in feiner Seele gersprenget. Dun inqualiren alle Scelen mit einander, fie kommen alle aus einer, find alle aufammen nur ein einiger Baum mit vielen Meften. Geine Berfprengung ift auf alle Geelen gegangen, aus ihm auf Abam und den letten Men= fchen. Die Gnadenthur ftebet Ullen offen, Gott hat fie feinem verfperret, ale bem, ber felber nicht will. Das Beichen feiner Gin. gebung in die Menscheit ift allen Seelen offenbar: bas wird auch ein Beugniß über ben Gottlofen fein am Tage bes Berichts, bag er's verachtet bat. Db auch unfere Gunde blutroth mare, (wie Efaias faget) ftehet ihm bie Gnadentiur noch offen: benn wenn er fich bekehret, foll fie fchnceweiß als Bolle merben. Beiter faget Efaias: Rap. 49, 15. 16. Rann auch eine Mutter ihres Rindes vergeffen, daß fie fich nicht erbarme über ben Gohn ihres Leibed? Und ob fie beg vergage, will ich doch bein nicht vergeffen. Denn fiche, in meine Sande habe ich bich gezeichnet, namlich in feine mit ben Mageln durchgrabene Sande, und in feine hohle Seite hat er bie Geele aller Geelen gezeichnet.

61. Will nun eine nicht kommen, und sich barein legen; will das Mahlzeichen Christi verachten, oder ihr den Teufel es tassen verdecken: die ist selber schuldig; und ob er's verdeckte, so stehet's boch an dem größten Sunder, der in der Welt ist, eingepfehet. Denn Csaias sagt in Christi Geiste: Obgleich eine Mutter ihres Kindes vergäße (bas boch schmerzlich zugehet), doch soll seine Liebe und Gnade nicht vergessen, ob sie blutroth in Sunden ware; denn er hat sie in sein Blut und Tod eingezeichnet, nicht nur etliche, sondern den Baum mit seiner

Wurzel und Aesten. Wie die Gunde von Einem kam auf Alle, also auch die Gerechtigkeit durch Christum auf Alle, saget der Apostel. Wie die Gunde von Einem auf Alle drang zum Tode, also auch drang die Gerechtigkeit aus Christo von Einem auf Alle zum Leben.

62. Daß sie aber nicht Alle wollen, ist ihre Schuld, sie haben freien Willen. Gott will, daß allen Menschen geholfen werde, und Pfal. 5, 5. Du bist nicht ein Gott, der das Bose will. Ezech. 33, 11. So wahr ich lebe (fpricht der Herr), ich will nicht den Tod

des Gunders, fondern daß er fich bekehre und lebe.

63. Darum foll keine Seele gedenken, mein Sundenmaaß ist voll; Gott hat mein vergeffen, ich kann nicht selig werben. Nein, er hat ihn in seine Hande in die Nägelmahle eingezeichnet, er ist ein Aestlein am großen Baume aller Seelen, und inqualiret mit allen gleich, wie die Aeste mit dem Baume. Weil er in dieser Welt lebet, stehet er im Baume, so lange die Seele mit Fleisch und Blut bekleidet ist.

# Won der Anfechtung aus der Complexion und dem Geffirne.

64. Die Anfechtung geschiehet nicht alle vom Teufel (sonbertich bei den melancholischen Menschen), die meiste Traurigkeit kommt von Einbildung der Seelen, wenn sie in einer melancholischen Herberge stehen muß, da wird sie gar leicht traurig, und denket, Gott habe ihrer vergessen, er wolle ihrer nicht; denn die melancholische Complexion ist dunkel, hat kein eigen Licht wie die andern, gehöret aber nicht zum Wesen der Seele. Sie ist diese Zeit des außern Lebens nur der Seele Wohnhaus; so stehet auch der Seele Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht in der Complexion, sondern im Himmel bei Gott; denn St. Paulus saget (Philipp. 3, 20.): Unser Wandel ist im Himmel. Dieser Himmel, da Gott wohnet, ist nicht in der Complexion offendar, sondern in sich selber im andern Principio.

65. Es geschieht oft, bag bie allerheiligsten Seelen also verbecket und traurig werden; Gott lagt's auch oft barum zu, baß fie follen probiret werden, zu ringen um bas eble Ritterkranglein.

66. Denn wenn die Seele des h. Geistes Kranzlein mit Sturm und großer Beständigkeit im Streit erlanget, so ist's viel ebler und schoner, als wenn's der Seele erst nach des Leibes Sterben aufgesehet wird, denn die Offenbarung Jesu Christi saget: Wer überwindet, den will ich geben mit mir auf meinem Stuhl zu sigen, wie ich überwunden habe, und bin gesessen mit meinem Bater auf seinem Stuhl. Upok. 3, 21. Item, Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna, und will ihm geben

ein gut Zeugnif, und mit bem Zeugnif einen neuen namen ges schrieben, ben Niemand kennet, benn ber ihn empfahet. Apok. 2, 17.

67. Eft hat das Gestirn eine bofe Conjunction oder Bufammenkunft, oft Finsternig an Conne und Mond. Co benn Mars feine Biftstrablen barein wirft, und die Conjunction in einem irdi= ichen Beichen geschiehet, in ber melancholischen Rammer, fo erschredet es dieselben Seelen machtig, Die mit einer melancholischen Com= plexion umgeben find; fie meinen immerbar, es fei ber grimmige Born Gottes, ober ber Teufel, bag er fomme und wolle Die Gecle holen: denn fie fublet in der Complexion die Giftstrahlen Martis, fiebet bargu, daß fie in einer dunkeln Derberge ift; fo benket fie, Gott habe fie verftogen, er wolle ihrer nicht, fonderlich wenn fie in Die Complexion imaginiret, und forfchet, baf fie von ber Gift bes Martis iffet, und ihr Reuerleben bamit aufblafet, fo ift große bittere Ungft und Kurcht vor dem Teufel und Gottes Born in ihr. Da speculiret fie bann und benfet, Gott babe fie nicht in Chrifto jum ewigen Leben verfeben; ihr ift fo bange, daß fie nicht gern ihr Untlig ju Gott aufhebet, benfet immerbar, fie fei ber großeften Gunder eine, bie Gnadenthure fei gu.

68. Ist doch in Mahrheit nichts anders als Phantasei vom Gestirne in der Complexion, da sich die Seele inne quatet. Wenn es nun der Geist der großen Welt mit der Constellation des Gestirnes inne wird, treibet er sein Gaukelspiel darinne, bringet wunderstiche Phantasei darein, daß sich die Seele qualet, auch der außere Geist endlich in der irdischen Quaal sich ganz entzundet, davon das Nad im Centro der Natur drehend wird, daß der Geist nicht kann die Sinne fassen und erhalten, welches Unsinnigkeit ift, und vielmal

bei ben Melancholischen erhoret wird.

69. Wenn bas ber Teufel siehet, scheußt er seine Imagination barein, qualet die arme Seele noch sehrer; aber er hat keine Gewalt, alleine die Ungstquaal ist feines Lebens Quaal: er ist gern barbei, benn er ist ohne dies ein Keind menschlichen Geschlechts.

70. Darum foll ihm kein Angefochtener von der Traurigkeit einbilden, wenn diese ihn ansicht durch die Complezion, daß es von Gottes Ungnade und Jorn sei, es ist eine Phantasei von der Complezion und Gestirne. Siehet man doch wohl, wie die ärgesten Teusels-Mastsäue, die sich alle Tage und Stunden in Sünden baden, nicht also traurig sind und angesochten werden: Ursach, sie haben ein äuferlich Licht in der Complexion, darin tanzen sie dem Teusel in Engelsgestalt. So lange nun ein Fünklein im Menschen ist, das Gotztes Gnaden nur begehret, und wollte gerne selig werden, ist Gottes Gnadenthur offen.

71. Denn ber von Gott verlaffen ift, beffen Maag voll ift, ber fraget weber nach Gott ober Menfchen, auch nach bem Teufel nichts, er ist stockblind, gehet leichtfertig ohne Fucht einher, hat

eine außerliche Gewohnheit an feinem Gottesbienst; ein Thier gehet ins heiligthum, und ein Thier gehet wieder heraus, da ist keine gottliche Erkenntniß, nur Tand und Gewohnheit, das halt derselbe

fur fein Beiligthum.

72. Daran foll bas melancholische Gemuth erkennen, baß Gott seinen Born nicht also in diesem Leben offenbare, benn ob ber Gottlose gleich gestrafet wird von Gott in diesem Leben, halt er's boch für ein Ding, bas ohngefähr geschehen sei. Denn Esaias sagt in der Person und Geiste Christi: Er will das zerstoßene Rohr nicht zerbrechen, noch das glimmende Döchtlein auslöschen. Kap. 42. 3.

73. Stem, Matth. 11, 28. Kommt her, Alle, zu mir, die ihr muhfelig seid. Sein Joch ist auch dieses, was die Natur der armen Seele zufüget, es sei Ansechtung, Verfolgung oder Krankheit, man trage es nur mit Geduld, und werse sich in seine Liebe und Barmherzigkeit, es schadet der Seele nichts, es ist ihr mehr gut in Wahrheit. Denn weil sie im Trauerhause stehet, ist sie nicht im Sündenhause, oder in der Welt Hoffart und Wollust; Gott halt sie damit im Zügel von der Welt Hoffart und Wollust; Gott halt sie damit im Zügel von der Welt schndichen Wollust ab. Muß sie dann eine kleine Weile trauren, was ist's? Wie bald wird sie des Trauerhauses entlediget, und die ritterliche Krone der ewigen Freude aussehen? Dewigkeit, du dist lange! Was ist's, daß eine Seele eine kleine Weile muß traurig sein, und darnach ewige Freude haben? Denn er will alle Thranen von ihren Augen abwischen. So lange nur ein kleines Fünklein in der Seele ist, das sich nach Gott sehnet, so ist Gottes Geist in demselben Fünklein.

74. Denn daß ein Mensch Gottes begehret, und nach ihm achzet, das kommt nicht vom Menschen, es ist der Zug des Baters

in feinem Sohne Jefu Chrifto zu ihm.

75. Der h. Geist ist die gottliche Begierde selber, Kein Mensch kann Gottes begehren ohne seinen Geist, der ist in dem Begehren und erhalt den Willen des Begehrens in Gott, daß die arme Seele erhalten wird. St. Paulus saget: Wir wissen nicht, was wir vor Gott reden sollen, wann wir beten; der Geist Gottes vertritt uns mächtiglich mit unaussprechlichem Seussen, nach dem,

wie es Gott gefallet. Rom. 8, 26.

76. Was sollen wir denn lange an seiner Gnade kleinmüthig sein; nimmt er uns doch lieber zu Gnaden an, als wir zu ihm kommen. Siehe, wie that er dem verlorenen Sohne, der seines Vaters Erbe hatte mit des Tenfels Mastsauen verzehret, und war ein nackender, stinkender Sauhirte worden; als er ihn sahe, daß er sich hatte wieder zu ihm gewandt, wie siel er ihm um den Hals und kuffete ihn, sagend: Das ist mein lieber Sohn, den ich verloren hatte, der ist wiederkommen: er war todt und ist lebendig worden; wie hieß er zurichten und mit ihm über seinem bösgewesenen Sohne

sich freuen; wie Christus weiter lehret, baß Freude im himmelreich sei vor ben Engeln Gottes über einen Gunber, ber Buge thut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buge nicht bedürfen.

77. Der verlorne Sohn ist ber arme fündige Mensch: wenn er sich erkennet, daß er ein großer Sunder ist gewesen, und gedenstet umzukehren zu Gottes Barmherzigkeit, so entgegnet ihm also unser lieber Bater in Christo, nimmt ihn also mit großen Freuden an, und die Engel und heitigen Seelen im himmel erfreuen sich also sehr, daß abermal eine liebe Seele, ein lieber Bruder aus dem Sunzehhause, aus dem Tode ist zu ihnen kommen.

78. Die traurige Seele betrübet sich um beswillen also, baß sie nicht kann Freude im Herzen erwecken in ihrer Begierde, sie achzet und klaget, und benket, Gott wolle ihrer nicht, wenn sie nichts fühlen kann. So siehet sie andere Menschen an, die da frohlich sind (stehen boch in Gottes Furcht mit ihr gleich in der Wage), so denket sie, berkelben Freude stehe in Gottes Kraft; sie aber fei vor Gott nicht angenehm, Gott wolle ihrer nicht, sie will schlechts Gott

im Bergen fühlen.

79. Vor der Zeit meiner Erkenntnis war mir eben auch also, ich lag im harten Streit, dis mir mein edles Kranzlein ward, da lernete ich erst erkennen, wie Gott nicht im außern steischlichen Herzen wohne, sondern in der Seele Centro, in sich selber: da ward ich bessen erst inne, daß mich Gott also in der Begierde hatte gezogen, und ich verstund's zuvor nicht; ich dachte, die Begierde wäre mein Eigenthum, Gott wäre ferne von mir. Hernach sahe ich's und freute mich deß, daß Gott so gnädig ist, und schreibe es Undern zum Erempel, mit nichten zu zagen, wenn sich der Trost verweilet, nach David's Psalm: Und ob es währet bis in die Nacht, und wies der an den Morgen 2c. Ps. 130, 6.

80. Es ift ben großen Deiligen also gegangen, baß fie viel Beit um bas eble Ritterkranzlein haben ringen muffen; Keiner wird bamit gekronet, er ringe benn barum. Es ist ber Seele wohl beisgelegt, aber es lieget im andern Principio, die Seele stehet im ersten; will sie bas in biefer Zeit aussehen, muß sie barum kampfen.

81. Erlanget sie das auch nicht in dieser Belt, bekommt sie es boch nach dieser Zeit, in der irdischen Hutte Ablegung. Denn Christus spricht: Seid getrost, ich habe die Belt überwunden. Item: In mir habet ihr Friede, in der Welt Angst. Joh. 16, 33.

82. Das eble Perlein lieget in manchem angefochtenen betrubten Gemuthe gar viel-naher als in bem, der da meinet, er hab's
ergriffen. Er verdirget sich aber; denn wo er ist am Besten mit,
da will er's nicht entdecken; und ließe sich's anschen, als wollte er
nicht: das lasse sich keine Seele erschrecken.

83. Er verbirget's darum, bag die Seele foll anklopfen und fuchen; benn Chriftus fpricht: Bittet, fo werdet ihr nehmen; fuchet,

fo werbet ihr finden; klopfet an, fo wird euch aufgethan. Matth. 7, 7. Mein Bater will ben h. Geift geben benen, die ihn barum bitten. Luf. 11, 13.

84. Gottes Berheifung lag bir gemiffer fein; und ob bein Herz fprache lauter Nein, fo laß doch dir nicht grauen. Denn das ift nicht glauben, daß Einer im fleischernen Herzen in der außern Complexion Freude empfahet, daß das Gemuth im Fleische frohlich wird, daß Herz und Nieren gleich vor Freude zittern, dieß ist noch nicht der Glaube, est sind nur des h. Geistes Liebestrahlen, ein gottelicher Anblick, der unbeständig ist. Denn Gott wohnet nicht im außern Bergen, noch Complexion, fondern in fich felber im andern Centro, in dem Rleinod der edlen Bildnif ber Gleichnif Gottes, biefe ift in ber außern Belt verborgen.

85. Der rechte Glaube ift, baf ber Seelengeift mit feinem Billen, mit ber Begierbe in bas eingehet und begehret, bas er nicht fiehet noch fuhlet. Berftehet, die Seele, was fie pur allein antrifft, ftebet nicht in Diefer Beit, noch schicket fie ben subtilen Billengeift (ber aus ihrem Feuerleben urftandet) barein : in bemfelben Billen= geifte wird bas Perlein empfangen, bag bas Seelenfeuer immer in

ber Begierbe bleibet; benn fo lange bas Perlein im Willengeifte bleibet, fo lange ift die Begierde in der Seele; benn daffelbe Per= lein ift ein Kunke ber gottlichen Liebe, es ift ber Bug bes Batere in feiner Liebe.

86. Die Seele foll fteben in ihrer Begierbe, wenn gleich bie außere Bernunft aus ber finftern Complexion fpricht lauter Rein; Gott fei nicht ba, fo mare auch feine Begierbe ober Wille nach ihm ba. Denn wo Gott nicht im Willengeifte ift, fo ift berfelbe als blind und an Gott todt; er begehret nicht Gottes, lebet in Meinun= gen, achtet nicht Gottes zu begehren, es ift nur eine fubtile Diffen-fchaft in ihm vor andern Thieren, darum bag die Seele hoher grabiret ift.

- 87. Darum foll ein trauriges Berg ihm die Complexion mit nichten ins Berg laffen bilben, Gott fei nicht ba, noch gegenwartig, er wolle seiner nicht; die Seele isset sonst von folder Einbildung, und wird traurig. Große Sunde ist es, daß das Gemuth dem Bergen folche Phantasei einscheubt; benn bie Seele (fo eine edle Kreatur aus Gottes Natur ist) wird barin geangstet, die Phantasei gundet bas Seelenfeuer an, daß es in folder Schmerzenqual brennet.
- 88. Liebes Gemuth, bente anders nicht, wenn bie Ungft ber Completion (vom Gestirne entzündet) baher kommt, daß du alsdann in Gottes Weinberge stehest; du foulft arbeiten, nicht mußig stehen, du thust Gott einen großen Dienst daran. Deine Arbeit ift, daß bu überwindest im Glauben: ob bir gleich fein Troft im außern Bergen erfcheinet, frret nichts.

89. Das ist nicht Glaube, das ich sehe; sondern das ist Glaube, daß ich dem verborgenen Geiste traue und seinem Worte glaube, daß ich ehe das Leben verliere, als seiner Berheißung nicht glauben wollte. Der kämpset recht mit Gott, wie der alte Jakob die ganze Nacht, der nichts siehet noch fühlet, aber auf das verzheißene Wort trauet, der überwindet Gott, wie zu Jakob gesagt ward: Du hast mit Gott und Menschen gerungen, und bist obgesegen. Gen. 32, 28. Sprichst du, welch Wort ist's? Untwort: das ist's: mein Vater will den h. Geist geben denen, die ihn darum bitten, Luk. 11, 13. Das ist's, das der Mund Christi selber sagte: Wann der kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten; denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Ich. 16, 13. 14.

90. Daß du aber nicht zweiselst, bem sei gewiß also, daß die Unsechtung und das Entsehen nur aus der Complexion komme: so stelle ich dir ein Exempel vor (das wohl einer Feuers-Complexion, auch einer melancholischen vielmehr begegnen dars). Gehest du bei Nacht im finstern Gemach, du entsehest dich und denkest immer, es sei was im Finstern, das dich erschrecken durste. Was ist das sur eine Furcht? Fürchtet sich das Fleisch? Nein, es ging sonst nicht hin; die arme im Fleisch gefangene Seele fürchtet sich in der Finsterniß, hat immerdar Sorge, der Teusel greise nach ihr: denn sie weiß, daß er in der Finsterniß wohnet, wie denn die Furcht also ist, er werde nach ihr greisen. Da ist wohl zu sehen, daß die Furcht aus der Phantasei kömmt. Ulso gehet es auch der armen Seele in einer stetswährenden sinstern Complexionkammer; sie ist also zaghaft, daß sie im Dunkeln muß wohnen, und sürchtet sich immer vor dem Teusel und Gottes Jorn.

91. Eine Seele in der melancholischen Kammer soll durche aus nicht in Gottes Jorn speculiren noch gern allein sein, sondern bei Leuten, die da reden; so bildet ihr die Seele die Phantasei der Reden ein, und speculiret nicht, denn keine Speculation ist ihr nübe: wenn sie dieselbe nicht mag zu ihrem Heil anwenden, so lasse sie bleiben.

92. Solcher Mensch soll auch keine solche Schriften lesen, barin von einer sonderlichen Wahl gelehret wird. Sie lehren alle mit Unverstand und erklären's nicht recht, wie es die hohe Zunge des h. Geistes verstehet und gesetzt hat, und in anvern unsern Schriften genug dargethan ist.

93. Er foll sich nicht mancherlei Schriften brauchen, fonbern einfaltig bei ber Schrift bleiben, ba er mag einen streten Troft finden.

94. Ist er aber mit tiefem Sinn von Gott begabet, ba bie Seele benn nicht nachtaffet mit Forschen, so lege er fich in Gottes-furcht mit stetem Gebet auf's Centrum der Natur, bag er bas er

forsche. Wenn er bas erforschet, so stellet sich bie Segle in eine Rube; benn sie siehet ihren Grund, und verschwindet alle Furcht und Trauriafeit von ihr.

95. Davon weiß ich zu sagen, was bas für ein Licht und und Bestättigung sei, wer bas Eentrum Natura ersindet. Aber keine eigene Vernunft erlanget es; Gott versperret es zwar Niemandem, aber es muß in Gottesfurcht mit stetem Unhalten und Beten gestunden werden: denn es ist das größte Kleinod in dieser Welt. Wer bas sindet, der kommet aus Babel.

96. Ein melancholisches Gemuth soll sich mit großem Ernst vor der Trunkenheit hüten, daß die Seele nicht mit irdischer Kraft zu sehr beschweret werde: denn wenn sich der Leib mit dem Trunk also beladet, so nimmt die irdische Kraft vom Trank die Complepionkammer gänzlich ein; alsdann imaginiret die Seele darein, isse die irdische Quaal, zundet ihr Feuer damit an, und erfreuet sich etwas darin. Wenn aber die Kraft wieder sinket und nachlässet, das ist, wenn der Mensch vom Trunke wieder nüchtern wird, so ist die arme Seele, als ob sie verslucht wäre; denn sie verlieret in der übersstüsssischen Duaal die göttliche Imagination oder Begierde: dem Gottes Geist will nicht in irdischer Imagination wohnen; da gehet dann in der Seele Reuel an, und ist ihr, als wäre sie verslucht.

97. Usso stellet sich Gottes Jorn gegen ihr, als wollte er sie in die Wurzel ins Centrum, in die Finsterniß stoßen; da ist der Seele bange, trachtet wieder nach den guten Sausbrüdern, daß sie noch wieder möchte eine Narrenfreude haben. Daher kommen die Sausbrüder, die einen Tag an den andern binden, und ihre Seele in Gottes Jorn und Ungnade stützen: sage ich trevlich, als ich hoch im Centro Natura und im Principio des Lebens erkannt habe.

98. Die melancholische Seele soll sich vor Jorn huten. Jorn ist ihre größte Gift, und bringet Unsinnigkeit, wie es im Centro gar helle zu erkennen ist. Denn die melancholische Kammer ist rauh, gleichet sich der wilden Erde, und ist fast dbe; sie hat am Rade der Natur gar schwache Haltung. Wenn's nun geschieht, daß sich des Grimmes Feuer zu sehr beweget, so gehet das Rad der Natur im Schalle, wie man denn siehet, daß der Leib zittert.

99. So benn die Complexionkammer so obe ohne Wesen ist, kann sich das Rad nicht leicht wieder hemmen, und konnen die Sinne auch nicht gefasset werden, sondern gehet Alles unter einander ganz seurig und grimmig, wie an den Unsinnigen zu sehen, daß das Gemuth nicht mag die Sinne ergreisen: weiß also nicht, was er redet und thut, als wie das Rad gehet. Der Teusel führet auch gerne seine Imagination darein, daß oft groß Uebel geschieht. Dieses Rad stehet wohl im äußern Geiste; aber die arme Seele isset dann auch davon, und gehet schrecklich zu. Doch soll man keine

Seele verbammen in biefer Beit; benn bas Rreuggeichen ftehet noch in ihr mit offner Gnabenthur.

100. Die melancholische Kammer soll sich vor Geis huten, und ja mit Ernst bavon ausgehen; benn er ist ihr so schällich als ber Jorn. Geiz ist eine irdische Begierde, die Complexion ist auch irdisch, und die rechte Kammer fast obe. Dann zeucht die Begierde bas irdische Wesen in die obe Kammer und füllet die mit solcher sinstern Materia, da eitel Grimm und Gottes Jorn mit Falscheit und Ungerechtigkeit inne stecket und bose Wesenheit nach der Erde Eigenschaft, das machet die Complexion, weil sie ohne das eine ir bische Begierde ist, vollend Alles irdisch.

101. Davon isset bann die arme Seele mit ihrer Imagination, und fühlet alsbann in ihrem Feuerbrennen Gottes strenges Gericht, der über die Falscheit und Ungerechtigkeit erzürnet ist, als benn im Geize viel solche schnode Materia mit eingeführet wird. Wenn nun die arme Seele sich also in Gottes Jorn befindet, fähet sie an zu zweiseln und zu zagen; denn sie siehet nichts um sich, als eitel Boses, Irdisches, Kalsches und Unrechtes, davon sich nur Got-

tes Born angundet.

102. Das sei treulich offenbaret. Einem melancholischen Gemuth ist nicht besser, als ein einfältig, einsames Leben zu suhren,
ohne Hoffart, in einem gemeinen Stande, wo es sein mag, ja ein
nüchtern, mäßiges Leben, nicht mit großen Sorgen beladen; und ob
es ja sein müßte, soll die Gottessucht und das Gebet Alles anfangen, so tauget sie in alle Stände: denn in der melancholischen Kammer kann großer Rath gefunden werden. Sie ist offen, so fern sie
sich nüchtern hält; sie gehet so tief als die sanguinische Kammer:
aber ohne Gottessucht erlanget sie nur äußere Vernunft, sie richtet
das größte Uebel in der Welt an, so sie offen und in einem saturninischen Zeichen ist, der denn ihr Herr ist; sie bauet Babel und
allen Trug, ist fast großmächtig, so viel als sie traurig ist.

103. Darum, ob sich Einer unter dieser Complexion weiß, ber fabe nichts ohne das Gebet an; er befehle zuvor dem Hochsten sein Derz, Sinn und Gemuth, Willen und Thun in seine heiligen Hande, und bitte ihn, baß er in all seinem Wollen und Thun der Regent sei, so mag er viel Gutes ausrichten. Außer diesem richtet keiner in Lemtern Sigenber und in tiefer Kammer in herberge Stes

Manual Control of the Control of the

hender nichts Gutes, Gott Mohlgefälliges aus.

Von den andern dreien Complexionen.
Ein gemeiner Spiegel, darin sich Zeder bese=
hen mag.

Mirb fast furz, wie es mir aus Inaden Gottes vorgestellet worden, aufgeschrieben.

#### Von der cholerischen Complexion.

104. Der Mensch, so feinen besten Schat, bie eble Seele, in einem cholerischen Sause hat, soll vor allen Dingen sich in der Des muth üben, oder stehet in großer Gefahr; mag wohl Waffer ins Feuer gießen, daß ihm nicht fein ebles Bitd entzündet werde. Denn sie giebt große Hoffart, Hartsinnigkeit, sähen Born, und wird fast erhaben, gesürchtet und empor gesetzt, aber nicht hart geliebet: es komme benn das Wasser Gottes, als die edle Demuth, ins Feuer, so ist's liebenswerth und giebt ben ersten Schein.

105. Denn biese Kammer hat einen eigenen Schein in ber außern Natur, sie ist wohl nicht gemein bemuthig, sie habe benn ben Jupiter ins Lebenszeichen, ober die Benus: so hat sie boch unster Benere ihren Teufel, ber sie Tag und Nacht mit der Unkeusch=

heit plaget.

106. Und sage zur Warnung, daß große Gefahr in dieser Complexion sei, viel größer als in der melancholischen; denn hier kommt der Teufel in Engelsgestalt des Lichts in einem Feuerglanz; er kigelt die arme Seele, daß sie sich des Feuerscheines behilft, und großmuthig wird, es wird ihr Alles leicht vorgestellet, sie beißet gar leichtlich an die Sunde. Schwören, Fluchen und leichte Neden, so wider Gottes Namen lausen und entheiligen in der Seele, ist nicht seltsam in dieser Kammer; des Feuers grimmige Essenz halt das Gemuth auf, daß es gar schwer in Gottes Liebe und Sanstmuth (sonderlich in rechte Abstinenz und Buße) eingehet, es starret immer gerne im Zorn, man soll es nur fürchten. Fället mit, daß es in einem irdischen Zeichen gehet, so thut es aus eigener Gestalt nicht viel Guts, das zu Gottes Ehren tauge.

107. Darum, ob Einer feinen besten Schat hierin liegen hat, ber seben zu, was er thue, und wie er lebe; benn die arme Seele sebet ihre Imagination barein, und wird damit angegundet, sie wird nicht leichte gewahr, daß sie in Gottes Born im hollischen Feuer sieht, bis berselbe aufwachet, oder bis sie bes außern Feuer

glanzes in ber Complexion mit Leibes Sterben beraubet wirb, alsbann ift sie ein hoffartiger, grimmiger Teufel, und muß eben im Finstern figen.

108. Dafür ift nun gut, daß ein folder nicht felber nach Macht und Ehren strebe; wird sie ihm aber aufgelegt, daß er ja feinem Gemuthe nicht zulasse, sich darin zu schauen: benn es hat ein stolz, boshaftig Feuersauge. Fleifig Beten ist hier fehr Noth.

109. Die Seele wird allhie leichtlich entzündet, daß sie Freube empfähet, aber gemein aus der Feuerscomplerion im Feuerlichte, so meinet sie denn, es sei Gottes Geist. Aber nein: Gottes Geist fommet gar mit großer Sanstmuth und Demuth, wenn er sich in der Seele offenbaret. D welch einen Triumph führet er in der Feuerscomplerion in der Seele, so er erscheinet! Aber es ist ist fast theuer in den Menschen worden: die Complerion bleibet immerdar Herr. Darum sei gewarnet, werde demuthig, besleißige dich der Sanstmuth in Worten und Werken, so mag dir die Complerion nicht so leicht die Seele anzunden; denn ein demuthig herz liebet Gott. Du bist wegen der Complexion Gott nichts weiter. Siehe nur, mißbrauche sie nicht, laß Alles zu Gottes Ehren geschehen, so schadt dir Nichts, brich ihr den Willen.

#### Von der sanguinischen Complexion.

- 110. Du magst bein Leben auch barnach anstellen, und bir in dieser eblen Complexion nicht selbst einen Heuchler geben. Mit beiner Weitschweisigkeit erfindest du viel. Siehe, daß du nicht Stoppel und Stroh in die sanguinische Kammer einführest, und meinest, es sei der h. Geist. Denn du hast auch in der Complexion ein scheinlich Licht, es ist wohl menschlich; aber schaue zu, suhre nicht Irdigkeit darein!
- 111. Ruchtern leben ift bir gut, hute bich vor Trunkenheit, bu fallest fonst dem Feinde in seine Urme. Denn bu liebest viel: bute bich, bag bu nicht Unjucht und Hoffart liebest.
- 112. Und wiewohl du von Natur bemuthig bift, fo mag boch gar leicht Soffart in bich gebracht werden; benn du trageft aller Sterne Baus, wie die Luft und bas Dber-Baffer.
- 113. Wirst du in Gottesfurcht treten, und bich recht barein schieden, so magst du Mosterium Magnum gar wohl finden; aber nicht aus dir selber, sondern durch Gott, allein du hast eine affene Kammer barzu. Darum siehe zu, was du beiner Seele zur Speife giebest.
- 114. Denn es ist nichts so gut, es mag bose werben, so eint Boses barein kommt. Daß man bich verachtet, bas laß hinfahren, und traue in Gott, es begegnet bir vielfattig um beiner einfaltigen Gestalt willen. Behalte nur, was bu haft, und brauche nicht viel

fremder Bige, fo fuhreft bu bir in bein ebles Saus nicht einen fremsben Geift. Beffer allhie leiben Spott, als nach biefem Leben Noth.

115. Qualest du dich mit Trunkenheit, so wird dir der Teufel viel Uebel und Ungluck in das zarte Haus einführen; benn er
ist ihm gram, er hat keinen eigenen Sit darinne, als nur in der Sunde Einführung. Einsames stilles Leben ware fur dich gut, aber du die Luft. Schaue zu, was du einlässest und ausgiebest, daß es nicht der Sterne Fund sei, sondern aus Gott geboren: du wirst sonst betrogen und betreugest.

# Bon ber phlegmatischen Complexion.

116. Die Wahrheit und Gerechtigkeit ware eine eble Urznei in bir; benn bu steckest sonft gern voll Lugen, und achtest wenig was bu ausgiebest und einnimmst. Du arme Seele, haft allhie einen fährlichen Weg durch bas Jammermeer in dieser Complexion zu gehen, du wirst immer mit Lastern ber Worte und Werke besudelt.

117. Masser hat einen hellen Glast in sich und giebet einen Gegenschein, ist doch ein falscher Spiegel: also hat die arme Seele in dieser Complexion einen fast ungerechten Spiegel; denn das Wasser nimmt Alles in sich, es sei bos oder gut, es halt es, und ver-

dunkelt sich damit.

118. Ulfo gehet es auch biefer Complexion: fie nimmt after Sternr Giftstrahlen in fich, und ftellet's ber armen gefangenen Seele jum Spiegel vor, baran beißet fie bann und richtet bas in bem Leibe ju Werke, was in ber Complexion nur ein magischer Spiegel ift.

119. D welche gute suße Worte, gleich dem sugen Baffer sind ohne Geld, doch voll bitterer Galle von den Sternen- gemenget. Es ist fast kein Trug zu viel: Lügen sind der Heuchelei Mantel, mit einem Spiegelglast sich sehen zu lassen, wo gute Christen in

Babel find, ift und will zum Gottesbienft gerechnet werden.

120. Daß du unrecht thust, sindest du nicht; kommt man die aber mit einem Fünklein zu nahe, so ist's schon in deinem Spiegel. Dir ware wohl zu rathen, daß du erkennetest, wie du ein immersstündlicher Mensch bist. Magst wohl in eine rechte Buße eingehen, und Gott um Regierung seines h. Geistes bitten, daß die bosen Uffecten vom Gestirne gebrochen und im Zaum gehalten werden, daß die arme Seele solches nicht einfasse, und also zum Narren werde.

121. Auch wird dir ein nuchtern Leben gefund sein. Immer Machen und Beten, und stets in Gottesfurcht sein, das wendet alles Bose aus dem Gestirne ab. Denn der dem Gestirne lebet, der lebet allem Biche gleich; wenn man aber die Gottesfurcht ins Herz eine bildet, so wird die Seele ein Herr über das außere Leben, und zwinget das in Gehorsam. Geschieht es aber nicht, so wird die Com-

plerion ber Seele Meister und Megweiser. Db sich schon bie Seele in eigener Macht nicht regieren kann, stellet sie boch ber Seele ihren elementischen und Sternenspiegel vor, barin sich bie Seele vergaffet und fangen laßt.

122. Darum foll der Menfch ein Menfch, und nicht ein Bieh fein; er foll menfchlich mit der Seele tegieren, und nicht mit der Begierde der Complerion, so mag er das hochste und ewige Gut

erlangen, er fei unter welcher Complexion er wolle.

123. Es ift feine Complerion fo edel, fo der Menfch nur will

bem Gestirne leben, der Teufel hat feine Wolluft barinnen.

124. Darum heißet's recht nach St. Petri Schrift 1. Petr. 5, 8.: Seid nüchtern und wachet, benn euer Widerfacher, ber Teufel, gehet um, wie ein brullender Lowe, und suchet, welchen er verschlingen moge! Widerstehet bem in der Furcht Gottes, und seid keinmal sicher vor ihm!

herr bu bift unfere Buflucht!

THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY

the state of the late of the l

the party of the p

# Theoscopia.

Dber:

Die hochtheure Pforte

# von göttlicher Beschaulichkeit.

Was Mysterium Magnum, und wie Alles von, durch und in Gott sei; wie Gott allen Dingen so nahe sei, und Alles erfülle.

Gefdrieben im Jahr 1622.

### Das 1. Kapitel.

CONTRACTOR OF PERSONS ASSESSMENT

Was Gott sei; und wie man sein gottliches Wesen an seiner Offenbarung erken= nen soll.

Die Bernunft spricht: Ich höre viel von Gott fagen, daß ein Gott sei, welcher alle Dinge habe erschaffen, auch alle Dinge erhalte und trage; aber ich habe noch keinen gesehen ober von einem gehöret, der Gott habe gesehen, oder ber da konnte sagen: wo Gott wohne oder sei, oder wie er sei. Denn so sie das Wesen dieser Welt ansiehet und betrachtet, wie es dem Frommen gehet als dem Bosen; und wie alle Dinge tödtlich und zerbrechtich sind; auch wie der Fromme keinen Erretter siehet, der ihn von der Angst und Widerwärtigkeit des Bosen ertoset, und also muß mit Aengsten im Elende zur Grube sahren; so denket sie, es geschehen alle Dinge also ohngesähr, es sei kein Gott, der sich des Leidenden annehme, weil er den, so auf ihn hosset, im Elende lasse stedenden annehme, weil er den, so auf ihn hosset, im Elende lasse stedenden, und darinne zur Grube sahren, und man auch von Keinem gehöret, der da sei aus der Verwesung wieder kommen, und gesagt habe, er wäre bei Gott gewesen.

2. Untwort. Die Vernunft ift ein naturlich Leben, beffen Grund in einem zeitlichen Unfang und Ende stehet, und nicht kommen mag in den übernaturlichen Grund, darinnen Gott verstanden wird. Denn ob sie sich gleich also in dieser Welt beschauet, und in ihrer Beschaulichkeit keinen andern Grund findet, so empfindet sie aber doch in sich selber eine Begierde nach einem hohern Grunde,

barinnen fie ruben moge.

3. Denn sie verstehet,, daß sie ist aus einem übernaturlichen Grunde herkommen, und daß ein Gott sein muffe, der sie habe in ein Leben und Wollen gebracht, und entsetzet sich in sich selber ihres eignen Wollens, und urtheilet sich in dem Wollen des Bosen für

Unrecht. Db fie gleich bas Unrecht thut, bennoch flaget fie fich felber an, und furchtet fich vor einem Berichte, bas fie nicht fiehet; welches andeutet, daß der verborgene Gott, der fich hat in Ratur gebracht, in ihr wohnet, und fie des bofin Weges ftrafet, und bag Derfetbe (verborgene Gott) nicht ber Ratur ber Empfindlichkeit fein muffe, weil ihn die Bernunft nicht fiehet noch begreifet.

4. Dagegen empfindet die verlaffene Bernunft, welche allbie mit Unrecht (ihres Bedunkens) im Glende gequalet wird, eine Begierde in fich, fich felber noch mehr zu verlaffen, und ergiebet fich willig dem Leiden, tritt aber in ihrem Unrecht-Leiden in eine Soff, nung, daß fie dasjenige, mas fie hat geschaffen, werde von dem Leis ben in fich einnehmen, und begebret in dem zu ruben, das nicht leidend= lich ift; und suchet in bem Rube, bas sie felber in sich nicht ift. Sie begehret bes Sterbens ihrer Sichheit, und begehret bod nicht ein Nichts zu fein, fondern begehret nur der Quaal abzusterben, auf daß fie moge in fich felber ruben.

5. Dem Leiden ergiebt fie fich barum, auf bag ber Peinlich= keit Gewalt ihr Leiden todte, und sie in ihrem Leben moge durch ben Job ihres Gelbfterbens, indem fie ein peinlich Leben ift, in bas

unpeinliche, unleibende eingeben.

6. In diesem verstehet man recht den verborgenen Gott, wie er fich im Gemuthe des Menfchen offenbare, und bas Unrecht im Gemiffen ftrafe, und bas Unrecht Leidende durch Leiden ju fich giebe; und wie bas Bernunft-Leben, ale bas naturliche Leben, muffe im Leiben eine Begierde überfommen, fich wieder in das einzumenden, baraus es ift gegangen, und wie fich's muffe begehren felber zu haffen, und des natürlichen Bollens abzusterben, auf daß es moge das übernatürliche erreichen.

7. Die Bernunft fpricht: Warum hat Gott ein veinlich leibend Leben geschaffen? Möchte es nicht ohne Leiden und Quaal in einem beffern Buftande fein, weil er aller Dinge Grund und Uns fang ift? Marum bulbet er ben Widerwillen? Barum zerbricht er nicht bas Bofe, bag allein ein Gutes fei in allen Dingen ?

8. Untwort: Rein Ding ohne Widerwartigfeit mag ibm felber offenbar werden; benn fo es nichts bat, das ihm widerstehet, fo gehet's immerbar vor fich aus, und gehet nicht wieder in fich ein. So es aber nicht wieder in fich eingebet, als in das, daraus es ift urfprunglich gegangen, fo weiß es nichts von feinem Urftand.

9. Benn bas naturliche Leben feine Widemvartigfeit hatte, und ware ohne ein Biel, fo fragte es niemals nach feinem Grunde, mors aus es fei berkommen : fo bliebe ber verborgene Gett dem naturlichen Leben unerkannt. Much fo feine Widermartigkeit im Reben ware, fo mare auch feine Empfindlichkeit, noch Wollen, noch Wirfen, auch weder Berftand, noch Biffenschaft darinnen; benn ein Ding, bas nur Ginen Willen hat, bas bat feine Schieblichkeit. Go

es nicht einen Wiberwillen empfindet, ber es gum Treiben ber Bewegniß ursachet, so stehet's stille: benn ein Einig Ding weiß nichts mehr als Eines; und ob es gleich in sich gut ist, so kennet's doch weder Boses noch Gutes, benn es hat in sich nichts, das es em=

pfindlich mache.

10. Ulfo auch konnen wir von bem Willen Gottes philoso= phiren und sagen: wenn sich der verborgene Gott, welcher nur ein Einig Befen und Bille ift, nicht hatte mit seinem Willen aus sich ausgeführet, und hatte fich aus der ewigen Wiffenschaft im Tempe-ramento, in Schiedlichkeit des Willens ausgeführet, und hatte nicht dieselbe Schiedlichkeit in eine Infaflichkeit zu einem naturlichen und freaturlichen Leben eingeführet, und daß bieselbe Schiedlichkeit im Leben nicht im Streit ftunde, wie wollte ihm benn der verborgene Wille Gottes, welcher in sich nur Einer ist, offenbar fein? Wie mag in einem einigen Willen eine Erkenntniß feiner felbsten fein?

11. Go aber eine Schiedlichkeit in dem Ginigen Willen ift, baf fich bie Schiedlichkeit in Centra und eigen Willen einführet, daß alfo in dem Abgeschiedenen ein eigener Wille ift, und alfo in einem Einigen Willen ungrundliche und ungahlbare Willen entstehen, wie die Zweige aus bem Baume: fo feben und verfteben wir, daß fich in folder Schiedlichkeit ein jeder abgeschiedener Wille in eine eigene Form einführet, und bag ber Streit der Willen um die Form ift, daß eine Form in der Theiligkeit nicht ift als die andere, und ftehen boch alle in Ginem Grunde.

12. Denn ein einiger Bille fann fich nicht in Stude von einander brechen: gleichwie fich bas Gemuth nicht in Stude bricht, wenn fich's in ein Bofes und Gutes Wollen fcheibet; fondern ber Musgang ber Genfuum Scheibet fich nur in ein Bofes und Gutes Wollen, und bas Gemuth in sich bleibet gang, und leibet, daß ein Bofes und Gutes Bollen in ihm entftehe und wohne.

13. So fpricht die Bernunft: Worzu ift das gut ober nuge, daß bei dem Guten muß ein Boses sein? Untwort: Das Bofe ober Widerwillige urfachet bas Gute als ben Billen, baf er wieder nach feinem Urftand, als nach Gott bringe, und bas Gute, ale ber qute Bille, begehrend werde; benn ein Ding, das in fich nur gut ist und keine Quaal hat, das begehret nichts, denn es weiß nichts Besser in sich oder vor sich, darnach es konnte luftern.

14. Ulfo auch konnen wir vom Ginigen guten Billen Gottes philosophiren und fagen, daß er nichts in fich felber tonne begehren, benn er hat nichts in ober vor fich, bas ihm etwas tonnte geben: und fuhret fich darum aus fich aus in eine Schiedlichkeit, in Centra, auf daß eine Bidermartigfeit entstehe in bem Musfluß, als in bem Musgeftoffenen, bag bas Gute in dem Bofen empfindlich, wirfend und wollend werde, ale namlich fich wollen von bem Bofen Scheiben, und wieder wollen in ben Ginigen Willen Gottes eingehen.

15. Weil aber ber Ausstuß bes einigen, ewigen Willens Gottes immerbar aus sich ausgehet zu seiner Offenbarung, so fleuft auch
bas Gute, als die göttliche Kraft aus dem ewigen Einen mit folchem Ausstuß aus, und gehet mit in die Schiedlichkeit und in die Centra
ber Bielheit ein.

16. So urfachet nun ber immerwahrende Ausfluß bes Willens bas Gute in ihm mit feiner Bewegniß, baß sich bas Gute wieder nach bem Stillstehen sehnet und begehrend wird, wieder in das Ewige einzudringen; und in solchem Eindringen in sich selber wird bas Eine beweglich und begierlich; und in solcher Wirkung stehet

bie Empfindlichkeit, Erkenntnig und bas Wollen.

17. Gott, so viel er Gott heißet, kann nichts wollen als sich selber; benn er hat nichts vor oder nach ibm, das er wollen kann. So er aber etwas will, so ist basselbe von ihm ausgestoffen, und ist ein Gegenwurf seiner selber, darinnen der ewige Wille in seinem Etwas will. So nun das Etwas nur Eines wäre, so hatte der Wille darinnen kein Verbringen. Und darum hat sich der ungründzliche Mille in Unfang geschieden und in Wesen eingefasset, daß er in etwas moge wirken, wie man ein Gleichniß am Gemuthe des Menschen hat.

18. Wenn bas Gemuth nicht selber aus sich ausslösse, so hatte es feine Sinnen; so cs aber keine Sinnen hätte, so hatte es es auch keine Erkenntniß seiner selber, auch keines andern Dinges, und keine Berbringung oder Wirkung haben: aber der sinneliche Aussluß aus dem Gemuthe (ber ein Gegenwurf des Gemuthsist, darinnen sich das Gemuth empfindet) machet das Gemuth wols lend oder begehrend, daß das Gemuth die Sinne in etwas einführet, als in ein Centrum einer Icheit, darinnen das Gemuth mit den Sinnen wirket, und sich selber in dem Wirken mit den Sinnen ofe fendaret und beschauet.

19. So nun in biefen Centris ber Sinne im Gegenwurf bes Gemuthes fein Contrarium ware, so waren alle Centra der ausge-floffenen Sinne nur Eines, in allen Centris der Sinne nur ein Einiger Mille, der thate immerdar nur Ein Ding: wie wollten denn die Munder und Krafte gottlicher Weisheit durch das Gemuth (welsches ein Bild göttlicher Offenbarung ift) eikannt und in Riguren

gebracht werben?

20. So aber ein Contrarium, als Licht und Finsternis, barsinnen ist, so ist ihm das Contrarium selber widerwärtig, und unsachet je eine Eigenschaft die andere, daß sich die andere in Begierde einführet, wider die andern wollen streiten, um sie zu beherrschen; in welcher Begierde die Sinne und das Gemüth in einem natürlischen und kreatürlichen Grund zu einem Wellen eingeführet wird, als zu einer Beherrschung in seinem Erwas, als mit seinem Centro über alle Centra, als ein Sinn des Gemüths über den andern,

21. Daher Streit und Angst, auch Widerwille im Gemuth urständet, daß das ganze Gemuth dadurch geursachet wird, wieder in eine Zerbrechung der Sinne, und Selbstwollens der Sinne, als der natürlichen Centrorum einzugehen, und sich aus den Peinen des Widerwillens und Streits, aus der Angst in die ewige Ruhe, als in Gott, daraus es entsprungen ist, einzuersenken wollen.

22. Und hieraus entstehet Glaube und hoffnung, bag bas angftliche Gemuth einer Etlofung hoffet, und fich wieder nach feinem

Urfprung, als nach Gott, fehnet.

- 23. Also sollen wir auch die göttliche Offenbarung verstehen: benn alle Dinge haben ihren ersten Ansang aus dem Aussus göttslichen Willens, es sei Bös ober Gut, Liebe ober Leid, und da doch der Wille Gottes kein Ding ist, weder Natur noch Kreatur, darinne keine Pein, Leid noch Widerwille ist; sondern aus dem Aussus des Worts, als durch den Ausgang des ungründlichen Gemüths (welches die Weisheit Gottes, als das große Mysterium ist, darinnen der ewige Verstand im Temperamento innen lieget) daraus ist gestossen das Verständnis und Erkenntnis; und derselbe Aussus ist gestossen das Verständnis und Erkenntnis; und derselbe Aussus ist gestossen; so sind die Gestalten, eine jede in sich, begehrend worden, ihrer Gleichkeit auch einen Gegenwurf zu haben. Und dieselbe Bezierde ist eine Infastichkeit zur Selbheit oder Eigenhaftigkeit, als zu einer Stätte gewesen, als zum Etwas. Und aus diesem Etwas ist das Mysterium Magnum, als die unnatürliche Kraft, wesentlich und natürlich worden, und hat sich das Etwas eingesasset zu einem eigenen Willen.
- 24. Denn dieser eigene Wille ift ein Grund feiner Selbheit, und schleußt sich ein als ein begehrender Wille, davon die magnetische Impression zur Schärfe und Härte seinen Urstand hat genommen, und ein Grund der Finsterniß und des peinlichen Empfindens ist, daraus Widerwillen, Ungst und Flieben (als die Empfindlichkeit) ihren Urstand hat; und ist ein Grund der Natur, daraus die Vielheit der Eigenschaften kommt, daß in solcher Widerwärtigkeit ist je ein Wille aus dem anderen entstanden, sich von den Peinen zu scheiden, gleichwie die Sinne aus dem Gemuthe, da das Gemuth mit den Sinnen in steter Ungst, Wirken, Wollen und Zerbrechen stehet.
- 25. In foldem gottlichen Ausfluß, indem sich die gottliche Kraft aus sich selber aushauchet, und in der Natur und Kreatur einführet und geführet hat, ist uns zweierlei zu erkennen, als zum Ersten, der ewige Verstand des Einigen guten Willens, welcher ein Temperament ist, und sich also nur in eine Empfindlichkeit und Wirken einführet, zur Offenbarung der Kraft, Farben und Tugend: daß die Kraft und Tugend in Schiedlichkeit und Formlichkeit erscheisnen, und die ewige Wissenschaft offenbar werde und in Erkenntniß

komme, baraus bann auch ber englische, feelische und kreatürliche Grund herkommen ift, sowohl bie Thronen und Herrschaften, sammt ber sichtbaren Welt.

- 26. Und bann zum Andern, ist und ber anfängliche Wille ber Natur, als der Infastichkeit ber Centrorum zu verstehen, da sich ein jedes Centrum in der Schiedlichkeit in eine Statte zur Ichheit und Selbwollens, als ein eigen Mosterium oder Gemüth einschleußt, baraus die Ungleichheit des Wollens urständet, wie in diesen beiden ein Contrarium entstehe, denn sie sind zwei in Ginem Wesen.
- 27. Als 1) das Inwendige vom Urstand der gottlichen Kraft begehret nur einen Gegenwurf seiner Gleichheit, als ein Gutes, darinne der gute, gottliche, ausgestoffene Wille wirke und sich offenbare. So begehret zum 2) der selberborne, eigene, natürliche Wille in der Statte der Selbheit der finstern Impression der Schäese auch eine Gleichheit, als einen Gegenwurf durch seine eigene Infastlichkeit: durch welches Infassen er sich materialisch machet, und anders nichts begehret, als nur seiner Corporalität, als eines natürlichen Grundes.
- 28. In biesen beiben ist uns nun ber gute und bose Wille in allen Dingen zu verstehen: und wird hierinnen recht verstanden, wie der inwendige, geistliche Grund aller Wesen von gottlicher Kraft urstände, und wie in allen Dingen auch eine eigene natürliche Begierbe urstände; und wie alle Corpora der sichtbarlichen, empfindlichen Wesen von der Begierbe der Natur urständen.
- 29. Darbei wir nun flar merken follen, daß gleichwie sich bie eigene, natürliche Begierde, welche Anfang hat, materialisch und ihr einen Gegenwurf machet, als eine Gleichheit, darinnen sie wirket: also auch machet ihm der göttliche Grund und Wille mit seiner Liebe Infastlichkeit einen Gegenwurf und geistlich Wesen, darinnen der göttliche h. Wille wirket, und die göttliche Kraft in Formen und Schiedlichkeit einführet zur Offenbarung göttlicher Kraft und herrlichkeit.
- 30. Und werben in dieser Welt Wesen allemal zwei Wesen in Einem verstanden, als zum Ersten ein Ewig, Görtlich und Geistliches; und zum Undern ein anfänglich, natürlich, zeitlich, und zerbrechliches in eigenem Willen: da zweierlei Willen in Einem Leben inne liegen, als zum Ersten ein anfänglich, natürlicher, darinnen der Wille ein eigen Ustrum ist, und mit allen äußerlichen, natürlichen, elementischen und sierrischen inqualiret, und zum Undern ein ewig, geistlicher Wille, oder ewig geistliches Wesen, welcher (oder welsches) eine Infastlichseit oder ingesasseich Wesen des göttlichen Willelenszist, damit ihm der göttliche Wille auch einen Gegenwurf und Wesen machet, darinnen er wirket; und werden diese zwei Wesen in zweien Principiis verstanden, das erste Göttliche in einem himmlisschen, und das andre Zeitliche in einem itdischen.

31. Und wie nun das himmlische Gottliche am irbischen anhangt, also auch das irbische am himmlischen, und ist doch keines
das andre, denn das himmlische hat ein geistlich Wesen, welches
nur eine wesentliche Kraft ist, und durch das irdische durchdringet,
und doch nur sein Principium besihet, und dem irdischen Wesen
Kraft giebet, daß es auch einen andern neuen Willen bekommt, und
sich nach dem himmlischen sehnet, welche Sehnung ist eine Lust, von
der Eitelkeit der Natur auszugehen, davon die Schrift saget: Es
sehnen sich alle Kreaturen neben und, von der Eitelkeit, der sie wir
der ihren Willen unterworfen sind, los zu werden. Rom. 8,
19—22.

32. Verstehet's recht! Die ausgegangene Luft ber gottlichen Kraft zur Natur, baraus die Natur und eigener Wille ift entstanben, sehnet sich, von dem naturlichen eigenen Willen los zu sein.

33. Dieselbe Lust ist mit der Impression der Natur über ihren Willen beläden, um des willen, daß sie Gott hat darein ges führet, die soll am Ende dieser Zeit von der aufgeladenen Eitelkeit der Natur erlöset und in eine krystallische, klare Natur gebracht werden, alsdann wird offenbar sein, warum sie Gott in eine Zeit ges schlossen und sie der Peinlichkeit zum Leiden unterworfen hat, als nämlich darum, daß durch das natürliche Peinen die ewige Kraft mit in Formen, Gestalt und Schiedlichkeit zur Empfindlichkeit gebracht werde, und daß Kreaturen, als ein freatürlich Leben in dieser Zeit darinnen offenbar würden, und also ein Spiel in dem Gegenwurf göttlicher Weisheit sei, denn durch die Thorheit wird die Weisheit offenbar, darum daß ihr die Thorheit eigen Vermögen zumisset, und stehet doch in einem Grund und Anfang, und ist endlich-

34. So wird das unendliche Leben also burch die Thorheit Schau getragen, auf daß darinnen ein Lob zur Ehre Gottes entstehe, und das Ewige, Beständige in dem Todtlichen erkannt werde.

35. Also wird der Vernunft auf ihre erste Frage geantworstet, indem sie meinet, es geschehen alle Dinge ohngefähr, und es sei fein Gott, weil er den Frommen lässet in Pein, Ungst und Trübssal stehen, und ihn endlich zur Grube führet, wie den Gottlosen; daß es scheinet zu sein, als nähme sich Gott keines Dinges an, oder wäre kein Gott, dieweil sie ihn nicht siehet, kennet noch empfindet: so wird ihr gesaget, daß sie in ihrem eigenen Leben nur ein Gegenwurf des rechten Erbens ist; und so sie in sich keinen hunger und Begierde empfindet nach dem, davon sie ist im Unfang entstanden, daß sie in ihrem Leben nur eine Thorheit und Spiel sei, darinnen die Weisheit ihre Wunder verbringet.

36. Denn sie siehet an dem Weisen auch nach der außern Matur eine solche Thorheit, und siehet wie Gott dieselbe Thorheit des Weisen vertässet, daß sie muß in Schanden und Spott siehen vor der eigenwilligen, narrischen Klugheit, welche doch nicht ihr Ende

fennet. Go meinet bie thoridite Bernunft, es fei tein Erretter, unb weiß nicht, wie der Beife in fich felber errettet und von ber angeerbten Thorheit erlofet wirb, burch Gingeben feines eigenen Billens, indem fein eigener Wille burch bas Deinen und Gegenfat ber Gott= tofen in fein Berbrechen und in fein Richte-Bollen eingehet, und fich wieder in feinen erften Urftand, ale in Gottes = Bollen einerfentet und barinnen neugeboren wird: und bag Gott an bem groben, fterb= lichen Bleische nicht gebienet fei, bag er wollte die Errettung in bas thierifche, eigenwillige Leben einfuhren, fondern bag ihm an bem gelegen fei, daß der Eigenwille gerbreche, und wieder in Gott fich er= fente. Go wird bas inwendige gute Befen in Gottes Billen eins gefaffet, und wird bem todtlichen Leibe nur befto mehr Dein aufges leget, auf bag nicht ber eigene, naturliche Bille wieber in eine eigene Begierbe gur Gilbheit eingehe, und fich gum Berricher uber ben inmendigen Grund aufwerfe, und bas mahre Bilbe Gottes gerftore.

37. Dieses verstehet die irdische Bernunft nicht, benn sie kennet nicht, wie Gott in ihr wohnet und was Gottes Bille und Besen sei. Sie weiß nicht, daß Gott durch sie wohnet und ihr also nahe ist, und daß ihr Leben nur eine Thorheit der Beisheit sei, durch welches Leben sich die Beisheit offenbaret, auf daß erkannt werde, was Beisheit sei. Ihr Bille ist von Gott in die Selbheit eingegangen, und rühmet sich eigenes Bermögens, und siehet nicht, wie ihr Bermögen anfänglich und endlich ist, daß es nur ein Spielwerk ist, durch welchen Spiegel sich die Beisheit eine Zeitlang in der Narrheit der Weisen spiegel sich die Weisheit eine Zeitlang in der Narrheit der Weisen schauet, und endlich durch solch Peinen der Gottlosen die Thorheit an den Weisen zerbricht, indem sie ansahen, das zerbrechliche, thörichte Leben zu hassen, und mit der Bernunft zu sterben und den Willen Gott zu ergeben.

38. Dieses halt die irdische Bernunft für eine Thorheit, zumal wenn sie siehet, daß auch Gott an den Weisen ihre irdische
Thorheit verlässet, und den Leib solcher Thorheit, darinnen sich die Thorheit hat geschauet, lässet ohne Hulfe zur Grube fahren: so meinet sie, dieser Mensch habe keine Errettung von Gott empfangen;
weil er ihm denn hat vertrauet, so musse ja sein Glaube falsch ge-

wefen fein, fonft hatte er ihn ja bei Lebens Beit errettet.

39. Auch weil sie ihre Strafe nicht bald fühlet, meinet sie, es sei fein Ernst mehr da, und weiß nicht, daß sie je langer je mehr sich in die Thorheit einfasset und ein starker Quaal ewiger Pein in sich selber wird, daß, wenn ihr das Licht der außern Natur zers bricht, darinnen sie hat eine Zeit lang in der Ichbeit stolziret, sie alsdann in sich selber in Finsteinis und Peinen stedet, daß ihre falssche eigene Beglerde eine eitele, rauhe, stachlichte harte Schärfe und Widerwille ist.

40. Sie hoffet diefe Beit auf eine außerliche Bulfe, und fuh-

ret sich in Wollust ihres Willens, und halt bas für ihr himmels reich; aber wenn ihr bas außere Reich im Tode verlischet, so stehet sie alsbann in ewigem Verzagen, und siehet auch keinen Erretter

um noch in sich.

41. Aber der Weise wird sich dieser Zeit selber zum Narren, und lernet seine Thorheit (welche die Vernunft für Ktugheit halt) haffen; also muß seine Weisheit (welche die Welt fur Thorheit halt) der Vernunft eine Thorheit sein, daran sie sich ärgert: Und also hasset auch Gott in dem Weisen das thörichte, tödtliche Leben, gleiche wie es der Weise selber hasset, auf daß das wahre göttliche Leben in ihm mit dem Verstand regiere. Und darum ist dei Gott keine Klage um den tödtlichen Leib des Weisen, denn er fasset sein göttlich Ens in ihm in seinen Geist und Wilsen, und lässet den Leib der Thorheit mit den Thörichten hinsahren in seine Grube, die an den Tag zur Scheidung aller Wesen.

42. Und das verstehet die Bernunft nicht; barum ist sie närrisch. Und soll ein Mensch nicht nach der Thorheit, sondern nach Gottes Geist ein Mensch sein, und richten was göttlich ist, nicht nach der bildlichen Bernunft, denn es stehet geschrieben: Wer auf das Fleisch (als auf die tödtliche Bernunft eigenes Willens) bauet, der wird vom Fleisch das Berderben erben; wer aber auf den Geist (als auf göttlichen Willen) bauet, und setzt seinen Willen in die Hoffnung göttlicher Zusage, der wird vom Geist das ewige Leben

The state of the s

The transfer of the same of th

erben. Gal. 6, 8.

# Das 2. Kapitel.

Vom Gemuth, Willen und Gedanken des menschlichen Lebens, wie dasselbe seinen Urstand vom Willen Gottes habe, und wie es ein Gegenwurf, als ein Bild Gottes sei, in dem Gott wolle, wirke und wohne.

Die Bernunft spricht: Weil das Gemuth mit ben Sinnen ein anfänglich, natürlich Leben ift, welches in einer Zeit und Berbrechlichkeit stehet: wie mag es benn in dieser Zeit zu dem übersinnlichen Leben gebracht werden? Der wie ist die gottliche Inwohne im Leben?

<sup>2.</sup> Untwort. Das Leben bes Menschen ift-eine Form bes

göttlichen Willend, und ift vom göttlichen Einhauchen in bas geschaffene Ditd bes Menschen kommen: es ist bas gebildete Wort göttlicher Wissenschaft, und ist aber vom Gegen-Hauchen bes Teufels und Grimmes der zeitlichen Natur vergiftet worden, daß sich bes Lebens Wille hat mit dem äußern irdischen Gegenwurf der tödtlichen Natur gebildet, und von seinem Temperament in Schiedlichkeit der Eigenschaften kommen ist.

- 3. Aus folden Urfachen stehet's noch in irbischer Bilbnis, und wird nun ist in dreien Principis betrachtet: als im ersten Principio nach seinem wahren Urstande stehet's im ausgehenden Witzlen Gottes in göttlicher Wissenschaft, welche anfänglich ein Temper ramentum war, darin die göttliche Kraft sensualisch wirkete, und recht ein Paradeis oder Wirken göttlicher Kraft darinnen verstanden ward, als eine immerwährende Bildung göttliches Willens, welches Grünen in dem Ausgang der guten Sinne verstanden wird, dadurch sich die göttliche Weisheit sigurlich auf göttliche Art bildete, und durch solch Bilden das göttliche Verständnis durch bes sinnlichen Lebens Ausgang affendarete. Dannenhero es recht ein Bild Gottes genennet ward, in dem sich der göttliche Wille offenbarete.
- 4. Als aber biefes Leben im erften Principio vom grimmen Teufel angehauchet ward in feiner Bitoniß, baß ihm der Teufel eines fprach, es ware ihm nut und gut, daß fich der Ausgang der Sinnes ans dem Leben vom Temperament abbrache und in ein eigen Bildeniß, nach den Eigenschaften der Bielheit einführete; zu probiren die Angleichheit, als Boses und Gutes zu erkennen und zu empfinden;

5. So hat der eigene Wille des Lebens darein gewilliget, und bie Sinne als die ausgehende Lust darein geführet; und sich in Begierde zur Eigenheit darein geführet, und sich in die Selbheit gepresset und gefasset.

6. Zuhand ist das Verständnis des Lebens in den Eigenschaften offenbar worden, so hat es die Natur in der Ungleichheit ge-fangen, und ihr Negiment empor geführet. Davon ist es peinlich worden, und ist der inwendige göttliche Grund des guten Willens und Wesens verloschen, das ist, nach der Rreatur wirklos worden: denn der Wille des Lebens brach sich davon ab, und ging in die Empfindlichkelt, aus der Einheit in die Vielheit, und widerstrebete der Einheit, als der ewigen einigen Ruhe, dem Einigen Guten.

7. Als solches geschehen, so ist ber gottliche Grund (als das zweite Principium, da sich die göttliche Kraft mit dem aushauchensben Willen Gottes hatte mit in das bildliche Leben, als in den Gezgenwurf Gottes eingebildet: verstehet, die Weisheit Gottes, als der wesentliche Wille Gottes) in dem falschen Willen verblichen; dennt die Ursache der Bewegnis des heiligen Wesens hatte sich zur Ireiteit gewandt, in welcher Boses und Gutes im Streite itehet.

S. Berftehet's: Der emige, ungrundliche Wille des Lebens

hatte sich vom gottlichen Ente abgewandt, und wollen in Bos und Gut herrschen; und barum ist ihm das zweite Principium, als das Reich Gottes, verloschen, und ist ihm an dessen Statt das dritte Principium in der eigenen Bildlichkeit, als die Quaal des Gestirnes und der vier Elemente, aufgewachet, davon der Leib grob und thierisch, und die Sinne falsch und irdisch worden sind.

9. Also hat das Leben verloren das Temperamentum, als die ewige Ruhe, und hat sich mit der eigenen Begierde finster, peinlich, strenge, hart und rauh gemachet, und ist worden eine eitele Unruhe, und laufet nun in irdischer Kraft in einem ewigen Grunde, und suchet in der Zerbrechlichkeit Ruhe, und sindet aber keine: denn die Zerbrechlichkeit ist nicht des Lebens Gleichheit, darum so schwinget sich das Leben nur über das Wesen dieser Welt und beherrschet die töbtliche Kraft der Sterne und der Elemente, als ein eigener Gott der Natur, und ist mit solcher Hertschung närrisch und thöricht worden, so daß es in solcher irdischen Bildung und Eigen-Unnehmung nicht mag seinen Grund und Urstand erkennen, worinnen seine ewige Ruhe stünde, und wird recht thöricht genannt: denn es hat sich aus dem göttlichen Ente in ein thierisch Ens geführet und in ein zerbrechlich Wesen gesetz, und will in dem herrschen, das ihm boch zerbricht, und geschwinde wie ein Rauch vergehet.

10. Und fo das zerbricht, barüber es hat zeitlich geherrschet, so bleibet alsbann bas Leben in feiner Widermartigkeit im ersten Principio, in ber Finsternis, und ist anders nichts als ein immers währender, unerlofchlicher, peinlicher Fenerguall, als die Teufel auch

folche find.

11. Diesem gefangenen Leben ist die große Liebe Gottes wieser zu Hulfe kommen, und hat sich alsbald nach solchem Ubfall wieder in den inwendigen Ens, als in das verloschene Wesen göttlicher Eigenschaft eingehauchet, und dem Leben zu einem Gegenwurf, als ein neuer Quellbrunn göttlicher Einigkeit, Liebe und Ruhe in den verblichenen göttlichen Ens eingegeben, und sich darinnen eröffnet, daraus nun das Leben schöpfen und seine Peinlichkeit und Unruhe

in den Centris der Eigenheit erlofthen mag.

12. Auch hat sich dieser neue Quellbrunn gottlicher Liebe und Einigkeit mit seinem Ausfluß in Christo in das wahre Leben aller drei Principien menschlicher Eigenschaften eingeleibet, und ist in die bildlichen Sensus, als in den natürlichen, kreatürlichen, abgewichenen, bildlichen Willen des Lebens eingegangen, und hat Menschheit angenommen, und die Ichheit und eigen Wollen mit dem Einsluß der einigen Liebe Gottes, als mit dem ewigen Ein zerbrochen, und den Willen des Lebens wiederum in das ewige Ein, als ins Temperamentum, eingewandt, da dann des Teufels eingeführter Wille zersstöret, und die Peinlichkeit des Lebens in die wahre Ruhe gebracht ward, und hat die Einschließung, als den Tod, zersprenget, und das

göttliche, sensualische, varabeisische Grünen mit ben heiligen Sinnen und Wirken herwieder gebracht, und das heilige Leben durch die Einschließung des Todes durchgeführet, und den Tod und Teufels Willen zum Spott gemacht, und also frästig erwiesen, wie das ewige Ein könne machtig über die Vielheit und Eigenheit herrschen, daß nicht die Macht der Vildlichkeit ein Gott sei, sondern die Macht der Ueber- und Unbildlichkeit Alles beherrsche: denn das Bildliche ist nur ein Gegenwurf des unbildlichen Willens Gottes, dadurch der Wille Gottes wirket.

13. Weil aber die große Liebe Gottes in Christo ist dem menschlichen Leben in der irdischen Bildung also zu Halfe kommen, und uns arme Menschen in dem Leben der Menschheit Christi eine offene Gnadenpforte zum göttlichen Eingang gemacht hat; so liegt's isund an dem, daß der gefangene Wille des Lebens in seiner Bildellcheit das Frdische, als die Selbheit und eigen Millen, wieder verzlasse, und sich einig und allein in diese eingeleibte Gnade (welche von Einem, als von dem ersten Menschen, auf Alle gedrungen ist, Nem. 5, 18.) ersenke, und sich dieser Gnade annehme, und in Kraft solcher Annehmung und göttlicher Einigung sich mit dem gestassenen Lebenswillen in das übersinnliche, ungründliche, ewige Einzals in den ersten Grund des Lebens Ansang ersenke, und sich wiesder in den Grund einergebe, daraus das Leben entsprossen ist, so ist's alsdann wieder in seinem ewigen Ort, als im Temperamento, in der wahren Ruhe.

14. Die Bernunft spricht: Wie kann das ein Mensch thun, sintemal die Schrift spricht 1. Kor. 15, 45. Gen. 1, 28. der erste Mensch sei zum natürlichen Leben gemacht, daß er hertsche über alle Kreaturen und Wesen dieser Welt; so musse ja das Leben die Begierde in die irdische Eigenschaft einsühren? Antwort: Das menschliche Leben ist gesetzt in einen Gegenwurf göttliches Wiltens, in und mit dem Gott will: und die irdischen Kreaturen sind gesetzt in einen Gegenwurf des menschlichen Kreaturen sind gesetzt in einen Gegenwurf des menschlichen Kreaturen sind Bollen über alles natürz und kreatürliche Leben wollen und hertschen. Nicht in thierischer Essenz sollte es stehen, sondern in göttlicher Essenz; ob der Mensch gleich mit dem Leben in die Natur gesetzt ward, so war doch seine Natur ein Temperamentum und sein Leben ein Gehäuse göttliches Willens.

15. Weil abet nun ist bas Leben in irbischer Effenz biese Zeit steben nuß, und sich bas nicht benehmen mag, so muß man ansehen die breifache Urt des Lebens nach ben dreien Principiis, mit welchem Grunde des Lebens sich der Mensch in das übersinnliche Wesen Gottes schwingen konne, und wie dasselbe konne und moge

geschehen.

16. Chriftus fprach Joh. 15, 5 .: Dhne mich tonnet ihr nichts

thun. Kein Mensch kann aus eigenem Vermögen gelangen in ben hochsten Grund, es sei benn, daß er seinen innersten Grund des ersten Principii nach des Lebens Bilblichkeit in die eingeleibte Gnade Gottes ersenke, und nach demselben Grund in göttlicher Hoffnung stille stehe vom eigenen Wesen, und sich mit dem Wollen Gott ganz ergebe, in solcher Maße, daß sein Wollen nach solchem Grunde nicht mehr sprechen will, ohne was Gott durch diesen Grund spricht und will, so ist er am hochsten Ziel.

17. Fit's möglich, daß er mag eine Stunde ober weniger von seinem innerlichen Selb-Wollen und Sprechen stille stehen, so wird das göttliche Wollen ihm einsprechen: durch welches Einsprechen Gottes Wollen sein Wollen in sich fasset, und dem bildlichen, natürlichen, effentialischen äußern Vernunftleben einspricht, und die irbische Bildung des Vernunftwillens zerschellet und erleuchtet, daß also zuhand das übersinnliche göttliche Leben und Wollen in dem Vernunftwollen grünet, und sich einscentriret.

18. Denn so wenig das eigen Wollen bes Lebens in ber Selbheit und abgewandtem Wollen von Gottes Wollen in der Natur einen Augendlick still stehen mag von seiner Wirkung, es ersenke sich denn außer aller Natur: so wenig mag auch das gottliche Sprechen in dem zu Grunde gelassenen Leben stille stehen von seinem

Mirten.

19. Denn so das Leben von seinem Eigen-Wollen ftille ftehet, so ftehet's im Abgrund ber Ratur und Kreatur im ewigen Aus-

fprechen Gottes; fo fpricht Gott barinnen.

20. Denn von Gottes Sprechen ist das Leben ausgegangen und in Leib kommen, und ist anders nichts als ein bilblicher Wille Gottes. Fit's nun, daß das eigen Selber-Bilden und Wollen stille stehet, so gehet das göttliche Bilben und Wollen auf. Denn was willenlos ist, das ist mit dem Nichts Ein Ding, und ist außer aller

Natur, welcher Ungrund ift Gott felber.

21. Weil denn der Ungrund, als Gott, ein ewig Sprechen ist, als ein Aushauchen seiner selber, so wird auch dem gelassenen Leben der Ungrund eingesprochen. Denn das Hauchen des Ungrundes spricht durch den stillstehenden Erund des Lebens; denn das Leben ist aus dem göttlichen Hauchen entstanden, und ist eine Gleicheit göttliches Hauchens, darum sähet eine Gleichheit die andre: wie wir das an des Lebens Sinnen verstehen, welche auch ein solscher Ausgang vom Hauchen des Gemüthes sind, wie das Gemüthein Ausgang und Gegenwurf vom göttlichen Gemüthe göttlicher Wissenschaft ist.

22. Wie sich nun Gott mit seinem Aushauchen feiner ewigen Weisheit und Wiffenschaft mit ber Natur und Kreatur, beibes mit bem inwendigen heiligen Leben, mit dem Leben ber Engel und Mensichen hat offenbaret, und seinen Willen feiner Wiffenschaft in Bil-

bung eingeführet zum Wieder-Aussprechen, durch gebildete lautbare Art; so wohl mit der Natur und ihrer Wieder-Aushauchung der Kreaturen der sichtbaren Welt, und hat immerdar das äußere von der Natur Ausgesprochene dem innern Grunde unterthänig gemacht, daß das Innere durch das Aeußere Korporalische herrschen, und ein Geist des Aeußern sein soll.

23. Utso wisset, daß auch das eingewandte, neugeborne Leben des Menschen in göttlicher Kraft und Macht über das äußere Bernunsteleben von Sternen und Etementen herrschen kann und soll. Und so das nicht geschiehet, daß das inwendige ewige Leben im Menschen in göttlicher Kraft und Licht über das äußere, irdische, aftralische Leben der tödtlichen Lust herrschet, und der irdischen Lust (darinnen das Schlangenmonstrum stehet) den Willen zerbricht; so ist noch keine neue Wiedergeburt oder göttlicher Wille in solchem Leben im Wirken offenbar, und ist solcher Mensch (als lang er im irdischen Willen allein stehet) kein Kind des Himmels. Denn die göttliche Scienz ist in irdische, thierische Eigenschaft durch die Selbbildung des fallschen Willens gewandeit, und ist nach dem Leib ein böses Thier, und nach der Seele ein abgewandter, falscher Wille, der nicht mit Gott will, auf Art der Teufel, welche auch in eigener Vildung der sinnlichen Wissenschaft stehen.

24. Deshalben sagte Chriftus Matth. 12, 30. Wer nicht mit mir fammlet, bas ift, wer nicht mit ber eingeleibten Gnade Gottes, welche Gott burch Christum hat offenbaret und barbeut, wirket, will und thut, sondern wirket durch naturlichen eigenen Wilsen, der gerstreuet, nicht allein die gottliche Ordnung, sondern

er ftreuet auch feine Berke in falfchen Grund.

25. Sehet an ein Gleichniß von der Sonne! Wenn ein Kraut nicht Saft hat, so verbrennet's der Sonnenstrahl, hat's aber Saft, so erwärmet es der Sonnenstrahl, davon es wächset: also auch im Leben der Essenz im Menschen. Hat dasselbe nicht Ens von Gottes Sanstmuth und Liebeseuer, als von dem ewigen Ein, so impresset sich's in eine grimmige, seurige Schärfe, daß das Gemüth ganz rauh, hungerig, geizig, neidig und stachlicht wird: und solcher falscher Sinn und Wille gehet auch hernach aus dem Leben in Leib, und in alle seine Wesen und Werke.

26. Also zerstreuct und zerbricht solche feurende, geizige, neisbige Art mit dem scharfen Sensu des Lebens, Alles das gut ist: mit allem dem, damit es umgehet, ist Fahrlichkeit; denn es suhret seine Giftstrahlen darein, und will Alles an sich ziehen, und sein Gift darein suhren, als den hungerigen Geiz. Ist es aber, daß das feurige Leben mag von göttlicher Liebe essen, so ist's eine Gleichnis, wie ein Licht vom Feuer ausdringet: also auch dringet das rechte Leben von der seurenden Art, mit einem neuen Geist und Willen göttlicher Liebe von innen aus, und ist nicht mehr nehmend, wie

bes Feuers Art ist, sondern gebend; denn ber Liebe Wille giebt sich selber, wie das Licht aus dem Feuer, welches sich in alle Dinge

giebt, und in Allem ein Gutes wirket.

27. Wenn die Sonne in der Tiefe der Welt nicht mehr schiene, so wurde der Spiritus Mundi in der Schärse des Gestirnes in der sulphurischen, mercurialischen Urt in den vier Elementen ganz streng, rauh, herb, dick, sinster und hart: so ging alles Leben in den Elementen zu Grunde, und wurde man bald sehen, was die Hölle und Gottes Zorn sei.

28. Also auch im gleichen, wie ber außere Menfch ift ein Limus der außern elementischen Welt, dessen leben in der Sonnenund Sternen-Kraft stehet, und der Leib, wie denn auch die Erde, eine Coagulation des Spiritus Mundi ist; und so der in seinem Nutrimento in der Speisung nicht mochte der Sonne Licht-Liebe-Kraft haben, er ganz bos, feurig und tödtlich werden wurde, und das auf-

fere Leben ju Grunde geben mußte.

29. Ulso auch im gleichen ift die Seele ein Limus von der innern geistlichen Welt aus dem Mysterio Magno, als aus dem Ausgang und Segenwurf göttlicher Wissenschaft, welche ihr Nutriment muß aus dem Mysterio Magno göttlicher Kraft und Wissenschaft nehmen. Ist es nun, daß sie nicht mag das Ens göttlicher Liebe zu ihrer Speisung haben, daß sie sich vom Ungrund, als von der Selassenheit abbricht, so wird sie auch also scharf, feurig, finster, rauh, stachlicht, neidig, feindig, widerwillig, und eine ganze Unruhe ihr selber, und suhret sich selber in eine tödtliche, sterbende, grimmige Quaal ein, welche ihre Verdammniß ist, darinnen sie verdirbet, wie dem Teusel geschehen ist, und auch den Gottlosen geschiehet.

30. Ist's aber, daß solcher Feuerquaal mag wieder gottliche Liebe, als das wesentliche Licht Gottes erreichen und in sich empfaben, so wird solcher seelischer Feuerquaal in ein Freudenreich ins Lob Gottes verwandelt; aber ohne umgewandten Willen, so der nicht still stehen mag von seiner Impression und Einschließung, ist's nicht möglich: denn das Licht der Sonne mag in einem harten Stein nicht also wirken, als in Metallen, Kräutern und Bäumen, denn das Wasser wird darinnen in eine harte Impression gesasset und

coaguliret.

31. Also auch mit dem falschen eigenen Willen der Seele mit gottlicher Sanstmuth zu verstehen ist, daß also die göttliche Sanstmuth in solcher geizigen, neidigen Feuerbegierde keine Wirkung verdringet. Dannenhero Christus recht sagte, Joh. 6, 53. welch Leben des Menschen nicht effen wurde das Brot, das vom Himmel kommen sei, der Welt das Leben zu geben, das hatte kein Leben in sich. Damit deutet er an die wesentliche Liebe, welche Gott in ihm sin Christo) durch einen neuen Quellbrunn der armen verdorreten Seele zur Erquickung hat offenbaret; welche Seele nicht davon essen

wurde, die mochte bas gottliche Licht nicht erreichen und ware ohne gottlich Leben: wie er fich benn Johann. 8, 12. bas Licht ber Welt nennet; item in Pfalmen, ein Licht, bas im Finstern leuchtet, bas bie Finsterniß in Licht wandelt. Pf. 112, 4.

### Das 3. Kapitel.

Vom natürlichen Grunde. Wie die Natur ein Gegenwurf göttlicher Diffenschaft sei, das durch sich der ewige Wille mit der ungründslichen, übernatürlichen Wiffenschaft empfindslich, sichtlich, wirkend und wollend mache; und was Mysterium Magnum; wie Alles von, durch und in Gott sei; wie Gott in allen Dingen so nahe sei, und Alles erfülle.

Eine hochtheure Pforte, dem gottliebenden Leser wohl zu betrachten.

Joh. 1, 1—3. stehet: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort; dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,

und ohne baffelbe ift nichts gemacht, mas gemacht ift.

1. Der Anfang aller Wesen ist das Wort, als das Aushauchen Gottes gewesen, und Gott ist das ewige Ein gewesen von Ewigkeit, und bleibet's auch in Ewigkeit. Aber das Wort ist der Ausstuß des gottlichen Willens oder der göttlichen Wissenschaft. Gleichwie die Sinne aus dem Gemüthe aussließen, und das Gemüth doch nur ein Ein ist: also ist auch das ewige Ein mit in dem Ausstuß des Willens gewesen, das heißet: Im Ansang war das Wort. Denn das Wort, als der Aussluß vom Willen Gottes, ist der ewige Ansang gewesen, und bleibet's ewig; denn er ist die Offenbarung des ewigen Einen, damit und dadurch die göttliche Kraft in eine Wissenschaft des Etwas gebracht wird. Und verstehen wir mit dem Wort den offenbaren Willen Gottes, und mit dem

Mort Gott verstehen wir den verborgenen Gott, als bas ewige Ein, baraus bas Wort ewig entspringet.

2. Ulfo ift ber Musfluß bes gottlichen Ein bas Bort, und

boch Gott felber, als feine Offenbarung.

3. Diefer Ausfluß fleußt aus Gott, und bas Ausgefloffene ift Beisheit, aller Rrafte, Farben, Tugend und Eigenschaften Anfang

und Urfach.

4. Aus folder Offenbarung der Krafte, darinnen sich ber Wille bes Ewigen Ein beschauet, fleußt aus der Verstand und die Wissenschaft des Ichts, da sich der ewige Wille im Schts schauet, und in der Weisheit in Lust einführet zu einer Gleichniß und Ebenbildniß.

5. Und diefelbe Gbenbildniß ift bas Mysterium Magnum, als der Schöpfer aller Wesen und Kreaturen, denn es ist der Separator in dem Ausfluß des Willens, welcher den Willen des ewigen Ein schiedlich machet: er ist die Schiedlichkeit im Willen, daraus

Rrafte und Gigenschaften urftanden.

6- Diesetben Kräfte sind wieder ein Aussluß ihrer seiber, da sich eine jede Kraft in eigenen Willen, nach derselben Kraft Tugend, einführet: daher die Vielheit der Willen urständet, und daraus auch das kreatürliche Leben der Swigen seinen Ursprung genommen hat, als Engel und Seelen; und man doch nicht sagen kann, daß hierzinnen eine Natur oder Kreatur verstanden sei, sondern die ewige Vildlichkeit göttliches Worts und Willens, da der Geist Gottes in einem solchen Segenwurf in den Kräften der Weisheit in solche Formungen der Gleichniß mit sich selber gespielet hat.

7. Gleichwie sich das Gemüth des Menschen im Verstande mit den Sinnen in einen Gegenwurf einer Sbenbildnis einführet, und mit denselben aussteußt und in Bilde einfasset, welches Vilde die Gedanken des Gemuthes sind, darinnen der Wille des Gemuthes wirket, und sich also mit der Lust in eine Schärfe, als in eine magenetische Annehmung einfasset, daraus Freud' und Leid urständet;

8. Also ift uns auch von bem ewigen Gemüth ber Empfinds lichkeit zu erkennen, daß sich ber Ausgang des einigen Willens Gotztes durch's Wort in Schiedlichkeit habe eingeführet, und die Schiedlichkeit hat sich in Annehmlichkeit, als in eigen Lust und Begierde zu seiner Selbst-Offenbarung eingeführet, aus der Einheit in Vielheit.

9. Die Begierbe ist ber Erund und Unfang der Natur ber Empfindlichkeit des eigenen Willens, denn barinne wird die Schied-lichkeit der Einheit in Unnehmlichkeit gebracht, daraus die Schied-lichkeiten der Willen in Empfindlichkeit einer Selbheit gebracht werben, darinnen das mahre, kreaturliche, empfindliche, englische und seelische Leben verstanden wird.

10. Denn der Wille des ewigen Ein ift unempfindlich, ohne Reiglichkeit zu etwas; benn er hat Nichts, bazu er sich konnte neis

gen, als nur in fich felber. Darum fo führet er fich felber aus fich aus, und fuhret den Ausfluß feiner Einheit in Bieheit, und in Annehmung gur Gelbheit, als zu einer Statte einer Natur, baraus Gisgenfchaften urständen; benn eine jede Eigenschaft hat ihren eigenen Separatorem, Scheiber und Macher in sich, und ist in sich selber

gang nach Eigenschaft ber emigen Ginheit.

11. Also subret der Separator jedes Willens wieder Eigenschaften aus sich aus, davon die unendliche Vielheit entstehet, und dadurch sich aus, davon die unendliche Vielheit entstehet, und dadurch sich das ewige Ein empfindlich machet, nicht nach der Einheit, sondern nach dem Ausstuß der Sinheit. Allein der Ausstuß führet sich so weit die in die größeste Schärfe mit der magnetischen Annehmlichkeit, die in die feurende Art, in welcher feurenden Art das ewige Ein majestätisch und ein Licht wird. Auch wird die ewige Kraft dadurch begierlich und wirkend, und ist der Urstand des empfindlichen Lebens, da in dem Wort der Krafte im Ausstuß ein ewig, empfindlich Leben urständet; denn so das Leben keine Empfindzlichkeit hätte, so hätte es kein Wollen noch Wirken, aber das Peinen machet es wirkend und wollend. Und das Licht solcher Anzündung durch's Feuer machet es freudenreich, denn es ist eine Salbung der Peinlichkeit.

12. Aus biesem ewigen Wirken ber Empfindlichkeit und Sinn- lichkeit, da sich bieselbe Wirkung von Ewigkeit hat je also in Natur als in Eigenschaften eingeführet, ist die sichtbare Welt mit all ihrem Heer entsprungen, und in ein Geschöpf gebracht worden: denn die Ewigkeit solcher Wirkung zu Feuer, Licht und Finsterniß, hat sich mit der sichtbaren Welt in einen Gegenwurf geführet und den Separatorem in allen Kräften des ausgestoffenen Wesens, durch die Bes gierlichkeit zu einem Umtmann der Natur geordnet, mit welchem der

ewige Bille alle Dinge regieret, machet, formet und bilbet.

13. Ulfo konnen wir mit nichten fagen, daß Gottes Befen etwas Fernes fei, das eine fonderliche Statte ober Ort befite ober habe, benn der Ubgrund der Natur und Rreatur ift Gott felber.

- 14. Die sichtbare Welt mit ihrem Heer von Kreaturen ist anders nichts, als das ausgestoffene Wort, welches sich in Sigenschaften eingeführet, da in Sigenswaften ist eigener Wille entstanden; und mit der Annehmlichkeit des Willens ist das kreatürliche Leben entstanden, welches Leben sich im Anfang dieser Welt hat in eine Annehmlichkeit zu einem kreatürlichen Grunde eingeführet, welches der Separator nach der Sigenschaft hat entschieden und in ein eigen Wollen nach seiner Form gebracht: so ist mit dem eigenen Wollen solche Begierbe, das Wesen, als der Leib entstanden einer jeden Annehmlichkeit, aus solcher Gleichheit und Eigenschaft, dadurch hat sich der Separator signiret und sichtbar gemacht, wie an allem Leben zu erkennen ist.
  - 15. In foldem Gegenwurf gottliches Willens find und zweis

erlei Leben zu verstehen, als erstlich ein ewiges, und zum Andern ein zeitliches, tödtliches. Das Ewige ist in dem Ewigen, und urständet aus dem ewigen Wort, und stehet im Grunde der ewigen, geistlichen Welt, als im Mysterio Magno göttliches Gegenwurfs, und ist das sinnliche, verständige Leben im Grunde des ewigen Feuers und Lichts.

16. Der innerste Grund ist ein Funte bes ausgeflossenen Millens Gottes, burch's ewige Hauchen Gottes, und ist mit Gottes Wort verbunden, anders nichts zu wollen, als nur mas ber einige

Wille Gottes burch folden Musfluß will.

17. Es ist anders nichts, als ein Gehäuse gottliches Willens, badurch sich der gottliche Wille offenbaret, und ist zu keiner Eigenheit eigenes Willens offenbar worden, sondern nur zum Werkzeug
göttliches Willens, dadurch derselbe seine Wunderwerke verrichten will.
Es ist der Separator gottliches Willens, als ein Werkzeug Gottes,
darein sich der göttliche Wille hat gebildet zu einem Wunderthäter
der Allmacht und Herrlichkeit, damit er will alle Dinge beherrschen,
deswegen ihm auch ist gottliche Verständniß gegeben worden.

18. Das andere Leben ist ein anfänglicher Ausstuß des Sepparatoris aller Kräfte, und heißet die Seele der äußern Welt, welches Leben in den ausgestoffenen Eigenschaften kreatürlich worden ist, und ist ein Leben aller Kreaturen der sichtbaren Welt, damit sich der Separator oder Schöpfer dieser Welt bildet, und eine Gleicheniß nach der geistlichen Welt machet, darinne sich die Kraft der in-

nern geiftlichen Welt mit formet, bildet und fchauet.

19. Denn die geistliche Welt vom Feuer, Licht und Finsterniß stehet in der sichtbaren elementischen Welt verborgen, und wirket durch die sichtbare Welt, und bildet sich durch den Separatorem mit ihrem Ausstluß in alle Dinge, nach jedes Dinges Art und Eigenschaft. Wie ein jedes Ding einer Art und Eigenschaft ist, eine solsche Eigenschaft empfähet es auch vom Separatore der innern geistzlichen Kraft. Nicht zu einer Habhaftigkeit und eigener Macht empfähet das sichtbare Wesen das unsichtbare, daß das Leußere möchte dadurch in das Innere verwandelt werden; nein, das ist nicht. Die innere Kraft bildet sich nur damit, wie wir das an den Kräften der Kräuter, Bäume und Metalle verstehen, daß dere äußerlicher Geist nur ein Werkzeug des innern Geistes, als der innern Kräfte sei, das durch sich die innere Kraft in den äußern Geist bildet.

20. Als wir benn in solchen Kraften ber Wachsenben breierlei Spiritus verstehen in unterschiedenen Centris, und doch nur in Einem Corpore. Der erste und äußerliche Spiritus ist der grobe Schwefel, Salz und Mercurius, der ist ein Wesen der vier Elemente ober des Gestirnes, nach der Sterne Rauhigkeit Eigenschaft. Dieser machet das Korpus und impresset sich selber, oder fasset sich in ein Wesen, oder zeucht das innere aus dem geistlichen Separa

tore an sich, sowohl auch von außen die Elemente, und coaguliret sich damit, davon alsdald die Signatur oder Bezeichnung vom Separatore geschiehet. Derselbe bildet das sichtbare Korpus nach der Eigenschaft der größten Kraft des Spiritus Mundi, als der Consstellation der Sterne, oder Eigenschaft der Planeten und ist entzundeten Elementen.

21. Der andre Spiritus, welcher ein eigen Centrum hat, der liegt im Dele des Schwesels, den man die fünfte Essenz heißet, als eine Wurzel der vier Elemente. Dieser ist die Sanstigung und Freude des groben, peinlichen Schwesels und Salzgeistes, und nimmt sein Nutrimentum erstlich von innen aus dem Lichte der Natur, als vom Ausstusse der geistlichen Sanstmuth, vom innern geistlichen Feuer und Licht. Und zum Andern von außen nimmt er sein Nutriment von der Sonne und von der subtilen Kraft des Spiritus Mundi, und ist die rechte Ursache des wachsenden Lebens, eine Freude der Natur, wie die Sonne in den Elementen ist.

22. Der britte Spiritus ift bie Tinctur, als ein Gegenwurf bes gottlichen Mysterii Magni, da alle Krafte in der Gleichheit inne liegen, und heißet recht Paradeis ober göttliche Lust. Der ist ein Gehäus der ewigen Seele, daraus alle äußerlichen Krafte entspringen, auf Art wie die Lust aus dem

Teuer.

23. Denn bie Tinctur ift anders nichts als ein geiftlich Reuer und Licht, da Keuer und Licht ein eigen Wefen innen ift. Weit fie aber auch ihren Separatorem, als ben ausgefloffenen Willen gur Offenbarung in fich bat, fo ift fie ber bochfte Grund, baraus die erfte Schiedlichkeit ber Gigenschaften im Befon biefer Belt urftanbet, und gehoret nach ihrer Gelbft-Gigenschaft gur Emigfeit; benn ihr Urftand ift bie beilige Rraft Gottes, und hat ein eigen Centrum, als ben allerinmenbigften Grund ber Rreatur, welcher gwar ber todt: lichen Rreatur verborgen ift, wegen def, daß ber Denich falfchen Billen bagegen führet: bannenhero ber gluch der Erde im Fall bes Menfchen entstund; jedoch bringet diefer bobe, beilige Grund in fein eigen Centrum durch alle Wefen diefer Bett mit aus, und fleußt aus in die außeren Rrafte: gleichwie die Sonne in die Elemente; aber bie Rreatur mag bas Centrum biefer Rraft nicht berühren, es gefchehe benn burch gottlich Bulaffen, als in der neuen Wiebergeburt geschiehet.

24. Solche Offenbarung siehet man an allen Dingen ber Lesbenbigen und ber Bachsenden. Alle Dinge stehen in diesen dreien Principiis oder Anfängen. Ein Erempel sehet an einem Kraut der Erde, das hot sein Nutrimentum von innen und außen, als von der Erde und von außen von der Sonne und Sternen, dadurch sich der Erde Spiritus sammt dem äußern mit bildet; wann dasselbe auswächset, so geschiehet das in solcher Gewalt, so bezeichnet oder

signiret sich von außen in bem Kraute mit ber Bilbung und Form besselben ber außere Separator im Schwefel, Salz und Mercurio, benn er ist bes Krauts Bewegniß und empfindlich, und machet sich

forporalisch.

25. Daß so ich ein Kraut sehe stehen, so sage ich mit Wahrsheit: das ist ein Bild des Erdengeistes, in dem sich die obern Kräfte erfreuen, und es auch fur ihr Kind halten, dieweil der Erde Geist mit den obern auswendigen Kräften Ein Wesen ist. Und wenn das Kraut aufgewachsen ist, so blühet's, so bezeichnet sich mit der Blüthe der dlische Geist mit schonen Farben; und mit dem lieblichen Geruch der Blüthe bezeichnet sich die Tinctur, als der dritte Grund.

26. Da man benn verstehet, daß sich ber inwendige, verborgene Geist der Elemente hat eröffnet, und führet sich mit in die Bildung der Frucht ein; denn die Erde hatte keinen solchen Nuch, weder Farben noch solche Tugend, so sich nicht die verborgene Kraft

gottliches Musfluffes offenbarete.

27. Also auch an den Metalten zu sehen ift, welche auswendig ein grob Korpus vom Schwefel, Mercurio und Salz sind, darinnen das Wachsthum stehet; und in ihrem inwendigen Grunde sind sie ein schön klar Korpus, darinnen das eingebildete Licht der Natur von göttlichem Ausstuß scheinet. In welchem Glast man die Tinctur und große Kraft verstehet, wie sich die verborgene Kraft sichtbar machet. Man kann nicht von solcher Kraft sagen, daß sie elementisch sein, wie auch die Kraft der Blüthe nicht: die Elemente sind nur ein Gehäus und Gegenwurf der innern Kraft, eine Ursache der Beswegniß der Tinctur.

28. Denn von ber Tinctur gehet bie Rraft durch Bewegniß bes groben elementischen Geistes aus, und führet sich baburch in

Empfindlichkeit, als im Geschmack und Ruch.

29. Denn ber Ruch ist anders nichts als die Empfindlichkeit ber Tinctur, durch welche sich der Ausfluß gottlicher Kraft offenbaret und also Empfindlichkeit annimmt. Die Schärfe des Ruchs ist wohl elementisch, aber die wahre Kraft und Tugend in der Schärfe des Ruchs ist die Linctur; denn die Bewegniß ist nicht der höchste Grund der Kraft, sondern dieses, daraus die Ursache der Bewegniß kommt.

30. Der Medicus braucht ein wohlriechend Kraut zu feinen Medicamenten, aber ber Ruch, als die Schärfe bes Ruchs, ift nicht die Kur, welche ben Patienten in der Krankheit kuriret, sondern das ift die Kur, bavon solcher Balfam ober Ruch urständet, als die Tinctur, welche sich in solchen Balfam einbildet.

31. Chriftus fagte, Matth. 21, 19. zum Feigenbaum: Berborre! Aber bas außere, lautbare, menschliche Wort, als der Hall, war nicht die Kraft, daß es geschahe; sondern das war die Kraft, baraus bas Bort kam. Sonft, fo es ber außere menschliche Hali thate, so konnten es andere Menschen auch thun.

32. Also dergleichen auch mit dem Glauben zu verstehen ift. Die Bekenntniß und Beifall ist nicht der rechte Glaube, viel weniger die Wissenschaft; sondern das ist der Glaube, daraus die Bekenntniß gehet, als der eröffnete Geist Gottes in dem innern Grunde der Seele, welche sich mit der Bekenntniß ins lautdare Wort bildet, und außerlich sichtbar machet, und mit den sichtbaren Elementen des Leibes wirket, und sich außerlich erzeiget, daß man verstehet, daß Gottes Geist im Werke des Glaubens mitwirket, gleichwie er mit und durch die Kraft der elementischen Welt wirket, und sich durch das Wesen

Diefer Welt mit einem Gegenwurf fichtbar machet.

33. Also daß Alles, was ich ansche, es sei Bos ober Gut, so kann ich mit Wahrheit sagen: Allbie mit diesem Dinge hat sich der verborgene Geist des Separatoris aller Wesen in eine Eigenschaft gebildet, und hat ihm allbie einen Gegenwurf oder Budniß nach seinem Aussluß gemachet, entweder nach Bos oder Gut; Alles nach den Eigenschaften der Natur, nach Hise oder Kälte, nach Jerbe, Bitter, Suß oder Sauer, oder wie das sei, so ist in aller solcher Bildung nur äußerlich eine solche elementische Art, als ein solcher Schwesel und Salz; aber im inwendigen Grund in der Tinctur ist es gut und nuß, und gehöret zu seiner Gleichheit zum Nutrimento des Lebens, welches nach der astralischen und elementischen Art, in allen Eigenschaften nach seinem äußern Grunde stehet.

34. Ein jedes Ding, es fei Kraut, Gras, Baume, Thiere, Bogel, Fische, Burme, oder was das immer sei, ist nut, und ist aus dem Separatore aller Wesen, als aus dem Wort oder schiedlichen Willen Gottes gegangen, damit ihm der Separator jedes Dings Gigenschaft hat ein Gleichnis oder Bilb gemachet, darinnen er wirket.

35. Denn diese fichtbare Welt mit allem ihren Beer und Wefen ift anders nichts, als nur ein Gegenwurf der geiftlichen Welt, welche in dieser materialischen, elementischen verborgen ift, gleichwie

die Tinctur in Rrautern und Metallen.

36. Und wie sich die Tinctur mit ihrer Tugend in allen Dingen mit ihrem Aussluß mit bildet und sichtbar machet, daß man an der Figur, sowohl an den Farben und Geruch kann sehen und erskennen, was in der Tinctur für ein Separator oder Aussluß göttliches Willens aus dem Mysterio Magno sei ausgestossen: also auch kann man an der sichtbaren Welt, an Sonne, Stevnen, Clementen, Kreaturen, oder an allen Geschöpfen den innern Grund, dataus es ist entsprungen, erkennen.

37. Denn kein Ding ober Wefen eines Dings ift von fern an feinen Ort kommen, fondern an dem Ort, da es wachset, ift fein Grund. Die Elemente haben ihre Urfach in sich selber, davon sie

entspringen: alfo auch haben bie Sterne ihr Chaos in fich felber, barinnen fie stehen.

38. Die Clemente find anders nichts, als ein bilbliches, be-

wegendes Befen bes unfichtbaren unbewegenden.

39. Ulso auch die Sterne sind ein Ausfluß der Eigenschaften ber geistlichen Welt, nach der Schiedlichkeit des Separatoris, welches

Grund ift bas Bort, ober ber Schiedliche Bille Gottes.

40. Das Wesen und Weben der Elemente ist Feuer, Luft, Wasser und Erde, darinnen ist die und dunne, naß und trocken, hart und weich, die sind zusammengesetzt in Ein Wesen! Nicht daß jedes von einem sonderlichen Ursprung und Herkommen sei, sondern sie kommen alle nur aus einem einigen Grunde; und dieselbe Statte, da sie herkommen sind, ist überall. Nur zu denken, wie an einem Ort ist etwa eine mehrere Entzündung nach einer Eigenschaft geschehen, als am andern, davon die Bewegniß größer, und der Materien in solcher Form und Wesen mehr worden ist, als am andern; wie an den Materien der Erde, sowohl an dem Wasser und Lust zu verstehen ist, wie ein Unterschied in jedem Polo als an jedem Ort über der Erde ist. Dannenhero auch der Unterscheid der Sitzten und Tugenden, sowohl der Regimenter, Ordnung und Kreaturen sind.

41. Die Scheibung aber folcher Eigenschaften sind alle aus bem Mysterio Magno entstanden, durch die einmal Bewegniß der Kräfte aller Wesen, als da sich hat der einige Wille aller Wesen auf einmal beweget und aus der Unempsindlichkeit in Empsindlichkeit und Schiedlichkeit der Kräfte ausgeführet, und die ewige Kraft wirkend und wollend gemacht, daß in jeder Kraft ist ein Gegenwurf als eine eigene Begierde entstanden. Dieselbe eigene Begierde in dem Gegenwurf der Kräfte hat sich wieder aus sich ausgeführet zu einem Gegenwurf, davon ist die Begierde solches Ausflusses scharf, streng und grob worden, und hat sich coaguliret und in Materien gebracht.

42. Und wie nun der Ausfluß der innern Kräfte aus Licht

42. Und wie nun der Ausstuß der innern Krafte aus Licht und Kinsterniß, aus Schärfe und Linde, aus feurender oder Lichts- Art ist gewesen; also sind auch die Materien worden. Je weiter sich der Aussluß einer Kraft erstrecket hat, je außerlicher und grober ist die Materia worden, denn es ist je ein Gegenwurf aus dem an-

bern gegangen, bis lettlich auf die grobe Erde.

43. Wir mussen aber ben Grund solcher Philosophia recht vollsuhren und andeuten, wovon hart und weich habe seinen Grund genommen, welches wir an den Metallen erkennen. Denn eine jede Materia, welche hart ist, als da sind Metalle und Steine, sowohl Holz, Kräuter und beryleichen, das hat in sich gar eine edle Tinctur und hohen Geist der Kraft, wie auch an den Beinen der Kreaturen zu erkennen ist, wie die edleske Tinctur nach des Lichtes Kraft, als die größeste Süße im Marke der Beine, und dargegen im Geblüte

nur eine feurische Tinctur liegt, als im Schwefel, Salz und Mercu-

rio. Diefes verstehet man alfo:

44. Gott ift das ewige Ein, als die größeste Sanfte, so viel er außer seiner Bewegniß und Offenbarung in sich selber ist; aber seine Bewegniß, indem er Ein Gott in Dreifaltigkeit heißet, als ein dreieiniges Wesen, da man von Drei und doch nur von Sinem saget, und da er die ewige Kraft und Wort heißet: diese ist der theure und höchste Grund, und also nachzusinnen, wie sich der gottliche Wille in eine Statte zur Selbheit, als zur Kraft einschleußt, und in sich selber wirket, und aber durch sein Wirken ausgehet, und ihm einen Segenwurf, als die Weisheit, machet, dadurch aller Wesen Grund und Herkommen entsprungen ist.

45. Also auch im gleichen wisset bieses: Alles was im Wesen bieser Welt weich, sanft und bunn ift, das ist aussließend und sich selber gebend, und ist bessen Grund und Urstand nach der Einheit der Ewigkeit, da die Einheit immerdar von sich aussleußt, wie man denn an dem Wesen der Dunnheit, als am Wasser und Luft keine Empfindlichkeit oder Veinen verliehet, was basselbe Wesen einta in

fich felber ift.

46. Was aber hart und impressend ift, als da sind Beine, Holz, Krauter, Metalle, Feuer, Erde, Steine und bergleichen Materrien, darinnen lieget das Bild göttlicher Kraft und Bewegniß, und verschleußt sich mit seinem Separatore (als den Aussluß göttlicher Begierde) als ein Kleined oder Feuer göttlicher Kraft, vor der Grobheit; und ist darum hart und seurend, daß es seinen Grund göttlicher Infaßlichkeit hat, als da sich das ewige Ein immerdar in einen Grund der Dreissaltigkeit zur Bewegniß der Kräfte einführet, und sich doch vor dem Aussluß, als vor der Einführung des eigenen Willens der Natur versschleußt, und mit der Kraft der Einheit durch die Natur wirket.

47. Also auch mit der edlen Tinctur zu verstehen ist. Wo sie am edlesten ist, da ist sie am meisten mit der Harte verschlossen; denn die Einheit liegt in ihr in einer Beweglickeit, als in einer Empfindlichkeit des Wirkens, darum verdirget sie sich; aber in der Dunnheit lieget sie nicht in solcher Empfindlichkeit, sondern ist allen Dingen gleich. Wie denn das Wasser und Luft allen Dingen gleich und in allen Dingen ist; aber das trockene Wasser ist der rechte Perlengrund, darinnen die subtile Kraft des Wirkens der Einheit im Centro lieget: den Unsern, so dies werth sind, hiermit angedeutet, sich um das Weiche ohne seurende Urt, darinnen Geheimnis zu suchen, nicht anzunehmen. Also verstehet dieses Geheimnis:

48. Daß das Weiche und Dunne von der Einheit, von beffen Ausfluß, aus dem Mufterio Magno urstände, und der Einheit am nachsten fei, und dargegen der edelste Grund gottlicher Offenbarung in Kraft und Wirkung in der feurenden Hate liege, und eine troedene Einheit, als ein Temperamentum fei, da die Schiedlichkeit aller

Kräfte wieber inne lieget: benn wo die Kräfte nicht in der Einheit eines Willens inne liegen, da ist der Wille zertrennet, und ift keine große Kraft in dem Dinge zu verstehen, welches den Medicis wohl zu merken ist, daß sie nicht auf die groben Spiritus starkes Ruchs sehen sollen, und den für rechten Balfam halten, ob er wohl allba innen ist, so ist aber die Tinctur allba innen sehr beweglich und ausstliegend.

49. Die Spiritus ber ftarken Kraft im Ruch muffen ins Temperamentum gebracht werben, als in die Einheit, und nicht davon fliegen: da man alsbann will mit dem Salz, als mit des Feuers Scharfe kuriren, und giebt dem Patienten Seele ohne Geist ein.

50. Die Seele solcher Balfamen ist in ben Eigenschaften zertrennet, eine jede giebt sich in ihrer großen Freude insonderheit, und sind aber in ber Zertrennung zu widerwillig: sie einigen nicht des Lebens Feindschaft und Zertrennung, sondern zunden des Lebens Zertrennung mehr an.

51. Verschließet sie und machet sie einig, daß sie alle Einen Willen in der Liebe haben, so habt ihr das Perlein in der ganzen Welt: zu Born reizen machet Hoffart und Streit, welches an allen

Dingen zu erkennen ift.

52. Einen Gefangenen tröstet man nur mit seiner Erledigung, bis er seinen Willen in die hoffnung setzet, und sich mit Gebuld fasset, so fällt endlich seine Unruhe in die hoffnung ins Temperamentum, und lernet in solcher Hoffnung demuthig werden; so man ihm alsdann von seiner Erledigung saget, so erfreuet er sich.

53. Alfo auch, ihr Medici, merket es, das ist euer Perlein, fo

ihr dieß verftehen moget, ber Sinn ift inwendig und auswendig.

### Das 4. Kapitel.

Von dem Ein und Aus; wie fich der ewige Wille Gottes Aus= und in Empfindlichkeit

Ein= und wieder in das Ein einführe.

Da man verstehen kann, zu was Ende das Wesen dieser Welt geschaffen und worzu der kreatürliche Grund nüge; auch zu was Ende Freude und Leid offendar worden sei? und wie Gott allen Dingen so nahe sei?

Joh. 1, 11-13. stehet: Er (Jefus Chriftus) kam in fein Eigenthum, und bie Seinen nahmen ihn nicht auf; wie viel

ihn aber aufnahmen, benen gab er Macht, Gottes Rinber zu werben, bie an feinen Namen glauben: welche nicht vom Geblute, noch vom Willen bes Fleifches, noch von dem Willen eines Mannes, fondern aus Gott geboren find.

2. In Diefen Worten liegt ber theure Grund gottlicher Offenbarung, ale bas emige Gin und Mus; benn fie reben von bem, wie bas verborgene gottliche ewige Bort gottlicher Rraft ber Ginheit fei ber = Mus in das Mus = gefloffene, naturliche, freaturliche, bilbliche Wort, ale in die Menichheit tommen in fein Gigenthum.

3. Denn bas Mus agefloffene, bilbliche, freaturliche Wort ift bes emig-fprechenden Borts Eigenthum: und wird barmit flar angebeutet, daß ihn die Seinigen, als ber abgewandte, bildliche eigene Wille nicht hat angenommen; welcher eigene, bilbliche Wille aus einem Grunde war entstanden, als aus Kleifch und Blut eigener Datur von Mann und Beibe, bas ift, in dem Separatore bes Mus: gefloffenen Willens, ba fid ber ewige Wille in Eigenthum gefchloffen hatte, und in eigener Rraft und Macht Mus=geben und bert= Schen wollte.

4. Diefer habe bas ewige Bort, welches als ein Ausfluß gottlicher Gnade wieder ber : Mus zu dem abgewandten Willen fam, nicht angenommen, benn er wollte ein eigener Berr fein; welcher Wille fich aber habe umgewandt, daß er wieder in dem gottlichen Musfluß fei neugeboren worden, dem habe er Dacht gegeben, Gottes Rind zu werden; benn nicht ber naturliche, eigene Wille kann bie Rindschaft erben, fondern nur biefer, welcher mit ber Ginheit verein= baret allen Dingen gleich ift, in bem Gott felber wirket und will.

5. Darinnen wir flar verfteben, wie fich ber inwendige Grund ber = Mus gewandt und fichtbar gemacht habe, und ein Gigenthum

Bottes fei, ale ein Ausfluß gottlicher Rraft und Willens.

THE RESERVE WHEN THE PARTY OF

### De testamentis Christi.

Dber:

## Von Christi Testamenten.

2018 erftlich :

### Von der h. Taufe,

wie biefelbe im Grunde zu verstehen, und warum ein Chrift soll getaufet werden? in zwei Buchlein.

Bum Undern:

### Von dem h. Abendmahl des Herrn Christi,

was das sei, nuße und wirke; und wie dasselbe würdig genossen werde?

Wie biefelben, beides nach dem Ulten und Neuen Testament, muffen verstanden werden.

Aus wahrem theosophischen Grunde durch brei Principia gottslicher Offenbarung ausgeführet, und ben Kindern Gottes zu verständlicher Unterweisung vorgestellet, im Majo Unno 1623.

# De normanie Chi-

# MODELLE TO WORK WORK

public or or mile

The same of the sa

green are related to the second

----

1,111

the same of the last of the la

### Zuschrift an Herrn Karl von Endern.

Unfer Seil im Leben Jesu Christi in uns!

#### Edler, in Christo geliebter Berr.

Rebenst herzlicher Bunschung gottlichen Lichts in wirklicher Kraft bes ih. Entis in unserm Immanuel, übersende ich dem Junker das Buchle in von Christi Testamenten sammt der Borerede; es soll in den drei Bogen, da die Borrede nur Ein Bogen ist, als die Borrede abgeschrieben werden, denn ich wollte das Buchlein umschreiben, und hatte das erste Kapitel wieder angesangen, din aber im Borhaben, das Buchlein in eine kindlichere Form \*), zu mehrerm Berstande der Einfältigen zum Drucke zu bringen; der Junker tasse es aber gleichwohl nachschreiben, wegen des hohen Sinnes: weil er und andere geübte Liebhaber diesen Sinn wohl verstehen, so kann man den hohen begabten Sinnen das Hohe geben, und den Einfältigen das Gedruckte, wiewohl sie beide eines Berstandes sein- werden, ohne daß in dem Gedruckten einfältigere Worte möchten gebrauchet werden.

- 2. Der von Fürstenauer laffet ben Junker salutiren, und will mit feinem Pfarrer von Zodel handein, daß er Herrn Waltern soll was abschreiben; so ihm der Junker will dieses von Christi Testamenten lassen schreiben, so konnte man ihm was schicken.
- 3. Auch füge ich bem Junker biefes, wie daß ich bei herrn Fürstenauern mas sonderlich Großes vermerket habe, daß ihn Gott mit einem mächtigen Strahl seiner Gnade berühret, und ihm Seele und Geist zerschellet, welches ich kräftig bei ihm vermerket, hoffe zu Gott, es werde mit ihm gehen, wie mit herrn Johann

<sup>\*)</sup> Siehe das zweite Buchlein von der Taufe.

Sigmund von Schweinich, welches ich herzlich wunsche, und zu Gott flehe, daß est geschehe, weil ich schon den Proces mit Ausgen gesehen: davon ferner zu seiner Zeit. Bitte est in geheim zu halten, und mit gemelbten herrn helsen mit Gebete im Geiste Christi ringen, als uns solches gebühret: und empfehle den Junker der Liebe Jesu Christi.

Datum Borlit ben 7. Mai A. C. 1623.

3. 23.

# Vorrede des Autoris an den Leser.

Wie die Testamenta Christi muffen gründlich verstanden, recht ausgetheilet, und wurdig genoffen werden.

Ein Spiegel für die Lehrer und Zuhörer.

#### Christlicher lieber Lefer!

Dieses Büchlein von den Testamenten, Christi ist in dieser ihigen Beit, da man nur um Meinungen streitet, wohl zu betrachten. Man ist fast gar weit vom rechten Berstande geschritten, indem man Christi Testamenta will mit Disputiren und Schwert ethalten.

2. Es darf keines Disputirens darzu; fondern nur ein ernster, bußfertiger Mensch, welcher den Glauben hat, verstehet diese testas mentliche Einsegung und Nießung, in der Kraft Christi, aber dem naturlichen Menschen ist's eine Thorheit, und kann's nicht begreifen.
1. Kor. 2, 14.

3. Es gehöret viel ein anderer Ernft zum wahren Berftande, welcher nicht mit menschlicher Bernunft ergriffen wird: und wird von keinem Menschen recht verstanden, es eroffne es ihm denn der Beist Christi in seinem Herzen.

4. Es lieget ein vestes Siegel bavor, welches keine Bernunft noch Kunst kann aufschließen, als nur bas erwurgete Lamm vom Hause Frael, welches ben Schlussel David's hat. Apok. 3, 7.

5. Christi Testamenta sind ber Bernunft ohne gottlich Licht ein verschlossenes, aber ben mahren Kindern Gottes und Christi ein aufgethanes Buch. Christ i Test ament a sind ein Siegel bes vesten, ewigen Bundes Gottes, damit Gott die Menschen, nach bem

schrecklichen Abfall, wieder zu Gnaden angenommen, und mit dem Aussluß seiner Liebe duch sein Blut und Tod versiegelt hat, daß wir seinem Worte und Verheißung (welches er uns in h. Schrift hat offenbaret von seinem Sohne mit der Ertösung von der Sunde, und zuvorhin durch die Propheten verkündiget) sollen glauben.

- 6. Welches Wort in dem Aussluß seiner Liebe in unsere Menschheit kommen ist, und eine menschliche Seele, auch Fleisch und Blut hat angenommen, und solchen Bund mit seinem Blut und Tod bestätiget hat; und solches Testament nun seinen Gläubisgen zur Ausbeute giebt, daß sie also zu Neben an dem Weinstocke seines Fleisches und Blutes machet, daß sie ihm darmit einverleibet und zu seinen rechten Kindern gemacht wurden, in welchen er selber mit seinem Fleisch und Blut, mit solcher testamentlichen Ausbeute wohnen will. Daß sie also hierdurch, mit freudiger Zuversicht, in rechter kindsicher Demuth, den Vater bitten mögen, in dem Namen seines Sohnes Jesu Christi, so will er ihnen solche Gnade geben. Joh. 16, 23.
- 7. Solches Testament beut er uns nun in zweierlei Gestalt an, zum Ersten burch sein gepredigtes Wort, baburch er die Herzen ber Zuhorer rühret und aufschleußt, daß sie in rechte Neue ihrer Sunde eingehen, und sich zu solcher Ausbeute seines Testaments machen.
- Bum Zweiten burch die mahre wesentliche niegung feines Fleisches und Blutes, welches das wesentliche Wort ift, durch den Mund des Glaubens, vamit er den Glauben mit feinem Blut und Tod verfiegelt, und badurch ben Lebensberftand bes inwendigen gott= lichen Gebors eröffnet, daß der arme gefallene Mensch (welcher an gottlichem Bebore burch die Gunde erftorben war) in feinem Berftande bas gottliche Gehor wieber erlanget und wieder umfehret, und in fein erftes Erbe, das er im Paradeis batte, eingehet, und feinen Willen Gott ergiebt; welcher ihm durch fein Ginsprechen fein Berg, Sinnen und Gemuth verneuert und mit feiner Ausbeute folches Te= ftamente in ihm bleibet und wohnet, und in feinem Glauben in ihm fraftig wirket, und zu einer neuen Rreatur erbieret, welche mit ih= rem Geifte im himmel mandelt, und ein rechtes Chenbild Gottes ift, dadurch der irdifche-, fleischliche Wille taglich getobtet wird, und ber neugeborne Wille täglich gen himmel fähret. Joh. 6, 56. Phil. 3, 20.
- 9. Welcher himmel in beni inwendigen Grunde feines Lebens, im Geifte Christi in ihm offenbar ist, da die guten englischen Sinne auf der rechten Leiter Jakob's auf= und absteigen, Gen. 28, 12. und Christus sein Herr oben auf der Spige zur Nechten Gettes siet, und ihn mit seinem menschlichen und himmlischen Fleisch und Blut vor Gottes Zorn und strengem Gerichte täglich vertritt, und

bei ihm in allen Nothen ift; auch fein Gebet in fich einfaffet, und ihn bamit vor Tod, Solle und Teufel, und Gottes Born vertritt.

10. Golche Ausbeute, beibes fein gelehretes Bort, wie es in ber Bibel aufgeschrieben ift, und nun in ber facramentlichen Rieffung empfangen wird, ba er fein Bort mit und in feinem Kleifch und Blut barbeut, foll ein Chriftenmensch annehmen, fich zu folchem Ge= brauch finden und fich bardurch mit ber Gemeinde Chrifti glieberlich verbinden: denn in Chrifto find wir alle nur Giner, wie der Baum in feinen Meften. Gal. 3, 28.

11. Nicht zu verftehen, daß folcher Bund und Teftament nur mit einem außerlichen Bebore bes gepredigten Borte, und Riefung Brots und Weins beim Teffament gegeben werbe, wie die ibige Welt alfo in vielen Bergen irret: nein, es muß rechter Ernft fein mit mabrer Bufwirfung, daß Gott' mit bem Schluffel feiner Liebe bas Gebor und ben rechten Mund aufschleuft und eroffnet, welcher folch Testament empfangen foll, daß die arme Geele einen rechten Sunger und Durft barnach habe, und ihre Begierde burch Chrifti Leiden, Sterben, Tod und Auferstehen dazu fubre.

Unders ift fein rechter Mund zu folcher Niegung. Es muß ein rechter ernfter Furfat fein, ben befudelten Rock auszuziehen, und wollen in ein neues Leben treten. Thun, Thun muß es fein,

ober es gilt nicht.

13. Diefe Musbeute geboret nur Chrifti Rindern, welche fein Wort in ihren Bergen horen und bewahren, daß es Frucht bringet. Es foll und muß ein großer Ernft babei fein, beibes bei bem Lehrer und Borer. Denn will Giner ben Bund Chrifti anruhren und Un= bern mittheilen, fo muß er auch felber bes Bundes und Testaments fabig fein. Sollen bie Schaafe Chriffi Stimme aus feinem Munde boren und ihm folgen, fo muß auch Chrifti Beift und Rraft in fei= ner Stimme fein: fonft ift er nur ein Miethling, und bie Schafe horen nicht Chrifti Stimme aus feinem Munde, fondern nur Denichenworte. Joh. 10, 5.

Ulfo follen auch bes Buhorers Ohren in rechter Bufe zu Gott gerichtet fein, daß fie auch die Stimme Chrifti boren mogen; nicht allein mit außerlichen Dhren, fondern mit Dhren gottlicher Rraft, daß des Lebrers und Borers Rraft mit einander gutreffen, auf daß der Geift Chrifti zwischen ihnen wirke, und bas Berg die Rraft des Lehrers empfinde, daß eine gute Frucht daraus machfe.

15. Ein Lehrer foll nicht um des Lohnes willen lehren, fon= bern wiffen und wohl bedenken, daß er allda an Chrifti Stelle ftebet, und baf Chriftus burch ihn lehren will, fo er anders ein rechter

Sirte ift.

16. Also auch sollen die Buhorer ihre Ohren bazu neigen und benten, bag fie allba Chrifti Stimme boren, und mit großem Ernfte annehmen. Dicht benten, es fei genug, baf fie in die Rirche geben

und eine Stunde Predigt horen, und hernach also bleiben wie vorhin: nein, mit solchem Kirchengehen und Horen ist Gott kein Dienst, es bessert sie nichts, sofern sie nicht in der Predigt haben gehoret Christum in ihren Herzen lehren. Das Kirchengehen frommet Reinem nichts, er hore benn in der Kirche Gottes Wort in seiner Seele wirklich.

17. Alfo ift's auch bei bem Cakrament nicht zu benken, es fei genug, daß man beichte und hinzugehe, als nahme folcher Bebrauch die Sunden hinweg ohne wahre Buße, daß man hernach moge auf's Neue fundigen: nein, das geschieht nicht. Wer gewasschen ift, und sich hernach wieder mit demselben Unflath besudelt, der ist als vorbin.

18. Chriftus muß bich in beiner Seele mit feinem Leiden und Tode abfolviren, und dir feine Genugthuung in deine Seele einspreschen. Anders gilt's nicht. Des Priesters Mund ist nur ein auferliches Wertzeug, und wirket in seinem Geiste mit: so er aber nur ein Miethling ist, so kann er nicht mitwirken; es wirket aber gleichs wohl der Bund Gottes in Christo Jesu in dem buffertigen Herzen,

und absolviret ihn.

19. Lieben Brüber, beides Lehrer und Hoter, bie ihr ben Bund Christi antastet, sehet zu, was ihr thut! Es ist ein großer Ernst babei, daß ihr nicht bes Todes Christi schuldig werdet. Betrachtet ja ben großen Ernst Gottes steißig, wie er diesen Bund mit so großer, schwerer Marter und Angst, durch solche große Schmach und Leiden eingesest hat. Es muß ja gar eine große und schwere Ursache gehabt haben, daß solch Testament ist mit solchem Ernste versordnet worden.

20. Gott fobert vom Menschen hinwieber auch Ernft, solch Testament anzunehmen; nicht mit kaltem und lauem Herzen nur wollen bas Leiben Christi über die Sunde beden, und fich beg in

Unbuffertigkeit troften.

21. Nicht eine Bon-außen Bergebung ist es, welche dem Mensichen von außen zugerechnet wird: nein, sondern durch Christi Blut und Tod. Wenn die arme Seele dabinein dringet, so wird ihr das Leiden, Sterben und Auferstehen, sammt der Genugthuung, in diefem testamentlichen Bunde, im Blut Christi angezogen. Das todtet die Sunde, Tod und Hölle, und führet die arme Seele in Christo zum Bater.

22. Es ist nicht genug, daß man's wisse, daß Christus für die Sünde gestorben sei, und dem Beisall gebe und es für wahr halte, und die Genugthuung als ein geschehenes Werk annehme: nein, nein, es ist kein solch Nehmen; sondern der ganze Wensch muß sich darein ergeben und des bosen, natürlichen, eigenen Willens, sammt der falschen Lust in Christi Tod wollen sterben. Uisdann zeucht ihm Christus seine Ueberwindung und Genugthuung an, und

grunet der mahre himmlifche Geist durch Christi Tob in feiner Auferstehung aus, wie eine schöne Blume aus der wilden Erde: und allba ift ein mahrer Christ geboren, welcher eine Rebe an Christi

Beinftocke ift. Joh. 15, 5.

23. Hierzu gehöret nun nicht große Kunst ober Wissenschaft, sondern nur kindliche Einfalt und Demuth. Der Bauer ist dem so nahe als der Doctor, sie mussen alle in die Einfalt. Christi in Gehorsam treten, und mit dem verlornen Sohne und Zöllner in Tempel kommen: es ist kein anderer Weg darzu.

24. Es barf feines großen Speculirens barzu, mit mas zierliden Worten ober Geberben man barzu kommen wolle; sonbern nur mit ben Kindern, welche sich bem Bater in die Ruthe ergeben und

Gnade bitten, muffen wir fommen.

25. Welcher viel gelernet hat und weiß, wie er fich foll bargu schicken, ift Gott nicht angenehmer als ber, welcher nichts weiß, und sich aber mit ganzem herzen und Seele in Reue seiner Gunben zu ihm wendet, und hat einen Glauben zur Gnade, und einen rechten

ernften Furfas, eine neue Rreatur gu merben.

26. Dieser Grund wird nur darum so tief ausgeführet, daß biejenigen, welche darum streiten, mogen den mahren inwendigen Grund sehen, und vom Streite aufhören, und sich in die Einfalt und liebe Jesu Christi ergeben. Dadurch würde alsbald des Satans Gewalt geschmalert, und wurden die Volker sehen, daß die Christen Gottes Kinder waren, so sie also in Liebe wandelten; um welcher Meinung willen dieses Büchlein geschrieben worben ist.

### Das 1. Kapitel.

Von der Vernunft Selbst-Beschaulichkeit, wie fie in kreaturlicher Form pfleget zu laufen, wenn sie Christum und seine Testamenta betrachtet.

Aller Streit und Misverstand von Christi Person und seinen hinzterlassenen Testamenten urständet von der abgewichenen kreatürlichen Bernunft, welche will eine Meisterin aller Wesen sein, und nur in die Vielheit der Wesen und in der Wesen Unterscheide siehet, und sich in solcher Beschausickeit nur selber verlieret, und von ihrem Centro oder Ursprung abbricht, und in der Vielheit der Wesen die Sinne zerstreuet, daß sie nicht sehen mögen, was ihr Grund sei, daraus sie entspringen; und brechen sich also in ihrer Verwirrung und Austausen von ihrem Chaos, als von dem ewigen Wort Gotztes und von dem ewigen göttlichen Sprechen ab: in welchem spreschenden Worte doch alle Wesen mit Verstande, Vernunft und Sinsnen stehen, und ihren Grund und Ansang davon nehmen.

2. Denn so ber ungrundliche, unnaturliche und unkreatürliche Gott, als das ewige Eine, sein Wort nicht mehr spräche, und das Sprechen aufhörete, so wäre auch kein Berstand, Vernunft noch Sinnen mehr, auch weder Natur noch Kreatur, und wären alle Wesen ein ewig Nichts. Denn alles Leben urständet von dem Aushauchen des ewigen Einen, als von dem Ungrunde. Es mag keine Körmlichkeit in dem ewigen Einen sein, darnach oder daraus Etzwas gemacht sei worden.

3. Denn fo eine Formlichkeit zu einer Figur mare gewefen, fo mußte wieder eine Urfache fein gewefen, bavon bie Form mare entstanden, und ware Gott nicht ein einiger Gott, der ohne Grund,

Beit und Statte mare: benn Alles, mas Unfang hat, bas ift grunds lich; mas aber keinen Unfang hat, bas ift ohne Grund und Form.

4. Alle Anfange gehen aus dem ewigen Einen durch das Aushauchen des ewigen Einen, badurch fich das ewige Eine in eine Selbstbeschaulichkeit, Empfindlichkeit und Findlichkeit zu seinem Selbstbewegen und Formen einführet. Alle sichtbaren und unsichtbaren Wesen, geistlich und körperlich, haben ihren Ursprung in dem Aushauchen des ewigen Einen genommen, und stehen mit ihrem Grunde darinnen.

5. Denn ber Anfang aller Wefen ift anders nichts, als eine Imagination des Ungrundes, daß sich derfelbe durch seine eigene Lust in eine Imagination einführet, modelt und bildet, und tie Bildlichkeit infasset, und von dem ewigen Einen aushauchet zu

feiner Gelbftbeschaulichkeit.

6. Welches Hauchen das ewige Wort der ungründlichen Gottheit ist, als ein Aussprechen des Ungrundes in Grund, des Unwefentlichen in ein Wesentliches: in welchem die ganze Kreation mit dem Aussprechen, als in der Schiedlichkeit des Sprechens, ihren Anfang genommen, und noch immerdar nimmt; und stehet alles Leben in derselben Schiedlichkeit des Sprechens, da sich die ingemodelte Imagination in dem Aushauchen in Schiedlichkeit theilet: in welchet Theilung man die Sinnlichkeit der Einigen Lebens verstehet, da sich das Eine in der Vielheit beschauet.

. 7. Auch versichet man hierinnen ben Grund ber Eigenschaften, indem sich die Theilung der Einigen Lust in Begiertichkeit einsuhret und sich selber infasset und wesentlich machet in welcher Jafasliche keit die sieben Gestalten der Natur ihren Anfang nehmen, wie in

unfern andern Schriften gnugfam erklart worden ift.

8. Darum fage ich, baf bas die Urfache fei, baf man um Gott, fein Bort, Befen und Willen bisputiret und ftreitet, bag fich ber Berftand hat von feinem Centro ober Grunde abgebrochen: welches Abbrechen anders nichts ift, als daß fich die Eigenschaften (welche find aus dem ewigen Aussprechen bes Worts in ein freaturlich Leben gegangen) haben in eigene Luft zu ihrer Gelbft-Musspre= dung eingeführet, und in ihrer felbstgefaßten Lust von ber emigen Luft jum Bort bes emigen Sprechens abgebrochen, und in eigene Sinnlichkeit ber Matur eingeführet, und fich in den Gestalten ber Natur verworren, da die Ginne alle außer dem Ginigen Gott in ei= gener Speculation und Bernunft mohnen und laufen wollen; und in feinem Wege zu ihrem Centro ober Grunde fommen, fie erfinken benn in fich felber in ihrer Speculation, und geben wieder in Grund, baraus fie entstanden sind, und fallen wieder in bas emig-fprechende Mort ein, und geben ihren eigenen Willen bem emig : fprechenden Wort, daß berfelbe eigene Wille bes fregturlichen Lebens mit und in

bem emig-sprechenben Bort in ber Schiedlichkeit bes Borts ausges fprochen werbe.

- 9. In welchem Wieder-Aussprechen man die neue Wiedergeburt bes menschlichen Lebens und Willens verstehet. Denn das menschliche Leben ift im Anfange des Menschen in dem Wort Gotetes gewesen, und durch das Einhauchen des Worts in dem menschlichen Körper offenbar worden und in die Sinnlichkeit, Empfindlichkeit und Wollen kommen: da sich dann das Wollen hat von dem Wort, darinnen das Leben ohne Kreatur war, abgebrochen, und in eigene Schiedlichkeit und Beschaulichkeit seiner Empfindlichkeit der fünf Sinne eingeführet; in welcher Sinnlichkeit es nun aniho laufet und die Statte Gottes darinnen suchet, und findet aber nichts, als nur eine Meslichkeit und natürliche und kreatürliche Formlichkeit. Darzinnen streitet es nun um sein eigen Centrum; benn der eigene Wille hat sich in ein eigen Centrum eingeführet und vom Ganzen abges brochen, und ist dem Ganzen als wie tobt worden.
- 10. Darum sagte Christus: Es sei benn, daß ihr wieder umkehret, und werdet als die Kinder, und werdet durch's Wasser und Geist neugeboren, sonst könnet ihr Gottes Reich nicht schauen. Matth. 18, 3. Joh. 3, 5. 7. Der eigene Wille soll wieder in sein Nichts geben, so stehet er wieder in der ersten Geburt, und wird wieder vom ewigen Wort in ein göttlich Wollen ausgesprochen; benn Alles, dessen und Wollen außer dem ewigesprechenden Wort will oder laufet, ist außer der Ewigkeit, und lebet nur bloß ber Zeit.
- 11. Weil aber die Seele aus bem ewigen Wort, als eine Kraft besselben, ihren Ursprung hat; so mag sie in der Zeit Wesen nicht ruhen, sondern suchet ihre eigene Mutter, welche sie hat im Anfange der Kreatur erboren und in kreatürliche Form bracht: aber ihr Ausgehen machet, daß sie ihre Mutter nicht mag finden.
- 12. Darum ist aller Streit um die gottliche Geheimniß ein unnut Ding, und geschieht von außen, außer Gott, in eigener Sinne lichkeit, da sich die Sinnlichkeit in der Natur in kreaturlicher Form beschauet. Es ist kein Begriff noch wahrer Berstand oder Erkenntenis Gottes, die bildliche Bernnnst verlasse sich denn selber und ersenke sich mit ihrem eigenen Willen in ihr Centrum, daraus sie ist gegangen, wieder ein, als in das ewig sprechende Wort Gottes, daß sie dasselbe Sprechen oder Hauchen Gottes in sich wieder annehme, und durch die göttliche Scienz oder Wissenschaft in eine schiedliche und sinnliche Form spreche, daß sie eine Wohnung und Tempel Gottes sei, darinnen Gottes Wille wirket, regieret und will. Unders ist keine wahre Wissenschaft von Gott und seinem Wesen.
- 13. Denn kein Geist kennet Gott oder fein Wort und Wilslen, Gottes Wort und Wille fei benn in ihm offenbar und bewege lich. Die naturliche Vernunft ohne Gottes Licht siehet nur natur-

. .

liche Bilblichkeit, und gehet in eigener Speculation, und bilbet ihr bas gottliche Wesen ein, als sei es auch also. Dannenhero ist der Streit unter den Vernunste-Gelehrten gekommen, daß man um Gott und um sein Wesen und Willen disputiret und streitet, da ein Jeder seine Einbildung für göttlich halt, und sein eigen Bild, das er hat in seiner Imagination seiner Vernunst geformet, will für Gott geehret haben, und da es doch nur ein natürlich Vernunstbild ist: so streitet man in aller Welt nur um diesetben Vernunstbilder.

14. Ein wahrer Mensch aber, welcher recht im Bildniß Gotztes stehet, hat keinen Streit mit der Religion; denn er lebet in seizner ersten Mutter, welche ihn mit Seele, Geist und Leib, mit aller Substanz hat in ein Bild sormiret; er will und thut mit ihr, er ist in ihr gelassen und ergiebt ihr seinen Willen, dieselbe speiset und nahret ihn auch. Eine jede Eigenschaft des wahren gelassen Menzimo der Erde, wird von der Erde genähret: als 1) der Leib, aus dem Limo der Erde, wird von der Erde genähret; und 2) der Leib der Sinne und Vernunft, welcher ein geistlich Corpus ist, wird von seinem Ustro genähret, daraus er seinen Urstand hat; 3) die Seele aber wird in ihrem Principio vom Wort und Wesen Gottes genähret, denn sie ist aus Gottes Wort in Leib kommen und eingehaucht worden.

15. So diefelbe sich nicht in eigene Bildichkeit und Willen zu einer Selbheit, sondern ihren Willen wieder ins gottliche Sprechen einführet, so hat und bekommt sie ihre Nahrung vom wesentslichen Wort Gottes, als von der wesentlichen Weisheit Gottes: diese ist ihr Nutrimentum, dannenhero sie auch gottliche Wiffenschaft er-

reichet und befommt.

16. Denn ein jeder Geist siehet anders und tiefer nicht, als nur in seine wesentliche Bilblichkeit, als in das Wesen, darinnen er wirket, daß er ihm durch Imagination hat bildlich gemacht: damit formet er sich, und in solcher Essenz beschauet er sich, und also hoch

ift auch feine Erkenntniß.

Millen und Bilblichkeit wieder umkehret, und werbet als ein Kind, bas noch keine Bilblichkeit in der Imagination hat, sonst sollet ihr Gott nicht schauen. Matth. 18, 3. Item, ihr musset wieder neugeboren werden, anders sollet ihr Gottes Reich nicht erben; denn was vom Fleische, als von fleischlicher Bildlichkeit geboren ist, das ist Fleisch, und kann Gottes Reich nicht erben; was aber von geistlicher und durch geistliche Imagination gebildet und geboren wird, das ist Geist. Joh. 3, 6. Denn geistlich gesinnet sein, ist Leben und Friede; und fleischlich gesinnet sein, ist ver Tod, und eine Feindschaft Gottes, sagt St. Paulus Rom. 8, 6. 7.

18. Worein sich ber Willengeist mit feiner Imagination einführet, bas er ihm impreffet und faffet, barein bilbet er sich auch in Wefen: benn kein Geist mag ohne Wefen etwas verbringen. Ware bas ewige Eine nicht wefentlich, so ware Alles ein Nichts; und so baffelbe Eine nicht einen Willen hatte, so ware auch keine Begierde, weder Kraft, Wort noch Wefen.

19. Alfo erkennen wir aber, daß sich der Wille des Ungrundes hat in Luft und Imagination seiner selber eingesühret, davon Natur und Kreatur ihren Urstand haben. Davon auch das naturliche Leben seinen Urstand hat, welches nun auch aus derselben Schiedlichsteit des ausgehauchten Willens seinen Willen und eigene Imagination hat, sich zu formen und zu bilden nach seiner Luft und Begierde: wie man benn in der Natur solche Verwandelung siehet, wie sich die Natur in so vielerlei Art und Eigenschaft bildet, und wie dieselben gebildeten Eigenschaften eine jede wieder ihrer Gleichheit begehret.

20. Weit wir benn am Menschen verstehen, daß er sich sons berlich vor allen andern Kreaturen nach dreierlei Eigenschaften sehnet und derer begehret: als zum 1) sehnet er sich, nach seinem sinnelichen Verstande, nach dem verborgenen Gott; und ob er den gleich nicht siehet mit leiblichen Augen, so begehret er doch seiner. Zum 2) sehnet er sich nach seinem Asiro, daraus ihm das Gemuth mit dem Vernunftleben kommen ist, so sehnet sich das Vernunftleben wieder nach seiner Mutter. Zum 3) sehnet er sich nach den Aftris oder Krästen der Erde und der andern Elemente, und begehret dieselben zu seinem Nutriment. So erkennen wir auch an solchem seinen Hunger, daß er aus diesen dreifen muß seinen Urstand haben: denn es wird auch ein solcher dreisacher Geist aus solchem Urstrung in ihm verstanden, wie denn auch ein solches dreisaches Wesen, darinnen sein Geist wirket, da eine sede Wirkung sich nach seiner ersten Mutter sehnet und ihr Nutriment davon nimmt.

21. Weil sich aber die Seele, als ber innere Grund bes Menschen, in Abam, bem ersten Menschen, hat mit ihrer Lust und Begierde aus ihrer ersten Mutter aus ihrem Ursprung (als aus dem göttlichen Bort und Willen) herausgewandt in die Wirkung bes Gestirnes und der Elemente, und sich in dieselbe Wirkung gebildet und einer fremden Imagination gepflogen hat, dadurch ihr die gotteliche Speise, als die wesentliche Weisheit Gottes, entzogen, davon sie sich selber mit ihrer Lustbegierde abgebrochen hat: so ist sie an Gott ganz blind worden, und ist ihr das erste gottliche Wesen, dars

ein fie Gott fchuf, verblichen.

22. Weil sie ihre Imagination baraus aus : und in itbische und aftralische Eigenschaft einführete: so ward auch ihr Corpus, barinnen ber breifache Geist wirket, ganz irbisch, grob und vinhisch. Denn in was sich die Imagination des Geistes einfahret, ein solch Corpus wird auch durch die Impression der geistlichen Begierde; wie wir benn am Menschen sehen, daß er hat ein grob, irdisch Corpus bekommen, darinnen die Principia nun in eitel Streit, Widerwärtigsteit und Feindschaft stehen. Davon ihm ist das Whethun, sowohl

Die Berbrechlichkeit und ber Tob entstanden. Welches ihm boch Gott im Paradeis, als er noch barinnen stund, verbot, er sollte nicht mit ber Imagination von der Erkenntnis Boses und Gutes effen, oder wurde in solche Noth und Tod fallen, und am himmelreich erster-

ben, Gen. 2, 17. wie auch geschehen ift.

- 23. 216 die Seele fich in irdifche Smagination einführete, fo führete fie fich in irbifche Bildung, und verlor die himmlifche Bil= bung. Da sie sich follte in die wesentliche Beisheit, als in das h. wefentliche Wort einbilden und ihr Nutriment davon nehmen, fo bilbete fie fich ins außere Uftrum und in ber Schlange und Teufels Begierde: daburch fie in ihrer edlen Bildnif eine Larva und Monftrum vor Gott ward, und ihre gehabte Engelegestalt verlor, fomohl Paradeis und himmelreich; und nun mit ihrem Grunde in der Impression ber Kinfterniß, in Gottes Born inne ftund und ewig batte muffen in folder Larvenbildnif fteben, fo ihr nicht ware die große Liebe Gottes wieder ju Sulfe kommen, bag ihr bas gottliche Bort, ale ihre erfte Mutter (ihr erfter Urfprung) hatte wieder die Gnade eingesprochen, daß baffelbige Wort fich wollte mit der aller= innersten Berborgenheit und Liebe wieder mit einem neuen Quellbrunnen in der Seele Grund eingeben, und ber Seele ein neues Nutriment in ihr Leben einführen, baburch ihre naturliche, feurische und peinliche Eigenschaft wieder ins Bild Gottes gewandelt wurde.

24. Welche große gottliche Liebe wollte bem Wiberwillen, fowohl der Schlange und Teufels-Gift ein Tod werden, und bas monstrosische Bild mit der falschen Imagination tobten, und wieder das
erste Bild in ein neues Leben einführen: welches neue Leben in
dieser eingeführten Liebe follte wieder von der wesentlichen Weisheit
Gottes effen, und mit seiner Begierde sich darinnen bilden, auf daß
die rechte gottliche Scienz darinnen wieder offenbar wurde und in
einem kreaturlichen Leben wirkete, und sich also selber mit in krea-

türliche Bildlichkeit einführete.

25. Zu welchem Ende auch Gott die Engel und Menschen geschaffen, daß er wollte seine ewige Wissenschaft mit der wesentlischen Beisheit in Formungen bilden, in und mit denen der ewige Geist spielet und eine Harmoniam der gottlichen Freudenreich das durch aufgerichtet hat, zur unendlichen Freude solcher Bildnisse, als der Engel und Menschen, und derer, welche aus Gottes Wort und Kraft ihren Urstand haben.

26. Und eben darum ift das ewige Wort gottliches Aushauchens, mit solcher Offenbarung folcher großen Liebe und Gnade, welches sich im Paradeis nach des Menschen Fall wieder einsprach, Mensch worden, und hat seine wesentliche Liebe, als die wesentliche Weisheit Gottes, wieder in unsern an Gott verblichenen himmlischen Ens und Wesen eingeführet, und unser an Gott verblichen Wesen, mit Einführung seines lebendigen gottlichen Wesens, in ihm lebendig

gemacht; und mit dieser eingeführten wesentlichen Liebe, welche sich mit in unser Seele Essenz, sowohl in unser Fleisch und Blut eins gab, ben monstrosischen Willen der Seele, als der selbgefasten bildelichen falschen Begierde, sowohl des Teusels Imagination, welche er hatte in den Menschen eingeführet, seinen Willen und Begierde zersbrochen, und mit seiner Liebe die falschen Eigenschaften wieder ins Temperamentum gebracht: und ist dem Tode, der und gefangen hielt, ein Tod worden, daß er seines Grimms und der Zerbrechlichsteit muß in dieser eingeführten Liebe ersterben, und das menschliche Leben, in solcher Liebe, durch ihn eines neuen Willens und ewigen

Lebens laffen ausgrunen.

27. Diese neueingeführte Liebe und Gnade hat fich mit in Berbrechung bes menfchlichen Lebens, ale ine Sterben bes Menfchen, in ber Person Christi eingegeben, und bas menschliche angenommene Gigenwollen mit fich in Tob eingeführet und gerbrochen; und bas menfchliche Bild, welches ber Eigenwille burch feine Imagination und Begierde ber Gelbheit alfo grob gemacht, und von ber erften englischen Bilbnif in ein folch Monstrum bracht, an's He hangen, und allda verspotten laffen, und alfo ben ewigen Spott, welchen ber Menfc hatte muffen tragen, am H Schau getragen, und alfo offentlich bargethan vor allen Engeln und Geiftern, wie biefe große Gnadenliebe wollte dem Teufel feine eingeführte Begierde, fomobil ben Tod gerbrechen; und mit diefer neueingeführten Liebe durch ben Tod ausgrunen, und bas menschliche Leben burch ben Tod ausfuh= ren, und ben Grimm Gottes Borns in Liebe vermandeln, aus ber Kinsternif ein Licht machen, und burch biefe neueinführte Liebe bas grobe (irdifche) Menschenbild wieder in ein himmlisches verwandeln und transmutiren.

28. Gleichwie die Unreinigkeit am Golde im Feuer gewandelt wird, oder vielmehr, wie man durch die Tinctur ein Rupfer, Blei oder grob Eisen in Gold wandeln möchte: also ward auch der menschliche Geist, sammt dem Leibe in seinen drei Principiis, in göttliche Kraft und Eigenschaft gewandelt, und durch den Tod in ein ewig Leben eingeführet, welches in Kraft und Herrlichkeit im

Willen Gottes bestehet.

29. Da wir denn nun verstehen, daß die menschliche Seele in dieser transmutirten neuen Geburt und eingeführten Liebe wieder von der wesentlichen Weisheit Gottes isset, und sich mit ihrem Wilsten in göttlicher Scienz bildet, und darinne göttliche Wissenschaft hat; und also durch solche Auferstehung durch den Tod, da der Mensch Christus in göttlicher Kraft ist durch den Tod aufgestanden und hat den Tod zum Leben gemacht, ist ein Herr über Sunde, Tod, Teufel und Hölle worden, und hat dieselben alle in seiner Auferstehung an der menschlichen Seele und Leibe Schau getragen, als ein Ueberwinder derselben.

30. Und heißet nun allsie recht, wie Christus fagte Joh. 17, 6.: Bater, die Menschen waren vein, aber du hast sie mir gegeben, und ich gebe ihnen nun diese lleberwindung, als das neue, in Tod eingeführte Leben, das den Tod in ihnen auch zerbricht, daß sie in meiner Kraft können durch den Tod gehen, und in meiner Kraft auch also transmutiret werden, und durch meine Auferstehung wieder zu dir kommen, gleichwie ich bin von dem Tode auserstanden, und habe ihre an mich genommene Menschheit zu dir gesühret, daß ich, als wahrer Gott und Mensch in Einer Persson, mit dir Eines din, und besessen habe den Thron der Herrslichkeit: Also, Bater, will ich auch, daß die du mir gegeben hast, sein wo ich bin und meine Herrlichkeit sehen.

31. Weit benn nun Christus gesagt hat Joh. 6, 48. 50. er sei das Brot, das vom Himmel kommen sei, das der Welt das Leben gebe, und daß wir sein Fleisch effen und sein Blut trinken sollen, und wer dasselbe esse und trinke, in dem wolle er bleiben, und er der Mensch würde in ihm bleiben; und wer dasselbe nicht esse und trinke, der hatte kein Leben in ihm. Item Joh. 4, 14. Er wolle uns Wasser des ewigen Lebens geben, und wer das trinken wurde, dem wurde nicht mehr dursten; sondern es wurde ihm in einen Quellbrunn des ewigen Lebens guellen, und wurden Ströme

bes lebendigen Baffers von ihm fliegen. Joh. 7, 38.

32. So will ich bessen eine kurze gründliche Erklärung hiernach setzen, was seine hinterlassene Testamenta von der Taufe und letzem Nachtmahl sind, was tauset und getauset wird, wie das geschehe, und zu was Nutz und Wirkung das geschehe; auch wie die Nießung seines Leibes und Blutes in seinen Testamenten geschehe, mit was für einem Munde, und was für Speise das sei? Auch wer dasselbe würdig geneußt, und wie es mit dem Unwürdigen beschaffen sei.

## Das 2. Kapitel.

Von Einsetzung der Taufe; was sie sei; wer ba taufe, und was getaufet werde; und wie man die Wassertaufe verstehen soll.

Wenn man will ein Feuer anzunden, fo muß man ein Wefen barzu haben , bessen das Feuer fahig ift. Es muß ein Wefen sein, barinnen ein Del und Wasser inne ist, ober brennet nicht; denn ob

man gleich einen Stein ins Feuer wirft, fo brennet berfelbe boch nicht, bag er ju einem fcheinenben Licht kame: alfo auch von ber

Geele zu verfteben ift.

2. Uts sie ihre Begierbe von Gottes Wesen ber Liebe und Sanstmuth abbrach, welche gottliche Sanstmuth in ihr gleich als ein geistliches Del und Wasserquell war, darinnen sie ihren Feuer- quell labete, und darinnen ihr Feuer einen Schein und Licht hatte; so impresset sich ihr eigener Separator; als das natürliche Fiat, daß ihre Eigenschaften durch solche Impression wurden wie ein harter Stein, oder wie ein verhungert Feuerquall, da zwar große Hitz innen ist und doch zu keiner Unzundung kommen mag, wie ein harter Stein, welcher im Feuer lieget, und doch keinem Feuer ähnlich siehet, wegen der harten Impression des Steines.

3. Und da man doch also in der verderbten Seele nicht allein ein hisig Feuer, als einen hisigen Feuerquall verstehen soll; sondern auch einen kalten Feuerquall, da Hise und Kalte in ewigem Streite und Widerwillen inne stehen, als die Ursache zum wahren Feuer, als ein finster Feuerquall der Angst, da immerdar eine Begierde zur Anzundung inne ist und doch keine Anzundung geschehen mag, wegen der strengen Impression; und daß das Wesen der dischen und wässerischen Sanstmuth ist verblichen und in einen solchen

harten, unaufloslichen Tod ift gefchloffen worden.

4. Diefes ift's nun, daß Gott zu Abam fagte: Belches Tages du von dem Baum (ober Gewächse) ber Erstenntniß Gutes und Bofes effen wirft, fo wirft du

bes Todes fterben. Gen. 2, 17.

5. Ulso ist die arme Seele durch falsche Imagination vergiftet, und durch ihre eigene Impression ihrer Begierde zu einem solchen verhungerten Feuerqualle worden, welcher nur eine Einschließung des mahren Lebens ist und ein Grund der Finsterniß, ein Quall der Feindschaft und Widerwärtigkeit, da fein rechter Ens mehr inne war, darinnen sich mochte das Leben ins Licht führen.

- 6. Wie ein harter Stein verschlossen ift, also auch war die Seele verschlossen, und war aus dem guten Liebeleben ein Gisteleben worden, auf Urt wie aus den Engeln Teufel worden, welche auch nun ein solcher schrecklicher, giftiger, stinkichter Feuerquall in ihrer Essenz sind, und nicht mögen die Anzundung des Lichtes erreichen: Ursache dieses, daß sie nun ein Feind göttlicher Liebe worden sind, daß die Liebe ihnen ein Tod ihres bosen Willens und Wesens ist, welche wurde ihr falsch Leben augenblicklich todten, so sie brein kame.
  - 7. Diesem impresseten, an Gott erstorbenen und an Gott blinden Seelenwesen kam die große Liebe Gottes aus lauter Gnade wieder zu Hulfe, alsdald die Seele sammt dem Leibe also war gefallen, und sprach sich selber wieder ins Centrum der Seele ein,

als in ben impresseten, verschloffenen und verblichenen himmlischen Ens der Seele, als in den gehabten Quall der Sanftmuth, welcher

nicht mehr beweglich war.

8. In den sprach sich wieder ein die bewegliche Kraft zu einem neuen Centro und Bunde, daß Gott in Erfüllung der Zeit wollte in diese eingesprochene Gnadenstimme und in des Menschen verblichenen himmlischen Ens seinen lebendigen Ens, als das wesentsliche Wort seiner Kraft und Weisheit, mit der allerhöchsten Liebe, als dem Namen Tesu aus Jehova einsühren und offenbaren, und darmit das verblichene Wesen des himmlischen Theils wieder lebendig und grünend machen, davon die Seele sollte essen, und ihr angstlicher Feuerquall dadurch transmutiret und in ein Liebefeuer gewandelt würde.

9. Dieses eingesprochene Gnabenwort vom Schlangentreter bas ift's nun, welches die Seelen der h. Kinder Gottes vor Christi Menschwerdung hat angezündet, daß sie an Gott und seine Bersheißung glaubeten auf die zukunftige Ersullung. In diesem Glauben

haben sie geopfert.

10. Denn ihr Opfer, sonderlich der ersten Bäter nach Abam, war anders nichts, als daß sie ein Bild darstelleten, wie die Seele sollte im Jornseuer Gottes geopfert werden, und wie durch diesen eingesprochenen Gnadengrund und Bund die Seele sollte im Jornseuer Gottes transmutiret und in ein Liebeseuer gewandelt werden; und wie sie sollte in Tod und Sterben ihres Selbwollens mit der falschen Impression eingehen, und ihr das falsche Wollen im Jornseuer sollte abbrennen, und in Kraft dieser eingesprochenen Gnade der Liebe und Sanstmuth Gottes durch's Feuer in einem hellen Lichte ausgehen, und also ein neugebornes Kind werden, das nicht sinster, sondern licht ware; und wie sich der Schlange eingesührte Gift darvon scheiden mußte, gleichwie sich der Rauch vom Feuer und Lichte scheiden, daß alsdann das Feuer und Licht ein heller Glanz ist, und nicht mehr verschlossen ist, wie es im Holze verschlossen liegt in der Essen.

11. Diefes Bilb stelleten sie ihnen mit bem Opfer vor, und führeten barein ihre Imagination mit ber eingesprochenen Gnabe vom Weibessaumen und Schlangentreter, baß sich also ihre Imagination in die Figur Christi bilbete, baß also ihr Willengeist in einer

Bildung ftund, barinnen er mochte in ber Gnade wirken.

12. Denn ohne Wesen geschiehet keine Mirkung. So imaginirten sie ihnen die Wiedergeburt mit dem Opfer durch's Feuer, und bildeten ihnen den Schlangentreter im Feuer ein, wie er wurde Gottes Jornseuer im Seelenseuer in ein Licht= und Liebeseuer wandeln, und wie sich die Feinoschaft wurde von der Seele scheiden; wie die Seele sollte durch Christi Tod, da sich die Liebe Gottes in dieses Feuer eingab, verwandelt werden in einen Engel.

VI.

- 13. Durch biefes eingemobelte Bild brungen sie mit ihrer Begierbe und ernstem Gebete zu Gott. So hatte sich Gottes Wort von der Gnade auch also in Menschen eingesprochen und gemodelt. Ist war es eine Conjunction zwischen Gott und Mensch; denn die menschliche Begierde ging mit diesem Bilde in Gott, und Gottes Liebebegierde ging in dieses Bild vom Schlangentreter; so führte nun des Menschen Begierde dieses Bild der Imagination ins Opfer; und also hat sich das Opfer mit dem h. Feuer angezündet.
- 14. Und nicht ein gemein Feuer ift's bei ihnen gewesen. Wenn bu es, Babel, verstehen könntest, wohl ware bir, und warest von Fabel erlofet, barinnen bu laufest.
- 15. Dieses h. Feuer hat ihre Opfer verzehret durch Gottes Imagination und Angundung, anzudeuten, wie das thierische Bild des Menschen sollte im Feuer Gottes bewähret und die Grobheit der Elemente verzehret werden; und aus des Feuers Berzehrung ausgehen das rechte, wahre, in Adam geschaffene, reine, schöne, geistliche Bild, welches durch diese große Liebe in Klarheit durch's Feuer bewähret und durchgesühret sollte werden: in welchem neuen Bilde die Liebe wollte selber des Lebens Feuer sein, auf daß es nicht mehr möge Falscheit imaginiren und impressen.
- Menschen vor Christi Zeiten, ehe er sich in diesem eingeleibten Menschen vor Christi Zeiten, ehe er sich in diesem eingeleibten Gnadenbunde offenbarte und Mensch ward, ind lebendige Bort Gottes, als in die Gnade eingefasset worden, darinnen ihre Seele ist in gottliche Ruhe kommen, bis auf die Erfüllung, das Christus diesen Proces erfüllet hat, und vom Tode aufgestanden: so ist er auch mit seinem Leben und Wesen in ihnen, als in ihrem inwentwendigen Grunde des himmlischen Theils, welches in Udam verblich, auferstanden, und sie haben Christum nach der Seele und geistlichem Wesen angezogen, und wartet also nur ihr Leib aus dem Limo der Erde, (als das dritte Principium, als das ausgesprochene gesormte, wesentliche, äußere Wort mit seinem Spiritu,) der Auferstehung am jüngsten Tage. Wie denn auch bei den Christen also zu verstehen ist, welche Christum allhie haben angezogen.
- 17. Diefer Grund mit bem h. Feuer hat bei Abam und Abel angefangen. Us Abel und Rain opferten, so sabe Gott Habel's Opfer gnabig an; benn das Bild Christi stund mit seiner Imagination des Glaubens darinnen: darum zundete Gott sein Opfer mit dem h. Feuer an, und war angenehm vor ihm; benn es war eine Conjunction mit der gottlichen Begierde. Aber Rain's sahe er nicht gnadig an, benn er hatte solchen Glauben nicht, sondern stund in der verderbten Natur, Eigenlust und Begierde, und hatte ihm das Neich dieser Welt eingebildet: derowegen wollte sich das h. Feuer in seinem Bilde nicht anzunden.

- 18. Denn Kain stund im Bilbe bes verberbten Ubam's, als eine rechte Figur Ubam's nach bem Falle; und Abel stund in der Figur der neuen Wiedergeburt, als in Christi Figur, wie Christus würde mit seinem Opfer in den Tod gehen: so stund das Bild des verberbten Adam's mit Kain darneben, wie Christus ware kommen, den versornen Menschen zu suchen und mit seinem Opfer neu zu gebaren.
- 19. Als aber die Eitelkeit der Menschen oberhand nahm, und ihre Natur je boser und bloder ward, so verlosch dieser Berstand vom h. Feuer bei ihnen, bis die Sundsluth über sie kam und verzberbte sie: welche ein Borbild der Taufe war, wie das Wasser des ewigen Lebens, als Gottes wesentliche Sanstmuth das falsche Feuer, als das falsche Seelenleben wurde erfaufen, und wie die Seele aus dem h. Wasser in Gottes Sanstmuth eines neuen Lichtlebens ausgrunen wurde.
- 20. Als aber Gott feinen Bund, im Paradeis aufgerichtet, mit Abraham verneuerte, so gab er ihm wieder die Figur Chrifti mit der Beschneidung, wie Christus mit seinem h. himmlischen Blute wurde die Sunde und Sitelkeit von unserer unreinen Geburt abschneiden: darum mußten die mannlichen Personen am selben Gliede beschnitten werden, dadurch die menschliche Fortpflanzung geschiehet.
- 21. Ferner stellete er ihm die Figur Christi mit seinem Sohne Isaak vor, indem er ihn hieß auf dem Holze opfern und tödten; wie es wurde mit der menschlichen Erlosung zugehen; wie Christus wurde in unserer angenommenen Menschheit ein Opfer sein; und erweckte wieder das h. Feuer, welches sein Opfer auffraß: anzudeuten, wie Gottes Liebefeuer wurde Gottes Jornseuer im Menschen in sich verschlingen und in die gottliche Liebe verwandeln.
- 22. Und gab ihm barauf die Berheißung, daß der Saame feines Bundes, welcher wurde durch dieses h. Feuer durch die Transmutation, durch das Sterben der Eitelkeit, im Liebefeuer ausgrünen, würde also groß und viel werden, wie die Sterne am Firmament; also wurden Gottes Kinder durch das Opfer und Tod Christi durch diese Verwandelung aus dem h. Feuer auswachsen.
  - 23. Dieses stund im Alten Testament in der Figur, und geschich die Verschnung im Opfer durch das h. Feuer, welches Feuer ein Bild des Jorns Gottes war, welcher die Sunde in sich, sammt der Seele verschlingen wollte. Denn des Vaters Eigenschaft im Jorne war in diesem Feuer heraus gewendet, und des Sohnes Eigenschaft in der Liebe und Sanstmuth führete sich in Jorn, denn sie opferten Thieressleisch, und führeten aber ihre Imagination und Gebete in die Gnade Gottes, und bildeten sich in den Bund der Enade der Liebe ein.

24. Und mit dieser Einbildung gingen sie ins Opfer, als ins Feuer Gottes Jorns und göttlicher Liebe, darinnen die Verschnung geschah. So nahm das Jornseuer von ihrer eingeführten Begierde die üdische Sitelkeit, und verzehrte sie durch die thierische Sigenschaft des Opfers; anzudeuten, daß der Mensch außerlich habe thierische Sigenschaft an sich genommen und in ihm durch falsche Lusterwecket.

25. Weil bann auch eine solche, thierische Eigenschaft mit an des Menschen Gemuthe, als die animalische Seele, vom Gestirne anhing, daß ihr Gebet und Willen nicht rein vor Gott war: so verzehrte Gottes Zornseuer diese thierische Eitelkeit der Menschen im Opfer durch thierische Eigenschaft; und ihr eingemodeltes Bild von der Gnade ging mit ihrem Gebete in das h. Feuer: allda ward die seelische Begierde eingenommen. Dasselbe h. Feuer drang nun mit der eingenommenen menschlichen Begierde durch des Vaters Zornse

feuer im Opfer.

26. Und also wurden die Kinder Ifrael im Opfer und Feuer von ihren Sunden und Sitelkeit, geistlicherweise, auf die zukunftige Erfüllung verföhnet, dis daß Christus kommen wurde und unsere Menschheit annehmen, und Gott seinem Bater als ein Opfer in sein Jornseuer eingeben, und mit dem offenbarten Liebequelle im Namen Jesus den Jorn in eine Liebe wandeln. Da denn der Jorn den menschlichen Eigenwillen verschlang, und Gottes Liebewillen durch Christi Liebe durch den Zob und durch den Jorn ausgrunete,

und die Menfchheit burch ben Tod ging ins ewige Leben.

27. Auf folche Weise ward Ifract im Borbilde Christi burch ben Bund Gottes durch's Opfer und Feuer geistlicherweise von Sunben ranzioniret. Denn Ifraels Glaube ging durch's Opfer in Bund Gottes, als in die Gnadenverschnung des Weibessaamens; und Gottes Imagination ging auch in seinen Bund, mit Abam und Abraham gemacht. Allba war es eine Conjunction, und geschah die wahre Verschnung im Bunde durch's h. Feuer; welches h. Feuer hernach in Christo sich in der Menschheit offenbatte und dem Gift des Borns Gottes seine Macht nahm, und den in Liebe verwandelte und die strenge Todes Impression des Seelenseuers zersprengte und göttliche Liebe und Sanstmuth darein führetee.

28. Als aber die Zeit herbeifam, daß Gott wollte fein Liebefeuer durch seinen Bund in der Menschheit offenbaren, daß daffelbe Feuer follte in des Menschen Leben angezundet werden: so verneuerte Gott das Borbild, und fing mit St. Johanne die Baffer-Laufe an, und führete seinen Bund aus der Beschneidung in

die Taufe.

#### Co fpricht bie Bernunft:

Was ist oder bedeutet die Wasser=Taufe? Was thut Gott baburch? Was wirket biefe?

29. Die oben gemelbet, bie Seele hatte fich in ihren Gigen= schaften im grimmen Borne Gottes alfo febr impreffet, bag fie baburch im ewigen Tod ftund. In ihr war kein gottlich Liebe= Ens mehr offenbar ober beweglich, barinnen fich hatte mogen bas b. Reuer ber Liebe Gottes angunden. Darum fandte Gott bie Taufe vor diefer h. Ungundung ber, und ftellete fie in feinen erften Bund; benn als das Wort und die Rraft des h. Feuers Mensch ward, und sich in Christo offenbarete, so sprach das h. Wort im h. Feuer durch die angenommene Menschheit in seine Mitglieder nach ber Menschheit ein.

30. Sollte nun diefes Ginfprechen im Menfchen faben und wefentlich werden, fo mußte bas gottliche Gintauchen vorhergeben; benn als fich bas Bort im Bunde der Menschheit offenbarte, fo floß bie fanfte Liebe und Gnade im Bunde aus. Mit biefem Musflug gottlicher Liebe marb ber Bund in die Baffer = Taufe gefetet; benn weil ber Mensch irbisch, elementarisch mar, fo mußte auch ein etementisches Mittel bargu fommen, barein fich ber Musfluß gottlicher Liebe im Bund faffete, daß ein menfchlich, naturlich Wefen im Mittel fei, barein die gottliche und auch menfchliche Imagination moge eingehen und fich in die Menschheit eintauchen zu einem neuen Ens ober Bunder, barinnen fich bas b. Feuer moge im burren Geelenfeuer angunben.

- 31. Gleichwie bei ber Beschneibung im Opfer geschahe: ba war das thierische Fett ein Mittel, barinnen in folder Angundung die menschliche Begierbe burch ben Bund Gott entgegenging, und Gottes Smagination ging in Bund. Alfo ftund bas h. Feuer im Bunde bem Born in ber Ginführung menfchlicher Begierbe ins Opfer entgegen; Gottes Imagination in feinem Liebefeuer ging in ben Bund, und bie menfchliche Smagination ging auch burch's Opfer im Feuer in ben Bund: benn im Feuer mar Gottes Born entgegen, baburch die menfchliche Imagination mußte in ben Bund geben, und verzehrete alfo die Gunde und Unreinigkeit an ber menfchlichen Be= gierde, welche zu Gott brang. Go ftund im Bund bas Liebefeuer ber menschlichen Begierbe entgegen: daffelbe nahm bie menschliche Begierde im Bornfeuer an, nach ihrer Reinigkeit.
- Wie beim Mofe am Berge Sinai zu sehen ift, ba fich erftlich bes Baters Eigenschaft im Bunde aus bem Bornfeuer eroff= nete, und foderte bes Menschen Gerechtigfeit, bag berfelbe follte in vollem Behorfam und Reinigfeit vor Gott manbeln, und in Reinig= feit durch's Opfer im Feuer ju ihm naben; wo nicht, fo wollte er

fie im Fluche auffressen burch biefes Jornfeuer. Welches ein Bilb war, wie die menschliche Eitelkeit follte und mußte durch Gottes Jornfeuer gefeget werden. Aber im selben Jornfeuer stund ihm im Bund im Opfer, als ein Bild Christi, das Liebefeuer entgegen, und töschete das Jornfeuer, daß die seelische Begierde mit ihrem Gebet und Willen könnte in Gott durch dieses Jornfeuer durchdringen.

33. Dieses Liebeseuer, das im Opfer dem Jorne entgegen stund, welches auch das Jornseuer anzündete, daß es das Opfer fraß, das ist es, das sich im Ziele des Bundes im Weibessaamen mit himmlischer Wesenheit, als mit wesentlicher Weisheit erweckete, und in unser an Gott verblichen und auch himmlisches Wesen eingab.

34. Unser verblichen und in Tod geschlossen Wesen war die dure Ruthe Aaron's andeutend, welches Wesen in solcher Erweckung und Einführung des himmlischen, lebendigen Liebewesens grünete, da. Gottes Wesen Mensch ward, in dem das h. Feuer brennen konnte. Denn der göttliche Ens und der in Adam verblichene, auch himmlische Ens, welcher mit solcher Anzundung wieder grünete, war eine Speise dieses Liebeseuers, als ein geistlich h. Del, darinnen sich das Liebeseuer konnte anzünden und brennen. Und dasselbe Liebes Brennen war das neue Leben der Wiedergeburt.

35. Weil aber in den andern Menschen nicht eine solche übernatürliche Anzundung durch Gottes sonderbare Bewegniß geschehen sollte, daß die andern Menschen sollten alle durch dieses. Feuer aus Christo angezündet werden, so ging der Bund durch die Wasser- Taufe mit der ausgeflossenen Gnade erst in den himmslischen Ens des Menschen ein, als in das verblichene Wesen, darinnen der eingeleibte Paradeisbund mit dem Schlangentreter inne stund, und drang in denselben Bund ein.

36. Beil aber die menschiche Effenz, welche war irdisch worben, sollte in solchem Eindringen mitgehen, so mußte auch ein solch Mittel darzu sein, darein sich die menschliche Effenz konnte faffen. Denn in Gottes Heiligkeit konnte sie sich nicht fassen, benn der Wille war davon abgetrennt; so mußte es nur eine Gleichheit sein,

barinnen fich die Imagination menschlicher Natur faffete.

37. Denn auch Christus hatte biese Gleichheit, als die Eles menta, von und Menschen angenommen, auf daß sich die göttliche Imagination möchte ind Wasser fassen: daß also die göttliche und menschliche Imagination mit einander den eingeleibten Paradeisbund erwecketen und anzundeten, auf Art wie ein glimmend Feuer ins Holz kommt und glimmet.

38. So ward auf folde Art burch bie Taufe ein h. und göttliches glimmend Feuer (welches die Sunde und den Tod tilgete und zerbrach in des Menschen Inwendigkeit, als in dem verblichenen himmlischen Ens) eingeführet, dovon der burre, verdorrete Baum

bes innern Grundes wieder ein Leben, als ein geiftliches Del empfing: in welchem neuen geiftlichen Dele von Kraft gottliches Lichts bas

Liebefeuer als das neue Leben brennen follte.

39. Dieses ift nun die Wasser-Tause, da der h. Geist im innern Grunde die Hand barzu ist, der mit dem Aussluß gottlicher Liebe aus Christi Leiden, Tod und Auserstehung mit seiner Ueberwindung tauset; das ist: er tauchet Christi Menschheit, Leiden, Tod und Auserstehung in den inwendigen Grund ein, und zundet den eingeseiten Paradeisbund mit diesem Feuer an, daß die durre Ruthe Aaronis grünend wird.

40. Denn mit diesem Eintauchen bes h. Geistes wird bem Menschen Christus geschenket, er wird Christo hiemit eingeleibet, und wird ihm der himmlische Ens, welcher in Marien unsern menschlichen Ens annahm, mit dem ganzen Proces Christi, in seinen auch himmlischen verblichenen Ens zu einem neuen Leben, welches den Tod hat überwunden, angezogen und eingebruckt.

41. Wie eine Tinctur das Metall tingiret und ganz durchbringet, oder wie ein Feuer ein Eifen durchglühet: alfo auch allhie zu verstehen ist bei benen, welche solches Eintauchens fähig sind, wie

ferner foll berichtet werben.

## Das 3. Kapitel.

Kurzer, grundlicher Bericht, wie der Mensch vom h. Geiste mit Christi Leiden, Tod und Auf= erstehung in Leib und Secle getaufet werde.

Als Gott seinen Bund mit der Beschneibung wollte in die Masser-Taufe einführen; so ward das Wort der eingesprochenen Gnade, darinnen das h. Feuer Gottes war, von ehe ein Mensch, und nahm von ehe des Beibes Saamen au, als unsere Seele und Menschheit, auf daß er uns mit dem lebendigen Bunde, welcher war ein Mensch worden, tausete.

2. Denn des Menschen Leib, welchem das Taufen Noth war, ber war aus den Elementen. Sollte er nun getaufet werden, so mußte sich der Bund von ehe in ein elementarisch Mittel, als in die Menschheit Christi, geben, und das Mittel heitigen, auf daß der Mensch moge durch dieses Mittel getaufet werden.

- 3. Denn es war nicht allein um bas himmlifche Wefen bes Menichen, welches in Ubam verblich, zu thun, in welches fich ber Bund im Paradeis einleibete, bag berfelbe follte allein getaufet merben; nein, fondern auch um die Scele und um den Leib aus bem Limo ber Erbe.
- 4. Der gange Menfch bedurfte ber Taufe. Es mußten alle brei Principia aller brei Welten im Monfchen getaufet werben: als bas erfte Principium ift bie ewige Natur, als bas mahre Geelen= leben, bas aus bem Wort bes Ginfprechens in Leib fam. Das zweite Principium ift ber mahre ewige Beift, als bie b. Lichte- und Liebe-Rraft (welche ich in diefem Buchlein ben in Abam verblichenen himmilifchen Ens und Wefen beife), barinnen Ubam verblich, ale ber Geelen Wille barausging. Das britte Principium ift Die aftras lifthe, animalifthe Scele, aus bem Spiritu Munti mit ihrem Corpore aus dem Limo ber Erbe, als ber gang außere fichtbare Menfch.

5. Diefer breifache Mensch war gang gefallen. Denn als ibm bas gottliche Licht im Geifte bes zweiten Principil verlofch, fo war er an Gott gang blind, und bem Parabeis erftorben. In Diefen mußte wieder ein gottlicher Liebe = Ens eingetauchet werden, in welchem Liebe : Ens fich bas gottliche Reuer und Licht mochte wieber

angunden zu einem neuen Leben.

6. Sollte ein folches aber geschehen, fo mußte sich von ebe bas h. Feuer mit dem Bunde in der dreifachen Menfchheit, als in Chrifti Menschheit, offenbaren, auf daß und Gottes Beift aus, mit und durch diefe breifache Menschheit taufete, bag ein jedes Principium in une mit feiner Gleichheit getaufet wurde; benn ber b. Geift taufete durch Christum gur Bergebung ber Gunden.

7. Das b. Feuer gottlicher Rraft in Chrifto taufete in uns feinen Tempel, welchen bas h. Feuer, als das gottliche Leben, in und befigen wollte, als ben verblichenen Ens von ber himmlifchen Welt Wefen, den Geift des Berftandes, ober der Kraft, als das zweite Principium, ober englische Corpus aus der englischen Belt Wefen: welchem Wefen Chriftus fein allerheiligftes, geiftliches Rleifch bernach zur Speife giebet, in dem er felber mobnet.

8. Diefen Beift taufet die gottliche Liebe im b. Feuer, benn er ift ein Ens bes h. Feuers, barinnen es brennet ober lebet. Und bas erfte Principium, als die feurische Scele aus gottlicher Scieng bes fcbiedlichen, fprechenden Borts, aus bes Baters Reuerseigenschaft, wird mit bem feurigen Beifte bes Baters Gigenschaft getaufet, als mit der feuerbrennenden Liebe.

9. Alfo zu verfteben: Die Geele ift bes Baters Gigen= Schaft; und in Diefer Taufe mit feinem Gintauchen in Die Seele giebt er fie bem Cohne in fein Liebefeuer. Des Batere Gigenschaft im Reuer greifet bie Geele querft an mit bem Befebe ber Datur, mit feiner ftrengen Berechtigkeit, mit ber ewigen Beburt bes geuergrundes, baburch wird die harte, impressete, tobte Seele im felben Eintauchen bes Feuers beweglich, und wird ihre harte Impression ber falschen magnetischen Begierde zersprenget und aufgethan, auf

Urt wie man ein Feuer aufschlaget.

10. So ist nun das gottliche Licht ber großen Liebe in bem eröffneten Namen Je sus aus Jesova im Centro des Baters Feuers. Wenn des Vaters Feuer die feurische Seele aufschleußt, so kann ihr das Licht gottlicher Liebe einscheinen, und ihr den Liebe=Ens einstüten. Denn sobald das Jornfeuer die Seele aufschleußt, so nimmt sie das Liebefeuer des Sohnes an, und gehet darein, wie ein Feuer ein Eisen durchglühet, oder eine Linctur ein Metall penetriret.

11. Und also wird die Seele vom Bater dem Sohne gegeben, und der Sohn giebt ihr also das Liebefeuer, als das ewige Leben. Joh. 8, 12. Denn so sich des Baters Eigenschaft in der versichloffenen Seele nicht mitbewegte, so ftunde die Seele in ihrer Impression im ewigen Tode, und mochte das Licht in ihr nicht

offenbar werden.

12. Des Baters Feuers-Berschellung und Anzundung ift ber Brunnquell ber menschlichen Buße, da der Mensch vor der Sunde erschricket; denn im Feuerglanze wird die falsche impressete Eitelkeit der Sunde in der Finsterniß der Seele offenbar. Und des Sohnes Liebeeinscheinung ist das sanste Liebeol, das die Zerschellung wieder

einiget und temperiret.

13. Denn der Sohn ist im Bater, und der Bater im Sohne, und taufen mit einander; der Bater mit Feuer und der Sohn mit Licht: auf Urt wie ein Feuer aufgeschlagen wird, daß aus dem Feuer der sanste Lichtsglanz offenbar wird, und sich das Feuerbrennen also ganz in einen Lichtesglanz verwechselt und wandelt. Des Baters Feuer verzehret mit seinem Schracke in der Seele die Eitelkeit, und des Sohnes Liebe heilet sie wieder: also ist das Taufen nach dem inwendigen Grunde des Seelen und Geist Menschen zu verstehen.

- 14. Die britte Eigenschaft bes britten Principii mit ber Wasser-Zause, damit der Leib von der äußern Welt Wesen, sowohl der Geist des Gestirns im Menschen getauset wird, wird also bestrachtet: durch das Wasser, als durch das Element des Leibes Christi, wird der rechte adamische Mensch (welcher in Abam nach dem Leibe geschaffen ward, verstehet aus der äußern Welt Wesen) getauset; denn allhie tauset der h. Geist, der vom Bater und Sohne ausgehet: sein Ausgang ist die Formirung der Welt, und die Welt ist das ausgesprochene, geformte Wort; und der Geist Gottes ist's, der sie geformet hat.
- 15. Denn er wird in allen brei Welten verstanden, in jeder Welt nach ihrer Eigenschaft. Uls in des Baters Jorne nach der Finsternis ist er die Flamme der Peinlichkeit; und im ewigen Lichte ist er die Liebestamme Gottes; und in dieser Welt im Spiritu

Munti ift er ber Formirer und Merkmeister aller Dinge, in jedem Dinge nach seiner Eigenschaft: wie der Separator des Dinges ift, also ift auch der ausgestoffene Grift aus dem ausgesprochenen Wort in jedem Dinge.

16. Denn in der außern Belt Wefen ift nicht zu verftehen, bag bes Wefens Geift Gott genannt werde; fondern es ift der ausgefloffene Geift in dem ausgesprochenen Worte Gottes, welcher mit

feinem Grunde im Borte Gottes ftebet.

17. Der ausgefloffene Geist bes außern kreaturlichen und naturlichen Lebens ist aus Gottes Liebe, und Jorne, aus Licht und Finsterniß, als aus bem ersten und zweiten Principio, als aus der ewigen Natur, aus dem Sprechen des Worts ausgesteffen, und stehet mit feinem Grunde im Sprechen Gottes; denn das ewige Wort

hauchet sich mit ihm in ein freaturlich Leben.

18. Er (berfelbe ausgehauchte Geift) ift bas außere freatur= liche Leben, in jeder Rreatur nach ihrer Eigenschaft. Er ift bie Seele ber außern Welt, ale tie anfangliche Geile, ein Leben ber vier Elemente: feine Kraft ift ein feurifch und lichtifch Gestirn; was das gange außere Geffirn in fich felber in feiner Rraft ift, bas ift er allein in fich felber, doch als ein verfchloffen Geftirn, bas im Temperamento lieget, und fich in jedem Leben auswickelt und fdied= lich machet nach bes Lebens Gigenschaft: bei ben zeitlichen Rreaturen mit einer zeitlichen Gigenschaft, und bei ben ewigen mit einer emigen Eigenschaft; im Menschen mit einer zeitlichen und gerbrechlichen Eigenschaft, und auch mit einer emigen. B.lde ewige am ewigen aushauchenden Wort anhanget, Darinnen der Menfch aus ber Ber= brechlichkeit am jungften Tage nach bem fichtbaren Bilbe auffteben und wiederkommen foll, und vor Gottes Gerichte treten, und auf die große Feuerproba gefeget werden, allda fich bas Tottliche vom Emigen Scheiden foll.

19. Alfo verstehet uns nun allhie recht von der Taufe dieses außern Geistes! Der innere h. Geist gottlicher Liebe gundet an den ausgestoffenen Geist, und salbet ihn mit gottlicher Kraft. Denn die Menschheit Christi nach unserm außern Geiste ward vom h. Geiste gefalbet; und derselbe außere Geist Christi, welcher in Christi Person in den Elementen des Leibes herrschete auf menschliche Art, der salbet in dem Bunde seines Testaments in der Wasser-Taufe den innern Grund des Wassers: und die gefalbte Kraft im Wasser, in dem Worte des Bundes, salbete den wahren Menschen, welcher in Abam aus dem Limo der Eide geschaffen ward; sewohl auch saibete er den Spiritum Mundi, als die rechte aftralische Seele, welche am

jungften Tage wiederkommen und probiret merden foll.

20. Nun verstehet und theuer und wohl, allhie gilt es! Diese Salbung ber Maffer Taufe ift mit Christi Leiben, Tod und Aufserstehung gesalbet, fie ist mit Christi Blutvergießen gesalbet, mit

welchem himmlischen Blute er Gottes Born in Liebe vermanbelte, und ben Tod zersprengete in menschlicher Eigenschaft, damit er die

Erde falbete, als er dieß fein Blut auf und in fie vergoß.

21. Item, sie ist mit dem gesalbet, als Christus sein gesalbtes Leben der außern Menschheit von und in seinem Tode wieder in diesen Spiritum Mundi eingab, und den auch mit seiner Salbung in seinem Tode salbete: als, da seine außere, von uns Menschen angenommene tödtliche Seele (welche am H starb und sich in Gottes Hand, als in sein ausgesprochen Wort, eingab) aus dem Leibe in die Elementa einging.

22. Item, sie ist mit bem gesalbet, ba biese seine außere Seele mit ber ewigen Seele, barinnen ber h. Geist war, durch Tod und Holle brang; und auch mit bem, ba ber h. Geist im Wort biese seine gestorbene astraissche Seele aus bem Tode nahm, und durch ben Tod mit seiner Auserstehung ins ewige Leben einführete,

ba fie Gottes Liebe mit dem ewigen Leben falbete.

23. Diese Salbung Christi wird in der Wasser-Taufe, als im Bunde Gottes verstanden, denn Gott salbete in der Menschheit Christi die Elementa des Leibes, sammt der tödtlichen und untödtlichen Seele, und führete Christum mit dieser Salbung in seinen Tod und Jorn ein, und durch den Tod ins ewige Leben. Und diese Salbung (darinnen Christus hat Gottes Jorn, Sünde, Tod, Teufel und Holle überwunden,) hat Gott mit seinem Bunde des Alten Testaments in die Wasser-Taufe geordnet, und beut sie nun allen Menschen an.

24. Und so nun ein Mensch ber begehret, und sich zu ber wendet, als ein Mensch und nicht Thier, so tauset der h. Geist den innern Grund als seinen Tempel, den er selber besitet, als den wahren ewigen Geist, sammt der ewigen Seele. Und die Salbung Christi, aus seiner von uns angenommenen Menschheit, salbet und tauset in uns den wahren in Abam ersten geschaffenen Menschen aus dem Limo der Erde, sammt der todtlichen Seele (jedoch daß man den Grund hierinnen recht verstehe), welcher aufstehen und ewig seben soll.

25. Dieses geschieht burch Christi Leiben, Tob und Aufersstehen, in seinem blutigen Kampse; als, ber Sieg seines Todes ist die Hand, welche taufet. Der rechte Mensch wird zum Leben gestauset, und ber Schlange grobe irdische Mensch wird mit Christi Tod und Sterben getauset, daß er soll sterben und alle seine Luste und bosen Begierden dem Tod Christi lassen, daß sie der tödte, und einen neuen Willen aus dem Tode Christi aus Seele und Leib ausschlere.

26. Der bofe Abam, als bas Schlangen-Monftrum, wird mit biefer Taufe (als ba bie Hand Gottes, als fein fprechendes Wort, selber zugreifet und taufet) genommen, und wird mit Christo

in seinen Tob begraben, und in die Hölle, in welche Christus in seinem Sterben einfuhr, verstehet, in die Finsterniß Gottes Borns, als in Abgrund der Menschheit, eingeworfen. Und diese Salbung in der Taufe verbindet sich mit dem wahren adamischen ersten Leibe, welcher vorm Fall Aba war, und gebaret durch Christi Sieg einen neuen Willen in Seele und Leib, welcher Gott gehorsamet.

27. Usso stehet alsbann nach solcher Salbung der rechte Mensch in der Salbung Christi, und das Schlangen-Monstrum stehet in Gottes Jorne, und wohnen doch diese Zeit in Einem Leibe, aber ein jeder in seinem Principio, als in seiner Eigenschaft, davon St. Paulus saget Rom. 7, 20. 25.: So ich nun sündige, so thue nicht ich's, sondern die Sunde im bosen Fleische thut es. Item, so diene ich nun mit dem Gemuthe des gefalbten Grundes Gott, und mit dem Gemuthe des falschen Fleisches diene ich dem Geset der Sünde.

28. Und faget weiter Romer 8, 1. 28.: So ist nun nichts Berdammliches an benen, die in Christo Jesu, als in seiner Salbung sind, die nach solchem Fürsate Gottes in dem Worte berufen, oder im Ruse in der Salbung also sind ergriffen worden; da er dann den rechten gesalbten Menschen meinet, welcher in dieser Zeit noch in der Schaale des irdischen Fleisches verborgen stecket, wie ein schön Gold in einem groben Steine, und doch nach der Salbung im Himmel wohnet, wie St. Paulus auch saget, Phil. 3, 20.: Unser Wandel ist im Himmel. Item, Rom. 6, 15. Gal. 2, 17.: Sollen wir, die wir Christo angehören, noch Sünder sein? Das sei serne! Da meinet er den gesalbten Grund, und nicht das thiezrische Monstrum der Irdisseit, voller böser Neiglichseit, welches im Zorne Gottes und der Verdammniß stehet, und Gottes Reich nicht erben soll, welches doch diese Zeit dem rechten gesalbten Menschen anhanget.

29. Der gefalbte Grund ist ber Chrift, und nicht bas außere grobe Thier. Diese Salbung ist's, welche taglich bem Monstro ber Schlange, als bem bosen irdischen Willen, ben Kopf zertritt, ba ber Streit im Menschen ist, ba eine Eigenschaft Boses will und bie andere Gutes; und welche sieget, die treibet den Menschen zum Werke.

30. Darum sollen und muffen ber Menschen Werke gerichtet, und jedes in seine Scheune eingesammlet werden: als, bas in der Kraft der Salbung ist gemacht worden, ins Reich Gottes, und das in Kraft des Monstri der Schlange ist gemacht worden, in die Verdammniß, in die Finsterniß des Jorns und Todes.

### Das 4. Kapitel.

Bon der äußerlichen Wasser-Taufe durch Menschenhand; welcher wurdig sei zu solchem Tausfen, und welch Täufling dieß Testament wurdig empfahe, und wie es mit der unwürdigen Hand, sowohl mit dem unwürdigen Täufling bewandt sei.

#### In biefer Beit hochnothig gu betrachten.

Uls Gott das Testament seines h. Gnabenbundes, im Parabeis aufgerichtet, aus dem Borbilde und Opfern und der Beschneidung wollte in die Wasser=Taufe ordnen; so führete er einen Zweig aus seinem Bunde in menschlicher Offenbarung heraus, und sing die Wasser=Tause durch ihn an: wie solches klar an Johanne dem Täufer zu sehen ist, welcher durch die englische Botschaft verkündiget ward, darzu aus dem hohenpriesterlichen Stamme.

2. Nicht vom Willen bes Fleisches kam seine Menschwerdung, benn sein Bater Zacharias und seine Mutter Elisabeth waren alte betagte Leute, welche in bem fleischlichen Spermate schon erstorben waren, ba bes Menschen Bermögen schon weg war. Der Saame Zacharias und Elisabeth's ward durch Bewegung des h. Geistes aus dem paradeisischen Gnadenbunde in ihrer nunmehr verblichenen sper-

matischen Eigenschaft erwecket.

3. Wohl kam er aus menschlichem Grunbe, aber nicht aus menschlichem Vermögen, benn die Salbung im Bund erweckte ben, baß ihre Spermata über den Lauf und Kraft der Natur eigen Vermögen aufgeschlossen worden; denn ihnen der h. Geist einen Saamen aus menschlichem Spermate erweckte, und den in seinem Anfange

barzu erwählete.

4. Die Salbung aber Johannis gefchah im Gruße Maria, als diese zu ber alten Elisabeth kam, und sich in ihr (verstehet in Marien) die göttliche Salbung aus Christi Menschwerdung bewegte. Uts Maria, voll dieser Salbung, Elisabeth grußete, so tauchte die Menschwerdung Christi mit der Salbung durch den Gruß Maria in Johannem in Mutterleibe ein; und nicht allein in Johannem, sondern auch in seine Mutter Elisabeth, daß sie voll ward dieser Salbung, und die beiben Mutter im Geiste dieser Salbung weissgageten.

5. Und dieses ist die Taufe Johannis, da er mit der Menschwerdung Christi aus Christo gesalbet ward, und des h. Geistes
Taufe aus dem Bunde in Mutterleibe empfing, daß er sollte ein
Vorläuser und Ankundiger sein, daß die Zeit der Salbung und
Erfüllung des Bundes Gottes vorhanden sei, daß Gott seinen Bund
der Gnadensalbung habe in die Menschheit eingeführet, und daß der
Bund sei ein Mensch worden; daß Gott nunmehr wolle durch die
Menschheit Christi, durch ein elementisch Mittel (das nicht mehr im
Teuer stehe, wie im Utten Testament, sondern in Liebe und Sanstemuth des Wassers) die Salbung ausgießen; daß die Zeit der Gnade
vorhanden sei, da Gott seine Salbung in die Menschheit habe
eingegeben.

6. Und dann sehen wir, daß Gott allda keinen neuen Bund habe angefangen, sondern nur eine neue Ordnung, denn Johannes ließ sich beschneiden, wie denn auch Christus. Johannes nahm den Gewalt und Beruf aus dem Bunde der Beschneidung, aus dem Opfer des Feuers, und führete ihn durch Gottes Besehl in die Wasser-Taufe, anzudeuten, daß nunmehr sollte die Sunde durch den Tod Christi in seiner Liebe und Sanstmuth ersaufen, und nicht mehr

im Reuer abbrennen, wie bei Grael im Borbitbe geschah.

7. Mehr sehen wir beim Johanne, daß er noch nicht mit ber Bergebung der Sunden tausete, sondern mit der Buse, als mit dem Geiste der Salbung zur Buse, welcher der Menschen Herzen zerschellete und dem Geist Christi seinen Weg bereitete; welcher die Thore der Menschen Herzen und Seelen aufschloß, auf daß nach ihm der König der Ehren in solche aufgemachte Thore möchte einziehen, davon David sagte: Machet dem Könige der Ehren die Thore weit auf, daß der König der Ehren, als Christus, einziehez Psalm 24, 7. 9. und wie Johannes zeugete, er tause mit Wasser zur Buse und Vergebung der Sunden, er aber sei nicht Christus; sondern nach ihm komme der, welcher die Wurfschausel in Händen habe, der werde mit Feuer des Geistes tausen. Lut. 3, 16. 17.

8. Auch sehen wir an Johanne, daß er eines Priesters Sohn sein mußte, welche mit der Beschneibung und den Opfern umgingen. Er mußte aus dem Gesehe des Bundes kommen, und sich beschneiben lassen, und den Bund anziehen, auf daß er mit dem Geiste des Bundes und der Beschneibung die Wasser- Laufe, als die Ordnung der Gnade und Vergebung, ansinge; denn die Sünde sollte nun nicht mehr durch's Feuer getilget werden, sondern durch die Liebe, welche Gott im Bund durch Christum offenbarete, sie sollte durch Gottes Sanstmuth ersausen und verwandelt werden.

9. Darum ordnete auch Gott zu solcher Gundentilgung ein folch Mittel mit der Basser-Taufe, anzudeuten, daß die Gunde follte im Blut Christi in feiner Liebe und Gnade ersaufen, und daß der Mensch follte nunmehr eine offene Gnadenvorte in der Liebe und

Sanftmuth zu Gott haben, bag er nun mit Reue feiner Gunben, mit Ablag ber Gunben, burch folde Porte in die Enade ein=

gehen fonne.

10. Und sehen allhie an Johanne, bem Anfänger ber Wasser-Taufe, recht, welcher Mensch würdig sei mit diesem neuen Gnadenbunde zu taufen, als nämlich dieser, welcher auch zuvorhin ist mit dieser Gnade gesalbet worden, wie Johannes von Christo, welcher noch in Mutterleibe gesalbet ward. Denn Fleisch und Blut, ohne diese Salbung, kann nicht taufen, denn diese Macht stehet nicht in Menschengewalt, sondern in Christi Gewalt.

11. Ein Chrift, in dem die Salbung Chrifti ift, der taufet mit der Salbung Chrifti, denn die h. Dreifaltigkeit taufet mit dem Gnadenbunde der Salbung, mit Chrifti Menschwerdung, Leiden, Tod und Ueberwindung. Will nun ein Mensch taufen, so muß er nicht allein mit der Hand und Wasser taufen; sondern auch mit

bem Glauben ber Salbung.

12. Ein ungläubiger Täufer thut nichts mehr bei biefem hohen Werke der Taufe, als der Taufstein thut, welcher das Wasser halt; denn ob er gleich das Wasser geußt und die Worte Christi brauchet, so wirket er' doch nicht mit, sondern ist stumm in der Wirkung: der Bund Christi wirket und tauset, er aber ist nur ein Mittel gleich einem unwirkenden Wesen, das nicht selber in diesem Bunde mitwirket, sondern nur das Werk thut, in welchem Werke

Gott wirket wegen feines Bundes.

13. Richt alfo zu verstehen, als ob bas Berk barum bei unwurdiger Sand gang fraftlos fei. Rein, ber Bund Gottes tren= net fich nicht um ber unwurdigen Sand willen, welche nur ein Mittel ift; benn glaubige Eltern, welche in ber Salbung biefes Bundes ftehen, und den Bund angezogen haben, die haben bie Salbung auch in ihrem Saamen, und zeugen Rinder aus ihrer Leibes- und Seelen : Eigenschaft. Sind fie in Seele und Leib getaufet, und haben die Salbung Christi angezogen, warum denn nicht auch ber Ens ihres Leibes? Sind sie Tempel bes h. Geiftes, ber in ihnen wohnet, und effen Chrifti Rleifch und trinken fein Blut, bag Chriftus in ihnen, und fie in Chrifto find, wie Chriftus faget, Sob. 6, 56 .: warum benn nicht auch ihres Leibes Frucht? Denn Chriftus fagte ja (Matth. 7, 18.): Gin guter Baum fanti nicht arge Fruchte bringen, und ein arger Baum fann nicht gute Fruchte bringen. Ift das Muge des Geiftes Licht: fo ift ber gange Leib licht. Matth. 6, 22. Ift der Unbruch heilig: fo ift ber gange Teig heilig. Rom. 11, 16.

14. Johannes ward in Mutterleibe getaufet burch ben Geift Chrifti aus Marien Stimme, sowohl auch feine Mutter Elisabeth. Und feben ja gar eben, wie bas fei zugegangen. Denn als Elisabeth ben Gruß Maria horete, so beweate sich ber h. Geift in ihr, und

auch in ihrer Frucht zugleich: sie empfingen bie Taufe Christi aus feiner Menschheit zugleich, die Mutter mit bem Sohne. Warum benn nicht auch iso in h. Eltern, in benen die Salbung ift? Denn beffen ber Baum ift, beffen ift auch feine Frucht.

15. Der Bund aber mit ber Taufe ift barum, bag ein jeder Menfch foll felber mit feinem eigenen Willen, ale ein fonderlicher 3meig am Baume, und ale ein eigen Leben, ben Bund Chrifti an-

gieben, ale burch bas außere bargu geordnete Mittel.

16. Nicht zu verstehen, daß ob ein Kind frommer gefalbter Eltern, welches das Leben von ihnen bekommen hat, vor der Taufe sturbe, daß es nicht in der Salbung Christi sei. Es hat ja der Ettern Salbung angezogen; denn es ist aus ihrem Wesen entstanden, aus ihrem getauften Seelen= und Leibes=Wesen, und darf nur, so das lebet, in das Bild des sichtbaren Bundes eintreten, als ein eigen Leben, und mit seinem Willen sich in das einergeben, was ihm von den Eltern angeerbet ist. Weil aber ein Kind solches nicht verstehet, so thun solches seine Eltern mit ihrem Glauben, und diezienigen, welche zu solchem Werke berusen sind, als die Pathen, welche das Kind in ihrer Glaubensbegierbe mit ihrem Gebete dem Bunde Christi überantworten und in dem Bunde Christi der h. Dreizfaltigkeit vorstellen, und den Bund Christi über dies Kind begehren.

17. Diese alle, beibes die Eltern und Beisteher, als glaubiger Täufer und Pathen, wirken mit ihrem Glauben in des Kindes Eigenschaft, und reichen es mit ihrem Glauben dem Bund Christidar. Denn ihr Glaubenswille fasset des Kindes unverständigen Willen in ihre Glaubensbegierde ein, und tragen also des Kindes Willen in ihrem Willen mit ihrer Salbung in Bund Christi, als

vor die h. Dreifaltigkeit.

18. Wenn der Täufer das Wasser geußt über das Kind, so ist ihr Glaube mit in dem Wasser, und fasset sich in Christi Wort ein, der da sagte Matth. 28, 19.: Gehet hin in alle Welt, und taufet alle Volker im Namen des Vaters, Sohnes und h. Geistes.

19. Auf Christi Befehl taufen sie ben Menschen; ber Täufer taufet mit der hand und Glauben, und die Eltern, sammt den Pathen, taufen mit ihrer Glaubensbegierde, mit dem gesalbten Willen: sie tauchen das Kind in Christi Bund, und Christus tauchet sich mit seinem Blute, Tod und Ueberwindung, als mit seinem Todessiege darein, und zundet den Glaubens-Ens des Kindes mit seinem Liebefeuer an.

20. Also sate sich bas Senftornlein bes Liebefeuers in bes Kindes Seelen= und Leibes-Ens ein, als ein glimmend Moder gotts licher Liebe, welch Moder hernach, wenn das Kind eigenen Berstand bekommt, durch Glauben, Buße und Gebete mehr angezündet und zu einem hohen scheinenden Licht wird. Wenn hernach der Glaubensmund Christi Kleisch isset und sein Blut trinket, so

bekommt biefes h. Mober = Liebefeuer ein h. Del zu feinem Lebens. brennen.

91. Mit ber Taufe wird eingepflanget Die Menschheit Christi nach bem h. Liebe = Waffer, als bem Baffer bes emigen Lebens, in welchem (Baffer) bas h. Feuer brennen mag; und mit dem Abend= mahl wird genoffen die h. Tinctur im Fleische und Blute Chrifti, als bas rechte Liebefeuer : Brennen, ein geiftlich Salbol aus bem gottlichen Keuer und Licht, welches bas Baffer ber Liebe anzundet, als den Taufbund.

22. Und obgleich ein Rind von h. Eltern geboren wird, und schon in Mutterleibe in solchem Bunde stebet: so foll es boch auch folden Bund in eigener felbstandiger Derfon, in feinem eignen Lebenswillen anziehen. Urfache biefes, baf im Bleifche bie Gunde und Unreinigkeit mit fort geerbet wird, fo foll es felber ben Bund angieben; benn es foll und muß nun felber mit dem Bnadenbunde ber Schlange im Rleische ben Ropf gertreten, barum foll es auch felber Chriftum mit feiner Uebermindung angieben : benn Chriftus beut sich ihm nun felber an, es foll ihn in eigener Person mit eigenem Willen annehmen, und ihm hinwieder feinen eigenen Willen geben.

23. Denn die Taufe ift anders nichts, als eine Che ober Berbindniß mit Gott auf Chrifti Blut und Tod, ba fich Chriftus mit dem Menfchen mit feiner Ueberwindung und Auferftehung verbindet, und den Menschen darein fetet. Der Mensch übergiebt in ber Taufe feinen adamischen abgewandten Willen dem Tod Chrifti, und begehret des eigenen Willens im Tode Chrifti abzusterben, und burch Christi Auferstehung aus Christi Tode mit und in Christo eines neuen Willens aufzustehen, und mit Chrifto zu leben und

zu mollen.

24. Denn wir werden burch bie Taufe mit Christi Sieg auf's neue ins Wort Gottes gepflanget. Denn der Mensch ift das ausgesprochene, gebildete Bort Gottes, welches feinen Willen in Abam hat vom Sprechen Gottes in ein eigen Wollen und Sprechen eingeführet, und am Bort Gottes treulos worden ift; und mit ber Zaufe verlobet und verleibet fich bas gebilbete Bort wieder mit bem emigen Sprechen Gottes, baß es will mit Gott wollen und fprechen, als Gottes Gerechtigkeit und Mahrheit.

25. Die Taufe ift ein Gib, ben ber Menfch in Gott fchmoret, ba er bem Teufel und feinem Reich absaget, und Gott fich jum

Eigenthum ergiebet, als zu einem Tempel Gottes.

26. Und ob folches ein Rind nicht verstehet, fo foll es aber ber Taufer, sowohl die Eltern und Pathen verstehen, und ihren Glauben in des Kindes Willen einführen, und alfo mit ihrem ein= geführten Willen in bes Rindes Willen mit folchem Gibe fich in Bottes Bund durch die Worte Chrifti auf feinen Befehl ins

Waffertaufen mit einfenken und ben Befehl Christi in sich fassen, als in ihren Glauben, und also mit des Kindes Unverstand in ihrem Berstande in den Bund eingehen, und an Statt und mit des Kindes Willen in ihrem Willen ein solches Wort geloben; benn ein solches können und sollen Eltern vornehmlich thun. Dieweil das Kind aus ihrem Leben und Wesen entsprossen ist, wie der Ust aus dem Stamme, so haben sie auch Macht des Kindes Willen in ihren Glaubenswillen einzufassen, und mit des Kindes Willen sich Gott zu ergeben und zu verbinden.

- 27. Mehr hat ein solches ber Taufer in Gewalt, ber stehet auf Christi Befehl an Christi Statt allda, und führet in seinem Munde den Befehl Christi, und tauset mit seiner Hand auf Christi Befehl. Dieser soll ein gesalbter Christ sein, und durch die Thure Christi zu solchem Werke treten, oder ist nur ein Holz oder Klok, als ein irdisch Mittel darbei, und tauset selber nicht mit seinem Glauben mit, sondern ist nur ein außerlich Werkzeug des Bundes, wie das Beil, da der Zimmermann mit hauet: und da er doch nicht ist wie das Beil, das da schneidet, sondern als die Hand, welche das Beil halt. Er schneidet noch wirket nicht mit im Werke des Geistes, sondern er ist nur das äußere Werkzeug, und thut ein äußerlich Ding; er erreichet nicht den Bund, sondern nur das Wasser, und führet ein todtes Wort in seinem Leben; aber das Umt Christi ist in dem Besehle.
- 28. Das lebenbige Wort im Bunbe, bas ba taufet, urständet nicht aus Kraft bes gottlosen Mundes, sondern aus dem Befehl in dem Bunde. Der gottlose Mund führet das äußere buchstabische Wort, als ein Diener deffelben; aber der Bund führet das lebendige Wort in Kraft.
- 29. So die Eltern und Pathen gläubig sind, so reichen sie bas Kind mit ihrem Glauben dem Bunde dar, und der gottlose Täufer ist mit Mund und Hand nur ein Werkzeug darzu, auf Art und Weise, wie eine Glocke lautet und schallet, und doch kein Leben hat, und giebt aber den Lebendigen ein Verständniß, wozu das soll; oder wie ein gottloser Mensch im Scheine der Heiligkeit vor einem Heiligen den h. Namen Gottes nennet und bekennet, da sich alsbald der h. Name Gottes dadurch in des heiligen Menschen Herzen, der es hovet, beweget und wirkend wird, und es boch der Gleisner in seiner Bekenntniß nicht versteht noch empfindet, und die Bewegung des guten Herzens auch nicht aus des Gottlosen Munde in das heilige Herz einfähret, sondern aus dem Namen Gottes.
- 30. Alfo auch taufet bei bem gottlofen Taufer nur ber h. Name, und nicht ber bofe Mund; er aber muß ein Werkzeug sein, ber ben h. Namen nennet, welcher nicht aus feinem Nennen, son- bern aus bem Namen und Bunde wirket, burch Einführung ber

glaubigen Eltern und Pathen ihres Glaubens; benn ber Bund ift felber im Glauben als Gottes Bort und Mund.

31. Der Bund taufet sie alle, welche sich darein begeben, er sei wurdig oder unwurdig, es sei Glauben des Taufers, der Eltern und Pathen da oder nicht; aber mit großem Unterschiede, wie die Schrift faget: Bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Berstehrten bist du verkehrt. Psalm 18, 26. Item: Welch ein Volk das ist, einen solchen Gott hat das auch. Und wie St. Paulus vom Abendmahl sagte: Darum, daß ihr nicht unterscheidet den Leib des herrn, empfahet ihr's zum Gerichte. 1. Kor. 11, 30.

32. Denn wo Gottes Liebe gegenwartig ift, da ist auch sein Born gegenwartig; wo Licht ist, da ist auch Feuer. Der Glaubens-Ens dringet allein durch's Feuer im Lichte aus. Der Bund bessstehet, das Kind wird mit dem Bunde getauset, der Bund nimmt es an, und obgleich ein gottloser Täuser und Eltern, sowohl auch

folche Pathen ohne Glauben ba maren.

33. Aber wie der Mund ift, also ist auch die Speise im Munde, wie der Herr beim Propheten faget: Warum nimmt der Gottlose meinen Bund in seinen Mund, da er doch Zucht haffet? Psalm 50, 16. 17. Man soll den Namen Gottes nicht miss brauchen, denn der Herr will den nicht ungestraft lassen, der ihn mißbrauchet. Deut. 5, 11. Er will das Perlein nicht vor die Saue wersen. Matth. 7, 6. Der gottlose Mensch, der sich zu seinem Bunde nahet, ist Gott in seinem Bunde ein guter Geruch zum Verdammniß bes Todes, und der Heilige ein guter Geruch zum Leden. 2. Kor. 2, 15. 16.

34. Was ist's anders, so gottlose Eltern sind ohne Glauben, daß sie auch gottlose Kinder zeugen? Denn wie der Stamm ist, also ist auch die Frucht. So sie nun nicht umwenden, und ihre Frucht durch wahre ernste Buse und Gebete Christo einleiben, und sie mit Glauben zu diesem Busbe schieden, und erbitten noch wohl solche gottlose Pathen ohne Glauben darzu, und ist auch ein gott-

lofer Taufer: wer foll allhie taufen?

35. Soll Gottes Liebe im Gnadenbunde taufen? Mag es nicht geschehen, wie St. Paulus vom Abendmahl saget, daß es der Gottlose zum Gericht empfahe? So man nun des Bundes spottet, wie will denn Gottes Ehre bei den Spottern erscheinen? Da heißt's recht: Bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Verkehrten bist du verkehrt. So der Saame falsch ist, ob man den gleich auf guten Ucker streuet, so wächset doch eine bose Frucht, denn er zeucht aus dem guten Ucker nur seiner Gleichheit einen Ens an sich.

36. Wie mag es benn allba zugehen, ba ein Kind von ganz gottlofen Eltern entsprießet, und auch nur gottlose Pathen barzu berufen werben, welche nur um Pracht und Hoffart willen bastehen, oder um Menschengunft? welche auch nur folder Ursachen halben barzu berufen werben, ba kein Glaube noch guter Wille ba ist, viel weniger ein ernstlich Gebet, sondern nur ein irdischer Lucifer vor den Bund Christi tritt, und der Täufer auch ein todter ist? Wer erwecket allhie den h. Bund? Wie der Glaube ist, der den Bund rüget: also ist auch des Bundes Offenbarung, und also ist auch die Taufe.

37. Christus sprach: Lasset die Kindlein zu mir kommen, benn folder ist das Reich Gottes. Matth. 19, 14. Mark. 10, 14. Er meinet aber Kinder, nicht Wolfe und Thiere. Er heißt sie zu ihm kommen, und nicht in des Teufels Hoffart und Pracht zu ihm bringen, mit stolzen, falschen, ungläubigen Leuten, welche der Demuth Ehristi nur spotten und die Liebe verachten. Es muß Ernst sein,

will man durch den Born Gottes in die Liebe eingehen.

38. So spricht die Vernunft: Was mag dessen das Kind, baß es von gottlosen Eltern ist gezeiget, und durch falsche Leute zum Bund Christi gebracht wird? Ja wohl, was mag auch dessen Gott, der nicht den Tod des Sünders will, daß gottlose Eltern gottlose Kinder zeugen, und daß man seines Gnadenbundes nur spottet? Soll er denn das Perlein vor die Saue wersen? Wissen doch dieses die Eltern wohl, daß Gott saget, er wolle die Sunde der Eltern an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied strasen. Deut. 5, 9. Soll er denn seine Liebe in ihren gottlosen Willen eingießen, so sie der Liebe doch nicht begehren, auch kein Ernst da ist; sondern nur eine Gewohnheit verbringen, und nur mit gleißnerischem Scheine ohne Ernst thun, und noch solche Leute dazzu brauchen, welche der Einfalt Christi mit ihrer Hossart nur spotten.

39. Mit Christi Bund und Testamenten umzugehen, und sich ber zu gebrauchen, will ein großer Ernst sein, nicht allein im Scheine, sondern in Kraft. Denn der Bund Gottes in Christo ist durch sein Blut und Tod gemacht, und zu dem Ende, daß wer dieses Bundes und Testaments will theilhaftig werden, der soll mit seinem Willen umwenden und in die Buse eingehen, und der angeserbten falschen Lust im Bunde durch Christi Tod ersterben, und aus

bem Bunde biefes Testaments neu geboren werben.

40. Denn die Taufe bestehet nicht allein im Wasser, sondern im Wort Gottes und im Glauben; das Wasser ift nur ein Mittel, barinnen sich das Wort Gottes und der Glaube fasset und wirket: und ohne dasselbe Wort Gottes und Glaube ist's teine Taufe.

41. Des Menschen Glaube muß das verheißene Wort ergreifen: und im Basser führen sich diese beide, als der Glaube und bas Wort Gottes, in Ein Besen; und daffelbe geistliche Wesen ift

bie Taufe, welches unter bem Baffer verstanden wird.

42. Co nun fein Glaube bei biefem Werk ift, fo ift bas Mort ohne menfchlich Wefen nur in fich felber nach und in bem Bunde, bas taufet ben Menfchen nach bes Menfchen Eigenfchaft;

aber ber Glaube an die Gnabe ergreift die Gnabe im Bunbe und Wort, und führet sich mit dem Bunde ins Wasser: so taufet alse bann bas Wort Gottes, und der Glaube und das Wasser zugleich.

43. Denn das außere elementische Wasser ift nicht der Grund ber Taufe, sondern das geistliche Wasser, welches mit dem Wort im Bunde, und mit dem Glauben verbunden ist, denn das Wort geußt sich aus in einem Masserquell des Lebens, in eine Sanstemuth und Liebe, und der Glaube ergreift solch verheißenes Enadenswort im Bunde.

44. Diese Gnade im geistlichen Wasser fasset sich mit dem elementischen Wasser, auf Urt wie sich das unsichtbare Wort mit dieser Welt Wesen, als mit den Elementen hat sichtbare gemacht, und wie das unsichtbare Wort Gottes durch das sichtbare wirket; und wie das sichtbare Wesen der vier Elemente soll wieder in das unsichtbare eingehen. Usso auch vereiniget sich in dem Tausbunde das unsichtbare Element, als das himmlische Wesen, mit dem sichtbaren. Elemente des Menschen Leibes, als das Wesen der Ewigkeit mit dem Wesen der Zeit, das ewigsprechende Wort göttlicher Liebe mit dem ausgesprochenen, gebildeten Wort der Menschheit.

45. Denn das reine Element nach der h. geistlichen Welt, daraus die vier Elementa sind entsprossen, das ist's, das durch die vier Elementa des Menschen Leibes tauset. Der rechte in Abam geschaffene Mensch, welcher in der groben Husse der vier Elemente stecket, der wird zum ewigen Leben getauset, denn das reine Element tauchet sich wieder in das verblichene Bild des Menschen (welches Bild auch aus dem reinen Element war, und aber in

Ubam verblich) ein.

46. Und zu dem Ende hat Gott feinen Bund in die Baffer-

Empfahung.

47. Denn Buse ist eine Ausschließung ober Bewegnis bes verborgenen, verschlossenen Menschen, baburch die innere, geistliche Begierbe, als der geistliche Mund zu solcher Empfahung aufgethan wird. Und Glauben ist der aufgethane Mund, welcher das h. Element einnimmt.

48. Und ob solches ein unverständig Kind nicht thun kann; so sollen's aber diese mit ihrem Glauben thun, welche taufen und der Taufe beiwohnen; denn ihr Glaube muß sich in des Kindes Willen fassen, denn das Kind hat noch nicht Willen weder zu Gutem oder Bosen, ihr Glaube fasset sich nur in des Kindes Leben, als in Seele und Geist: welches wohl sein kann, weil alle Seelen von Einer urständen, so sind sie im Centro ein einiger Grund, als im Worte Gottes, daraus die Seele ihren Urstand hat genommen, und darinnen sie allesammt im Grunde inne stehen, denn dieses Einfassen ist anders nichts, als dem Kinde seinen Liebewillen einführen.

49. Und ob bas ein Mensch nicht in eigener Kraft und Macht vermag zu thun; fo fich aber bes Menfchen Wille in Bottes Wort und Berheifung einfaffet, und bie verheißene Bnade fammt bem Befehl ergreifet, bag wir folches thun follen, fo ift die Moglichkeit ba. Denn bas verheißene Wort giebt und wirfet bas Bermogen in bes Menschen Willen, und giebt bas Thun. Gottes Wille nimmt bes Menfchen ibm ergebenen Willen, und thut es burch feine Macht mit des Menschen Willen.

50. Darum, fage ich, ift's ein gefährlich Ding, Rinder taufen ohne Glauben ber Eltern, und berer fo ba taufen, und bem Berte beimohnen. Die Schrift faget Bebr. 11, 6 .: Ohne Glauben ift's unmoglich, Gott zu gefallen. Go ift Diefer Glaube nicht eine Siftoria ober Wiffenschaft, daß man bem Beifall gebe, und glaube, daß es Bottes Bert fei; nein, es ift eine ernfte, begierliche Mitwirkung, ein Eindringen gur verheißenen Gnade, eine ernftliche Betrachtung unferer angeerbten Gunden und bes großen Ernftes Gottes, wie er und burch biefen Gnabenbund wieder ju Rinbern annehme, und und

feine Gnade mit biefem Werke einfloße.

51. Die Beiwohner follen mit großer Demuth und Gin= wendung zu Gott mit ernftem Gebete fich zu biefem Bunde wenden, und mohl betrachten, mas fie allda verhaben, daß fie eben vor ben Bund ber h. Dreifaltigkeit vor Gottes ereffnetes Ungeficht treten, und mit Gott und Menschen handeln, und ihnen bas bittere Leiden und Sterben Jefu Chrifti mohl einbilben, auf welches ein Rind getauft wird, beffen fie mitmirtende Beugen find nach bem Glauben; und nicht por biefen Bund treten, wie eine Sure por ben. Spiegel, mit hoffartigem Bergen, als fei es nur gine weltliche Ehre, bag man fie bargu brauche.

52. Soldie Leute, welche feinen Berftand noch Glauben bargu haben, und nur mit hoffartigem Bergen bargu treten, find biefem Bunde nichts nube, fondern hinderlich; fie verhindern Undere, welche fich an der Soffart vergaffen, und unterdeffen des Ernftes vergeffen.

53. Obwohl die Taufe ohne folde Perfonen mag verbracht werben, burch ber Eltern und bes Taufers Ernft und Gebete: fo hat es aber die driftliche Rirde also geordnet, daß lebendige Zeugen babei fein follen, welche mit ihrem Gebete foldem Ernfte beiwohnen, und ift wohl geordnet gemesen; aber es ift in einen folchen Difbrauch fommen, daß es manchmal beffer mare, daß folde Unglaubens = Rinder nicht babei waren, benn ber Teufel gehoret nicht gu Diesem Berke. Go aber ber Teufel bas Regiment im Menschen bat, mas ift benn ein folder Menfch nute babei? Wie oben gemel= bet, der Taufftein und ber unglautige Beimobner ift eines wie bas andere, ohne bag ber hoffartige Mensch eine Sinderung Underer ift.

54. Die Taufe ift eine wesentliche Wurkung, nicht nur ein Beichen ober Bedeutniß bes Teftamente Chrifti. Der b. Beift taufet bie Seele und ben Geift aus Christi Blut und Tob mit feiner Ueberwindung; und bas h. Element bes geistlichen Wassers taufet ben Leib ber vier Elemente zur Auferstehung ber Tobten, und taufet ber Schlange Ens und erweckten eingeführten Gift zum Sterben.

55. Es ist ein wesentlich, wirklich Eintauchen bes Bundes Gottes: darum soll es der Taufling wurdig empfahen, so muß es Ernst sein. Ein Christ, welcher ein Christ in Christo ist, in dem Christus wirket, lebet und ist, der soll taufen; denn zur Thur Christi muß er in diesen Schaafstall eingehen, als durch Christi Geist, und nicht anderswo hineinsteigen, oder ist ein Dieb und Morder, und kommt nur, daß er Christi Ehre raube und stehle, und die Mensichen betrüge; er soll ein rechter hirte sein und nicht ein Miethling. Es gilt allhie nicht Schwäßen und Schein geben, sondern Ernst muß es sein; denn es ist Gott ein Ernst.

56. Ulles Geganke und Disputiren um diefes Berk ift ein unnuges Ding, und bargu ichablich: man foll es mit Ernfte angreifen, und bem Befehl Christi nachfolgen, und bem glauben, mas

Christus gefagt hat.

57. Es gehöret nicht mehr zu biefem Werke, als Glauben und Waffer, und ernstes Gebet in mahrer Bufe, mit folchem Wilsten, bag ein Mensch will ben andern helfen, vom Tod, Teufel und Holle erretten, und mit sich in Gottes Reich helfen einfuhren: bas

ift ber gange Proceg, ber bierzu gehoret.

58. Ein Jeder, ber ein rechter Christ in Christo ist, ber ist murdig, solchem Werke beizuwohnen: ber aber ein solcher nicht ift, ber ist unwürdig, er sei gleich Täufer ober Beiwohner, einer wie ber andere, es ist vor Gott kein Ansehen der Person. In Christo sind wir Einer; er ist der Stamm, wir sind die Aeste; durch seine Mitglieder wirket er sein Werk, gleichwie der Stamm bes Baumes seine Frucht durch seine Zweige und Aeste gebieret. Der Stamm brauchet keinen fremden Baum zu seinen Zweigen; also auch Christus brauchet nur seine Glieder zu seinem Wirken seiner Frucht.

#### Das zweite Büchlein

### von Christi Testament der h. Taufe.

Für bie Einfältigen.

Bom Autore angefangen, aber nicht vollendet.

#### Das 1. Kapitel.

Wie sich die Vernunft in Freaturlicher Bild= lichkeit pfleget zu beschauen, wenn sie Christum und seine Testamenta betrachtet.

Wovon der Streit um Christi Testamenta urstände; wie derselbe ein nichtig, unnüt Ding sei.

Aller Streit und Misverstand von Christi Person, Umt und Wesen, sowohl von seinen hinterlassenen Testamenten, darinnen er gegenwärtig wirket, urständet von der abgewichenen kreatürlichen Vernunft, welche nur in bildliche Meinung läuft' und den Grund solcher Geheimnis nicht erreichet; und will doch eine Meisterin aller Wesen sein, will Alles richten, und verlieret sich nur selber in solcher Bildlichkeit; bricht sich von ihrem Centro ab und zerstreuet die Sinne, und läuft in der Bielheit, dadurch sie ihren Grund verwirret, das Gemuth verunruhiget, und sich selber nicht kennet.

2. Es mag fein Leben in Gewißheit stehen, es bleibe benn

in feinem Centro, baraus es ift entsprungen.

3. Weil tenn die Scele von Gottes Wort und Willen ift entsprungen, und ist aber in eigene Lust und Begierde zum Selb- Wollen eingegangen; so mag sie in solcher Forschung des Selb- Wollens ihren ersten Grund, davon sie ist entsprungen, nicht erreichen; läuft deswegen nun außer ihrem Grunde in eitel Ungewiß- heit, dis sie sich wieder zu ihrem Ursprung kehret.

4. Alle Anfänge gehen aus bem ewigen Einen, als aus ber Dreiseinheit Gottes, durch das Aushauchen oder Sprechen der Einsheit Gottes, wie ein Quell von seinem Ursprung gehet; durch welchen Ausstuß sich die Einheit in eine Selbstbeschaulichkeit, Findslichkeit und Empfindlichkeit, zu seinem Selbstformen und Bilden einführet.

5. Alle sichtbare und unsichtbare Wefen, beibes geiftlich und korperlich, haben ihren Ursprung in bem Aushauchen gottlicher Kraft genommen, und sind ein Gegenbild bes schiedlichen Willens Gottes,

und fteben mit ihrem Grunde barinnen.

6. Denn ber Unfang aller Wefen ift andere nichts, als eine Imagination bes ausgefloffenen Willens Gottes, welcher fich in Schiedlichkeit, Formlichkeit und Bilblichkeit hat eingeführet; barinnen liegt die gange Creation, und ftehet jedes Leben in seinem Wieder-

aushauchen und Gegenbilben auch alfo.

7. Weil benn bas menschliche Leben ein Ausfluß und Gegenbild göttlicher Kraft, Verständniß und Wiffenschaft ift, so gebühret bemselben, an seinem Ursprung zu bleiben, oder verlieret göttliche Erkenntniß, Kraft und Wissenschaft, und führet sich mit eigener Speculation in eigene Centra und fremde Bildung ein, damit ihm sein Ursprung verfinstert und fremde wird.

8. Wie an der irrenden Vernunft zu erkennen ift, welche immerdar von Gott lehret, und doch keinen wahren Verstand hat, auch in sich felber nimmer zu Ruhe kommt, dieweil sie in fremder

Bildung läuft.

9. Darum fage ich, daß dieses die einige Ursache sei, daß man um Gott, sein Wesen und Willen disputiret und streitet, daß sich der Verstand des Menschen hat von seinem Ursprung abges brochen, und nun in eitel Eigen-Wollen, Sinnen und Bilden laufet, in eigener Lust zur Selbheit, und ihm einen andern Grund zu einem gottlichen Willen einbildet, darinnen doch keine wahre Erskenntnis ist noch sein mag, die so lange das Leben wieder in seinen Ursprung, als in den gottlichen Aussluß und Willen einkehret.

10. Und so dieses geschiehet, so spricht Gottes Wille wieder durch des Menschen Willen die gottlichen Kräfte und Wunder aus : in welchem gottlichen Sprechen das Leben mag Gottes Willen erkennen, einfassen und sich darein bilden. Alsdann ist wahre götteliche Erkenntnis und Verständnis in des Menschen Wissenschaft, wenn seine Wissenschaft immerdar mit gottlicher Kraft verneuert wird, und die göttliche Wissenschaft durch das Leben ausdringet; auf Urt und Weise, wie es im Unfange von göttlicher Kraft und Wissenschaft ausgestossen ist.

11. Die uns Christus foldes lehret, indem er faget: Es sei benn, daß ihr wieder umkehret, und werdet als ein Kind, sonst sollet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Matth. 18, 3.

Das ift, bag bas Leben fich wieber in Gott einkehre, aus dem es ift herkommen, und verlasse alle seine eigene Bilblichkeit und Luft,

fo kommet es wieber zu gottlichem Unfchauen.

12. Aller Streit um göttlichen Willen und Wefen, ba man einander verachtet, kommet aus eigener Bildlichkeit, daß ihm je ein Mensch des Andern Bild einfasset als seine Sinne, und dieselben doch nicht recht ergreisen mag; da sich je ein Mensch in des Andern Sinn setzt, und ihm die Seinen darein führet, und des Andern in seine Meinung einzwinget, und schwinget sich in des Andern sinnen empor, und halt dieselbe für sein Sigenthum, und will sich damit sehen lassen, und damit in und über anderer Leute Sinne herrsschen. Man soll ihm seine Sinne anbeten, und für Gottes Spreschen halten.

- 13. Also betreugt sich ber Mensch selber und raubet Gott seine Ehre, nimmt seinen Bund in seinen Mund und haffet aber die Zucht des Geistes Gottes, welcher ihn im Gewiffen darum straset, daß er nur ein abgewichener Lucifer ist, und will Andere in sein Bild zwingen, daß sie es sollen fur Gottes Wort halten und ehren.
- 14. Ein wahrer Mensch aber, ber wendet sich zu seinem Ursprung, und verlässet alle Bilber, und begehret keiner eigenen Bildelichkeit des Berstandes, ohne was Gott durch und mit ihm will bilden und sprechen; und verachtet Niemand, sondern unterscheidet nur das Rechte vom Falschen, das Gute vom Bosen, und lehret die Bahrheit mit göttlichem kräftigem Ausstuß und Willen.

15. Alles Disputiren von Gottes Befen und Willen gefchiehet in ben Bildern ber Sinne aufer Gott; benn fo Einer in Gott lebet und mit Gott will, was darf er um Gott bisputiren,

wo ober was Gott fei?

16. Daß er barum bisputiret, ift ein Zeichen, daß er ihn in feinen Sinnen noch niemal hat gefühlet, und ihm nicht ergeben ift, baß Gott in ihm fei, und wolle, wie er will. Es ist ein gewiß Zeichen, daß er feine Meinung und Bild will über Undere erheben,

und der herrfchung begehret.

17. Man foll freundlich mit einander conferiren, und je Einer dem Undern seine Gabe und Erkenntniß in Liebe darbieten, und mit einander probiren, und das Beste behalten, 1. Thesf. 5, 21. einander freundlich unterrichten, und nicht also in eigenem Wahn stehen, als könne man nicht irren, sintemal wir einen machtigen Feind wider und haben, welcher der Menschen Sinne bald in fremde Bilder einführet und den Menschen trohig machet, daraus Sekten und Spaltungen entstehen.

18. Es ift nicht gelegen an Perfonen, ba man meinet, ber gottliche Berftand muffe allein von denfelben herkommen; benn bie Schrift fpricht: Prufet Alles, bas Gute behaltet! 1. Theff. 5, 21.

19. Der Probirstein solcher Erkennitnis ist erstens ber Eckstein Tesus Christus: daß man sehe, ob ein Ding aus Liebe in Liebe eingehe? Db allein lauterlich die Liebe Gottes gesuchet und begehret werde? Db es aus Demuth oder Hoffart geschehe? Jum Zweiten ist es die h. Schrift der Bibel. Zum Dritten ist es das menschliche Herz und Seele, darinnen das Buch des Lebens Gottes eins verleibet ist, und bei den Kindern Gottes gar wohl mag gelesen werden. Da alsdann das gerechte Gemuth seinen Probirstein in sich seiber hat, und alle Dinge scheiden mag. Ist es, daß der h. Geist im Grunde des Gemuthes wohnet, so hat er Probirsteins genug, derselbe wird ihn in alle Wahrheit leiten.

20. Christi Testamenta sind ein Geheimnis, und werben ben abgefallenen, und wieder zu Gott kommenden Sinnen angeboten; ba sich das Leben wieder zu Gott führet, so werden erstlich die wiederkommenden Sinne mit göttlicher Kraft und Verständnis gespeiset, dieselben zunden hernach das Leben an, daß es nach Gott hungert: demselben wird hernach Ehristi Fleisch und Viut zu einem Pfand und Siegel gegeben, und wird ihm göttlich Wesen eingebruckt, davon das Leben wieder in seinen Ursprung, als in Gottes

Rraft und Wort gebracht wird.

21. Ein falscher Sinn bes Menschen wird wieder von seiner Gleichheit genahret, als von Eigendunkel, ober von Hoheit der Sinne, ober von Liftigkeit der Schlange: dieser begehret sich nur zu erhöhen und in ein Bild zu sehen; und dasselbe Bild ist ein Ust am Baume bes Satans.

22. Welcher Mensch nun in seinen Sinnen von Gottes Kraft und Geiste gespeiset wird, ber ist gottlich gesinnet, und bringet Gutes hervor aus feinem guten Herzen.

23. Welcher Mensch aber in seinen Sinnen von des Fleisches

Rraft und Willen gespeifet wird, der ift nur fleischlich gefinnet.

24. Wenn die Bernunft Chriftum und feine Teftamenta bestrachtet, und bentet, wie boch Chriftus in feinen Teftamenten gegens-

wartig fein konne, fo bentet fie, es gefchehe bilblicher Urt.

25. Und so sie erkennet, daß es nicht bilblicher Art geschehe, so fallt sie ganz bavon, und benket, er sei nur im Gedachtniß gegenwärtig, als, da man sein Wort prediget, so wirke er nur also in demselben kräftig. Ulso denket sie auch von seinen Testamenten: Christus wirke nur geistlich im Glauben, die Testamenta wären nur Zeichen, dabei wir und follten erinnern, was er für und hätte gesthan, und babei man seinen Tod und Blutvergießen nur verkündigen und in fräftiger Gedachtniß zum Trost behalten solle.

26. Alfo gar verftehet die Bernunft nichts vom Reiche Chrifti, viel weniger von feiner Person, noch von feinem Umte. Deswegen bisputiret und streitet man barum, und will es mit Bernunftforschen

erreichen. Dieses Alles erreichet nicht den mahren Berftand.

- 27. Denn Christi Testamenta sind himmlisch, und bie Bers nunft ift irdisch, weltlich; sie suchet Christum in der Zeit, und so sie ihn nicht darinnen sindet nach ihrem Gewalt, so meinet sie, er sei nur den Sinnen gegenwartig, welche sie zu ihm in himmel schwingen; aber solches wurde das Leben nicht verneuren, und wieder in Gott bringen; es wurde nicht die neue Geburt machen.
- 28. Alter Streit kommt baber, bag man benfelben himmel, barinnen Chriftus zur Rechten Gottes siet, nicht verstehet, daß er in ber Welt fei, daß die Welt im himmel stehe, und ber himmel in ber Welt, und in einander find, wie Tag und Nacht.
- 29. Der inwendige Grund ber Welt, baraus die vier Elementa sind entsprungen, ist der Himmel, als eine geistliche Welt: in derselben inwendigen Kraft herrschet Christus, wahrer Gott und Mensch, durch die äußere Welt. Denn da Christus saget Matth. 28, 18. 20.: Mir ist aller Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden; item: Ich bin bei euch alle Tage dis an der Welt Ende; item, er soll herrschen über alle seine Feinde, bis alle seine Feinde ihm zum Fußschemel geleget werden, 1. Kor. 15, 25. Pfalm 110, 1. das ist von seinem inwendigen Neiche zu verstehen, da er in der inwendigen Kraft über die äußere, irdische, und auch höllische herrschet.
- 30. Denn die außere Welt ift aus ber inwendigen geiftlichen Welt entsprungen, als aus Licht und Finsterniß: welches Gewirke vor Chrifti Umte in des ewigen Schöpfers Umte ftund, welcher von Ewigkeit Licht und Finsterniß, als die geiftliche Welt gewirket hat.
- 31. Daffelbige Gewirke ift ausgefloffen und sichtbar worden, und von Gott in ein Gefchopf gebracht worden, barinnen Licht und Kinsterniß, als Gutes und Boses, mit und in einander herrschet; da in dem Ausstuß der ewigen Finsterniß die Holle und Pein, und im Ausstuß des Lichts das Licht der Natur, und in dem, da Boses und Gutes zugleich herrschet, das Neich der Natur mit hise und Kälte, und allen anderen Eigenschaften verstanden wird.
- 32. Diese Herrschung hat Gott dem Umte Christi gegeben, daß er, als ein wahrer Gott und Mensch zugleich, über alle Eigensheit und Eigenwillen dieses Reiches, da Boses und Gutes in einsander herrschet, regiere. Gleichwie die Sonne in der sichtbaren Welt über Boses und Gutes berrschet, und mit ihrem Licht und Kraft, und allem dem, was sie ist, überall gegenwärtig ist, und in alle Wesen eindringet, und sich doch in ihrer biblichen Form mit ihrem Ausstuß nicht zerreißet, sondern sich in alles Wesen ganz einergiebt, und boch auch immerdar ganz bleibet, und hiemit ihrem Wesen nichts abgehet: also auch von Christi Person und Umte zu verstehen; der herrschet in der innern geistlichen Welt sichtbar, und in der dußern Welt unsichtbar, und durchdringet der gläubigen Menschen Seele, Geist und Herz.

33. Wie ein Feuer bas Eisen burchglühet, und wie die Sonne ein Kraut durchwirket, daß das Kraut sonnisch wird; also auch herrschet Christus in dem ergebenen Willen in Seele und Leid über alle bose Neiglichkeit, über des Satans eingeführte Lust, und gebäret den Menschen zu einer neuen himmlischen Kreatur, und slößet sich ihm ganz ein, beides nach göttlicher und menschlicher Kraft, daß der gläubige Mensch eine rechte Rebe an seinem Weinstocke wird, in dem Gott und Mensch nach derselben inwendigen neuen Geburt wohnet.

34. Hierinnen bestehen nun Christi Testamenta, bag er sich bem Glauben anbeut, daß er ihm will sein Fleisch und Blut mit aller Gnade geben und geistlich im Menschen wohnen, wie die Sonne im Kraute wohnet, und die Frucht zeitiget und milbe machet.

35. Also ingleichem wird der arme, gefallene, irdische Mensch, welcher an Seele und Leib verdarb, wieder erneuert und zu einer himmlischen Frucht gewirket, da endlich nur die Grobheit des Fleisssches von ihm abfällt, und der Geist sammt der Seele in Christo bleibet; und auch allhie in diesem Leben, nach solcher inwohnenden Kraft, im Himmel wohnet, davon St. Paulus saget: Unser Wantel ist im Himmel. Philip. 3, 20. Aber der Leib ist in der Welt und der Welt Wesen; und wie nun der Himmel die Welt durchs dringet und ihr Kraft giebet: also auch durchdringet Christus den außern Menschen mit seiner inherrschenden Kraft, und wehret der eiteln Lust der irdischen Natur.

36. Darum sage ich, es verstehet Niemand etwas von Gott, Gott wirke benn in seinem Gemuthe und Sinnen: benn alles naturliche Wiffen ist außen in der Welt, und urständet von seinem Ustro, und laufet in Wahn, ob ein Ding sei, oder nicht? Aber der Geist Christi versichert in seiner Gläubigen Seele und Geist, und bezeuget in ihnen, daß sie Gottes Kinder sind. Rom. 8, 16.

37. Wie nun solche gegenwartige, wefentliche Niegung geschehe, und was der Gnadenbund zwischen Gott und Menschen sei, beibes des Alten und Neuen Testaments; was die Taufe und Abendmahl Christi sei, soll in nachfolgenden Kapiteln erkläret werden.

#### Das 2. Kapitel.

Von dem Bunde Gottes nach dem Falle; was der Fall des Menschen sei, und wie sich Gott wieder mit ihm verbunden habe; was die Beschneidung im Alten Testament, und im Neuen die Tause sei?

Wenn man will ein Feuer anzünden, so muß man ein Wesen bazu haben, das des Feuers fähig ist: es muß ein Wesen sein, darinnen ein Del und Schwesel ist, oder brennet nicht. Denn ob man gleich einen Stein ins Feuer wirft, so brennet derseibe doch nicht, daß er zu einem scheinenden Licht kame. Uso auch von der armen Seele zu verstehen ist. Uls sie ihre Begierde von Gottes Wesen der Liche und Sanstmuth abbrach, welches Wesen im Unfange in ihr war gleich als ein geistlich Del und Basser, und sie war als ein geistlicher Schwesel, darinnen das Licht Gottes brannte; so führete sie sich in eigene Begierde, dadurch ward sie eingeschlossen, als ein harter Stein, und verlor alle ihre Liebe und Sanstmuth, und ward gleich einem brennenden Schweselgeiste, dem nicht mochte gerathen werden, es wurde ihr denn wieder das Del gottlicher Sanstmuth und Liebe eingeschöfet.

2. Bu folder Einflogung in menschlicher Eigenschaft mußte ein Subjectum, ale ein Mittel ober Gegen : Gleichheit sein, bamit es geschähe, barein auch bes Menschen Glaube einginge und bie

Rraft durch ein Mittel empfinge.

3. Solch Mittel ist im Alten Testament die Beschneibung, sammt ben Opfern, und im Neuen Testament ist's die h. Taufe und Abendmahl Christi, sammt dem gelehreten Wort, dadurch dem Glauben die gottliche Liebe und Sanstmuth, als das rechte Salbolgöttlicher Kraft wieder eingestößet wird: so wird der Seele ihr verschlossener Mund in Gottes Bund eingesasset und durch die suße Gnade wieder aufgethan, daß sie wieder vom himmlischen Manna essen kann.

#### Was bedeutet nun solche Salbung?

4. Undere nichts, als baß ber Mensch in Seele und Leib wieder tingiret, durchdrungen und geheilet wurde, daß er ber gott- lichen Kraft wieder fähig wurde, als des gottlichen Feuers der Liebe; so mußte seinem Schwefelgeiste, ber an Gott verdorbenen grimmigen,

feurischen Seele, durch ben Bund Gottes wieder mit einem Salbole gerathen werden, als: mit der Taufe wird ihr eingeslößet das Wasser bes ewigen Lebens gottlicher Sanftmuth, und im Nachtmahl wird ihr eingeslößet die feuerbrennende Liebe im Leben unsers Herrn Jesu Christi. Die Vernunft spricht:

# Konnte Gott nicht dem Menschen seine Sunde ohne Mittel vergeben?

5. Es war nicht um ein Vergeben zu thun. Der Seele mangelte nicht allein ein Bergeben, sondern eine neue Geburt; sie hatte sich in eigen Wollen eingeführet, und von Gottes Wollen ganz abgebrochen, daburch in ihr die ewige Finsterniß entstund.

6. Denn ber Quall ihres Lebens, als ihr eigen Separator (verstehet die Ursachen ihrer freatürlichen Bewegniß und Lebens) hatte sich erhoben, und die Eigenschaften des Lebens waren ganz aus ihrem Temperament gegangen, und hatten sich in ein fremd Keuerbrennen gebracht, als in angstliche Hie und Kalte, in ewigen Hunger und Durst, in Schrecken und Berzweislung, da im Leben Leibes und der Seele alle Eigenschaften wider einander waren, und der Mensch in einer ewigsterbenden Quaal stund; er war an Gott ganz blind und todt-worden: je mehr er sich in eigenem Bermögen bewegete, Gott zu ergreisen, je größer war seine angstliche Quaal. Denn die arme Seele war mit der Lust in Irdigkeit gegangen, darinnen sie der Satan und Irrgeist hatte gefangen, und ganz monstrossisch gemacht. Je mehr sie nun darinnen Ruhe suchte, je größer ward ihre Pein.

7. Diefes ift's nun, was Gott zu Abam fagte: Belches Tages bu wirft vom Baum bes Erkenntniffes Gutes und Bofes

effen, fo wirft bu des Todes fterben. Gen. 2, 17.

8. Also ist die arme Seele durch falsche Imagination verziftet, und durch ihre eigene Impression ihrer Begierde zu einem solchen verhungerten Feuerquelle worden; welcher nur eine Einschließung des wahren Lebens ift, und ein Grund der Finsternis, ein Quall der Feindschaft und Widerwartigkeit, da kein rechter göttzlicher Ens mehr inne war, barinnen sich das Leben möchte ins Licht führen.

9. Gleichwie ein harter Stein verschloffen ist: also auch war die Seele verschloffen, und war aus ihrem guten Leben ein boses Leben worden; auf Urt wie aus den Engeln Teufel worden, welche auch nun ein folch erschrecklicher, giftiger, stinkender Feuerquell in ihrer Esenz sind, und nicht die Anzundung des Lichts erreichen mögen, und ein Feind aller Liebe und Wahrheit.

10. Diefem impreffeten und an Gott erftorbenen, blinden Seelenwefen tam bie große Liebe Gottes alebalb nach foldem Ubfalle

wieber zu Gulfe, und fprach fich felber wieder ins Centrum bes Lebens zu einem neuen Bunde ein, als in den gehabten Quall ber Sanftmuth, welcher Liebequall in ihnen nicht mehr beweglich war.

11. Und sette in des Menschen verblichenen himmlischen Ens feinen neuen Gnadenbund, als den Schlangentreter, daß Gott in Erfüllung der Zeit wollte in diese eingesprochene Gnadenstimme seinen lebendigen Ens, als das lebendige Wort seiner Kraft und Weisheit, mit der allerhöchsten Liebe, als den h. Namen Jesus darein führen, und darinnen offendaren, und darmit das verblichene himmlische Wesen wieder lebendig und grünend machen; davon die Seele sollte wieder effen vom himmlischen Wesen, dadurch ihr angstelich Feuerquall wieder in ein Liebeseuer gewandelt würde; dessen die durre Ruthe Aaron's beim Mose, welche wieder grünete und Amanzbeln trug, ein Bild war.

12. Diefes eingesprochene Gnabenwort vom Schlangentreter ift's nun, welches die Seelen der h. Kinder Gottes vor Chrifti Menschung hat angezündet, daß sie an Gott und feine Bereheißung glaubeten auf die zukunftige Erfullung: in diesem Glauben

haben fie geopfert.

Denn ihre Opfer, sonderlich ber erften Bater nach Ubam, waren anders nichts, als daß fie ein Bild darftelleten, wie die Seele follte im Bornfeuer Gottes geopfert werden, und wie die Seele follte burch diefen eingesprochenen Gnabengrund und Bund im Bornfeuer in ein Liebefeuer gewandeit werden; wie sie follte in Tod und Sterben ihres Gelb-Bollens ber falfchen Begierde eingehen; wie ihr bas falfche Wollen follte abbrennen und in Rraft diefer eingesproche= nen Gnade ber Liebe und Sanftmuth Gottes burch's Feuer in einem bellen Lichte ausgeben, und alfo ein neugebornes Rind werden, welches nicht mehr finster, sondern Licht mare: auch nicht mehr in eigenem Billen lebete, fonbern in Gottes Willen; und wie fich ber eingeführete Schlangengift in folder Bermandelung bavon icheiben follte, auf Urt wie fich ber Rauch vom Feuer und Licht scheidet; ba alsbann bas Feuer und Licht ein heller Glang ift, und nicht mehr verschloffen ift, wie es in der Effenz bes Solzes verschloffen liegt: wie bann bas b. gottliche Feuer ber Scele burch bie Gunde auch alfo ward, welches niemand aufschließen und anzunden mochte, als nur allein Gottes Liebe in biefem eingeleibten Gnadenbunde.

14. Dieses stelleten sie ihnen mit den Opfern vor, auf die zukunftige Erfullung, und führten ihren Glauben mit der eingesprochenen Gnade vom Beibessaamen und Schlangentreter darein, daß sich ihr Glaube also in die Figur Christi bildete, daß ihr Millensgeist in Christi Figur und Bilbe stund, daß ihr Glaube mochte in derselben eingeleibten Gnade wirken: denn ohne Wesen geschieht keine Wirkung. So imaginirten sie ihnen die Wiedergeburt mit den Opfern durch's Feuer, und bildeten ihnen den Schlangentreter

im Feuer ein, wie er murbe Gottes Bornfeuer in ber Seele in ein Licht - und Liebe - Feuer mandeln; und wie sich wurde die Feinbschaft von der Seele scheiden; wie die Seele sollte durch Christi Tod, indem sich wurde die Liebe Gottes in dieß Bornfeuer einergeben, in

einen Engel gewandelt werden.

15. Durch dieses eingemodelte Bild brungen sie mit ihrer Begierbe und ernstem Gebete durch's Opfer zu Gott; so hatte sich Gottes Bort von der Gnade auch, also mit dem Bunde im Menschen gemodelt: iht war es eine Conjunction zwischen Gott und Mensch; denn die menschliche Begierde ging mit diesem Bilde durch's Opfer im h. Feuer in Gott, und Gottes Liebebegierde ging in dieses Bild vom Schlangentreter; denn Gott zündete ihr Opfer mit dem h. Feuer an.

16. Und nicht ein gemein Feuer ist's bei ihren Opfern gewefen; ob sie gleich haben Holz und Opfer barzu gebraucht: so ist
aber bas Feuer nicht von Stein und Stahl gewesen, sondern von
der hochsten Tinctur des paradeisischen Grundes, davon des Lebens
Feuer entsprungen ist. Wenn es der Mensch verstehen konnte, und
nicht also in Blindheit liefe, wohl ware ihm, und ware von Babel
und Kabel erlöset.

17. Dieses h. Feuer hat ihre Opfer verzehret durch Gottes Imagination und Anzundung. Allda ist der menschliche eingeführte Wille, welcher an der Irdigkeit hing, im h. Feuer gereiniget und von Sunden ranzioniret worden, auf die zukunftige Erfullung. Denn der Grund, daraus dieß h. Feuer kam, offenbarete sich hernach in des Menschen Leben in der Person Christi.

18. Ulfo stund bei ihren Opfern die Figur, wie das irbische Bild des Menschen sollte im Feuer Gottes bewähret, und wie die Grobheit der Elemente sollte verzehret werden, und aus des Feuers. Berzehrung ausgehen das rechte, in Udam geschaffene, reine, schöne, geistliche Bild, welches im Feuer Gottes Jorns durch dieses h. Feuer der großen Liebe in Rarheit sollte gebracht werden. In welchem neuen Bilde die große feurische Liebe wollte selber des Lebens Feuer

fein, auf daß es nicht mochte mehr Falfchheit imaginiren.

19. Mit solchem Glauben sind die ersten Menschen vor Christi Zeiten, ehe sich Christus in diesem eingeleibten Gnadenbunde offenbarte und Mensch ward, ins lebendige Wort Gottes, als in die Gnade eingefasset worden, darinnen ihre Seele ist in göttliche Ruhe kommen: die Christus dieses Vorbild erfüllete, und vom Tode aufstünde, so ist er auch mit seinem Leben und Wesen in ihnen, als in ihrem inwendigen Grunde des himmlischen Theils, welches in Abam verblich, auferstanden, und offenbar worden, und haben Christum in der Seele und Geiste angezogen; und wartet also nur ihr Leib aus dem Limo der Erde, als das britte Principium der sichtbaren Welt Eigenschaft, als das geformte, ausgesprochene, wesents

VI.

liche Bort ber Auferstehung am jungften Tage: wie benn auch alfo

bei ben Chriften zu verstehen ift.

20. Dieser Grund mit dem h. Feuer hat bei Abel und Kain, bei Adam angefangen. Als Abel und Kain opferten, so sahe Gott Abel's Opfer gnabig an, und zündete das mit h. Feuer an, und ging auf der suße Geruch vor dem Herrn. Denn das Bild Christistund in seinem Glauben darinnen, darum zundete Gott sein Opfer mit dem h. Feuer an, und war angenehm vor Gott; denn es war eine Conjunction mit gottlicher Begierde. Aber Kain sahe er nicht gnadig an, denn er hatte solchen Glauben nicht, sondern stund in der verderbten adamischen Natur, eigener Lust und Begierde, und hatte ihm das Neich dieser Welt eingebildet: deswegen wollte sich das h. Feuer in seinem Opfer nicht anzunden.

21. Kain stund in der Figur des verderbten Ubam's nach bem Falle, und Abel stund in der Figur der neuen Wiedergeburt, wie Christus wurde mit seinem Opfer in Tod gehen und für die Menschen sterben. So stund das Bild Kain's darneben, wie Christus kommen ware, den armen gegallenen Menschen zu suchen,

und mit feinem Opfer neu ju gebaren.

22. Als aber die Eitelkeit der Menschen überhand nahm, und ihre Natur je boser und bloder ward, so verlosch dieser Berstand vom h. Feuer bei ihnen, bis die Sundfluth über sie kam, und sie vertilgete: welche ein Borbild der Taufe war, wie das Wasser des ewigen Lebens, als Gottes wesentliche Sanstmuth, das falsche, seurische Seelenleben wurde erfaufen, und wie die Seele aus dem h. Wasser in Gottes Sanstmuth eines neuen Lichtlebens ausgrunen wurde.

23. Als nun die Zeit kam, daß Gott seinen Bund, welchen er im Paradeis hatte aufgerichtet, mit Abraham verneuerte, so gab er ihm wieder die Figur Christi mit der Beschneidung und dem h. Feuer: wie zu sehen ist beim Opfer Abraham's, Gen. 15, 17. Wie das Feuer zwischen den Stücken hersuhr, und wie dazumal im Gesichte Schrecken und große Angst auf ihn gefallen war, welches Alles den Tod Christi und die Transmutation der Seele andeutet.

24. Die Befchneibung am Gliebe menschlicher Fortpflanzung war die rechte Figur, wie der fleischliche Mensch von Manns- und Weibes-Saamen sollte von dem in Udam geschaffenen Bilde durch den Tod Christi mit Gottes Zorne abgeschnitten, und durch das Blutvergießen Christi wieder in die ewige Jungfrauschaft gebracht werden.

25. Darum mußten die mannlichen Personen am selben Gliebe beschnitten werden, anzudeuten die unreine Geburt viehischer Urt, welche vor Gott ein Efel war. So stellete Gott seinen Gnabenbund mit der Figur Christi an dieses Glied, und stellete ihm also Christum vor, welchen er hatte zu einem Gnadenthron vorgesstellet, auf daß sie vor ihm wandeln konnten, und sie sein Jorn nicht auffraße. Gen. 17, 10.

26. Und stellete die Figur Christi mit seinem Proces an Ffaat darneben, wie die Erlosung menschliches Geschlechtes geschehen sollte; wie Gottes Liebefeuer sein Zornseuer im Menschen verschlingen sollte und in Liebe wandeln; und gab ihm die Verheißung darauf, daß dieser verheißene, eingeleibte Saame, welcher wurde durch die Verwandelung im Feuer durch das Sterben der Eitelkeit im Liebesfeuer ausgrunen, so groß werden wurde, wie die Sterne am Himmel.

27. Als aber die Zeit herbeitam, daß Gott wollte fein Liebes feuer durch feinen Bund in ber Menschheit offenbaren, daß daffelbe Feuer sollte in des Menschen Leben angezundet werden, so führete er feinen Bund aus ber Beschneidung in die Wasser-Taufe, und fina

mit St. Johanne Die Baffer = Taufe an.

#### Co fpricht die Bernunft:

Bas ist oder bedeutet die Wasser=Taufe? Was wirket Gott dadurch?

28. Die oben gemeldet, die Seele hat sich in ihren Eigenschaften also ergrimmet, daß sie badurch im ewigen Tode stund. In ihr war Gottes Liebewesen nicht mehr offenbar, barinnen sich hätte mögen bas h. Feuer Gottes, als das h. Leben anzunden; darum fandte Gott die Taufe vorher, und stellete sie in Bund.

- 29. Denn als das Wort, als die Kraft bes h. Feuers, Mensch warb, und sich in Christo offenbarte, so sprach Christus mit bem h. Feuer burch die angenommene Menschheit in feine Mitalieber

nach ber Menschheit ein.

30. Sollte nun biefes Einsprechen im Menschen faben und wefentlich werben, so mußte bas gottliche Eintauchen vorhergeben; benn so baib sich bas Wort in der Menschheit offenbarte, so floß

die fanfte Liebe und Gnade im Bunde aus.

31. Mit diesem Aussluß gottlicher Liebe im Bunde marb ber Bund in die Basser-Taufe gesetzt. Weil der Mensch elementischer, irdischer Art war, so mußte auch ein elementisch Mittel darzu kommen, darinnen sich der Aussluß gottlicher Liebe im Bund fassete, daß ein menschlich, naturlich Wesen im Mittel ware, darein die göttliche und menschliche Imagination mochte eingehen, und sich in die Menscheit eintauchen zu einem neuen Ens oder Zunder, darinnen sich das h. Feuer moge im durren Seclenfeuer anzunden.

32. Gleichwie bei ber Beschneibung und im Opfer geschah, ba war bas thierische Fett ein Mittel, darinnen die menschliche Bezgierbe in solcher Anzundung mit dem Bund Gott entgegenging; und Gottes Imagination ging also dem Bunde im Menschen entgegen. Ulso stund das h. Feuer dem Zorn entgegen, und verzehrte die Unreinigkeit am menschlichen Willen, daß der zu Gott dringen konnte.

-33. Beim Mose am Berge Sinai feben wir dieß Bild auch

ba fich erftlich bes Baters Eigenschaft im Feuer offenbarte, und foderte bes Menfchen vollen Gehorfam, vor Gott in Beiligkeit gu leben und fich in Reinigkeit burch's Opfer gu ihm gu naben; wo nicht, fo wollte er fie im Gluche burch biefes Feuer auffreffen.

34. Beldes auch ein Bild mar, wie die menschliche Gitelfeit follte und mußte burch Gottes Bornfeuer gefeget werden; aber Ifrael Connte nicht durch's Feuer gur Suld und Liebe Gottes fommen, und durch Mofen ins gelobte Land geben, fondern burch Jofua und Chriftum.

35. Darum führte Gott fein himmlisches Wefen mit feinem Bunde in die Baffer = Taufe, auf daß ein erträglich Mittel mare, Dadurch er und fein Liebewefen in unfer verblichen, auch himmlifches Wefen einführete, barinnen fid bas h. Feuer wieder mochte angunden.

36. Auch darum, weil die menschliche Effenz war irdisch wor= ben, bag es ber Menfch ertragen tonne. Denn es mußte ein folch Mittel fein, barein fich die menfchliche Effeng konnte faffen; benn in Gottes Beiligkeit ohne ein Mittel konnte fie fich nicht faffen, der Wille war davon getrennt,

Darum ward Gott Menfch, bag er uns feine Gottheit mit ber Menschheit einflößete, bag wir ihn mochten faffen; auch baß fich die gottliche Smagination mochte in Menfchen einführen und erwecken, und die menschliche mitwirkete, fo nahm er Menschheit an, auf bag er mit der Gottheit durch die Menschheit in une mirkete.

38. Go ward mit ber Baffer-Taufe ein glimmend Dober h. Feuers in Gottes Liebe eingebruckt zu einem Subjecto ober Gegen= wurf gottlicher Imagination und Wirkung, baburch ber Tob nach ber Inwendigkeit des Menfchen gerbrochen murbe und ein neu Leben ausgrunete. Gleichwie ein Feuer in einem Solze anhebet zu glimmen, fo mar folch Eintauchen ober Taufen eine Salbung bes b. Beiftes ju einem neuen Lebensol, darinnen fich bas gottliche Licht angundete.

39. Diefes ift nun ber Grund der Baffer : Laufe, ba der h. Geift im Innern die Sand darzu ift, welcher mit bem Musfluß gottlicher Liebe aus Chrifti Leiben, Tod und Auferstehen mit feiner Ueberwindung taufet. Das ift, er tauchet Chrifti Menschheit, Leiden, Tod und Aufersteben in ben Menschen ein, und gundet ben einge= leibten Paradeisbund mit diefem Feuer an, daß die durre Ruthe Maron's wieder grunend wird.

40. Denn mit biefem Eintauchen bes b. Beiftes wird bem Menfchen Chriftus geschenket: er wird Chrifto biemit eingeleibet, und wird ihm ber himmlifche Ens, welcher in Marien unfern menfchlichen Ens annahm, mit bem gangen Proces Chrifti, gu einem neuen Leben angezogen und eingebruckt.

41. Die eine Tinctur bas Metall tingiret, ober wie ein Feuer bas Gifen burchglubet: alfo auch allbie ju verfteben ift bei benen,

welche folches Eintauchens fabig find, wie ferner folget.

#### Das 3. Kapitel.

Rurzer, grundlicher Bericht, wie der Mensch vom h. Geiste mit Christi Leiden, Tod und Auferstehung in Leib und Seele getaufet werde.

Als Gott feinen Bund mit der Masser-Taufe wollte in die Menschheit einführen, so ward das eingesprochene Gnadenwort bes h. Feuers Gottes, als die feurende Liebe, von ehe Mensch, und nahm von ehe des Weibes Saamen an sich, als unsere Seele, Geist und ganze Menschheit, auf daß er uns mit dem lebendigen Bunde, welcher war Gott und Mensch, tausete.

2. Denn des Menschen Leib, welchem das Taufen Noth war, ber war aus den Elementen. Sollte der nun getaufet werden, so wollte sich der Bund von ehe in ein elementarisch Mittel, als in die Menscheit Christi geben, und dasselbige heiligen, auf daß der

Mensch mochte burch bieg Mittel getaufet werben.

3. Denn es war nicht allein um das himmlische Wesen, welches im Paradeis verblich, zu thun, in welches Wesen, als in den innersten Grund der Menschheit, sich der Bund im Paradeis einleibete, daß derfelbe Grund sollte allein getaufet werden; nein, sondern auch um die Scele, und um den Leib aus dem Limo der Erde.

- 4. Der ganze Mensch bedurfte ber Taufe: es mußten alle brei Principia, als aller brei Welten Eigenschaft im Menschen, gertaufet werben. Das erste Principium ist die ewige Natur, das Mysterium Magnum, daraus die sichtbare Welt entsprossen ist, ein Grund der wahren ewigen Seele, welche durch Gottes Einblasen in Leib kam. Das zweite Principium ist der wahre ewige Geist, als die h. Lichtskraft (welche Kraft ich in diesem Büchlein den in Udam verblichenen himmlischen Ens oder Wesen heiße), welche in Udam mit dem Abfalle verblich, als der seelische Wille daraus ging in Irdigkeit, und ihren Willen davon abbrach. Das dritte Principium ist der Mensch aus der sichtbaren Welt Wesen, als die astralische Seele mit ihrem Leibe aus dem Limo der Erde, welcher in den vier Elementen stehet.
- 5. Dieser breifache Mensch war ganz gefallen: benn sobald ihm bas Licht im Geiste bes zweiten Principil verlosch, war er an Gott ganz blind, und bem Paradeis erstorben. In diesen mußte wieder ein gottlicher Liebe = Ens eingetauchet oder eingedrucket werden, barinnen sich möchte das gottliche Feuer und Licht anzünden zu einem neuen Leben. Und barum offenbarte sich das h. Feuer der großen Liebe Gottes im Bunde in der Menscheit Christi, auf daß

und Gottes Geist aus, mit und burch biefe breifache Menschheit taufete; bag ein jedes Principium in und mit feiner Gleichheit getaufet wurde, benn ber h. Geist taufete burch Christum gur Bers gebung ber Sunden.

#### Die geschiehet die Taufe vom h. Beift?

6. Gottes h. Feuer gottlicher Liebekraft in Christo Jesu taufet in uns seinen Tempel, welchen bas h. Feuerleben, als Gottes Geist, besiben will, als ben verblichenen Ens von der himmlischen Welt Wesen, den Geist der Kraft und des Verstandes, das zweite Prinzcipium oder englischen Grund. Welchem Grunde Christus hernach sein h. geistliches Fleisch zur Speise giebt, darin das wahre Ebenbild Gottes stehet. Diesen Geist tauset die göttliche Liebe und Sußigkeit im h. Feuer, denn er ist ein Ens des h. Feuers, darinnen es brennet oder lebet. Und das erste Principium, als die feurische Seele aus göttlicher Scienz des schiedlichen ewigsprechenden Borts, aus des Baters seurendem Wesen, wird mit dem feurigen Geiste des Vaters Eigenschaft, als mit der seuerbrennenden Liebe getauset.

7. Dieses verstehet also! Die Seele ift des Baters Eigenschaft nach der feurenden Allmacht, und in diefer Taufe, indem der Bater mit taufet, giebt er sie dem Sohn in fein Liebefeuer. Betsstehet: Die Seele ist des Baters Feuer, ein Zornfeuer worden; dieses Zornfeuer giebt er mit seinem Eintauchen seiner feuerbrennenden Liebe.

8. Des Baters Eigenschaft im Feuer greift die Seele zuerst an mit dem Gesehe der Natur, als mit seiner strengen Gerechtigkeit der ewigen Geburt des Feuergrundes, dadurch wird die harte impresestet todte Seele im selben Eintauchen des Feuers, des gottlichen Lebens beweglich, und wird ihre harte Impression der falschen magnetischen Begierde zersprenget und aufgethan, auf Art wie man ein Feuer aufschläget: also wird ein neu Feuer Gottes angezundet, welche Zerschellung auch der Grund der Buße ist.

9. Wenn nun bes Baters Feuer bewegt und angezündet wird, so erscheinet das göttliche Licht der großen sußen Liebe in dem eröffneten Namen Je sus aus dem h. Namen Je hova im Centro des Baters Feuer aus der Einheit Gottes, als der Strahl gottlicher Gnade in der Seele. Denn die Seele wird mit solchem Blicke aufgeschlossen, so nimmt alsobald das Licht der Liebe den aufgesschlossen Grund ein und erfüllet den mit Wesen der Liebe.

10. Und also nimmt der Sohn, als die Liebe des Baters, die Seele an, und heiliget sie, durchdringet sie, gleichwie ein Feuer ein Eisen durchdringet. Und das ist's, das Christus sagte: Bater, die Menschen waren dein, und du hast sie mir gegeben, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Item. Das ist das ewige Leben, daß sie dich, Later, daß du wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Christum recht erkennen. Joh. 17, 3. 6.

- 11. In biesem einscheinenden und innewohnenden Lichte ist bie neue Geburt, und wird Gott im Geiste ergriffen und erkannt. Darauf folget alsbald ber rechte Glaube, welcher anders nichts will, ohne was Gott will; benn also wird Christus das Licht ber kleinen Welt, als bes Menschen Joh. 8, 12. und giebt ber Seele das ewige Lichtleben Gottes.
- 12. Und also lebet die Seele im Bater, und wird aber mit bes Sohnes Umte regieret und geheiliget, und wird ihr ängstlich Feuerleben ein eitel Liebebrennen.

13. Aber des Vaters Bewegniß ober Zerschellung ift Roth, baß der seelische Feuersquall gerühret werbe, daß sich die Seele empfinde, was sie sei. Denn sie wird dadurch in stete Buße und Demuth eingeführet, wenn sie der Strahl Gottes Zorns oft rühret,

baß fie ihren Fall bedenket, und feinmal ficher ift.

14. Denn sie hat einen großen Feind in ihrem Fleisch und Blute, als des Satans Gift, bei sich, daß sie nicht mehr in eigenem Willen laufe, wie zuvor. Wenn die Seele in solchem Zornstrahl vor der Sunde erschricket, so wird die Sunde im Lichte offendar. So gehet alsdann Neue und Leid über die Sunde mit Haufen an; und also stehet diese theure Figur im innern Grunde. Denn wo der eigene Wille der Sunde durch Buße zerschellet ist, allda dringet alsbald has h. Salbol der Liebe hinnach, und heilet diese Munde.

15. Usso tauset der Bater mit Feuer zur Buse, und der Sohn mit Liebe zur Heiligung, und der h. Geist suhret das Umt, der tauset mit einem neuen Leben. Denn est tauset die ganze h. Dreifaltigkeit nach gottlicher Offenbarung. Denn außer der Offenbarung ist nur ein dreieiniger Gott in einem Einigen guten Wesen und Willen, da man nicht sagen kann: der Bater ist Jorn, dieß oder das, sondern ist das dreieinige gute Wesen; aber nach seiner Offenbarung, daraus die Seele und Engel, sammt allem himmlischen und höllischen Wesen ist entsprungen, als nach Art des Mysterii Magni, davon urständet sein Jorn oder Feuerquell, und solches von Ewiakeit zu Ewiakeit.

16. Also verstehet man nun die Taufe nach dem inwendigen Grunde, nach Seele und Geist. Als, der Bater taufet mit der Zerschellung zur Buße mit Feuer; in welchem Feuer das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi der armen Seele eingedrucket wird: denn sein Zornfeuer, welches die Seele gefangen hielt, ist mit Liebe überzwunden und gefänstiget worden; dieses wird in die Seele, als eine Ueberwindung eingedrucket. Und der Sohn tauset mit dem h. Saldde der Liebe Gottes, und heilet die arme zerschellete Seele wieder. Und der rechte Tröster, der h. Geist, welcher durch Christi Tod, durch Christi Auserstehung, durch den Bater im Sohne ausgehet, der tauset mit einem neuen Leben, und giebt den wahren Glauben und Berstand, das wir solches annehmen und erkennen.

17. Die britte Eigenschaft bes britten Principii mit ber Baffer-Taufe, bamit ber Leib von ber außern Welt Befen, sowohl bas außere Leben getaufet wird, bas wird betrachtet, wie folget.

18. Durch das Waffer, als durch das Etement des Leibes Christi, wird der rechte adamische Mensch aus den Elementen, welcher in Abam geschaffen ward, getauset, verstehet der äußern Welt Wesen: benn allbie tauset der h. Geist, der vom Bater und Sohne ausgehet. Sein Ausgang ist die Formirung der Welt, und die Welt ist das ausgesprochene, geformte Wort, und der Geist Gottes ist's,

der bas ausgefloffene Wort formiret hat.

19. Er wird in allen drei Principis ober Welten verstanden, in jeder Welt nach ihrer Eigenschaft. 218 1) in des Vaters Jorn nach der Finsterniß ist er die Flamme der Peinlichkeit, und 2) im ewigen Lichte ist er die Liebessamme Gottes, und 3) in dieser Welt, im Spiritu Mundi, ist er der Formirer und Werkmeister aller Dinge, in jedem Dinge nach seiner Eigenschaft. Wie der Separator oder Archaus des Dinges ist, davon es urständet, also ist auch der ausgesslossens Geist aus dem ausgesprochenen Worte in einem jeden Dinge.

20. Und ift nicht zu verstehen, daß bes außern Wefens Geift Gott genannt werbe, sondern es ift ber ausgefloffene Beift in dem ausgesprochenen Worte Gottes, welches mit feinem Grunde im

Morte Gottes ftehet.

21. Der ausgefloffene Geift des außern naturlichen und kreaturlichen Lebens ist aus Gottes Liebe und Jorne, aus Licht und Kinsterniß, als aus dem ersten und zweiten Principio, aus der ewigen Natur, aus dem Sprechen des Worts ausgefloffen, denn das ewige Wort hat sich mit ihm in ein kreaturlich, bildlich Leben gehauchet.

22. Er ift die Seele ber außern Belt, ein Leben ber vier

Elemente; feine Rraft ift als ein feurisch und lichtisch Geftirn.

23. Was das ganze außere Gestirn in seiner Kraft ist, das ist er überall allein in sich, doch als ein verschlossen Gestirn, das im Temperamento lieget, und sich in jedem Leben auswickelt und schiedlich machet nach aller Leben Eigenschaft; bei den zeitlichen Kreaturen mit einer zeitlichen Eigenschaft, und bei den ewigen mit einer ewigen Eigenschaft. Im Menschen mit einer zeitlichen, zerbrechlichen und auch mit einer ewigen Eigenschaft, welche ewige am ewigen Ausschauchen anhanget, darinnen zu.

<sup>(</sup>Bemerkung. Durch andre Arbeiten murbe Sakob Bohme verhindert, biefes Buchlein zu vollenden.)

### Christi Testament des h. Abendmahls.

Was das für eine Nießung sei, und wie das zu verstehen sei?

Much vom Banke ber Gelehrten um Christi Relch, was fie bamit thun, und was babon zu halten.

Darinnen Babel, die große Stadt auf Erden, mit ihrer Gestalt und Bundern, sammt dem Antichrist, ganz bloß und offenbar stehet.

Bum Eroft ber einfattigen Rinder-Jesu Chrifti, und zu Erbauung ber mahren driftt. Religion in biefer verwirreten trubsetigen Beit, Aues gang ernft und treulich entbedet, aus Erkenntniß bes großen Musterii.

## 

#### Das 1. Kapitel.

Vom Grunde des Alten Testaments; wie dieses Testament schon bei den Juden im Vorbilde sei gewesen.

Uls Gott Mosen zu Pharao sandte, und ihm gebot, Ifrael in die Buste ziehen und ihm opfern zu lassen, und solches Pharao nicht thun wolltez so sandte ihm Gott große Strafen und Plagen, und sandte letztlich den Burgengel, welcher alle erste Geburt in Aegypten tödtete. Da befahl er Israel, das Passa oder Osterlamm zu schlachten und zu essen, als ein Lamm eines Jahrs alt; und mit dessen Blut die Thuren und obersten Schwellen zu bestreichen, auf daß der Burgengel allba vorübergehe, und im Hause Niemand tödtete. Erod. Kap. 5 und 12.

2. Welches ein Borbild bes Neuen Testaments war, wie bie Pfosten und Thuren unsers Lebens follten mit bem Blute bes Lammes Christi bestrichen werden, auf daß und Gottes Jorn in Seele und Leib nicht in seinem Grimme verschlinge. Und wie sie mußten dasselbe Lamm ganz aufessen und nichts überbleiben lassen also wollte sich das Lamm Christus in seinem Testament seiner Christenheit ganz zur Speise geben, und nicht zertheilet, und wollte unsere Lebenspfosten mit seinem Blut der Liebe bestreichen, daß und ber Mürgengel in Gottes Jorne nicht ergreisen und tödten möge.

3. Auch haben wir beffen ein Bild an ben ungefauerten Ruchen, welche sie mußten backen und effen, daß sie follten durch bieses Ofterlamms Figur, welches Christum andeutete, ein neuer und füßer Teig werden, wenn sie wurden das rechte Ofterlamm Christum in seinem Testament effen. Welches Alles eine Figur war ber neuen Wiedergeburt, wie dieselbe burch bas rechte Ofterlamm Christum

(1. Kor. 5, 7.) follte geboren werben, und wie biefelbe neue Geburt wurde bie fuße Speife gottlicher Bnabe effen.

4. Diefes ift eine gewaltige Figur bes schrecklichen Falles in Abam, und bann ber neuen Wiedergeburt in Chrifto: benn in Abam ward bie erfte Geburt, als bas erfte englische Leben, burch Gottes Born erwurget; und durch ben Gnadenbund in Christo ward baffelbe

herwieder bracht, und Ubam und Eva eingefprochen.

5. So beutet nun ber Geist Gottes mit biefer Figur beim Mose in Aegypten, wie bieselbe eingesprochene Gnade sollte mit himmtischem, gottlichem Mesen erfüllet werden; wie ber Mensch sollte durch das Zeichen, als durch das Blut des kammes Gottes, gezeichnet und bestrichen werden; und wie ihm Gott wollte das Mesen seiner susen Liebe zu einer Speise geben, dadurch das natürzliche, seelische Feuerleben wieder erquicket und einen gottlichen Ens in seine Lebens Effenz bekommen, und dadurch transmutiret und wieder ins englische Bild gewandelt werden sollte.

- 6. Much feben wir biefes Bild gar fcone an ben Opfern Ifraels, wie fie mußten Thiere ichlachten und opfern, und bas Kette verbrennen. Denn als Gott Mofi bas Gefet gab, bag Ifrael follte in vollem Behorfam, im Bunde biefes Gefetes leben, fo gab er ihm auch die Figur, wie folches Gefet follte erfullet werden; und wie ber Mensch von Gunden und Gottes Borne murbe verfohnet werben, wie wir diefes im britten Buche Mofis im 8. Rap. flar feben, ba bas Bilb ber Berfohnung ftebet. Allba ftebet: Und Mofes ließ herzu führen einen Farren gum Gundenopfer, und Maron mit feinen Gohnen legten ihre Banbe auf fein haupt. Da fchlache tete' man es, und Mofes nahm bas Blut und that's auf die Borner bes Ultars umber mit feinem Finger, und entfundigte ben Ultar, und gof bas Blut an bes Ultars Boden, und weihete ihn, bag er ihn verfohnete. Und nahm alles Fette am Eingeweide, das Ret uber der Leber, und die zwo Nieren mit bem Fette daran, und zun= bete es an auf bem Ultar. Uber ben Farren mit feinem Belle, Rleifch und Mifte verbrannt er mit Reuer außer bem Lager, wie ibm ber Berr geboten hatte. Und brachte herzu einen Widder gum Brandopfer; und Maron mit feinen Cohnen legten bie Sanbe auf fein Saupt, ba fchlachtete man ihn. Und Dofes fprengte bas Blut auf bem Ultar umber, gerhieb ben Widder in Studen, und gunbete an bas Saupt, die Stude und ben Rumpf; und wusch die Eingeweibe und Schenkel mit Baffer, und gunbete alfo ben gangen Widder an auf dem Altar. Das war ein Brandopfer jum fußen Beruch, ein Keuer bem Beren, wie ihm ber Berr geboten batte. Levit. 8, 14, 15, 2c.
- 7. Diefes ist eine mahre Figur bes Opfers Christi mit unferer angenommenen Menschheit, wie er habe unsere Menschheit burch bas Opfer seines Leibes, dem Zorne Gottes geopfert, und wie Gott

in biefem Opfer habe feine fuge Liebe in ber Menfchheit Chrifti

gerochen, und feinen Born im Feuer verfohnet.

8. Die Figur von Christo stehet also: Als Moses dieses Opfer thun follte, so nahm er von ehe das Salbol, und salbte die Wohnung und Alles, was darinnen war, und weihete es. Und sprengte
damit siebenmal auf den Altar, und salbte den Altar und alle seine Geräthe, das Handsaß mit seinem Fuß, daß es geweihet wurde.
Und goß das Salbol auf Aaron's Haupt, und salbte ihn, daß er
geweihet wurde.

9. Mofes stehet allhie in der Figur Gottes, und Aaron stehet in der Figur Christi nach unserer Menschheit; und der Farre stehet in der Figur des irdischen, verderbten Adam's nach seiner thierischen Eigenschaft; und der Widder stehet in der Figur des rechten, in Abam geschaffenen Menschen, wie derselbe in Christi Menscheit sollte

Gott wieder aufgeopfert werden.

10. Mofes falbete Uaron, bas ift, Gott falbete unfere Menfchheit in Chrifto mit feiner hochsten Liebe, als mit der wefentlichen

Beisheit, und gottlichem Befen in dem Ramen Jefus.

11. Und das ist's, daß Moses von ehe die Wohnung salbete, welches andeutet den Leib Maria, in welcher Gott Mensch ward; darum sie der Engel die Gebenedeiete unter allen Weibern hieß. Luk. 1, 28. Denn Gott weihete von ehe die Wohnung, und sprengte mit seinem Salbble der Liebe auf alle sieben Eigenschaften des natürlichen Lebens, welches Leben in der Menschheit Christi den Ultar Moss andeutet, den Gott salbete, als Jesus des Menschen Leben annahm.

12. Das Sandfaß mit seinem Fuß deutet an, wie Gott die menschliche Sand oder Begierde in der Menschheit Christi gesalbet habe, mit welcher er sollte Bunder thun.

13. Das gesalbte Haupt Aaron's deutet an, wie die Menschheit Christi, als unsere menschliche Scienz, sollte mit dem h. Geiste

gefalbet werden.

14. Solches stellete Gott durch Mosen im Borbilde vor. Denn als Moses Uaron, sammt der Wohnung und den Sohnen Uaron's hatte gesalbet und ganz zugerichtet; so ließ er bringen einen Farren zum Sundopfer, welcher Farre den grobirdischen durch Udam's Lust impressen Menschen andeutet. Un diesen Farren mußte Uaron und seine Sohne ihre Hande auf sein Haupt legen, das deutet an, wie Gott in Christo und dann die Priester oder Pharisaer wurden die Hande an unsere in Christo angenommene tödtliche Menscheit anlegen, und unsere Menscheit nach dieser Welt Wesen schlachten, das ist, tödten; und wie sein menschliches Blut sollte an die Hörner des h. Ultars umher mit Gottes Finger, als mit Gottes Jornsangriffe, gestrichen werden, und wie Gott also wollte seinen Ultar in der Menscheit entsundigen, auf welchem

Altar, ale bes Menfchen Leben, follte Gott wieder h. Opfer ge-

opfert werben.

15. Daß aber Moses bas Fette an ber Leber und Nieren anzundete auf bem Ultar, deutet an, daß unser recht adamischer Mensch aus dem Limo der Erde, nach seinem rechten inwendigen Grunde, nicht soll weggeworfen, oder von Gott verstoßen werden; sondern im Feuer Gottes Jorns mit dem Feuer der Liebe angezündet und Gott geopfert werden; als denn solches in der Menschheit Christi geschehen ist, da er unfre Menschheit dem Jorn Gottes opferte, und aber mit seiner Liebe durch den Tod ins Leben einschrete, gleichwie aus dem Feuer ein schönes Licht entspringet, als aus dem Feuersterben ein neues Leben, welches in Kraft und Liebe bestehet.

16. Daß aber Moses ben Farren mit seinem Felle, Fleisch und Miste außer dem Lager mit Feuer verbrannte, und allein das Blut vom Farren auf die Horner des Ultars strich, und das Fette anzundete, deutet an, daß der grobe, thierische Leib unsers Fleisches mit Haut und Beinen, nicht soll auf Gottes Ultar kommen und Gottes Reich besiehen, sondern er soll mit dem effentialischen Feuer der Erde verzehret werden außer dem h. Feuer Gottes. Wie Moses den Farren außer dem Lager mußte verbrennen, also sollte und mußte auch der grobe thierische Mensch außer der Stätte Gottes, als in seinem eigenen Principio von demselben Naturseuer verbrennen, wie vor Augen ist und geschiehet.

17. Aber dieses irdischen Menschen Blut, barinnen bie aftralische Seele lebet, sollte auf die Hörner des Altars gestrichen werden, bas beutet an den rechten, in Abam geschaffenen Menschen aus dem Limo ber Erde, mit dem rechten Ustro, welches Blut ober Kraft

am jungften Tage wiederkommen foll.

18. Daffelbe Blut ward in Chrifti Menschheit, mit Ginsfaffung bes himmlischen Bluts, an die Horner des Altars in seinem Leiden und Sterben an des Kreuzes Stamm angestrichen, jum Zeichen, daß unfer Blut nach recht menschlicher Art sei mit Christo auf Gottes Altar kommen, und daß uns Gott in Christo habe

barmit eingezeichnet in den ewigen himmlischen Ultar.

19. Daß aber das andre Blut an des Altars Boden mußte gegoffen werden, deutet an, daß unfer menschliches Blut, darinnen unser außer, natürlich Leben stehet, welches allhie stirbet, in seinem Sterben wird auf den Boden des Altars, als in die Elementa einzgegoffen, und behalten zur Wiederbringung des ersten rechten Menzschen, daß das rechte Leben im Blute solle am Boden des Altars, das ist, in seinem Principio, als im Mysterio Magno, im Spiritu Mundi behalten werden, die Gott werde diesen Altar der vier Elemente segen, und dieselbe reine Kraft des Bluts sammt den Elementen wieder hervorbringen, und ins Temperamentum einführen,

fo foll alsbann bas menschliche Blut wieder an bie Seele kommen, nach Eigenschaft ber geistlichen Welt.

- 20. Um beswillen mußte Moses und Aaron in der Figur des Farren Blut an Boden des Altars gießen; denn es war Gott nicht um Thieres Blut zu thun, sondern er stellete die Figur des Menschen Wiederbringung vor, und deutete darunter an, daß wir Menschen nach dem außern, groben, irdischen Menschen nur solche Thiere wären; welche grobe thierische Eigenschaft den wahren Menschen in sich verschlungen hatte. So deutete er an, wie er wollte denselben innern verschlungenen Grund mit seiner Kraft herwieder bringen und neugebären; und wie die Kraft unserer Mumia, der ölischen Eigenschaft solle durch's Feuer Gottes wieder angezündet werden, wie Moses das Fett anzündete; also sollte die Kraft des inwendigen Grundes allhie, noch in dieser Zeit dieses Lebens, mit dem göttlichen Feuer angezündet werden, und auf Gottes Altar brennen, welches durch die Salbung des Geistes Christi in uns geschehen sollte.
- 21. Gleichwie Moses bas Fett anzundete: also auch sollte der Seift Christi unsern inwendigen Grund noch in dieser Zeit anzunden. Und wenn solches geschehe, so sollte der Farre, als der Thiermensch geschlachtet werden, das ist, er solle täglich getödtet, und mit seinem Willen und thierischer Begierde außer dem Lager Gottes hinausgeworfen werden, denn er ist nur Erde und ein Thier, und im Himmelreich kein nuge. Joh. 6, 63.
- 22. Der Midder aber deutet nun an den rechten gesalbten Menschen in der Menscheit Christi, sowohl auch unsern inwendigen Grund, welcher mit Christi Salbung in uns wieder lebendig wird. Mie Gott durch Agron's Sohne, als durch die Hohenpriester würde die Hand seines Zorns an ihn legen und ihn tödten, daß unser menschlicher Wille solle getödtet werden: so sollte in solcher Tödtung das Blut dieses Midders, als der rechten Menschheit, allenthalben auf Gottes Altar gesprenget werden, und sollte der menschliche Wille zerstückt werden, und das Eigenwollen verlassen, und das Haupt, als menschliche Sinne, mit Gottes Feuer angezündet werden. Wie Moses des Widders Haupt anzündete, sowohl die Stücke und den Numpf: also mußte auch unsere Menschheit in Christo mit dem Wasser der Liebe gewaschen, und hernach auf den Altar Gottes, als an des Kreuzes Stamme geopfert werden.
- 23. Daß aber ber Mibber mußte mit Feuer angezündet und bem Herrn geopfert werden, zu einem sugen Geruche dem Herrn, darinnen liegt das große Geheimniß. Der Widder ist der rechte, in Abam geschaffene Mensch, welchen Christus, als das Wort, oder die Kraft Gottes, von unserer adamischen Menschheit im Leibe Maria an sich nahm; und deutete mit dem Widder an, daß Gott

in Chrifto unfere recht abamifche Menfchheit wurde alfo mit bem

- 24. Beil aber ber menschliche Wille war von Gott abgewichen, und sich in irbische, thierische Lust eingeführet hatte, so sollte bieser Widder, als die Menschheit Christi, mit Gottes Zornseuer angezündet werden, denn in der Menschheit war Gottes Zorn offenzbar worden: darum salbete Gott von erst die Menschheit mit dem Geiste seiner Liebe in Christi Menschheit, und opferte hernach diesen Widder, als die recht adamische Menschheit, dem Feuer Gottes, auf daß in der Salbung des Liebesles das Zornseuer angezündet, und das Zornseuer in der Salbung der Liebe, als durch's Del seines heiligen Wesens, transmutiret und ganz in ein Liebebrennen gewandelt wurde.
- 25. Denn unsere menschliche Seele war ein Zornfeuer worben, als eine Feindschaft wider Gott; darum verschnete sie also
  Gott in der Liebe seines Wesens, das ift, Gottes Zorn im menschlichen Leben ward also verschnet, denn Gottes Kraft roch oder zog
  also im Feuer das menschliche Leben wieder ins ewige Wort, als
  in Gott. Gottes Zornfeuer war der Mund, welcher das menschliche
  Leben wieder in sich einnahm, und den menschlichen abgewandten
  Willen in sich verschlang.

26. Beil sich aber diese große Liebe hatte ins menschliche Leben in Christo eingegeben, so ward Gottes Jornfeuer mit seinem Einschlingen in dem Seelenfeuer in eitel Liebe, als ganz in ein Liebefeuer gewandelt. Also ward der Tod im Feuet Gottes Jorns, welcher die Seele mit seiner Impression gefangen hielt (darinnen die Seele eine Finsternis, als ein finster Feuer war), zersprenget, und wieder in das Lichtleben verwandelt.

27. Und das ift's, was Gott mit biefem Opfer beim Mofe in einem Borbilde auf die Zukunft Christi vorstellete; denn Mofes spricht: Dieses war ein sußer Geruch dem Herrn. Run reucht Gott nicht das thierische Leben, denn dasselbe soll Gottes Reich nicht erben. Es war Gott beim Mose nicht um den Widder und Farren zu thun; sondern er stellete ihm darunter die Menschheit vor. Gottes Imagination ging in die Menschheit, in seinen eingesprochenen Gnadenbund, als in das eingesprochene Gnadenwort der Liebe, welches als ein Ziel im Menschen stund bis auf Mariam, da sich's in der Menschheit offenbarte.

28. In Dieses ging Gottes Imagination ein, und bes Mensichen Imagination ging in dieses Borbild, als ins Opfer im Feuer: also ging auch ber eingeleibte Gnadenbund mit bes Menschen Imasgination ins Opfer bes Feuers ein, als ins Borbild, wie Christus follte Gottes Born in ber Menschheit versohnen.

29. Und alfo mard ber menschliche Bille im Borbilbe Chrifti im Feuer rangioniret, benn ber eingeleibte Gnabenbund ging mit ber menschlichen Begierbe in ihrem Gebete (welches burch biefes Opferim Feuer zu Gott einbrang) mit ins Feuer bes Opfere, und verfohnete, bas ift, tilgete die irdische Eigenschaft am menschlichen Willen im Feuer mit der Liebe.

30. Denn mit 'dem Feuer bilbete ihm Gott ein Bilb vor, als ein Wefen, in welches Feuerwefen sich Gottes Feuer einbilbete und das elementische Feuer im Menschen verschnete: sein ewig Liebefeuer roch den menschlichen Willen durch die eingeleibte Gnade, durch das Mittel des Feuers, denn Moses hatte heilig Feuer, damit

er das Opfer angundete.

31. Also ward das elementische Feuer des Menschen im h. Feuer verschnet, und mußte aber ein thierisches Mittel, als ThieresFleisch ins h. Feuer Mosis kommen, dieweil der Mensch war thierisch worden, auf daß die thierische Art im h. Feuer durch's Jornseuer des Baters abbrenne, und daß Gottes Liebekeuer das menschliche Seelenseuer in ihrer eingesührten Begierde ins Opfer anzunde. So roch Gottes Begierde im Wort des Menschen Begierde durch's Feuer, denn im Feuer brannte die thierische Sielkeit an des Menschen Willen im Jornseuer ab: so drang alsdann der lautere menschliche Wille in Gottes Liebekeuer ein als ein süßer Geruch. Denn die eingeleibte paradeissische, eingesprochene Gnade drang mit dem lauteren Willen des Menschen in Gott.

32. Und das ist's, daß Moses saget: Das war ein Opfer bes sußen Geruchs bem Herrn. Denn Gott begehrte allba nichts zu riechen, als nur des Menschen Willen, als das menschliche Leben, welches vor Zeiten der Welt in Gottes Wort war: wohl ohne Kreatur, aber doch in Kraft, welches dem geschaffenen Bilde eingeblasen ward, dasselbe roch Gott durch's Opfer im Ens Christi, als durch die eingesprochene Gnade, und versöhnete den abgewandten Willen durch die Gnade im Feuer, daß also der menschliche Wille wieder göttlich ward; und führte das menschliche Lebensseuer und Gottes Liebeseuer in Ein Feuer ein, als in ein Lebensbrennen: und das war ein recht Sühnopfer, oder Sündopfer, da die Sünde dem Feuer Gottes Zorns zur Verzehrung geopfert ward.

33. Und also ward auch das thierische Fleisch, welches sie opferten und hernach aßen, dem Menschen geheiliget; denn Gottes Imagination im Bunde ging darein, darum hieß es Moses heilig Fleisch, item heilig Brot, wie denn die Schaubrote solche waren. 1. Sam. 21, 6. Matth. 12, 4. Welches Alles im Borbilde stund, wie sich dieselbe eingeleibte Kraft des Gnadenbundes mit himmlischem Wesen wollte in Christo offenbaren, und der mensche lichen Seele (als dem Seelenseuer) zu einer Speise geben, in welcher. Speise das Seelenseuer sollte in ein Liebeseuer gewandelt werden.

34. Denn im Alten Testament gab fich diefer fuße Gnadenbund im Opfer ber feurischen Seelenbegierde, als dem Seelenmunde im Feuer zu einer Speife ein. Denn bie Seele, als ber feelische Glaubensmund, aß im Opfer des Feuers von dieser süßen Gnade, nicht im Wesen, sondern in der Kraft, auf die zukunstige Erfüllung, die daß die Kraft im Fleische offenbar ward. Ihr Leib aber aß unterdessen von dem gesegneten Brot und Fleische, darinnen auch die Kraft der Gnade, als die Imagination des Bundes war. Ulso aßen die Juden Christi Fleisch und trunken sein Blut im Gnadensens in der Kraft im Borbitde, da die Kraft noch nicht Fleisch und Blut war, und aber doch dasselbe Wort der Gnade, welches hernach Mensch ward, darinnen war.

35. Als aber die Zeit kam und erfullet ward, daß daffelbe eingeleibte Gnadenwort, welches ihre Seele in der Glaubensbegierde in die feurische Effenz empfing, Mensch ward: so gab sich's diesem Glaubensmunde, als der feurischen, seelischen Effenz, nach gottlicher

und menschlicher Eigenschaft gur Speife.

36. Davon wollen wir hienach aussuhrlich schreiben, und ben wahren Grund darstellen, mie Christi Fleisch und Blut ge= geffen und getrunken werde: nicht aus Wahn, sondern aus der Schrift Grunde und wahrem Wiffen, durch Gottes Gnade.

#### Das 2. Kapitel.

Wom Abendmahl des Neuen Testaments; wie das Vorbild fei ins Wesen kommen.

Als die Zeit erfüllet war, daß sich dieser Enadenbund offenbarete, und die Menschheit annahm mit Seele und Leib; so hörete das Borbild auf. Denn Gottes Zornfeuer in der Seele und im Fleische des Menschen, ward in das wesentliche Wort, als in den göttlichen Ens, mit eingebildet, welcher göttliche Ens aus göttlicher Kraft, Abam's auch göttlichen Ens (welcher am Himmelreiche, als am heiligen, wirkenden Feuer verblich, als sich die Seele in Irdigkeit einbildete) annahm, und in sich durch das h. Keuer wieder lebendig, das ist, brennend machte, da dann das göttliche Opfer int Feuer in der Menschheit offendar ward.

2. Denn die Seele war des Baters Eigenschaft nach seiner Feuersmacht, und war ein kauter Bornfeuer worden. Diese gab der Bater bem Sohne, als dem offenbarten Gnadenbunde, und führte bes Baters Zornfeuer in der Seele in des Sohnes Liebefeuer ein,

baß bes Baters Bornfeuer und bes Sohnes Liebefeuer im menfch-

lichen Befen in Ginem Grunde ftunden.

3. Das Liebefeuer warb wesentlich, das ist, ein himmisch Fleisch, und gab sich dem Zornfeuer des Baters in der menschlichen Lebenseigenschaft zu einer Speise, zu einem Feuerbrennen, auf Urt wie man einem Feuer einen lieblichen dischen Balfam giebet, da das Feuer alsbann in feinem Brennen einen lieblichen Geruch und Kraft aus biesem Balfamole von sich giebet.

4. Alfo roch igo ber Bater biefen lieblichen Ruch in ber Menschheit in bem feelischen Feuer, welchen Ruch er zuverhin im Opfer im Borbilbe roch. Denn Christus war nun ber rechte Hohepriefter, welcher Gott seinem Bater bas angenehme Opfer des sugen Geruchs in ber Menscheit opferte, und ben Jorn in ber Mensche

heit versohnete.

5. Der Altar Gottes, da Moses brauf opferte, ber mar iso in ber Menschheit Christi, ber opferte Gott die suße Menschheit aus himmlischem Ente mit der adamischen Menschheit, in sein Zornseuer (welches in der adamischen Menschheit brannte) ein. Die Sunde ward im adamischen Fleische durch das suße himmlische Fleisch (als durch das wesentliche Wort der Liebe, durch Zesum, als Gottes größte Sußigkeit) getilget.

6. Gott führete das Opfer Mosis, als die Berfohnung im Feuer, in die Menschheit ein, und machte aus Mose Christum, als den rechten Hohenpriester, welcher mit seinem h. Blute den Ultar, als das menschliche Feuerleben besprengte, wie Moses mit dem

Thieres = Blute im Borbilde that.

7. Und sehen dieses gewaltig beim Abendmahl Christi, welcher, als er iho wollte in sein Leiden gehen, und die Sunde in unserer Menschheit, mit dem wesentlichen Liebefeuer in seinem Blute tödten, so aß er zur lette mit seinen Jungern das Osterlamm. Denn er hatte sich in das Vorbild mit seinem Gnadenbunde, mit dem himm-lischen Fleische eingegeben, und wollte das Vorbild mit dem Fleische der Liebe erfüllen, und die adamische Menschheit durch den Tod, als durch Gottes Jorn, durch die Einschließung des adamischen Lebens, in Gottes Liebeseuer aussuhren, und die Gefängnis des Todes eröffnen.

8. So fing er nun in dem Vorbilde des Ofterlammes das Neue Testament, als die Erfüllung solches Vorbildes, an, und lud seine Junger zum Opfer des Neuen Testaments, als zu dem Altar Gottes, in seinem Fleisch und Blute, daß sie sollten die Erfüllung des Alten Testaments im Opfer des Neuen essen. Denn er führte das Alte Testament, als die Figur, in das Neue, als in sein Fleisch und Blut (welches das Sühnopfer für der Welt Sunde war) ein, und gab ihnen die Versöhnung in seinem Fleische zu effen, und in

feinem Blute zu trinken.

9. Denn bie Verschnung sollte nicht mehr im Feuer geschehen, ba des Baters Jorn die Eitelkeit in des Menschen Glauben abbrenmete; sondern sie sollte im Liebefeuer in dem Fleische Christi geschehen. Sie sollten nun die Verschnung mit ihrer Glaubenstebegierbe, als mit dem feurischen Lebensmunde der Seele mit Christi Fleisch und Blute essen und trinken; nicht mehr mit Glauben im Vordide, sondern im Wesen, nicht mehr in Kraft ohne Wesen, sondern mit wesentlicher, gottlicher und menschlicher Kraft, da die Menschheit Ehristi selber das Ofterlamm innen ware: nicht Gottheit ohne Menschheit, sondern Gottheit und Menschheit zugleich.

10. Denn bas Ofterlamm mußte gar aufgegeffen werben: also wollte er ihnen auch nicht nur ein Stud von seiner Menscheit geben; sondern sich ihnen gang und gar in ihrer Seelen Feuer-

mund, als in die Glaubensbegierde, eingeben.

11. Der Seelen feurischer Mund war iho das Feuer Gottes, welches das Opfer verschlang. Bie ein gemein Feuer ein Del verschlinget, und aus seiner Berzehrung ein schönes Licht giebet: also auch Christus gab seinen Jungern, als ihrer Glaubensbegierde (versstehet dem Feuermunde der Seelen, als dem wahren Leben) seinen himmlischen Leib und sein himmlisches Blut, auf Art und Beise, wie sich der himmlische Ens im Ziele des Bundes in Marien in den menschlichen Ens eingab, und Eine Person ward, ganz ohne Zertrennung.

12. Seine ganze himmlische Menscheit gab er ihnen in ihre abamische Menschheit ein, verstehet dem paradeisischen Grunde. Denn ein jedes Leben begehret einen Ens seiner Gleichheit, als ein jedes Keuer begehret einen Ens zu seinem Brennen, ber bemfelben

Feuer gleich ift.

13. Das seclische Feuerleben war burch die Todesimpression finster worden, das bedurfte einen Lichte Ens aus gottlichem Lichte, als ein Wesen des Lichte, als ein heilig Salbol, darinnen sich das finstere, peinliche Seelenfeuer in eine Licht und Liebe-Begierde wandelte. Dieses empfing nun auf Christi Altar (als auf Christi Menschheit) die wesentliche Liebe, als die wesentliche Weisheit Gottes.

14. Daffelbe Feuer in biefem Wefen war ber Name und bie Kraft Jesus, als Gottes größte heiligkeit, welche bas Seelenfeuer in ein Licht wandelte; baher Christus sagte, er mare bas Licht ber Welt. Joh. 8, 12. Denn in seiner Kraft hat die Seele wieder

gottliche Lichtsaugen bekommen, daß fie wieder Gott fiehet.

15. Und gleichwie man einem gemeinen Feuer ein Del giebt, baraus ein Licht entstehet: also auch imgleichen mit dem sinstern Seelenfeuer zu verstehen ift, welches Christi himmlischen Ens der göttlichen wesentlichen Liebe, in diesem Testament in sich empfähet, und ben in Abam verblichenen, auch himmlischen Ens wieder aus gundet, und in seiner Gleichheit brennet; allbainnen das himmelreich,

als die Ståtte Gottes, wieder aufgeschlossen wird, da das gottliche Licht in demfelben aufgeschlossenen paradeisischen Grunde wieder leuchtet, welches die Ståtte Gottes im Menschen ist, da der h. Geist wohnet, davon Christus sagte: Wer mein Fleisch isset, und trinket mein Blut, der bleibet in mir, und ich in ihm. Joh. 6, 56.

16. In bemfelben parabeisischen aufgeschloffenen Grunde bleis bet Christus, als der gottliche Liebesens, in dem Lichte wohnend. Denn die Kraft im Licht ist der göttliche Ens, als das übernatürzliche, himmlische Fleisch, eine Linctur des Lebens, welche Linctur die Seele tingiret, und dem Seelenfeuer den h. Feuerglanz giebet.

17. Jedoch daß man es recht verstehe: Die Seele ist des Baters Feuer, die nimmt in sich (als in ihre feurische Begierde) ein bes Sohnes wesentliche Liebe, als das h. Liebeseuer, welches sich in menschliche Tinctur, als in Fleisch und Blut (verstehet, in bieselbe menschliche Lebenstraft) gewandelt hat; also geschieht die Verwan-

belung des feelischen Willens.

18. Also sehen wir erstens diese Figur beim Suhnopfer Mosis, das die Seele, als die Glaubensbegierde aus der Seele, sich ins Opfer, als in ein Wesen einsuhrete, und mit Wesen ins Feuer einziging; allda die Verschnung durch's Feuer im einzeführten Bunde des Liebefeuers geschah, auf Art und Weise, wie sich die wesentliche Liebe Christi sollte dem Scelenseuer, darinnen Gottes Jorn brannte, zu einer Speise und Verschnung eingeben.

19. Zum Zweiten sehen wir auch beim Mose, wie nicht alleint die Seele sei von Sunden durch's Feuer ranzioniret und mit der Liebe im Bunde mit dem h. Feuer der Gnade gespeiset worden; sondern sie segneten auch das Brot und Fleisch durch die Bersch, nung des Enadenbundes, und affen dasselbe als h. Brot und Fleisch,

wie ihnen Gott gebot.

20. Welches andeutet das mundliche Essen und Trinken ber wesentlichen Gnade, da nicht allein die Seele gespeiset wird; sondern auch der rechte adamische Mensch, welcher wieder vom Tode auserstehen solle. Denn durch des Menschen Sunde ward die Erde verstucket, und mußte der, Mensch-vom Fluche Gottes Jorns, von der Erde Früchte essen. Mit diesem Opfer und Segen des Bundes richtete nun Gott einen neuen Segen an, daß Israel wieder von gesegneter Speise esse, da die Enade wieder durch den Fluch durchsbringe, wie die Sonne durch's Wasser dringet.

21. Welches Alles ein Borbild war bes Teftaments Christi, welcher nicht allein wollte die Seele mit der wesentlichen, seurigen Liebe speisen, sondern auch den rechten adamischen Leib; und wie er wollte sein Neucs Testament unter Brot und Wein ordnen, wie die inwendige Gnade der Liebe wollte durch den außeren Menschen bringen, gleichwie die Sonne das Wasser, oder ein Feuer das Eisen

burchdringet.

22. Und wird mit dem mundlichen Effen und Teinken seines Reuen Testaments angedeutet das Literlamm im Alten Testament, da sich ber Gnadenbund gottliches Segens in ein sichtbar, elementisches Wesen eingab, als in ein Mittel, darinnen der menschliche Leid die Gnade empfing; und deutet auf das Neue Testament, da Christus, als die wesentliche Gnade, sich wollte mit seiner Liebe, mit der Kraft seines Fleisches und Bluts, gottlicher und menschlicher Eigenschaft, seinen Mitgliedern, den Christen, durch ein elementisches Mittel des gesegneten Brots und Weins zu einer Speise und Trankeingeben, dadurch der versluchte Leid aus dem Limo der Erde, welcher hat den Kluch in sich gessen, wieder gesegnet, würde.

23. Dieses sehen wir flar beim letten Abendmahl Chrifti, bas Christus mit der Einsehung bes Neuen Testamentes nichts Fremdes oder Neues ordnen wollte; fondern nur das Alte Testament erfüllen, und sich selber nit der wesentlichen Gnade, welche in seiner Seele und Fleische war Mensch worden, in den Bund des Alten Testaments eingeben, und selber die Erfüllung, als das Ofterslamm und das b. Brot und Kleisch sein, dadurch unfer recht

abamischer Mensch gesegnet wurde.

24. Denn er aß mit seinen Jüngern zuerst das Ofterlamm, und verleibete sich mit ihnen in dem Bunde des Atten Testaments, und wusch ihnen ihre Füße. Hernach nahm er das Brot, dankete und brach's, und gab's ihnen, und sprach: Rehmet hin und esset, dat ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Deßgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, und dankte, gab ihnen den undsprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Meuen Testamentes, welches vergossen wird für Biele zur Bergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächse des Weinsstruken, dis an den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meines Baters Reiche. Matth. 26, 26. Matk. 14, 22. 1. Kor. 11, 23.

25. Dieses ift nun ber wahre Grund, und beutet an 1) wie sich die suße Gnade des Bundes Gottes habe in unsere Menschheit eingegeben; 2) wie derfelbe Gnadenbund, welcher sich im Alten Testament mit den Opfern und dem Tsterlamme Israel unter dereselben Speise zu einem Segen eingab, sich nun iho mit der angenommenen Menschheit den Menschen auch unter einem Mittel, als unter Brot und Wein, zu essen und zu trinken gebe, und 3) wie er den ersten Bund nicht ausheben wellte, und was Neues ansahen, sondern wie er selber derselbe Gnadenbund sei, und sich iho darsstelle als ein Mensch, und sich nun den Menschen auf gettliche und menschliche Weise einergebe, daß, gleich wie sie ihn hätten zuworhin mit seiner Gnade im Bunde in den Opfern geistlicher Weise in

Rraft durch ein Mittel genoffen: also sollten sie ihn auch igo leibe licher und geistlicher Beise durch Mittel Brotes und Weins genießen, und berfelben eingeleibten Gnade im Bunde wesentlich

genießen.

26. Denn die Urfache war dieses, daß er sich ihnen wollte auch in menschlicher, und dann auch in gottlicher Eigenschaft zugleich zu genießen geben, daß sie sollten die Gnade (welche sich hatte in die Menschheit eingegeben und den Tod erwürget, und das menschzliche Leben wieder aufgeschlossen, und durch den Tod ausgeschret) in einem neuen menschlichen Leben genießen; daß dasselbe neue Leben aus Christi Tode und Auferstehung, auch ihr in Tod geschlossen seben sollte aufschließen: so gab er ihnen solch neues aufgeschlossens menschliches Leben seines angenommenen menschlichen Lebens mit seinem Fleische und Blute, auch unter einem elementischen Mittel, auf daß es der Glaube durch ein Mittel fasse.

27. Ein Mittel mußte darum sein, daß 1) Gottes Imagination seiner Liebe, und 2) des Menschen Glaubensbegierde gusammenkamen, und einander durch ein Mittel begriffen. Denn wie die Niegung des Alten Testaments in geistlicher Weise geschah, also ibt

in wefentlicher Beife zugleich.

28. Denn die Gottheit hatte ihr itso das Ofterlamm in der Menschheit Christi vorgestellet, und ging Gottes Imagination (welche war zuvorhin in das Opfer gegangen) nun ito in die Menschheit Christi, und die Jmagination der Menschheit Christi ging mit gott-ticher Kraft in das Mittel Brots und Weins, und durch dasselbe, in Niefung desselben, in das menschliche Leben.

#### Das 3. Kapitel.

Wie die Zünger Christi haben Christi Fleisch und Blut gessen und getrunken; wie das eigentlich zu verstehen sei?

Die Vernunft soll allhie aus der Bildlichkeit in das Unbildliche geben, und die Thorheit, darum man streitet, verlaffen; denn es ift nicht eine bildliche Niegung gewefen, sondern wird unter einem bildlichen verstanden.

2. Chriftus hat feinen Jungern nicht bie eingebilbete, freaturliche, außere, begreifliche, fleifchliche Menscheit gegeben, ale etwa ein Stud berfelben: nein, das bewähret sich nicht, benn er faß bei ihnen am Tische, und zeris nicht das gebildete Wesen seines Leibes, sondern er gab ihnen die geistliche Menschheit, als die Kraft seines Leibes und Blutes, seine eigene Mumiam, darinnen die göttliche und menschliche Kraft verstanden wird; welche Mumia ein wahres menschliches Wesen aus Fleisch und Blute ist, und ein geistliches Fleisch ift, daraus das sichtbare Bild wächset, und mit dem sichtbaren Bilde ganz Eines ist.

- 3. Sehet ein Gleichnis an ber Sonne! Dieselbe stehet in ihrem Orte, und dringet aber mit ihrem Scheine, Kraft und ganzem Wesen, mit alle dem, was sie an Essen, Kraft und Wesen ist, aus sich aus in die ganze Welt, und giebt sich selber allen Elementen, Wesen und Kreaturen, allen Krautern und Bäumen, auch allem kreaturlichen Leben, und wirket in Allem, was sie nur annehmen will, und zerreißet sich doch selber nicht, wenn sie aus sich ausgehet und sich den Kreaturen eingiebet: sie bleibet immerdar ganz, und gehet ihrem Wesen nichts ab.
- 4. Ulso ist auch das Abendmaht Christi zu verstehen, wie wir bas im Gleichnis an einem Kraute der Erde sehen. Dasselbe thut noch kann nichts ohne der Sonne Krast thun, es sperret seinen Gaumen der Essen nur auf gegen der Sonne Krast; das ist, es hungert nur darnach; und in denselben Hunger scheinet die Sonne ein, und zundet den Spiritum, als den Schwesel, Salz und Del des Krautes an. Sodald solches geschiehet, daß sich der Sonne Krast im Schwesel, Salz und Del des Krautes befindet oder empsindet, so wirket sie darinnen, davon das Kraute eine empsindliche Wärme bekommt und der Sonne Krast in sich einfasset und presset, daß der Sonne Krast im Kraute wesentlich wird und mit dem Kraute wächset, und dasselbe tingiret, und in Lieblichkeit wandelt, dadurch das Kraut sonnisch wird und zur Frucht wirket.
- 5. Also ingleichem, ift uns auch von Christi Testament zu verstehen, denn er ist die Sonne des Lebens und das Licht der Welt. Joh. 8, 12. Er ist nach seiner Gettheit das ewigsprechende Wort, als die Kraft der Gottheit, die Kraft des göttlichen Lichts, und nach der Menscheit ist er das geformte, ausgesprechene Wort, welches mit dem ewigsprechenden Worte ganz Eines ist. Denn er hat unsere angenommene Menschheit mit dem ewigen Worte-vereindaret, als das Aeußere hinein gewandt, als das Wesen der Zeit, und das Innere heraus gewandt; als das Wesen der Ewigkeit; und ist mit dem göttlichen Wesen durch unser, von uns angenommen menscheliches Wesen, ausdringend worden, wie die Sonne aus sich ausdringet, und sich selber giebet, also giebet sich das göttliche Wesen durch's menschliche. Das göttliche Wesen führet das menschliche mit sich aus, denn die göttliche Besierde gehet heraus gegen der

menfdlichen Effeng, und bie menfchliche Effeng gebet hinein gegen

ber gottlichen ausbringenden Luft.

6. Beil aber die gottliche Rraft bie menfchliche übertrifft, fo wird die menschliche burch gottlichen Gewalt mit ausgeführet, baß fich alfo die menschliche Kraft mit der gottlichen burch der gottlichen Gewalt mit giebet. Denn bie menschliche Rraft ift ber gottlichen eine Empfindlichkeit, ober Findlichkeit, barinnen fich die gottliche Rraft in Etwas, als im geformten Befen bes Borte ber Rraft findet, darinnen sich bie gottliche Rraft liebet, als in ihrem empfind-

lichen Befen, wie fich die Seele in ihrem Leibe liebet.

7. Und alfo hat Gott feine Liebe burch menschliches Wefen in ber Menschheit Chrifti, den Jungern Chrifti mit menschlichem Wefen eingeflößet, auf Urt und Beife, wie fich ber Sonne Rraft im Spiritu Mundi, als mit bem Musfluffe ber Sterne Rrafte, mit bem geistlichen Schwefel, Salz und Del, in den obern Elementen menget, bag fie berfelben Rrafte in ihren Glang faffet und fich ihnen eingiebet, und fie (bie Rrafte) fich ber Sonne Rraft eingeben und mit einander wirken, baburch bag Licht ber Matur aufgefchloffen wird, und fich mit folchem Birten in die Erbe, Rrauter, Boume und alle Rreaturen eingeben, alfo baf in einem Rraute ober Baum auch eine folche Kraft entstehet, bavon bas Bachsthum, ober Mus-bringen ber Kreaturen entstehet. Da man allezeit in folchem Wachfen ober Leben 1) eine etementische, wesentliche Rraft, und bann 2) eine über-elementische, sonnische und fternische Rraft verftehet, ba bie fonnifche und fternische mit ihrer ftarten Gewalt, mit ber elementischen ausbringen.

S. Mun feben wir an ben Krautern und allem Wefen ber Machsenden aus der Erde, wenn sie folche Kraft der Sonne und Sterne in fich faffen und effen, daß fie fich nicht gerreißen, und einen fonderlichen Mund bargu machen ober brauchen, fondern bie Effenz ihrer Begierbe (ale ber auch naturliche Schwefel, Salz und Del in bem Rraute) ift ber Mund, ber ben Ginflug ber obern

Elemente, Sonne und Sterne in fich faffet.

Alfo auch imgleichen von Chrifti Jungern und allen anbern Menschen zu verstehen ift. Gie haben Chrifti Fleisch und Blut unter Brot und Wein, als burch ein Mittel, mit dem effentialischen, begierlichen Glaubensmunde geffen und getrunken: nicht mit einem umschriebenen freaturlichen Begriffe, fondern mit ber Glaubensbegierbe.

Jeboch, bag man es recht verftehe: 1) ber außere Mund mit feinem Begriffe faffet bas außere elementische Befen, Brot und Wein. Das tobtliche, vergangliche Wefen bes Menfchen, als bas grobe Fleisch, welches bas himmelreich nicht erben kann noch foll, Joh. 6, 63. 1. Ror. 15, 50. das faffet und iffet Brot und Bein; denn Brot und Bein ift auch ein irdisch vergangliches

Befen, das gehet in Bauch und wieder bavon aus, wie alle naturlide Speife. Matth. 15, 17. Und 2) ber rechte mabre Menfch, welcher in Abam geschaffen ward, welcher vor ber thierischen Grobbeit ein rechter Menfch und Bild ber fichtbaren Belt, nach ihrem inwendigen geiftlichen Grunde war, berfelbe iffet Chrifti (auch folches geiftliches) wefentliches Gleifch mit ber effentialischen Begierbe.

11. Berftehet, bas Fleisch, bas er in Marien annahm, als unfer menfchliches, aber nicht den außern Grund der forpertichen vier Elemente; fondern bas innere b. Element, ale ben Grund, baraus die vier Elementa ausgeben; nicht Keuer, Luft, Baffer und Eibe, fondern bas ewige reine Element, welches ift ein Befen bes Paradeifes, welches in ben vier Elementen verborgen ift, verftehet ber Ewigkeit Befen, baraus die Beit ift in ein fichtbar Wefen gegangen.

12. Daffelbe Fleifch, ale eine geiftliche Mumia, baraus ber Menfch, nach bem fichtbaren Leibe, feinen Urftand hat genommen im Berbo Fiat, welches in Abam ift am himmelreiche blind worben, als er mit ber Begierbe in die vier =elementische Grobbeit ein= ging: welches fleischliche Wefen in Chrifti Menschwerdung mit himmlifchem, febendigem Befen erfullet und wieder lebendig gemacht ward; bas iffet der rechte adamische Mensch, welcher in der groben Schaale ber vier Elemente verborgen ftecket.

13. Und in demfelben Wefen iffet ber rechte Menfch Christi Leiben, Sterben und Tob: welcher Tob Chrifti ift in feiner Ueberwindung ein ewig Leben worden, welches Leben, fo aus bem Tobe Christi ift entstanden, unfern irdischen bofen Willen bricht, und unferm Tode, ben bie außere Natur fur ein Leben halt, ein Tob worden ift.

14. Und allhie wird bem Menfchen Chrifti Leiben und Sterben angezogen gang effentialiter, wirklich, nicht allein zugerechnet als einmal gefchehen, fondern wirklich; welcher Lebenstod Chrifti unfern Tod verfchlinget, barinnen ber Leib, wenn er allhie nach bem vier= elementischen Wesen flirbt, rubet, und bas vierzelementische zu Staub und Ufche wird. Dieselbe Rraft der wahren Menschheit in ihrem Principio rubet gur Wiederfunft des forporalifchen Wefens.

15. Die Seele aber, welche ein geistlich Reuer ift, die iffet in ihrer Begierbe, ale mit bem mahren Glaubensmunde, die ubernaturliche Liebe bes Ramen Jefus, welcher Name ift eine wesentliche Rraft worden, als die übernaturliche Weisheit (wesentliche Mensch= heit) Gottes, ba die gange Gottheit wirklich inne verstanden wird.

- 16. Diefes h. Befen iffet ber feelische Mund, badurch bie Ceele in ein Liebe = Feuer = Brennen verwandelt wird; benn die Liebe Christi giebt Ens und Wefen bem Sectenfeuer. Das feurische Leben ber Seele nimmt diefer Liebe Wefen in feine Effeng, und burch folches Liebebrennen wird wieder aufgeschlossen der Tempel Soph 3215,

als bas wesentliche h. Kraftlicht, ber mahre Geist, ber in Ubam verblich.

17. Gleichwie aus einem Feuer ein Licht ausgehet, also gehet burch bas Seelenfeuer ein ander Principium, als die Eigenschaft der gottlichen Kraft aus; und in derfelben ausgehenden Kraft wohnet der übernatürliche, unwesentliche Gott in Dreifaltigkeit. Denn dieses ist das gottliche Principium, da Gott im Menschen wohnet, wirket und will, darinnen das gottliche Licht verstanden wird, welches durch die wahre Menschheit durchdringet, wie ein Feuer durch's Eisen.

18. Ulso verstehet's recht: ber Mensch stehet in brei Prinzipis, als in drei Unfängen. Der sichtbare Mensch ist die sichtbare Welt, welche auswendig und inwendig ist; als ein Vergängliches und ein Unvergängliches, als das reine Element und der Ausgang, als vier Elementa. Der grobe Mensch mit äußerem Fleisch und Blute ist der vierzelementische Leib; und der geistliche Leib in der fünsten Essenz ist das h. Element, welches Element in den Vieren verdorgen ist, und weder Hisp noch Kalte hat, weder trocken noch naß ist.

19. Aber ber seelische Grund ift nicht bas Clement; er ist in bem ewigen Worte gegrundet, ba sich bas feurische Wort bes Vaters Eigenschaft hat in ben geschaffenen Leib eingehauchet, als ein ander Principium einer ewigen Ratur.

20. Der britte übernaturliche Grund bes Menschen ist nun ber wahre Seift, verstehet bas wesentliche Licht, die wesentliche Weisheit, welche mit dem Seelen-Sinhauchen in Menschen kam, und aber, als sich die Seele vom hauchenden Worte in eigenen Willen, ins sichtbare Wesen mit der Begierde einführete, verblich; benn das seelische Feuerleben aus des Vaters Eigenschaft, konnte das nicht mehr erreichen, darum war dieser Grund der Kreaturen verblichen, und nicht in Gott, sondern nur der kreaturlichen Seele.

- 21. Und da dieser h. Grund der Seele und dem Leibe verborgen ward, so ward Seele und Leib ein finster Thal, voll Pein und Quaal, denn Gott war ihm verborgen, und huben alsbald die Principia nach ihrer Eigenschaft an zu qualificiren; als die Seele nach Gottes des Baters Zorns-Eigenschaft, welcher, als das Licht in ihr schien, verborgen war. Und der äußere Leib hub an in vier Elementen, als in hiße und Kälte, und in allen andern Eigenschaften der Sterne Kräfte zu qualificiren, und impressete sich eine jede aufgewachte Eigenschaft zu einem Wesen, davon der Leib grob, hart und thierisch, und das wahre Bild Gottes eine Larva und Monstrum ward.
- 22. Und das ist die Sunde, um welcher willen Gottes Kraft wieder in die Menschheit einging und Menschheit annahm, und uns wieder seine gottliche Kraft durch und in rechter Menschheit einstößete.

23. Weil benn ber Mensch in brei Principiis stehet, als ein Bild nach Zeit und Ewigkeit, bes sichtbaren und unsichtbaren Wesens, und Christus wahrer Gott und Mensch, auch das sichtbare und unsichtbare Wesen in einer unzertrennten Person an sich hat: so ist auch die Niegung seines Wesens in seinen Testamenten also zu versstehen, also daß ein jedes Principium am Menschen wieder von seiner Gleichheit isset und trinket.

24. Als das äußere abamische Bild aus bem Limo ber Erbe wieder von derselben Menschheit Christi, die er vom Menschen annahm; und die Seele vom göttlichen Liebefeuer; und das in Abam verblichene himmlische gottliche Wesen von der wesentlichen Weissheit: und doch ganz ungetrennet durch einen Einigen Glaubens-

mund zugleich.

25. Aber bas grobe Thier bes groben Fleisches, welches nur eine Hulfe ift, empfahet nur die außere Hulfe am Testament, als Brot und Wein, und barunter bas Gericht Gottes, bas dem Leibe biefer Grobheit seine Lust bricht und todtet:

26. Darum foll man unterscheiben ben Leib bes herrn und sein Blut von dem animalischen Menschen ohne Glauben, der empfähet nur das Gericht unter Brot und Wein, denn wie der

Mund ift, alfo ift auch die Speife im Munde.

27. Christus sprach: Joh. 6, 51 — 56. Mein Fleisch ist die rechte Speise, und mein Blut ist der rechte Trank. Item: Ich bin das Brot, das vom himmel kommen ist, das der Welt das Leben giebt. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, derbleibet in mir und ich in ihm. Wer aber nicht isset das Fleisch des Menschensohnes, der hat kein Leben in ihm. Da zankten die Juden unter einander und sprachen: Wie kann uns dieser sein

Fleisch zu effen geben? und argerten fich an diefer Rede.

28. Er aber sprach: Meine Worte sind Geist und Leben, Joh. 6, 63. anzudeuten, daß wir seinen Worten sollen glauben; und wer seine Worte in sich fassete und annahme, der fassete das Wort in sich, das Fleisch und Blut worden ist, welches Wort ein wahres menschliches Wesen worden ist; das fassete der Glaubensmund in sich, als der rechte Hunger oder Begierde der rechten wahren Menschheit, auf geistliche Urt und Weise, das ist, auf solche Urt und Weise, wie das Wort gottlicher Kraft Mensch worden ist: also wird's auch mit dem Glauben gefasset, und wird in seinen Glaubigen auch Mensch.

29. Daffelbe geiftliche, wesentliche Wort nimmt unsere Menschheit (verstehet die geistliche Menschheit) an sich, und giebt sich derselben ein, und wirket und wohnet darinnen wesentlich, auf geistliche Urt, wie er in dem Leibe wohnete und wirkete, den er von Maria annahm. Da sahe man an ihm von außen unser Fleisch und Blut, als der sichtbaren Welt Wesen, und war aber in dem sichtbaren bas unfichtbare Befen, bavon Joh. 3, 13. fagte, er mare bamit vom himmel fommen.

- 30. Also auch kommt basselbe unsichtbare, geistliche Wesen Christi, welches sich mit unserer Menscheit hat vereinbaret, in unsere Glaubensbegierbe, auf Art wie ein Funke Feuer in einen Zunder fället und den Zunder anzündet, und das Wesen des Zunders verzehret, und ganz zu Feuer machet; also auch verzehret die wesentliche Kraft Christi in seinem Zunder, als in des Menschen geistlichem Grunde, im Gemuthe, Sinnen und Willen, alle bosen Einstüsse in Gedanken und Willen, sie werden gleich von Begierde des irdischen Fleisches, oder vom Teusel und von der Welt Lust darein geworfen; so verzehret doch dasselbe geistliche Feuer Alles, denn es nimmt das Leben des Menschen ein, und regieret das.
- 31. Es ist ein Licht, als ein geistlich Del, in des Menschen Leben, darinnen das wahre geistliche Leben, als das seelische Leben brennet: und außer solchem geistlichen Dele ist kein wahres Licht oder Leben im Menschen, sondern nur ein aftralisches Licht; und stehet die wahre Seele im sinstern Thale in ihrer Essentia, und behilft sich des aftralischen Sonnenlichts: derowegen sie auch eitel irdische Begierde und Lust in sich hat.
- 32. Welche Seele aber dieses h. Salbol Christi in sich bestommt, die wendet ihre Lust und Begierde von der Eitelkeit der Welt ab in Gottes Wort und Kraft, und wird wie ein Kind, das in Mutterleibe liegt und sich die Mutter pflegen lässet: also hanget sie an Christi Essenz, Wesen und Kraft, und isset von dem Weinstocke Christi, wie die Rebe vom Weinstocke isset. Joh. 15, 5.
- 33. Die Veruunft soll uns recht verstehen: Es hat nicht ben Berstand, daß sich Christus mit seinem Fleisch und Blute, mit dem groben tödtlichen Fleisch und Blut des Menschen vereinbaret, welches Fleisch und Blut kein nütze ist, sondern nur als ein Behalter oder Schaale des rechten geistlichen Menschen ist; vielweniger mischet sich das göttliche Wesen mit Brot und Wein, daß, wenn ich das gesegnete Brot und Wein ansehe und in den irdischen, tödtlichen Mund einnehme, ich wollte denken, ich fassete Christi Fleisch und Blut mit meinem Angriffe des fleischlichen Mundes, wie ich Brot und Wein darmit fasse.
- 34. Nein, das kann nicht fein; Brot und Wein ist nur ein Mittel barzu, gleichwie der irdische Mund nur ein Mittel des Geistes ist. Der geistliche Glaubensmund des Menschen fasset Christikelich und Blut unter Brot und Wein: nicht in Brot und Wein instedend; denn Brot und Wein wandelt sich nicht in Christikelich und Blut, aber es ist das darzu geordnete Mittel, welches Mittel dem sichtbaren Menschen gehoret, durch welches Mittel sich das Unsichtbare dem unsichtbaren geistlichen Menschen eingiebet.

- 35. Im Brot und Wein werden zwei Eigenschaften versftanden, als 1) das grobe clementische irdische Wesen, das gehöret dem töbtlichen Menschen, und dann 2) die Kraft darinnen, da die Tinctur des Brots und Weins inne lieget, welche Tinctur über das clementische Wesen ist, da die vier Elementa im Temperament inne liegen, welches eine himmlische, paradeisische Kraft ist.
- 36. Dieselbe Tinctur Brots und Weins ist das wahre Mittel, damit sich Christus der menschlichen Tinctur, als dem menschlichen Leben, einergiebet. Denn der Mensch lebet nicht allein von den vier Elementen. Matth. 4, 4. Die grobe Speise, welche in den Mund eingehet, erhält nicht allein das Leben, sondern die inwendige Kraft, als die fünste Essen, darinnen die Tinctur als ein geistlich Feuer inne lieget.
- 37. Die vierte elementische Speise wirket nur töbtlich Fleisch, und giebt ein Quellen ober Bewegen bes tobtlichen Lebens; aber ber geistliche Mensch nimmt sein Nutriment von der Quinta Effenzia, und das Feuerleben des Menschen nimmt sein Nutriment von der Tinctur, denn es ist selber eine Tinctur, als ein geistlich Feuer. Darum flöget Christus sein himmlisch Fleisch und Blut, als das h. Salbol dem Leben des Menschen durch und mit des wahren Lebens Nutriment, als durch die Tinctur Brots und Weins, ein.
- 38. Nicht zu verstehen, daß der Tinctur Brots und Weins möglich sei, sotches zu fassen; sondern es ist nur ein leidend Mittel darzu, wie der außere Mund des Menschen nur ein Mittel ift, daburch dem geistlichen Menschen die Kraft der Tinctur in der Speise eingeslößet wird.
- 39. Und barum, daß in Brot und Wein die hochste Tinctur, welche des Menschen Leben am nahesten ist, inne lieget, welche des Menschen Leben am meisten erhalt; so hat auch darum Christus dieses Testament darunter geordnet.
- 40. Aber wir sollen erstens nicht irbisch gesinnet sein, und vermeinen, nachdem Brot und Wein mit den Worten der Einsetzung gesegnet sei, daß alsdann Christi Fleisch und Blut in Brot und Wein stecke, daß es ein jeder gottlofer Mensch ohne rechten Mund genießen könne. Nein, wenn das ware, so könnte Brot und Wein die gottliche Kraft in seiner Habhaftigkeit sassen, und ware Christigeistliches Fleisch und Blut zu Brot und Wein worden, und bliebe nicht mehr bei dem, wie Christus sagte: Meine Worte sind Geist und Leben. Joh. 6, 63.

41. Der geistliche Mund bes Menschen nimmt mit bem Glauben Christi Worte und Leben, welche Worte eine Kraft seines Fleisches und Blutes sind, da das gottliche Wort ist ein menscheliches Wesen worden. Dasselbe menschliche und gottliche wesentliche Wort wird dem Menschen mit der Tinctur Brots und Weins, als

durch ein Mittel gegeben, daß ein fichtbar Beichen ba fei, mas im inwendigen Grunde geschehe.

- 42. Für's Zweite sollen wir nicht allein an biesem Mittelhangen, und benken, daß Christi Fleisch und Blut einig und allein in diesem Gebrauche mit Brot und Wein genossen werde, wie die Vernunft in ihiger Zeit jammerlich barinnen irret. Nein, das ist nicht: der Glaube isset und trinket, wenn derselbe nach Gottes Liebe und Gnade hungert, allezeit von Ehristi Fleisch und Blute, durch Mittel der gesegneten Speise, und ohne Mittel der Speise.
- 43. Christus hat sich nicht allein an Brot und Wein verbunden, sondern hat sich mit dem Glauben verbunden, daß er will im Menschen sein; er will in ihm bleiben, und der Mensch soll in Christo bleiben. Seine kräftigen, lebendigen Worte wollen wesentlich im Glauben bleiben, von welchem Wesen der Glaube allezeit, wo das auch immer sein mag, mag essen; denn es ist des Glaubens Nutriment, darinnen der Glaube bestehet, und ein Wesen ist.
- 44. Der Glaube wird in folder Niefung ein Wefen, ale ein geistliches Fleisch und Blut Christi, in dem ber lebendige Gott in Dreifaltigkeit wohnet, wirket und will.
- 45. Der wesentliche Glaube im Menschen ist Christus selber, ber im Menschen bleibet, ber des Menschen Leben und Licht ist. Das ist der Tempel des h. Geistes, der in uns wohnet, wie St. Paulus saget: Wisset ihr nicht, daß ihr Tempel Gottes seid, daß der Geist Gottes in euch wohnet? Item: Der Tempel Christi ist heilig, der seid ihr. 1. Kor. 3, 16. 17. Item: Sollen wir, die wir Christum angehören, noch Sunder sein? Das sei ferne! So ware Christus ein Sundendiener in uns. Gal. 2, 17. Derselbe wesentliche Glaube ist auch die Nebe an Christi Weinstock, welche Kraft den ganzen Menschen (wie die Sonne ein Kraut) durchdringet, und des Fleissches Lust und Geschäfte tödtet.
- 46. Nicht das sterbliche Fleisch ist der wesentliche Glaube. Das Fleisch sasset nicht Christi Fleisch und Blut, sondern es leidet es, wie ein grober Stein die Tinctur des Goldes leidet; und wie ein schön Gold im groben Steine inne liegt und wächset, also wächset der Leib Christi in des Menschen wahrem Leben, und durchebringet das Leben, wie ein Feuer ein Eisen. Nicht, daß solche Gewalt bei des Menschen Leben stünde, daß es könnte Gottes Wesen in eigener Kraft nehmen; nein, es wird ihm aus Gnaden gegeben, gleichwie sich die Sonne dem Kraute aus ihrem Willen giebet. Denn daß Kraut kann darum nicht sagen: Ich bin die Sonne! darum daß die Sonne in ihm wirket. Also auch kann der Mensch nicht sagen: Ich bin Christus! darum daß Christus in ihm wohnet und wirket, sondern die Kreatur ist das Leidende, darinnen der Schöpfer wohnet und wirket.

- 47. Glieber Christi nach seiner Menschheit sind wir; und werben barum Christen genannt, baß Christus in uns wohnet und wirket, baß wir nach unserm Leben seine Aeste und Zweige sind, in denen er durch seine Kraft Frucht gebaret. D Kindlein, es ist ein groß Geheimniß!
- 48. Der Gebrauch bieses Testaments, ba wir insonderheit unter Brot und Wein Christi Fleisch und Blut nießen sollen, ist darum geordnet, daß wir also sollen zusammenkommen, und von Einem Brot essen und von Einem Kelche trinken, und Christum darunter empfahen, daß wir uns sollen stets erinnern, was er hat für uns gethan, und sein Leiden, Tod und Blutvergießen unter einander verkündigen, und solches unsere Kinder lehren; und sollen uns darmit in Liebe verbinden, und erinnern, daß wir in Christo Glieder Eines Leibes sind, daß wir in Christo alle nur Einer sind.
- 49. Gleichwie sich ber Einige Christus uns allen in gemein zu Einem Leben einergiebet, und uns alle in seiner Einigen Menscheit liebet, und bieselbe Einige Menschheit mit seiner großen Liebe und Gnade uns allen in gemein unter Einem Brot und Wein darreichet, und sich mit uns in Einerlei Nießung verbindet: also sollen wir uns auch in solcher Zusammenkunft und Nießung als Glieber Eines Leibes, in rechter Liebe und Treue verbinden, und ja denken, daß wir in solcher Nießung alle nur Einer in Christo sind. Denn wir nießen alle den Einigen Christum, und werden in demfelben Einigen Christo nur ein Einiger Leib, der ist Christus in seinen Gliedern.
- 50. D Kindlein, welch eine Tiefe ber Geheimniß ift bas, so wir dieses nur recht bedenken! Der Satan in Gottes Jorn hat uns uneinig gemacht und zertrennet, daß wir widerwartige Sinne haben. Allhie kommt Christus mit seiner Liebe, und machet aus allen in ihm felber wieder Einen einigen Mann, der ist er selber in und; also daß wir allesammt zu Aesten seines Baums, der er selber ist, eingewurzelt werden, und alle von seiner Kraft und Wesen leben, und in Einem Stamme stehen, der er selber ist.
- 51. Darum follen wir bicfes recht betrachten, und nicht mit unwurdigem herzen und Munde zu folder Gemeinschaft treten, und meinen, es sei genug, daß wir Brot und Wein nießen. Nein, es ist eine bruderliche, gliedliche Verbindniß: wir verbinden uns darmit in Christo zu Einem Einigen Menschen, und berfelbe Einige Mensch ift ein Zeder in Christo selber.
- 52. Darum foll unfer Furnehmen bei folder Zusammenkunft fein, daß wir und, als Glieder Eines Leibes, wollen mit folder Nießung fest verbinden, und dem Satan mit seinem Widerwillen absagen, und und herzlich lieben, wie und Christus geliebet hat, und hat sein Leben fur und in Tod gegeben.

53. Zu bem Ende ist bieses Testament ber Niegung unter Brot und Wein geordnet. Nicht zu verstehen, als ware es eine sonderliche Niegung, derer ein Shrift außer diesem Brauche nicht könnte theilhaftig werden; benn so wir in Christo sind, und er selber in uns ist, und unser Leben und Licht ist, und wir also in dem wesentlichen Glauben (welches Glaubenswesen er selber ist) in ihn eingewurzelt sind: warum sollte denn dieselbe Glaubensbegierde nicht können allezeit, wenn sie sich nur darein wendet, davon effen?

54. Diefe Ordnung ift nur eine gliedliche Liebe Berbindnis, baß wir uns darbei erinnern, was Chriftus fur uns gethan hat, bis er wird sichtbarlich wieder in feiner angenommenen menschlichen Bilblichkeit ju uns kommen, und als unfer rechter Hoherpriefter

ewig bei und in uns fein.

#### Das 4. Kapitel.

Vom Unterschiede solcher Nießung; was der Gottlose bei solchem Testament empfahe, und wie sich ein Mensch recht darzu bereiten soll, daß er recht würdig sei.

Wie oben gemeldet, es liegt nicht an bem Wahn ober Meinen, daß Einer nur durfe mit dem Leibe zu solcher Gemeinschaft treten, und benken: Wenn ich neben Andern Brot und Wein nieße, so habe ich das wahre Testament Christi empfangen, dadurch mir meine Sunden vergeben werden. Nein, St. Paulus saget: Wer nicht unterscheidet den Leib des Herrn von Brot und Wein, der emspfähet es ihm zum Gerichte. 1. Kor. 11, 29. Brot und Wein vermögen dieses Testament nicht zu ergreisen, vielweniger der Unglaube, welcher nur aus Gewohnheit hinzutritt, daß er will den Christennamen haben.

2. So stehet es auch nicht in des Priesters Gewalt, mit seinem Segnen den Leib und das Blut Christi in Brot und Wein zu bringen, sondern es bestehet in göttlicher Einsetzung, welche Einsetzung dem gottlosen Munde verborgen ist: und geschiehet ihm wie dem Judas, welcher, oh er wohl auch vom Brot und Wein des Ubendmahls as und trank, und zum Testament geladen war, doch nicht Christi Fleisch und Blut, als Gottes Liebe empfing; denn

nach bem Abendmahl fuhr ber Satan in ihn. Das ist so viel gesagt, des Testaments Kraft ruhrete ihn, daß sein inwendiger falscher Glaubensmund auch beweget und aufgethan ward; aber wie sein Glaubensmund war, also war auch das Testament in seinem Nießen, wie die Schrift saget: Bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Berkehrten bist du verkehrt. Psalm 18, 26.

- 3. Er empfing das Testament Christi, aber nur das Gericht, welches (Gericht) in den Heiligen der Schlange irdischen Willen tödtet. Das ist, wenn die Seele der heiligen Kraft fähig ist, daß sie einen Glaubensmund hat, welcher die Liebe im Testament empfähet, so empfähet sie auch hiemit zugleich Christi Leiden, Tod und Auferstehen, welches die Sunde in Seele und Fleische tödtet.
- 4. Aber der gottlose Mund ist der Liebe nicht fähig, darum empfähet er nur Christi Leiden und Tod, und nicht seine Aufersstehung; denn er leget mit seiner falschen Meinung seine Begierde, als den falschen Glaubensmund, an Christi Fleisch und Blut, und tödtet Christum in solcher Nießung in seinem Testament in ihm selber. Er wird hiemit des Todes Christi schuldig, denn er rühret mit seiner falschen Nießung und falschen Glaubensbegierde das strenge Gericht Gottes in Christi Marter, Wunden und Tod.
- 5. Darum daß er nur des Gerichts fähig ift, so wird das Gericht Gottes, welches Christum um unster Sunden willen tödtete, in diesem Testament in des Gottlosen Seele und Eigenschaft beweglich; welches Gericht Christi Bunden und Tod in seinem Testament in solcher Nießung falscher Eigenschaft rühret oder berühret, denn der falsche Schlangensaame sticht mit solcher Rührung Christum in die Fersen. Denn Christus beut der Seele sein Testament, und will die Schlange tödten: weil aber der Satan das Regiment in der Seele hat, so will er das nicht annehmen; sondern scheußt durch der Seele Spenz seine falschen Giststrahlen gegen die Wunden Christi, und begehret Christum zu tödten.
- 6. Berstehet, er begehret denselben Grund im Menschen, ba Christi Blut und Tod mit seiner Auferstehung hin soll, zu vergisten, und beweget sich nur besto mehr in der falschen Seele, wie er im Judas that; da er dieses Testament einnahm, so war er im Judas rege, und nahm sein Leben ein. Darum saget die Schrist: Der Satar suhr nach dem Bissen in ihn. Joh. 13, 27.
- 7. Denn sein falsches Herz hatte das Gericht Gottes beweget, barum kam es auch in ihn, benn es war zuvorhin in ihm, aber nicht offenbar, bis er ben Bund im Testament rührete; so ging es ihm wie dem Usa, welcher unwurdig die Lade Gottes anrührete.

  2. Sam. 6, 6. 7. 1. Paral. 14, 9. 10. Melches ein gottlofer Mensch wohl merken soll, daß er ohne Reue seiner Sünden dieses Testament nicht anrühren soll; anders leget er seine Hande der

falfchen Eigenschaft an Chrifti Bunden, Marter und Tob, und wird endlich Judas Lohn davon empfangen.

8. Es ift nicht zu verstehen, als ob ber Gottlose, welcher sich mit zu biesem Bunde bes Testaments Christi machet, nichts empfinge (wie auch in der Taufe zu verstehen); denn das Testament bestehet, die Einsehung bleibet in Kraft, denn der Unglaube hebet den Bund und Kraft nicht auf. Der Bund gehet mit solcher Nießung und Gebrauch in Alle; aber wie der Mund ist, also ist auch die Nießung.

9. Gottes große Liebe und Gnade, als die wesentliche Liebe, giebt sich nicht in die gottlose Seele, aber der Proces Christi mit seiner Marter, Angst, Spott und Tode, der gehet wohl in die gottslose Seele, denn darinnen sticht der Menschenteusel, als das gottlose Herz, Christum in seine Wunden, und machet sich des Todes

Christi schuldig.

10. Christi Höllenfahrt, Angst und Tod geneußt der Gottlofe wohl, aber seiner Auferstehung, da Christus über Tod und Hölle herrschet, der ist er nicht fahig. Denn sein gottloser Wille begehret nicht in Christi Tode mit Ehristo seines falschen Wesens abzusterben; Jondern begehret nur mit der Sunde in Christi Geiste aufzustehen und zu leben. Er will in Christi Auferstehung mit seinem irdischen Lucifer herrschen, darum tritt er den Tod Christi mit Füßen seiner falschen Begierde, und thut eben das, was die Pharisaer Christo thaten: darum ware ihm besser, er rühmete sich nicht einen Christen, und berührete nicht Christi Testament.

# Bom Grunde der Absolution; was das Sündenvergeben sei.

11. Der falfche Wahn und große Unverstand, ba man lehret, Christi Testament tilge die Sunde, durfte noch gar einer andern schaffern Erklarung, daß sich der gottlose Mensch nicht also darunter konnte verstecken, und sich also mit Christi Purpurmantel zudeckte,

und den jum Schwur in Falschheit über sich truge.

12. Christi Blutvergießen, als er Gottes Jorn barmit tilgete, und ben Jorn in Liebe verwandelte, dasselbe tilget die Gunde. Wer-Christi Blutvergießen wurdig geneußt, in dem wird die Gunde durch seinen Sieg und Auferstehung mit seinem Blut der Liebe getilget; welcher mit reuigem Herzen über seine begangene Gunde darzu kommt, und derselben gram worden ist, und einen strengen Fürzsat in sich hat, nicht mehr darein einzugehen, der ergreift mit dem Glauben die zestamentliche Gnade.

13. Es ift ein Falfch, bag Giner feine Buge fparet auf Die Diegung bes Teftamente Chrifti, bag baffelbe follte feine Gunbe

wegnehmen. Es geschieht tein Sundenvergeben weber burch Testament noch Absolution, der Mensch kehre denn von Sunden um und werbe durch ernste Buße und Einwendung zur Gnade Gottes im Glauben an Christum im h. Geiste erneuert, baß er einen andern Willen, von der Falschheit auszugehen, annimmt.

14. Denn das Sundenvergeben in Christi Testamenten und außer diesem Gebrauche ist anders nichts, als daß, wenn Christus in dem bekehrten Sunder von des Menschen Tode, in des Menschen Glauben und neuen gehorsamen Willen aus seinem Tode aufstehet, und in des Menschen Leben ein Licht wird, er die einige Nacht in

einen hellen Tag mandelt: fo ift die Gunde vergeben.

15. Denn so der ewige Tag der Liebe anbricht, so wird die Racht der ewigen Finsterniß Gottes Jorns in Liebe verwandelt: allba wird die Hochzeit des Lammes recht gehalten, und nicht mit unwürdigem Herzen, welches ohne Buse und Ablaß seiner Sunden zum Testament laufet, und meinet, ihm werde die Sunde durch Auflegung des Priesters Hand und Nießung des Testaments vergeben.

16. Der Priester hat keine Gewalt, Sunde zu vergeben, es siehet nicht in seiner eigenen Macht; tie Macht ist in der Ordnung Christi: Christus im Menschen, so serne er auch im Priester selber ist, vergiebt dem bußfertigen Gewissen die Gunde. Die Absolution ist nur ein Mittel, als ein außerlich Zeichen darzu, daß wir uns in Liebe und herzlicher Vergebung aufnehmen, und wieder in der Liebe des Bandes Christi in seiner Braut verbinden, und uns verschnen, und in Liebe einander in die Gemeinschaft des Leibes, als der Braut Christi, einnehmen.

17. Der Diener Christi nimmt den glaubigen, buffertigen Menschen durch eine außerliche Absolution, an Christi Statt, in die Gemeine Christi ein. Er ist nur mit seinem Absolviren ein Mittel dessen, was Christus felber durch sein Absolviren wirklich im innern Grunde thut; so wird der Mensch durch ein solch Mittel

außerlich bestättiget.

18. Ist aber kein Glaube und Bekehrung ba, sondern nur eine Gewohnheit, so ist auch keine Absolution da: benn des Priessters Absolution ohne Christi Mitwirkung ist kraftlos und todt, benn der Gewalt steckt nicht bloß in der außerlichen Ordnung und im Priester, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen in Christo, als in der Braut Christi; dieselbe nimmt den bußfertigen Menschen in ihre gliedliche Brüderschaft, in dem Glauben des Kommenden, der Geist Christi in seinen Gliedern nimmt ihn an.

19. Ein gottlofer Priester, in bem ber Geift Christi nicht ist, fann ihn nicht absolviren noch annehmen, sonbern bas Umt Christi, burch bie Worte seiner Verheißung, nimmt ihn an. Ein falscher Priester ift nur ein außerliches, unwirkliches Werkzeug fur sich selber, und thut nichts mehr barbei, als ber gottlose Priester bei ber

Maffer : Taufe, welcher nur bas Baffer geußet und die Worte ohne Mitwirkung spricht. Aber der Geist des Amts siehet nicht auf den unwürdigen Diener des Amts, sondern auf diese, welche mit Glauben zum Amte kommen. Er absolviret ihn durch sein Amt und nimmt ihn mit der Braut Christi, in der er wirket, in die Gemeine, und nicht eben durch einen gottlosen Pharisaer, welcher des Amts selber nicht fähig ist, und nur allda siget als ein Abgott, den man ansbeten soll, und selber nur ein Teufel voll Falschheit ist, und ihm zumisset das er selber nicht hat.

20. Es muß Ernft fein mit foldem Umte der Bewalt Gottes

umzugeben, ober es wird Chriftus darinnen nur gespottet.

21. Darum foll sich kein Mensch auf Die Ordnung verlassen, und benten, daß ihn die Ordnung absolvire, oder daß er um der Ordnung und Ginsegung willen Christi Testamente empfahe.

- 22. Will Einer Christum in sich zur Herberge empfahen, so muß er den Tempel Christi, darinnen ihn Christus absolviret, mit in die Ordnung bringen. Die Absolvirung ist nur eine Unnehmung in die Gemeinschaft der Glieder Christi; der Priester nimmt ihn außerlich an mit der Gemeinde, und Christus nimmt ihn im Glauben an und verbindet sich wirklich mit ihm, welches ohne Glauben und ernste Einwendung zu Gott nicht geschehen mag. Und wie nun Christus innerlich in ihm wirket: also auch wirket die Gemeinde, als die Braut Christi, mit ihrem Gebete gliedlich in ihm, und sind in Christo Alle nur Einer.
- 23. Dieses aber ist ein Fallstrick des Teufels, daß der Gottlose denket: Du bist ja ein Sunder, du willst ist hingehen zum Umte Christi, zur Gemeinschaft der Heiligen, und willst dich lassen absolviren und Christi Testament einnehmen, daß dir abermal deine Eunten vergeben werden, aledann willst du auf's neue sündigen, wenn die alte Sünde weg ist! Wie denn geschiehet, daß Mancher beginnet den Kopf ein wenig zu hangen, und einen Schein vorgiebet, und hernach alsbald wieder in die alte Gewohnheit, in alle Laster eintritt. Dieser kreuziget Christum und sticht ihn in seine Wunden; und gehet ihm wie dem Judas, welcher nachdem er hatte gessen, suhr der Satan in ihn; dem wäre besser, er bliebe gar davon, so lang ihm das kein Ernst ist, daß er gedenket ein wahrer Christ zu bleiben.

## Vom wahren Christenthum; was ein rechter Ehrist sei.

24. Das Chriftenthum ift nicht bloß ein Mahn, daß man fich nur durfe mit dem Munde darzu bekennen, und glauben, daß Chriftus fur uns sei gestorben, und fur die Sunde genug gethan

habe, daß man bem Evangelio nur durfe Beifall geben und bie Historiam der Geschichte mit Christo für wahr halten, und daß man nur durfe allein bloß zu seinem Testament treten, und allba die hinterlassene Gnade annehmen, und sich derselben trösten, und ihm als ein Verdienst und geschenkte Gnade zurechnen. Es ist nicht genug, daß man Predigt hore und auf Christum getauft sei und zum Abendmahl gehet, daß man nur die Gewohnheit halte: dieses machet noch lang keinen Christen; es muß Ernst sein. Keiner ist ein Christus lebe und wirke denn in ihm, wie Christus selber saget: Ohne mich könnet ihr nichts thun, Joh. 15, 5. Item: Wer nicht mit mir sammlet, der zerstreuet. Matth. 12, 30.

25. Ein Chrift muß Ein Geist in und mit Christo sein, und in Christi Kraft wollen und wirken. Es ist eine lebendige, thatliche, wirkliche Gnade in einem Christen, ein stets brennendes Feuer, eine empfindliche Kraft, welche, ob sie gleich oft mit des Fleisches Lust und der Welt Eitelkeit bedecket wird, so glimmet und brennet sie doch im Herzen, wie ein Feuer, und schilt das Fleisch und die eitele Lust der Unwahrheit, verwirft den falschen Weg und

will ben nicht.

26. Daffelbe inwendige Feuer ift der Geist Chrifti, welcher ohne Unterlaß der Schlange (als des Fleisches Luft) ben Kopf gertritt. Das Fleisch hat biefer Welt Willen, aber derfelbe ange-

gundete Grund hat Gottes Willen.

27. Ist Einer ein Chrift, so wird er des Fleisches Willen haffen und gram sein; er wird feiner bosen Fleischestust feind sein, und sich selber stets anklagen und für unwürdig halten, und stets mit seinem innern Willen der Seele sich in die allerlauterste Gnade, in Gottes Erbarmen fenken, und nicht von sich sagen: Ich din ein rechter Christ! — sondern wird stets mit seiner Begierde in Gottes Erbarmen dringen und zur Gnade sliehen, daß er doch mochte ein rechter Christ werden, und wird sich in allem seinem Wandel noch immerdar zu solcher Gnade zu unwürdig achten, und nur in steter gelassener Demuth mit Fleben und Vitten zur Gnade eindringen. Sein ganzes Leben wird eine stete Buße sein, und immerdar die Gnade begehren zu ergreisen, gleichwie sie ihn hat ergriffen.

28. Ein rechter Chrift entfetet fich vor ber Sunbe, wenn bes Fleisches Luft will Sunde wirken. Item, wenn er siehet von Andern Sunde wirken, so achzet und klaget er in sich selber darüber, und wunschet, daß solch Uebel nicht geschähe; es ist ihm ein Grauel in seinen Augen; er liebet die Wahrheit und Gerechtigkeit, und

haffet ben falfchen Beg.

29. Und ob ihn gleich das irdische Fleisch oft unversehens, ohne einigen Fürsat des Willens, mit einer geschwinden falschen Lust überfället, auch manchmal zu Falle bringet, wie David und

Salomon, und vielen Heiligen geschehen ist und noch geschiehet: so bleibt ein solcher Mensch, in dem der Geist Christi ist, doch nicht in der Sunde liegen; sondern der inwendige Grund (als die eingeleibte Gnade im Geist Christi) kommet bald mit Gottes strenger Gerechtigkeit im Zorne, und tritt ihm ins Gewissen, wie dem Davidder Prophet Nathan ins Gewissen trat, und ihm sein Gewissen rührete, und das Zornseuer schürete, da David alsbald anhub mit großem Jammer seine Sunde zu bereuen und zu bekennen, und in solche ernste Buße einging, daß er sich auch alles Tröstens seiner Freunde nicht wollte annehmen, und ihm nicht wollte lassen die Ohren mit Trösten und Kiscln der Gnade füllen, die er die Gnade vom Herrn in seinem Gewissen fühlete: kein Heucheln wollte sein Herz befriedigen, die ihm der Herr mit seiner Gnade einsprach.

2. Sam. 12, 13.

#### Bon würdiger Vorbereitung zu dem heil. Testament Christi.

30. Will sich Einer einen Christen nennen und bes Berbienstes Christi troften, und sich zu feinem Testament machen, und baffelbe wurdig empfahen: ber habe wohl Ucht auf seine Sachen, und schaue fein Herz gar eben, wie es gerichtet sei.

31. 1) Db es auch in folder Begierde ftehe, ber Gitelfeit gang abfferben zu wollen? 2) Db ce im Furfat ftebe, von aller Kalfcheit, Ungerechtigkeit, Lugen und Trug auszugeben, und im Furfat fei, nimmermehr wieder barein einzugeben? 3) Db es auch Die Gnade Gottes in Chrifto mit einem lauterlichen Willen begehre? 4) Db ihn auch feine Gunden reuen? 5) Db er auch einen folchen Willen in fich finde und empfinde, daß er von nun an wolle gang von vorigen Gunden und Laftern ausgehen? 6) Und ob er auch alfo gefinnet fei, - bag er wolle fein ganges Berg und Willen Gottes Erbarmen übergeben? 7) Db er auch eine Statte in fich finde, fuhle und wiffe, da er wolle folch hohes Testament (als das Fleisch und Blut Chriffi mit feiner Gnade) hinlegen? 8) Db er auch dem - Beifte Chrifti habe fein Berg und gange Seele eingeraumet, daß er allba ale ein lebenbiger Ritter bes Todes und ber Solle einziehen und feinen toniglichen Palaft in feinem Bergen und Geele aufschlagen moge? 9) Und ob er auch biefes fabig fei, ba Chriftus faget: Wir wollen zu euch kommen und Wohnung in euch machen! Joh. 14, 23. 10) Db auch der Tempel des h. Geiftes in ihm mit rechter Bufe gefeget fei? 11) Db auch ein rechter Mund in ihm fei, welcher Chrifti beiliges Fleisch fonne einnehmen? 12) Db auch feine Lebenseffenz alfo zugerichtet fei, bag Chriftus mit feinem Befen und mit feiner Liebe allba innen bleiben moge? Denn

Chriftus fagte: Wer mein Fleifch iffet und trinket mein Blut, ber bleibet in mir, und ich in ihm. Joh. 6, 56. 13) Db er auch in feinem Gemuthe befinde, daß ber Strom bes lebendigen Baffers gottlicher Liebe von ihm fliege, bag er feinen Gott liebe, und feinen Bruder und Dachsten als sich felber? 14) Db er auch feinem Reinde Gutes muniche und zu thun begehre? 15) Db er fich in Diefer Welt etwas Eigenes annehme, bavon er fage: Das ift mein eigen alleine! 16) Doer ob er fich in allem bem, mas er hat und befitet, nur einen Diener Gottes, und Pfleger feiner und feiner Bruder barinnen achte, und bente, bag er nur ein Umtmann und Diener Gottes in feinem Stande und zeitlichem Gute fei, bag Mus nicht fein eigen, fondern Gottes und feiner Bruber fei? 17) Db er auch Gott in feinem Bantel vertraue, und fein Leben achte und halte, wie fein Berr Chriftus, welcher in diefer Welt nur wie ein Pilgram war, und nichts Eigenes hatte, und fein Leben auch gern fur feine Bruber ließ? 18) Db er auch ein Kunklein foldes Willens in fich finde?

- 32. Befindet er nun solches Alles in sich, so ist er recht wurdig und wohlgeschickt zu solcher testamentlichen Nießung. Wo aber nicht, und befindet aber einen solchen Hunger in sich, daß er gern wollte also sein und wollen: so ist er im Zuge des Baters zur Gnade in Christo; so soll er sich nicht lange mit der Vernunft besprechen, und ihm einen Zweisel einbilden; sondern soll sich dieselbe Stunde in einen solchen ernsten Fürsat einsühren, daß er wolle in ernste Buße eingehen, und stets zur Gnade Gottes in Christo slehen und bitten, daß er ihm wolle ein solch Herz und Willen geben; und ihm ja nichts zumessen, als wollte er's in eignen Kräften erlangen, sondern bloß allein sich in die allerlauterste Gnade, ins Erbarmen Gottes ersenken, und in sich werden als ein junges Kind, das nur eine Begierde nach der Muttermilch hat, das ihm selber nicht helsen kann; sondern nur der Mutter slehet, daß sie ihm helse.
- 33. Sein Zutritt zur Gemeinschaft ber Heiligen soll sein in Demuth, mit rechter Verschnung aller berer, so er beleidiget und die ihn beleidiget haben; er soll allen seinen Feinden vergeben, und ihnen auch ein solches wunschen, was er begehret. Mit Furcht Gottes und bußsertigem Perzen, in rechtem ernsten Fürsatze mag er hinzutreten, und keine eigene Begierde zum Testament Christischen, solche Gnade wollen aus eigenem Vermögen ergreisen oder fassen; sondern sich nur als ein Unwürdiger in die Gnade ersenken und ganz ergeben, und der Gnade heimstellen, was sie mit ihm thun wolle, und gar nicht wollen den Geist göttlicher Freuden (verstehe als ein Eigenthum) begehren, sondern sich demselben ergeben, und in die Gnade ersenken, daß derselbe Gnadengeist in ihm sei, wie und wann er wolle.

#### Das herz und Gemüth foll in sich selber vor Gottes Testament sprechen:

34. D bu große Gnabe Gottes, ich unwürdiger, fündiger Mensch komme zu die auf beinen Beruf, da du uns arme Menschen hast heißen kommen, du willst uns erquicken. Matth. 11, 28. Mir geschehe nach beiner Zusage, wie du willst, die ergebe ich mich hiermit ganz und gar: thue du mit mir armen unwürdigen Menschen nach beiner Gnabe, wie du willst; ich will ewig dein sein. Brich nur meinen Willen und regiere ihn mit deinem Willen: ich kann und vermag nichts, sondern erfinke nur ganz und gar in deine Gnabe.

35. Ein folder Mensch, der sich also Gett ganz ergiebet, und in solder Gelassenheit mit dem Willen bleibet stehen, der wird endlich, wenn sich die Gnade in ihm beweget, empfinden und fühlen, was Enade und gottliche Liebe sei. Wenn sich das gottliche Feuer wird in seinem Leben entzünden, so wird er suhlen und schmecken, was Christus in ihm sei, und befinden, wie er alsbald gar ein

anderer Menfch, anders Sinnes und Willens fei worden.

36. Allebann ift er ein Chrift, wenn Chrifti Liebefeuer mit Gottes Borne im Gemiffen ftreitet, und berfelbe Menfch in Chrifti Proceff in Diefer Welt eingestellet wird, daß er muß Chrifto in feinem Leiden, Ungft, Marter, Spott und Berfolgung nachfolgen, und das H Chrifti auf fich nehmen, und Chrifti Bilbe abnlich werden, da inwendig Streit wider die Gunde und Fleischestuft in ibm ift, bag er fich felber verfchmabet und die bofe Luft haffet, und auswendig Berachtung, Schmady und Trubfal; ba ibn die Belt fur fremd und narrifch halt, ba fich bie Bernunft felber natrifch anfiehet, und er ihm felber nach ber Belt Befen ein Rarr wird, und basjenige feindet, was feinem Fleische liebet; ba Riemand ift, der ihm beuchelt, fondern alle gute Freunde vor ihm flieben und fich vor ihm fcheuen, als nur wenig Rinder Gottes, welche es erkennen, und Bott ju feinem Trofte ihm jufchicket. Dann mag er benten, bag er mit Chrifto diefelbe Beit am H hanget, und fich alfo verwegen, daß er auch gern will mit Chrifto fterben, um ber Befennt= nif ter Bahrheit willen, in Soffnung, daß er auch in Christi Siege und Ueberwindung werde mit Chrifto auffteben und ewig in Christo leben.

37. Diefes ift ein Chrift und wurdig gur Gemeinschaft ber Beiligen, ber in diefen Procest eingetreten ift, und barinnen manbelt.

38. Die Undern allesammt, welche nur aus Gewohnheit hinzugehen, und Christi Testament, als eine von außen zugerechnete Gnade ihnen zurechnen, und als ein geschehenes Besen ihnen glaublich zueignen, und nur als eine Gabe wollen annehmen, wollen aber nicht neugeboren und andere Menschen, andere Sinnes und Willens werden, und behalten den besudelten Rock der Sunden im Gewissen in sich, und tregen bald wieder in die alten Fußstapfen: diese Alle sind unwurdig und ungeschickt, und bes Testaments unfähig, und empfahen es ihnen nur zum Gerichte, wie vorn bemelbet worden.

#### Das 5. Kapitel.

Wom Zank und Streit der Gelehrten, um Christi Testamenta; was sie damit thun und was davon zu halten sei?

Nicht aus-Affekten, Jemanden in seinem guten Gewissen ans zutaften, will ich dieses Kapitel anhangen, sondern zum Trost der einfältigen Kinder Christi, welche man also irre führet und in-Meinungen einschleußt, und vom wahren Verstande abführet in Zank, und aus Christi Testamenten eine eitel Mordgrube machet, und die Gewissen in Stricke und Banden einschleußt und bindet, denen will ich andeuten, was sie von ihrem (der Vernunste-Gelehrten) Zanke hatten sollen, und was sie damit austichten.

- 2. Christi Testamenta find anders nichts, als ein Verbindniß zwischen Gott und Menschen, eine gliedliche Bereinigung ber Menschenkinder, da sich Gott mit der Menschheit Christi mit den Menschen wieder nach dem Abfalle verbunden hat, ihr lieber Gott zu sein.
- 3. Alles was nun außer foldem gliedlichen Liebe Berbindniß, um Wahn und Meinung, um die Wiffenschaft gantet, das gehet in Eigenheit außer Chrifto, und ist fein wahrer Verstand in keinem nicht, benn Niemand kennet Chriftum, als nur ber Vater, und wem es ber Vater will offenbaren. Matth. 11, 27.
- 4. Ist Christus bei und in einem Menschen offenbar, so hat er keinen Zank noch Streit mit Jemandem um die Erkenntnis und Wissenschaft; sondern er ist demuthig, und achtet sich aller solcher Wissenschaft unwurdig. Er schmächet Niemand um der ungleichen Gaben willen, sondern liebet sich mit Allen, und laffet Jedermann das Seine, und giebt seinem Nächsten nur seinen Liebe Willen, und benket, wie er moge ein Glied Christi und seiner Brüder und Schwestern sein.

- 5. Das man aber in so viel Meinungen laufet, und barinnen streitet und zanket, und einander um der Buchstaben willen schmähet, verachtet und dem Teufel giebt; da soll der einfaltige Christ wissen, daß in allen solchen Streiten kein wahrer Verstand ist, sondern eitel Hoffart und antichristisches Wesen, eine jammerliche Verwirrung der Worte Christi, da nichts anders daraus entstehet, als Uneinigkeit, Unheil, Feindschaft, und geschiehet hiemit anders nichts als des Teusfels Wille.
- 6.- Und das ist's, daß sie sich zu Lehrern vom Reiche Christi auswerfen, und sind doch von Gott nicht gesandt noch erkannt. Sie nehmen ihr Ding alles von Andern, und wechseln nur Worte und Buchstaben, und zanken um die Kunst, wie man könne kunstlich Buchstaben zusammensesen und machen Meinungen, welche Zusammensesung am kunstlichsten sei, und zwingen die Gewissen in die Kunst; sie aber selber verstehen nicht, was sie thun. Ihr Wissen steckt bloß in den Buchstaben, und haben doch das lebendige Wort, Christum, nicht in sich, welcher Zeugniß giebt dem buchstabischen Worte. Hatten sie Christum in der Liebe in sich, so mittheileten sie nur dieselbe Liebe, und weiseten den Menschen Christum in ihnen, und wandelten also, daß man sähe, sie wären Christi Kinder. Weilsie aber nur zanken, und nicht selber also leben und lieben wollen, so ist's falsch und nur ein gleißender Schein.
- 7. Daß aber folches mahr fei, so sehe man nur ihren Mahn, barum sie zanken, an. Ein Haufe spricht: Christus ist wesentlich unter Brot und Wein; item, Brot und Wein wandele sich ins Testament Christi, und sei eine Berwandelung Brots und Meins; und wollen also Christum in das Thier und todtlichen Menschen einnehmen, dem er doch in der Heiligkeit kein nute ist.
- 8. Die andere Parthei spricht: Es sei nur ein Zeichen und Bedeutniß des Leibes Christi, daß er sei für uns gebrochen oder gestorben; und verleugnen die gegenwärtige wesentliche Nießung, und verstehen nichts vom Menschen, was und wie er sei, was ihm gebricht und Noth thut, daß er wieder Gottes Huld erlange.
- 9. Die britte Parthei will es am besten treffen, und bleibet bei den Worten der Einschung, saget aber: Christis werde mit und unter Brot und Wein genossen, das ist, Christi Fleisch und Blut werde unter Brot und Wein gessen und getrunken. Und hat aber keinen Verstand, wie das zugehe, was im Menschen sei, das solcher Gabe fähig sei; will auch nichts vom innern Grunde und rechter adamischer Menschheit wissen, verleugnet auch darzu die wesentliche Einwohnung Christi, und ist so weit vom Verstande, als der andern keine; will auch nichts wissen, wie die Nießung geschehe, sondern hanget bloß am todten Buchstaden, wirst, schläget und donnert um sich mit Schelten, Schmähen, Regern und Lästern.

- 10. Eine jebe Parthei streitet nur um ein buchstabisch Bild, und will Christum an seine bildliche Meinung gebunden haben, und will desselben Bildes Patron sein; und geschieht zu keinem andern Grunde, als daß er will Ruhm, Ehre und hohes Unsehen davon bekommen. Welches an dem zu erkennen ist, daß sie alles sammt einander schänden und schmähen, daß nur ein Zeder möge seine bildsiche Meinung erhalten, und Herr über die Geheimnis Ehristi geheißen und geachtet sein, da doch in ihres Herzens Grunde anders nichts, als der irdische Lucifer mit zeitlichen Ehren und eigenem Willen siet, und will für Christum angedetet sein. Eine jede Parthei will haben, man soll ihr Bild, als ihre gemachte buchstabische Meinung anbeten.
- 11. Mit Christi Testamenten unterscheiden sie ihre Bilber, und machen ihnen darmit einen Unhang, und schreien: Die Kirche Christi! dort ist Regerei und Berführung, hanget mit an, hie ist Christus! Und verbittern damit der Fürsten und Könige Derzen, sowoht der Laien Gemuth, daß ein Bruder den andern um einer bildlichen Meinung willen verachtet, schändet, sichmähet und lästert, und für teuflisch ausschreiet und achtet, auch Krieg und Bluts vergießen, und Berwüstung Land und Leute um solcher Gögensbilder willen angerichtet wird.
- 12. Man hat es bahin gebracht, doß der Laie denket, er fei felig, wenn er nur an der Meinung hanget und dieselbe billiget, er verstehe sie gleich oder nicht; wenn er nur einen sectivischen Ramen damit ehret, und seines Patrons seine Meinung für recht halt, daß, wenn er horet denselben Namen nennen, so schreiet er: Ja, ja, es ist recht! und weiß doch nicht, was es ist. Ulso gar hat man die Einfalt geblendet und versuhret, daß man nur auf Menschennamen siehet und denket, Christus sei in der Meinung.
- 13. Und das noch bofer ift, so zwinget man die Leute mit Gewalt in solche bilbliche Meinungen, und hat die Menschen also geblendet, daß sie auch Leib und Gut um einer Meinung willen (die sie doch im Grunde nicht verstehen) lassen, und einander darum verfolgen, hassen und todten.
- 14. Ein Jeder schreiet, man wolle ihm die mahre Lehre (als ben wahren Glauben) nehmen, und hat ihn dech nicht, auch ist er nicht in seiner Meinung: also gar ist die Welt mit Meinungen erfüllet und geblendet. Man meinet, wenn man nur Christi Testas menta in seines Patrons Meinung brauchet, so sei die Seligkeit barinnen, anders konne keine Seligkeit sein. Und wer sich nicht mit in diese Meinung bilbe und ihr anhange, der konne nicht selig werden, auch sei er kein Glied der rechten Christenheit.
- 15. Um folde bilbliche Meinungen ganket man fo jammer- lich, doß aus ben Rirchen anders nichts, als ettel Bankhaufer und

griftliche Morbgruben gemacht worden find. Welche Morberei endlich zu Krieg und Blutvergießen kommt, und Chrifto um seiner heiligen Gaben und Testamente willen eitel Schmach und Unehre angesthan wird.

16. Und ist in Wahrheit damit anders nichts ausgerichtet, als wie Ffrael um das gulbene Kalb tanzete, und Gott zu einem Gögenkalb macheten, und sich über ihrer Hande Werke, als über dem Gögenbilde freueten, und ihren Gott verließen: darum dann auch der Jorn Gottes über sie ergrimmete, und sie alle in der Bufte auffraß, daß solche Gögen und Bilder Diener nicht konnten ins gelobte Land kommen.

17. Lieben Brüder, zanket nicht um Meinungen! Aller Zank ist ein Bild eines Gogen. Shriftus hat uns von seiner Allgegenswatt, von keiner Meinung gesagt, ba er sagte, er wolle alle Tage bis an der Welt Ende bei und sein. Matth. 28, 20. Er sagte nicht in solcher oder solcher Meinung, sondern, da er seine Gegenwatt andeutete, so sprach er: Gleichwie der Blis aufgehet und scheinet die zum Niedergang: also wurde auch sein die immerwährende Zukunft des Menschenschne, Matth. 24, 27. Und sagte: Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Luk. 17, 21.

18. Christi Licht und Kraft gehet in seinen Kindern im inwendigen Grunde auf, und scheinet ihnen durch den ganzen Lauf ihres Lebens, und in demselben Quellbrunnen des Lichts ist das Reich Gottes im Menschen. Hat er dieses nicht, zanke er wie er wolle, so bringt er's mit keiner Meinung hinein; hat er's aber, so werden aus demselben Quellbrunnen eitel Strome der Liebe sließen.

19. Es bedarf keiner Meinung, er sehe nur zu, daß Christi Reich in ihm geboren werde, daß Christus in ihm Mensch werde. Anders ist er kein Christ; er sei in einer Meinung wie er wolle, so muß er am Meinstocke Christi stehen, als eine Rebe. Joh. 15, 5. Die Meinung hilft ihm nichts, sondern der wahre Glaube, welcher durch das Ausbrechen der Liebe thätig ist, und gute Werke wirket. Gal. 5, 6. Hat er die Werke der Liebe nicht, so hat er auch keinen Glauben. Die Meinung machet keine Seligkeit, sondern ist Babel, eine Verwirrung der Jungen der einigen Liebe. Keiner-ist ein Christ, er liebe denn seinen Nächsten, und begehre, ihm Gutes zu thun.

20. Die von außen zugerechnete Gnade, ohne die eingeborne kindliche ist alle falsch. Wenn Christus im Menschen wirket, so ist er ein Christ, und gilt ihm alsdann das Leiden, Verdienst und Genugthuung Christi. Wenn er ben in sich zum Vertreter hat, der es gekhan hat, daß er's auch in ihm thut, und ihm sein Verzienst anzeucht, so ist das Reich Gottes im selben Verdienste: anders sind alle bilbliche Meinungen falsch. Kein Werk gefället

Gott, ohne was er burch feinen Geift im Menfchen felber wirtet: barum laffet uns Rinder Chrifti, und nicht ber Bilber Rinder fein.

21. Chriftus hat uns in seinen Testamenten sein Reich bes schieden; wer dasselbe empfahen will, der muß sein Kind werden, anders ist keine Erbschaft. Buße wirken ist bester, denn viel bez gehren zu wissen. Ist Einem das Wissen nicht von Gott gegeben, so wird er den Grund göttlicher Geheimnis nicht verstehen; ist es ihm aber gegeben, so darf er kein Bild. In der Demuth und Einfalt Christi bleiben, und an seiner Liebe und Gnade hangen, ohne Jemandes Berachtung, ist ein gut Christenthum. Alles, was von sich selber saget, ist Babel. In Christo sind wir alle Glieder und nur Einer. Amen. 1623.

Gnbe.

### Gespräch einer erleuchteten und uns erleuchteten Seele,

wie eine erleuchtete Seele die andere suchen, trösten und in ihrer Erkenntniß mit auf die Pilgrams straße Christi sühren, und ihr den dornichten Weg dieser Welt, welcher in Abgrund gehet, auf welchem die abges wandte Seele wandelt, treulich zum Spiegel vor Augen stellen solle.

### In einem Sendbriefe an eine hungerige und durstige Seele

nach dem Brunnlein der sugen Liebe Jesu Chrifti.

Gestellet von einer liebhabenden Seele der Kinder Tesu Christi, unter dem H unsers Herrn Jesu Christi, im Jahr 1624.

Bemerkung. Dieses Gespräch meinet man habe ber Autor in Form eines Senbbriefes an Herrn Hand Sigmund von Schweinig geschrieben.



Sine arme Seele war aus dem Paradeis gewandelt, und war gekommen in das Reich bieser Welt, der begegnete der Teufel und sprach zu ihr: Wo willst du hin, du halbblinde Seele?

2. Die Seele sprach: Ich will die Kreaturen der Welt

beschauen, die ber Schopfer gemacht hat.

3. Der Teufel sprach: Wie willst du sie schauen, so du sie boch nicht magst erkennen, aus was Essenz und Eigenschaft sie sind, du siehest sie nur als ein gemaltes Bild, und magst sie nicht erkennen.

4. Die Seele sprach: Wie mochte ich sie wohl in Effenz

und Befen erkennen?

5. Der Teufel sprach: So bu von bem iffest, bavon bie Rreaturen Gut und Bose gemacht sind, so werden deine Augen aufgethan, und wirst sein wie Gott selber, und erkennen, was der Schöpfer sei.

6. Die Seale sprach: Ich bin edel und heilig, und mochte

bavon fterben, wie der Schopfer gesprochen hat.

- 7. Der Teufel sprach: Du wirst mit nichten sterben, sonbern beine Augen werden aufgethan, und wirst sein gleich als Gott ist, und wirst Boses und Gutes erkennen. Darzu wirst bu mächtig, gewaltig und groß, wie ich bin; alle Wige ber Kreaturen wird bir offenbar.
  - 8. Die Seele sprach: Hatte-ich die Erkenntniß ber Natur

und Rreaturen, fo wollte ich die Welt beherrschen.

9. Der Teufel sprach: Der Grund zu solcher Erkenntniß liegt in dir; wende nur deinen Willen von Gott in die Natur und Kreaturen, so entstehet in dir die Lust zu solchem Schmacke, so kannst du vom Baum der Erkenntniß Gutes und Boses effen, alsedann so wirst du Alles erkennen.

10. Die Seele sprach: Ich will effen von ber Erkenntniß Gutes und Boses, auf daß ich herrsche in eigener Macht über alle Dinge, und sei ein eigener Herr auf Erden, so thue ich, was ich

will, als Gott felber.

11. Der Teufel fprach: Ich bin ein Furst ber Welt; fo

bu auf Erben herrschen willst, so mußt bu beine Lust gegen meinem Bilbe führen, auf baß bu meines Bilbes Bige bekommest. Und stellete ber Seele ben Mercurium im Bulcano, als bas Feuerrad der Effenz, vor in einer Schlangengestalt.



12. Uls bie Geele biefes fah, fprach fie: Das ift die Macht

aller Dinge, wie mag ich auch also werden?

13. Der Teufel sprach: Du bift auch ein soicher feurischer Mercurius; so du deinen Willen von Gott abbrichst, und deine Begierde in diese Kunst einführest, so wird dein verborgener Grund in dir offenbar, so kannst du auch also wirken. Aber du mußt von solcher Frucht essen, darinnen die vier Elemente ein jedes in sich selber über das andere regieren, darinnen sie im Streite sind, als die Hibe wider die Kälte, und die Kälte wider die Hibe, da alle Eigenschaften der Natur in Empfindlichkeit wirken: so wirst du zuhand sein wie das Feuerrad, und alle Dinge in eigene Gewalt bringen, und zum Eigenthum besitzen.

14. Als nun die Seele ihren Willen von Gott abbrach, und ihre Begierde in den Bulcanum des Mercurii (in das Feuers, rad, in das flost eigene Vermögen des Gemuths) einführete, so entstund in ihr zuhand die Lust von Erkenntniß Bofes und Gutes zu effen, und griff an die Frucht der Erkenntniß Gutes und Bofes,

und af davon.

15. Als dieses geschah, so zündete der Aulcanus das Feuerrad der Essenz an, so wachten zuhand alle Eigenschaften der Natur in der Seele auf, und führeten sich in eigene Lust und Begierde ein. Da entstund zum Ersten eine Lust zur Hoffart, groß, mächtig und gewaltig zu sein, Alles unter sich zu bändigen und mit Gewalt zu beherrschen, wollen ein eigener Herr sein, und sich mit nichtes zu gleichen, die Demuth und Gleichheit zu verachten, sich allein klug und wißig zu achten, und Alles für thöricht zu halten, was sich dieser Wiße nicht gleichete.

16. Bum Andern entstund eine Lust zur Begierde ber Annehmlichkeit, als bes Geiges, der wollte Alles an sich ziehen und besten. Denn als bie abgewandte Lust der Hoffart ihren Willen von Gott abwandte, so wollte bas Leben Gott nicht mehr trauen, fondern wollte sich felber versorgert, und führete feine Begierbe und Annehmlichkeiten zu ben Kreaturen, sowohl in die Erde, in Metalle und Baume.

17. Alfo hungrig und geizig ward ber angezündete feurische Mercurius, als das feurische Leben, nachdem sich's von Gottes Eineheit, Liebe und Sanftmuth abbrach, und zog an sich die vier Elementa und deren Wesen, und führete sich in thierische Alrt, davon ward das Leben bunkel, rauh und grimmig, und verloschen die

himmlischen Rrafte und Farben.

18. Zum Dritten wachte in dem feurischen Leben auf eine stachlichte, feindliche Lust, das war der Neid, als die höllische Gift, eine Quaal aller Teufel, davon ward das Leben ein Feind Gottes und aller Kreaturen. Dieser wuthete und tobete in der Geiz-Begierde, als ein Gift im Fleische. Was der Geiz nicht mochte an sich ziehen, das wollte der Neid ermorden: dadurch ging die edle Liebe dieser Seele ganz zu Grunde.

19. Bum Bierten machte in biefem feurischen Leben auf eine Quaal gleich bem Feuer; bas war ber Born, ber wollte Alles morben und todten, was biefer Hoffart nicht wollte unterworfen fein.

20. Also ward der Hölle Fundament, welches Fundament heißet der Jorn Gottes, in dieser Soele ganz offendar, und sie vertor dadurch Gott, Paradeis und Himmelreich, und ward ein Wurm gleich der feurischen Schlange, welche ihr der Teusel in seiner Bildenis vorstellete, und sing an, auf thierische Art zu regieren auf Erden, und that Alles nach des Teusels Willen, lebete in eitel Hoffart, Geiz, Neid und Jorn, und hatte keine rechte Liebe mehr zu Gott, sondern an derer Statt war entstanden eine falsche, viehische Liebe nach Unzucht und Sitelkeit, und war keine Reinigkeit mehr im Herzen, denn sie hatte das Paradeis verlassen und die Erde bezselsen. Ihr Sinn stund ihr nur nach Kunst, Wise, Hoheit und Vielheit natürlicher Dinge; keine Gerechtigkeit noch göttliche Tugend blieb in ihr: was sie immer Falsches trieb, das deckte sie mit List unter solcher Gewalt zu, und hieß das Necht.

21. Als nun folches gefchah, so nahete sich ber Teufel zu ihr, und führete sie aus einem Laster in das andere; denn er hatte sie in ihrer Essenz gefangen (benn sie hatte sich in seiner Essenz gefangen), und stellete ihr darinnen Freude und Wollust vor, und sprach zu ihr: Siehe, du bist iho gewaltig, mächtig, hoch und edel, siehe, daß du noch größer, reicher und gewaltiger werdest; brauche beine Kunst und Wige, daß dich Jedermann fürchte, so hast du ein

Unsehen und einen großen Ramen in ber Belt.

22. Die Seele that als ihr ber Teufel rieth, und kannte ihn doch nicht, daß er der Teufel war, sondern dachte, es ware ihre Wite und Verstand, sie thate wohl und recht.

23. Alls sie nun also lief in foldem Banbel, ba begegnete ihr auf eine Zeit unser lieber Herr Tesus Christus mit Gottes Liebe und Born, welcher in diese Belt gekommen war, bem Teufel seine Werke zunichte zu machen und über alle gottlose Werke das Gericht zu halten, und sprach als mit einer gewaltigen Kraft, mit seinem Leiden, Steiben und Tod in sie, ein, und zerschellete des Teufels Werke in ihr, und eröffnete ihr den Weg zu seiner Gnade, und blickte sie mit seiner Barmherzigkeit an, rief sie wieder zurück, sie sollte umkehren und Buse thun, so wolle er sie von solcher Larven-bildniß wieder ertösen und wieder ins Paradeis einführen.

24. Als nun dieses geschah, daß in ihr der Funke gottliches Lichts offenbar ward, sabe sie sich an, sammt ihren Werken und Willen, und ward gewahr, daß sie in der Holle in Gottes Jorn, stund, und erkannte, daß sie eine Larva und Monstrum vor Gott und Himmelreich war; davor erschrak sie also fehr, daß in ihr die größte Ungst auswachte, denn das Gericht Gottes ward in ihr offenbar.

25. 218 biefes gefchah, fo fprach ber Berr Chriftus mit feiner Gnabenftimme in fie: Thue Bufe, und vertaf bie

Gitelfeit, fo tommft bu gu meiner Bnade.

26. Die Seele trat in ihrer Larvenbildnif mit bem befus belten Rocke ber Citelfeit vor Gott, und bat um Gnade, Gott wollte ihr bie Gunde verzeihen: und bilbete ihr fest ein bie Genug-

thuung und Berfohnung unfers Deren Jefu Chrifti.

27. Aber die bofen Eigenschaften, der gebildeten Schlange im aftralischen Geist wollten der Seele Willen nicht vor Gott laffen, sondern führeten ihre eigene Lust und Begierde darein, denn sie wollten nicht ihrer eigenen Lust ersterben, und die Welt nicht verslassen, denn sie waren aus der Welt; auch fürchteten sie der Welt Spott, so sie ihre weltliche Ehre und Hertlichseit verließen. Über die arme Seele wendete ihr Angesicht zu Gott, und begehrete Gnade von Gott, daß ihr Gott wollte seine Liebe geben.

28. Als solches der Teufel sahe, daß die Seele zu Gott betete und in die Buße eingehen wollte, trat er zur Seele, und führete die Neiglichkeit der irdischen Eigenschaften ins Gebet, und verwirrete die guten Sinne, welche zu Gott drungen, daß sie nicht sollten zu Gott kommen, zog sie zuruck in irdische Dinge. Der Seele Wille achzete nach Gott, aber die ausgehenden Sinne, welche sollten in Gott eindringen, wurden zerstreuet, und mochten die Kraft

Gottes nicht erreichen.

29. Dessen erschraft die arme Seele noch viel mehr, baß sie ihre Begierde nicht mochte in Gott bringen, und fing an heftiger zu beten; aber der Teufel griff mit seiner Begierde in das mercurialische entzündete Feuerrad des Lebens, und erweckte die bosen Cigenschaften, daß die falschen Neiglickeiten aufstiegen und in basselbe eingingen, darinnen sie sich hatten zuvorhin belustiget.

- 30. Die arme Seele wollte mit ihrem Willen zu Gott, und angstigte sich sehr; aber die Gedanken flohen alle von Gott-weg in irdische Dinge, und wollten nicht zu Gott gehen. Die Seele achzete und flehete vor Gott; aber ihr war als ware sie ganz von Gottes Angesichte verstoßen, sie mochte nicht einen Blick der Gnade erreichen, und stund in eitel Aengsten, darzu in großer Furcht und Schrecken, und meinete immerdar, Gottes Jorn und strenges Gericht würde in ihr offenbar werden, und der Teufel wurde sie ergreisen; und fiel also, in große Traurigkeit und Elend, daß sie aller Freude und Wollust zeitlicher, zuvorhin gepflogener Dinge, überdrüßig und mühsfam ward.
- 31. Der irbische, natürliche Wille begehrte berfelben wohl, aber die Seele wollte dieselben gern verlassen, und begehrte gler zeitlichen Lust und Freude abzusterben, sehnete sich nur nach ihrem ersten Vaterlande, daraus sie war ursprünglich hergesommen, befand sich aber ferne davon, darzu in großer Verlassenheit und Elend, und wußte nicht, was sie thun sollte. Gedachte sie in sich zu gehen und sich noch mehr zu erwetten, und histiger zu beten; so widerstund ihr der Leusel, und hielt sie, daß sie nicht möchte in größere Bewegniß und Buße eingehen.
- 32. Der Leufel erweckte die irbifche Luft im Herzen, daß bie Reiglichkeiten ihr falfches Naturrecht behielten, und sich gegen ber Seele Willen und Begierden wehreten, denn sie wollten nicht ihres eigenen Willens und der Lust ersterben, sondern ihre zeitliche Wollust behalten, und hielten die arme Seele in ihrer falschen Begierde gefangen, daß sie sich nicht mochte erwecken, wie heftig sie auch immer nach Gottes Gnade achzete und seufzete.
- 33. Wenn die Seele zu Gott betete und drang, so fasset die Fleischeslust die ausgehenden Strahlen der Seele in sich, und führete sie in irdische Gedanken ein, und führete sie von Gott ab, auf daß die Seele nicht gottliche Kraft erlanget. Usbann sah sich die Seele an, als ware sie von Gott verstoßen, und wußte nicht, daß sie Gott also zoge und ihr also nahe ware.
- 34. Auch trat der Teufel in den feurischen Mercurium oder Feuerrad des Lebens zu ihr, und mischete seine Begierde in des Fleisches irdische Lust, und spottete der armen Secle, und sprach in den irdischen Gedanken zu ihr: Marum betest du? Meinest du, daß dich Gott höre und beiner wolle? Siehe dich nur an, was hast du sur Gedanken vor ihm! Hast du doch eitet bose Gedanken, und hast keinen Glauben an Gott: wie sollte dich denn Gott hören? Er höret dich nicht, laß nur ab, cs ist ist nicht gut, oder du wirst von Sinnen kommen.

35. Was plagest bu bich? Siehe boch die Welt an, wie sie in Freuden lebet: sie wird gleichwohl felig werden. Hat boch Christus fur alle Menschen bezahlet und genug gethan; du darfst

bich beffen nur troften, bag ce geschehen sei, so wirft bu setig. Du kannft allhier in biefer Welt nicht zu gottlicher Empfindlichkeit kommen, lag nur ab, und pflege bes Leibes und zeitlicher Herrlichkeit.

36. Was meinest du nicht, daß aus dir werden wurde, so bu also melancholisch und narrisch wurdest, so warest du Jedermanns Narr, und lebtest in eitel Traurigkeit, daran hat weder Gott noch die Natur Gefalten. Siehe doch die schone Welt an, darein dich Gott hat geschaffen, und zum Herrn über alle Kreaturen gemacht, dieselben zu beherrschen. Sammle dir von ehe zeitlich Gut, daß du der Welt nicht mehr bedarfest; alsbann, wenn dein Alter und Ende kommt, so wende dich zur Buße, Gott wird dich gleichwohl selig machen und in Himmel nehmen: es darf keines solchen Plagens, Erweckens und Grämens als du ist thust.

37. In solche und bergleichen Gedanken ward die Seele vom Teufel in die Fleischeslust und irbischen Willen eingefaßt, als mit großen Ketten angebunden, und wußte nicht, was sie thun sollte, gedachte etwan zurück in die Welt und ihre Wollust, und befand doch auch in sich einen großen Hunger nach gettlicher Gnade, und wollte immerdar gern in die Buße eingehen, und zur Huld Gottes kommen; denn die Hand Gottes hatte sie gerühret und zerschellet. Darum konnte sie nirgends ruhen, sondern achzete immerdar in sich selber nach Neue über begangene Sünden, und wollte derselben gern los werden, und mochte doch auch zu keiner rechten wahren Reue kommen, vielweniger zu Erkenntniß der Sünden, und stund doch in solchem Hunger und Begierde nach Neue und Buße.

38. Als sie nun in solcher Traurigkeit stund und nirgend Rath oder Ruhe finden mochte, gedachte sie, wo sie doch mochte eine Stätte finden, da sie mochte rechte Buse wirken, und von den Hinderungen- der Welt und ihren Geschäften frei sein, auch durch welch Mittel sie wollte bei Gott Gnade erlangen. Nahm ihr deszwegen für, sich an einen einfamen Ort zu begeben, und von Gezschäften abzumenden. Auch dachte sie, sie wollte sich mit Wohlsthätigkeit gegen den Urmen verschulden, das ihr Gott sollte gnädig sein, und suchte allertei Wege zu ihrer Ruhe, wie sie möchte zur Hulb und Gnade kommen.

39. Aber es wollte noch Alles nicht haften und sie laffen zur Hulb kommen: benn es folgten ihr alle ihre irdischen Geschäfte in der Fleischeslust nach, und war einmal wie das andre in des Teufels Nege gefangen, und mochte nicht zur Nuhe kommen; und ob sie sich gleich eine Stunde mit irdischen Dingen belustigte, so kam doch die andere Stunde Trauren und Elend herwieder, denn sie fühlete den erweckten Grimm Gottes in ihr, und wußte nicht, wie das zuginge, oder wie ihr geschehen ware. Oft siel große Angst und Ansechtung auf sie, daß sie sich auch nicht Eines Trostes mochte erholen, und vor Aengsten krank ward.

40. Ulfo febr ruhrete fie ber Strahl ber Berfchellung erftes

Angriffes von ber Gnabe, und sie wuste es nicht, daß Christus in ihrer Holle in Gottes Jorn und strengen Gerechtigkeit stund, und mit dem eingeleibten Satan und Fregeist in Seele und Leib stritt. Sie verstund nicht, daß solcher Hunger und Begierde zur Buse und Bekehrung von Christo selber herkame, daß sie also gezogen wurde. Auch wuste sie nicht, was ihr noch mangelte, daß sie nicht konnte zu gottlicher Empfindlichkeit kommen; sie wuste nicht, daß sie monstrosisch wäre, und ein Schlangenbild an ihr trüge, darinnen der Teufel solche Gewalt und Zutritt zu ihr hatte, darinnen er alle ihre guten Sinne hatte verworren und von Gott abgeführet, davon Christus sagte: Der Teufel reiset das Mort von ihrem Herzen, daß sie nicht glauben und kelig werden. Luk. 8, 12.

41. Bon Chicung Gottes begegnete biefer armen, betrubten Seele einmal eine von Gott erleuchtete und neugeborne Seele, und fprach ju ihr: Was ift bir, bu betrubte Seele, bag

bu fo unruhig bift, und in foldem Rummer fteheft?

42. Die betrübte Seele sprach: Mir hat ber Schöpfer sein Untlit verborgen, daß ich nicht mag zu seiner Ruhe kommen: darum so bin ich so leidig und weiß nicht, was ich thun soll, daß ich seine Hulb erlange; denn mir liegen Berge und große Klüste vor seiner Huld, daß ich nicht kann zu ihm kommen, wie sehr ich mich doch nach ihm sehne; so werde ich doch gehalten, daß ich nicht kann seine Kraft erreichen, und ob ich mich gleich darum ängstige

und mit fehnlichem Berlangen feiner warte.

43. Die erleuchtete Seele sprach zu ihr: Du trägest an dir ein Larvenvilonis des Teusels, das siehet der Schlange gleich, und bist damit umgeben: darin hat der Teusel Zutritt zu dir, als zu deiner Eigenschaft, und halt darinnen deinen Willen auf, daß er nicht mag in Gott eindringen. Sonst, so das geschähe, daß dein Wille möchte in Gott eindringen, so würde er gesalbet mit der höchsten Kraft Gottes in der Auferstehung unsers Herrn Jesu Christi, so würde diese Salbung das Monstrum an dir zersprengen und würde wieder deine erste Paradeisbildnis in dir offens dar werden; so verlore der Teusel seine Macht an dir, und würdest du wieder ein Engel. Und dieweil er dir solches nicht gennet, so hält er dich in seiner Begierde in deiner Fleischeslust gefangen; und so du nicht davon los wirst werden, so bist du von Gott geschieden und kommst nimmermehr in unsere Gesellschaft.

44. Bor biefer Rebe erfdrak bie arme betrübte Seele also fehr, baß sie auch kein Wort mehr sprechen mochte, indem sie hörte, daß sie ber Schlange Bild an sich trüge, welches sie von Gott abscheibete, und daß ihr ber Teufel barinnen so nahe ware, und ihren Willen in falsche Gedanken einmischete, und daß er solchen Gewalt an ihr hatte, und sie der Verdammniß also nahe ware, und im Abgrund ber Holle stunde; in Gottes Jorn gefangen, und wollte

an ber Gnabe Gottes verzagen.

- 45. Aber die Kraft ihrer Zerschellung hielt sie, daß sie nicht verzagte, und rang also in sich selber in Hoffnung und Zweisel. Was die Hoffnung aufbauete, das ris der Zweisel nieder, und stund in stetiger Unruhe, also, daß ihr lehtlich die Welt mit aller ihrer Schone ein eitel Ekel ward, und keine Freude dieser Welt mehr pflegen wollte, und mochte doch auch nicht zur Ruhe kommen.
- Auf eine Beit fam Die erlouchtete Scele wieber gu ihr, und fand fie in folden Mengsten, und fprach ju ihr: Bas ift's, bas bu thuft? Willft bu bich gerberften in beinen Mengften? Warum qualeft du bich in eigenem Bermogen und Willen, fo bu boch ein Wurm bift, und teine Quaal dardurch nur großer wird? Ja, wenn bu bich in die Tiefe bes Meeres erfenketeft, ober mochteft an die Morgenrothe fliegen, und bich uber die Sterne fdwingen: fo murdeft bu doch alfo nicht los. Denn je mehr tu dich angfteft, je größer und peinlicher wird beine Natur, und kommft doch alfo nicht zur Rube; benn bein Bermogen ift alles verloren. Gleichwie ein durrer Rohl aus eigenem Bermogen nicht wieder grunet und Saft befommt, bag er fich wieder mit den Baumen freuen mag: alfo magft bu auch nicht in eigenem Bermogen bie Statte Gottes erreichen, und bich wieder in beine erfte gehabte Engelsgeftalt vermandelen; benn bu bist an Gott verdorret und erftorben, wie der Robl an feiner Rraft und Saft, und bift nur ein angftlicher, burrer Sunger; beine Eigenschaften find gleichwie bie Site und Ralte, welche im Streite fteben, und nimmer Gins werten.
- 47. Die arme Scele sprach: Was soll ich benn thun, daß ich wieder grime, und mein erstes gehabtes Leben bekomme, darin ich in Ruhe stund, ehe ich ein Bild war?
- 48. Die erleuchtete Seele fprach: Du sellst nichts thun, sondern beinen eigenen Willen eigener Unnehmlichkeit verlassen; so werden deine bosen Eigenschaften alle schwach, und verwegen sich zu sterben, so ersinkest du mit deinem Willen wieder in das Eine, daraus du im Unfang hergekommen bist. Denn du liegest isto in den Kreaturen gesangen; so nun dein Wille dieselbe verlässet, so sterben die Kreaturen mit ihrer bosen Neiglichkeit in dir, welche dich ist aushalten, daß du nicht magst zu Gett kommen.
- 49. Und so bu das thust, so sendet die Gott seine hechste Liebe entgegen, welche er hat in Christo Jesu in der Menscheit geoffenbaret. Dieselbe wird die wieder Saft und Leben geben, daß du wieder grunest, und dich wieder mit den Lebendigen Gottes erfreuest. Auch wirst du wieder das Bild Gottes bekommen, und bieses Schlangenbildes los werden: alsbann kommest du zu unserer englischen Schaar, und wirst mein Bruder.
- 50. Die arme Seele fprach: Wie foll ich meinen eigenen Willen verlaffen, auf bag die Kreaturen barinnen sterben, weil ich in ber Welt lebe und die Welt haben muß?

- 51. Die erleuchtete Seele sprach: It haltest bu zeitliche Ehre und Gut, barzu die Wollust des Fleisches für dein Eigenthum, und achtest leicht, was du darinnen thust, oder wie du dasselbe
  an dich zeuchst. Und wenn du gleich siehest den Stenden Noth
  leiden, der doch dein Bruder ist, noch rettest du ihn nicht, sondern
  zeuchst ihn an deinem Bande, und qualest ihn, indem du sein Werk
  und Muse an dich zeuchst und dich darinnen belustigest; darzu bist
  du irr diesem starrend und hochmüthig, und erhebest dich wider ihn,
  und achtest ihn gering gegen dir.
- 52. Alfo siehet der Elende und feufzet gegen Gott, daß ihm feine Duche entzogen wird, und daß er neben dir im Elend leben muß. Alfo erwecket er mit seinem Seufzen Gottes Jorn in dir, welcher dir deine Flamme und Unruhe immer-größer machet.
- 53. Und das sind beine Kreaturen, die du liebest, und hast bich um derer willen von Gott abgebrochen und deine Liebe in sie eingeführet. Also leben sie in deiner Liebe, und du nährest sie mit deiner Begierde und steeter Annehmlichkeit. Denn in deiner Annehmlichkeit leben sie, indem du deines Lebens Lust in sie einführest; und sie sind nur unreine bose Thiere, welche sich haben mit deiner Annehmlichkeit in deiner Lust mit dir gebildet.
- 54. Und baffetbe Bilb ift ein Thier mit vier bofen Neiglichfeiten: Die erste ift Hoffart, die andere Geiz, die dritte Neid, die vierte Born. Und in diesen vier Eigenschaften stehet der Hölle Fundament, das trägest du in und an dir eingepräget, und bist ganz damit gefangen; denn diese Eigenschaften leben in deinem eigenen Leben, und damit bist du von Gott geschieden, und magst nicht zu Gott kommen, du verlässest denn diese bosen Kreaturen, daß sie in dir sterben.

55. Daß du aber fprachest, ich sollte bir sagen, wie du beinen eigenen, freaturlichen, bosen Willen verlassen sollst, daß solche Kreaturen fturben, und du doch gleichwohl in der Welt bei ihnen leben mögest: da sage ich dir, daß darzu nicht mehr denn ein einiger Weg sei, welcher enge und schmal ist, und dir darauf zu wandeln im Unfang gar bang thun wurde, du aber hernach mit Freuden

barauf mandeln murdeft.

- 56. Du mußt recht betrachten, wie tag bu in solchem Wandel ber Welt, in Gottes Jorne und im Fundament der Holle mandelst, daß es nicht dein recht Vaterland sei, und daß ein Christ solle und musse in Christo leben und mandeln, und Christo recht nachfolgen; und daß er anders kein Christ sein könne, es lebe denn Christi Geift und Kraft in ihm, daß er derselben ganz ergeben sei.
- 57. Run ift Christi Reich nicht von diefer Welt, fondern im Himmel: bestwegen mußt du in einer stetswährenden himmelfahrt stehen, so du willst Christo nachfolgen, und ob du gleich nach dem Leibe bei den Kreaturen wandeln mußt, und beren pflegen.

58. Der schmale Weg zu folder stetswährenden himmelfahrt und Nachfolge Christi ift dieser. Du mußt an alle beinem eigenen Können und Vermögen verzagen; denn in eigener Kraft erreichest du nicht die Pforten Gottes. Und mußt dir festiglich fürnehmen, dich ganzlich der Barmherzigkeit Gottes zu ergeben, und dir das Leiden und den Tod unsers Herrn Jesu Christi festiglich einbilden, und dich mit aller Vernunft und Sinnen darein ersenken, darinnen wollen immerdar beharren, und deinen Kreaturen darinnen begehren abzusterben.

59. Darneben sollst bu bir ganz festiglich einbilden, beine Lust und Gemüth von aller falschen Unnehmlichkeit abzuwenden, und dich nicht lassen zeitliche Ehre und Gut halten, auch von dir wegthun was unrecht ist, und dich daran hindern mag; bein Wille muß ganz lauterlich sein, und in einen solchen ernsten Fürsat gerichtet, daß du nimmermehr willst wieder in deine falschen Kreaturen eingehen, sondern sie zur selben Stunde verlassen, und dem Gemüth von ihnen scheiden, auch daß du willst zur selben Stunde auf den lauterlichen Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit treten, und der Lehre Christi nachfolgen.

60. Und wie du die Feinde beiner eigenen Ratur iho gestenkest zu verlassen, also mußt du auch selber allen deinen außerslichen Feinden vergeben, und gedenken, ihnen beine Liebe entgegensuführen, auf daß nicht etwan eine Kreatur sei, welche sich moge in deinem Willen fassen, und dich moge halten, sondern daß er

lauterlich werde von aller Rreatur.

61. Auch beine zeitliche Ehre und Gut um Chrifti willen, so bas fein follte, Alles gern wollen verlaffen, und bich um kein Ding wollen annehmen, bas irbifch ift, baffelbe zu lieben, sondern bich in beinem Stande und zeitlichen Ehren und Gutern nur fur einen Diener Gottes und beiner Nebenchriften wollen achten, als ein Haushalter Gottes in beinem Amte. Die hohen Augen eigener Liebe muffen gebrochen und gedemuthiget werden, auf bag nicht Kreaturen barinnen bleiben, welche die Sinne in Bilder einsuhren.

62. Darneben follft du dir fest einbilden, daß du werdest die verheißene Gnade im Berdienst Jesu Christi, als seine aussließende Liebe, gewistlich erlangen, welche dich wird von denen Kreaturen erlosen und beinen Willen erleuchten, und mit der Liebestamme

angunden, daburch du wider den Teufel fieghaft wirft.

63. Nicht daß du etwas thun konntest oder wolltest, sondern sollst dir das Leiden und Auferstehen Christi einbilden und zum Eigenthum in dich fassen, und darmit wollen dem Teufel sein Reich in dir zerbrechen und stürmen, und deine Kreaturen todten. Und follst dir einen solchen Fürsat machen, diese Stunde darein zu treten, und ewig nicht mehr wollen davon weichen, sondern deinen Willen in allen Ansängen und Thun wollen Gott ergeben, daß er mit dir wirke und thue, was er wolle.

- 64. So nun bein Wille und Fürsat also bereitet ift, so ist er burch beine Kreaturen burchgebrochen, und stehet lauterlich vor Gott, mit dem Verdienst Jesu Christi umgeben. Ist mag er mit bem verlornen Sohn zum Bater kommen, und vor, seinem Ungessichte vor ihm niederfallen, und seine Beichte vor ihm ausschütten, und alle seine Krafte in dieses Wirken seinen, und seine Sunde und Ungehorsam, sammt seiner Abwendung vor Gott beichten, nicht mit bloßen Worten, sondern mit ganger Kraft: welches doch nur ein solcher Fürsat ist, denn die Seele vermag selber nichts.
- 65. So du nun wirst also bereitet sein, daß der ewige, Bater wird deine Unkunft sehen, daß du in solcher Buße und Demuth wieder zu ihm kemmst, so wird er in dich einsprechen und sagen: Siehe, das ist mein Sohn, welchen ich verloren hatte, er war todt und ist wieder lebendig worden; und wird dir mit der Gnade und Liebe Jesu Christi entgegenkommen, und dich mit dem Strahl der Liebe umfahen, und dich mit seinem Geiste der Kraft kussen: allda wirst du Krast bekommen, deine Beichte vor ihm auszuschütten, und kräftiglich zu beten.
- 66. Und allhie ist nun die rechte Statte, da du in solchem göttlichen Andlick magst ringen: so du allhie wirst fest stehen und nicht davon weichen, so wiest du große Wunder sehen und empfinden. Denn du wirst in dir empsinden, wie Christus wird die Holle in dir stummen und deine Thiere zerbrechen, welche eine Aufruhr und Jammer in dir wird entstehen, und wie erst deine unerkannte Sunde in dir wird aufwachen, und dich wollen von Gott scheiden und zurückhalten, und wirst recht empfinden, wie Tod und Leben mit einander streitet, und wirst empfinden, was himmel und Holle sei.
- 67. Daran follst bu dich nicht stoßen, sondern fest steben, und nicht adweichen) so werden endlich alle deine bosen Thiere matt und schwach werden, und sich verwegen zu sterben; so wird alsdann dein Wille frästiger, und mag die bosen Neiglichkeiten unter sich drücken, und also wird dein Wille und Gemuth täglich zu Himmel sahren, und deine Kreaturen täglich sterben; und wirst gar ein neues Gemuth bekommen, und ansahen eine neue Kreatur zu werden, und wirst wieder in das Bild Gottes gewandelt, und des Larvenbildes thierischer Art los werden. Also kommest du wieder zur Ruhe, und wirst von dieser Angst erlöset.
- 68. Us nun die arme Seele folden Proces und Uebung anfing und folden Ernst annahm, vermeinete sie also alsbald zu siegen; aber die Pforte des Himmels und der Gnade ward ihr in ihrer Kraft und Vermögen zugeschloffen, als ware sie von Gott verstoßen, und erlangete keinen Anblick det Gnade. Da dachte sie in sich: du bist nicht lauterlich Gott ergeben, du willst nicht von Gott bitten noch begehren, sondern dich in sein Gericht ergeben, daß er beine bose Unnehmlichkeit tödte; du willst dich nur zu Grund außer

aller Natur und Kreatur in ihn erfenken, und bich ihm ergeben, er thue mit dir, wie er wolle, denn du bift nicht werth, daß du ihn ansprechest. Und verwegete sich also zu ersinken und ihren eigenen

Willen gang zu verlaffen.

69. Und ale fie bas that, so fam sie an die allergrößte Reue über ihre begangenen Gunden, und beweinete bitterlich ihre Ungestalt, und daß Rreaturen in ihr wohneten, und mochte doch vor Reue fein Wort vor Gott fprechen, ohne bag fie in folder Reue bas bittere Leiben und Sterben unfers herrn Jefu Chrifti betrachtete, welche große Ungft und Marter er um ihrentwillen hatte gelitten, bag er fie mochte aus folder Ungft und Roth erlofen und wieder ins Bild Gottes vermandeln. Darein erfenkete fie fich gang und gar, und hub nur an ju flagen über ihren Unverftand und Rach= laffigkeit, daß sie ihm nicht hatte dafür gedanket, und folche große Liebe niemals betrachtet, und ihre Zeit fo übel zugebracht, und nicht wahrgenommen, wie fie folder Gnade hatte mogen theilhaftig wer= ben, fondern fich indeffen mit der eiteln Luft diefer Welt in irdifche Dinge gebildet, bavon fie folche thierische Reiglichkeit batte empfangen, und nun im Elend gefangen liege, und ihre Augen vor Schande nicht durfe zu Gott aufheben, welcher fein Untlib der Rraft vor ihr verberge, und fie nicht ansehen wolle.

70. Und als sie in soldem Acchzen und Weinen stund, so ward sie gezogen in ben Abgrund ber Grausamteit, gleichfam als stünde sie vor der Holle Pforten, und sollte iho verderben. Und ward ihr, gleich als kame sie von allen Sinnen, und ware nun ganz verlassen, dabei sie auch alle ihres Thuns und Wesens vergaß, als sollte sie sich dem Tode ganz übergeben und nicht mehr eine Kreatur sein; also, das sie sich dem Tode übergab, und wollte bech anders nichts, als nur im Tode ihres Erlösers Jesu Christi, welcher solche große Marter für sie gelitten und für sie gestorben, auch sterben und vergehen: hub aber in solchem Vergehen an, in sich ganz innigs lich zu der Barmherzigkeit Gottes zu seufzen und zu flehen, und sich

in die allerlauterlichfte Barmbergigkeit Gottes zu erfenken.

71. Als nun dieses geschah, so erschien ihr das freundliche Angesicht der Liebe Gottes, und durchdrang sie, als ein großes Licht, davon ward sie zitternd und freudenreich, und hub an recht zu beten, und dem Allerhöchsten vor solche Gnade zu danken, und sich ganz inniglich zu erfreuen, daß sie von dem Tode und der Angst der Hölle ersöset war.

72. Und allta schmeckete sie Gettes Sußigkeit und seine verheißene Wahrheit, und mußten zuhand alle bose Geister, welche sie hatten zuvorhin geplaget und von Gottes Gnade aufgebalten, von ihr weichen, und ward die Hochzeit des Lammes gehalten und die Vermählung der eblen Sophia mit der Seele, und ward ihr der Siegelring des Sieges Christi in ihre Essenz eingedruckt, und sie wieder zum Kinde und Erben Gottes angenommen. 73. Us nun folches geschah, ward die Seele ganz freudenzeich, und hub an in solcher Kraft zu wirken und die Wunder Gottes zu preisen, und vermeinete nun, in solcher Kraft und Freude darinnen stets zu wandeln. Aber es umfiel sie auswendig von der Welt Spott und Schmach, und inwendig große Anfechtung, daß sie anhub zu zweiseln, ob ihr Grund aus Gott sei, und ob sie gewistlich die Enade Gottes hätte erlanget.

74. Denn der Lafterer trat zu ihr, und wollte ihr biefen Weg vernichtigen und in Zweifel führen, und sprach in sie ein: Es ift

nicht von Gott; jes ift nur beine Ginbildung gemefen.

75. Auch wich ihr das göttliche Licht zurück, und glamme nur im inwendigen Grunde, als ein Moderfeuer, also, daß fich die Bernunft gang narrisch und verlassen anfah, und nicht wußte wie ihr geschah, ob es gewiß wahr ware, daß sie hätte das göttliche Gnaben-licht geschmecket, und konnte doch auch nicht davon ablassen.

76. Denn die feuerbrennende Liebe Gottes war in sie eingefäet, dadurch in ihr ein großer Hunger und Durst nach gottlicher Sußigkeit entstund, und fing nun erst recht an zu beten und sich vor Gott zu bemuthigen, und ihre bose Neiglichkeit in Gedanken

gu prufen, und biefelbe gu verwerfen.

77. Dadurch ward der Vernunft ihr Wille gebrochen, und bie bose angeborne Reiglichkeit je mehr und mehr getödtet, und geschah der Natur des Leibes ganz wehe, und gerieth in Unmacht, gleich einer Krankheit, und da es doch keine naturliche Krankheit war, sondern nur eine Melancholia der irdischen Natur des Leibes,

daß ihm seine falsche Luft gebrochen ward.

78. Als sich nun die irdische Vernunft also verlassen fand, und die arme Seele sahe, daß sie auswendig mit Spott der Welt verhöhnet ward, daß sie nicht wollte mehr auf dem gottlosen Wege wandeln, und auch inwendig vom Lästerer angegriffen ward, welcher ihrer spottete und ihr immerdar der Welt Neichthum, Schönheit und Herrlichkeit vorbildete, und sich dargegen närrisch schäete, dachte sie: Dewiger Gott, was sollst du doch nun thun, daß du zur Ruhe kommest!

79. In solchem Betrachten begegnete ihr wieder die erleuchetete Seele, und sprach zu ihr: Was ist dir, mein Bruder, daß

bu so traurig bist?

80. Die Seele fprach: Ich habe beinem Rath gefolget, und baburch ben Unbliek göttlicher Sußigkeit erlanget; aber sie ist wieder von mir gewichen, und stehe ist verlassen und in großen Unfechetungen, von außen, vor der Welt, denn alle meine guten Freunde verlassen mich, und spotten meiner; auch werde ich von innen mit Ungst und Zweisel angesochten, und weiß nicht, was ich nun thun soll.

81. Die erleuchtete Seele fprach: Du gefällest mir iho wohl; denn iht wandert unfer lieber Herr Christus mit und in dir seine Pilgramstraße auf Erden, wie er allbie auf dieser Welt gethan

hat, ba ihm auch immerbar wibersprochen ward, und allhie nichts Eigenes hatte. Iht trägest du dein Mahlzeichen; laß dich das nicht wundern, denn also foll co fein, auf daß bu bewähret und geläutert werdest.

82. Denn in folder Trubfal wirft bu Urfach haben oft zu beten und nach der Ertofung zu hungern; und in foldem Hunger und Durfte zeuchst du die Gnade von innen und außen in dich.

83. Denn bu mußt von oben und unten wieder ins Bild Gottes wachsen: gleichwie ein junger Baum vom Winde beweget wird und muß in hiße und Källe stehen, und in solcher Bewegniß von oben und unten Kraft an sich zeucht, und muß manchen Sturmwind ausstehen, da er in großer Fahrlickfeit stehet, ehe er ein Baum wird, daß er Frucht träget; benn in solcher Vewegniß wird ber Sonne Kraft in ihm beweglich badurch die wilden Sigenschaften des Baumes mit der Sonne Kraft durchdrungen und getingiret werden, davon sie wachsen.

84. Ist sollst bu nun erst beinen ritterlichen Kampf im Geiste Chrifti bewähren und felber mitwirken, benn iho gebieret nun der ewige Bater seinen Sohn durch seine Feuersmacht in dir, welcher sein Feuer in eine Liebessamme wandelt, daß aus Feuer und Licht nur ein Einiges Wesen wird, welches ein wahrer Tempel Gottes ift.

85. Ist follft bu nun im Beinberge Chrifti, am Beinftode Chrifti geunen, und mit Lehr und Leben Fruchte tragen, und beine Liebe, als ein guter Baum, fruchtbatlich beweisen; benn also muß bas Paradeis in bir felber wieber burch Gottes Zorn ausgrunen, und die Holle in bir in himmel mandeln.

86. Darum laß dich die Anfechtung des Teufels nicht irren, benn er ftreitet um fein gehabtes Reich in dir. Wenn er nun verlieret, so siehet er in Schanden, und muß ganz von dir weichen. Darum verdeckt er dich von außen mit der Welt Spott, daß seine Schande nicht erkannt werde, und daß du der Welt verborgen bleibest.

87. Denn du stehest mit deiner neuen Geburt im himmel, in gottlicher Harmonia: darum sei geduldig, und warte auf den Herrn! Was dir dann immer geschiehet, da denke nur, daß es vom Herrn geschehe, um deiner Bessetung willen! — Und also schied die erleuchtete Seele von ihr.

88. Diese bekümmerte Seele sing nun ihren Lauf unter ber Gebuld Christi also an, und trat in die Hoffnung in göttlich Bertrauen, und ward von Tag zu Tag mächtiger und kräftiger, und erstarben ihre bosen Neiglichkeiten je mehr und mehr in ihr, bis sie in eine große Gnabenreich gesetzt ward, und ihr die Pforten göttlicher Offenbarung aufgethan wurden, und das Himmelreich in ihr offenbar ward.

89. Alfo kam fie wieder in die rechte Ruhe und ward wieder ein Rind Gottes. Darzu helfe und Gott Allen! Amen.

## Theofophische Fragen,

ober:

## 177 Fragen von göttlicher Offenbarung.

Was Gott, Natur und Kreatur, sowohl Himmel, Holle und Welt sammt allen Kreaturen sind; woher alle Dinge in der Natur ihren Ursprung genommen haben, und wozu Gott dieselben geschaffen hat.

# Sonderlich von dem Menschen, was Adam und Christus sei,

burch ben ganzen Proces und Lauf der Welt bis an's Ende und in die Ewigkeit geführet:

zu mehrerm Nachbenken mas ber Mensch fei.

Und rechtem mahren theosophischen Grunde angefangen zu beantworten (jedoch nicht vollendet) im Jahr 1624.



## Vorrede des Autoris an den Leser.

Es stehet geschrieben: Der naturliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, es ist ihm eine Thorheit, und kann es nicht begreifen. 1. Kor. 2, 14. Und hinwieder stehet auch geschrieben: Der Geist forschet alle Dinge, auch die Tiese der Gottheit. 1. Kozrinther 2, 10.

Db sich nun wollte Meister Klügling, ohne göttlich Licht, an diese Fragen machen und sie erklaren, der wurde solches nicht können thun; und durfte es auch wohl fur Sunde achten, also hoch zu fragen, weil er es selber nicht kann verstehen. Demselben sagen wir, daß er es nur lasse dem stehen, dem es der Geist Gottes geben will (welcher alle Dinge durch des Menschen Geist forschet), weil es ihm noch eine Unbegreislichkeit ist, und ihn däucht unmöglich sein.

Uber benen, welche Jesum lieb haben, sagen wir, baß es gar wohl zu forschen und zu verstehen sei, und kein unmöglich Ding sei. Denn in einem wahren Christen wohnet Christus, in dem alle Schäße der verborgenen Weisheit offenbar sind; der weiß es allein im Geiste Christi, und nicht in eigener Natur und Vermögen. Als wir denn diese Fragen in einem eigenen Büchlein klar ausgeführet und beschrieben haben, zwar kurz summarisch, und doch in unsern anderen Schriften ganz weitläuftig und nothdurftig: und empfehlen dem Leser dieses in die Offenbarung unsers Herrn Jesu Christi.

VI.

## Die 1. Frage.

Was ist Gott außer Natur und Kreatur in sich felber?

#### Untwort.

Sott ift die ewige Einheit, ale bas unmefliche, einige But, bas nichts hinter noch vor fich hat, bas ihm moge etwas geben ober eintragen, oder bas ihn moge bewegen; ohne alle Reiglichkeiten und Eigenschaften, welches ohne Urfprung der Zeit in fich felber nur Eines ift, als eine eitel Lauterfeit, ohne Beruhrung, welches nirgend feinen Ort noch Stelle hat, noch bedarf ju feiner Bohnung; fon= bern ift zugleich außer ber Welt und in ber Welt; und ift tiefer als fich ein Bedanke schwingen mag; ja wenn man hundert taufend Sahr an einander Bahlen aussprache von feiner Große und Tiefe, fo hatte man doch noch nicht angefangen feine Tiefe auszusprechen, benn er ift die Unendlichkeit. Alles, was kann gezählet und ge= meffen werben, das ift naturlich und bilblich; aber die Einheit Gottes fann nicht ausgesprochen werden, benn fie ift burch Alles zugleich, und ift barum But genannt und erkannt, daß es die ewige Sanfte, und bas hochfte Bohlthun in der Empfindlichkeit ber Natur und Rreatur ift, als die empfindliche fuße Liebe.

2. Denn die Einheit, als das Gute, fleufet selber aus fich aus, und führet sich mit dem Ausstuffe in Wollen und Bewegnisse; allba liebet oder durchwohnet die Sinheit das Wollen oder Wallen, und das Wallen oder Wollen empfindet die Sanfte der Einheit; das ist der Grund der Liebe in der Einheit, davon Moses saget: Der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott, und keiner mehr. Erod. 20.

3. Und halt fich nicht alfo wie die Bernunft meinet, Gott wohne allein über bem Gestirne, außer dem Drt diefer Belt. Ihm

ist fein Ort bereitet, ba er sonberlich wohne, sonbern seine Offensbarung ist nur unterschiedlich; er ist in, bei und burch und; und wo er in einem Leben mit seiner Liebe beweglich wird, allba ist Gott in seiner Wirkung offenbar: bas ist, seine Liebe, als die Einsheit ist allba ausstließend, wollend und empfindlich. Allba hat ihm Gott eine Stätte gemachet, als im Grunde der Seele, in der ewigen Idea oder Gegenwurf des ewigen Wollens in der Liebe, barinnen sich die Liebe selber will und empfindet, wie in Engeln und seligen Seelen zu verstehen ist.

## Die 2. Frage.

Was ist der Abgrund aller Dinge, da kein Ge= schopf ist, als das ungründliche Nichts?

#### Untwort.

1. Es ist eine Wohnung der Einheit Gottes, denn das Aufthun, oder das Ichts des Nichts, ist Gott selber. Das Aufthun ist die Einheit, als ein ewig Leben und Wollen, ein lauter Wille, welcher doch nichts hat, das er wollen kann, als nur sich selber.

2. Darum ist ber Wille eine eitel wollende Liebe Lust, als ein Ausgang seiner selber zu feiner Empfindlichkeit. Der Wille ist 1) der ewige Bater des Grundes; und die Empfindlichkeit der Liebe ist 2) der ewige Sohn, welchen der Wille in sich gebieret zu einer empfindlichen Liebe Kraft; und der Ausgang der wollenden empfindzichen Liebe ist 3) der Geist des göttlichen Lebens.

3. Und alfo ift die ewige Ginheit ein dreifaches, unmeßliches und unanfangliches Leben, welches stehet in eitel Bollen, in Faffen und Empfinden seiner selber, und in einem ewigen Ausgang

feiner felber.

4. Und das Ausgegangene bes Willens, Liebens und Lebens, ist die Weisheit Gottes, als die gottliche Beschaulichkeit, und Freude ber Einheit Gottes, dadurch sich die Liebe in Kraften, Farben, Wundern und Tugenden ewig einführet.

5. In diesem aufthuenden Leben gottlicher Einheit werden funf lautbare Sensus in der Empfindlichkeit der Liebe des Lebens verstanden, als U, E, J, D, U, darinnen das gottliche Wollen und Wirken stehet; die fuhren sich in ein Aushauchen zur Schiedlichkeit

und zum Verftande ber einigen Dreiheit, barburch fich bas ewige Leben felber empfindet und verftehet.

6. Die Dreiheit offenbaret fich aus ber Einheit mit einem breifachen Sauchen, bag biefes breifache Sauchen nach breierlei Urt in fich felber ju einem Eigenen eingehet; und derfelbe breifache Senfus heißet mit feinem fenfualifchen Ramen 3650225.

7. Denn die Ginheit, als bas 3, gehet in fich felber in ein breifaches Wefen, bas heißet 3E, und bas 3E ift ber Bater, ber führet fich mit feinem hauchenden Willen ins SD, als in eine Kaffung der Liebe, und im SD wird das Bort aller Rrafte ver= ftanben, benn es macht eine Circumfereng ober Umfchluß feiner felber, als das emige Etwas, ober Ichts, davon gehet die Liebe-Luft aus, welcher Ausgang ift ber Geift, ber faffet und formiret fich ins BU. Denn bas B ift ber Geift, ale ber Musgang, und U ift bie Weisheit, barein fich ber Geift faffet ju einem wirken= ben Leben.

8. So heißet alsbann dieses breifache hauchende Leben in sich felber D, 3215. Denn die eingefaßte Luft ift bas D, ale ein Huge bes einigen Schens, ein lauterlich Seben; und bas 3215 ift ber breifache Gingang feiner felber, als gur Empfindlichkeit des Wollens, welcher fich felber aufthut burch bas ewige Sauchen.

9. Das Aufthun, als die Gigenschaften im Gensu bes em= pfindlichen Aufthuns, heißet UDDNUG, und find feche Rrafte, baraus bas Mufterium Magnum, als ber hohe Rame TEINU: GRUMMUZEM entspringet, daraus alle Wefen ber fichtbaren und unfichtbaren Dinge ober Rreaturen entsproffen, und in Formen und

Bilbung fommen finb.

10. In dem Worte UDDNUG, als in biefen feche Rraften, liegen Die feche Eigenschaften ber ewigen Natur, ale bes naturlichen Lebens, baraus die Engel und Geelen nach ber Inmendigkeit ihrer Idea find gefloffen; und auch die feche Tage ber Schopfung biefer Welt, welche mit bem febenden Leben ( bas fich als bas D mit ins Wofen bildet) eingeschloffen werben gur Rube, barinnen bie feche Rrafte in ber ftillen Liebe, ale in ber emigen Ginheit fteben und ruben, und aber mit ihrer Gelber = Wirkung ohne Unterlag wollen und ausgehen.

11. Und bas ift bas D, ber fibente Zag, barinnen Gott von allen seinen Weiken hat geruhet, und ewig rubet; das ift, die feche Rrafte [als 1) die Begierlichkeit, 2) Beweglichkeit, 3) Em= pfindlichkeit, 4) Feuer ober Leben, 5) Licht ober Liebe, 6) Schall, Unterschiedlichkeit, oder Berftandnift ruben in bem, bavon fie ent= fprungen, als in bem D, als in ber Statte Gottes, barinnen die ewige Liebe angedeutet wird, als die Ginheit, oder das Ichte ber Einheit, welches ift ber ewige Sabbat aller Dinge bes guten Wefens.

12. Alfo verstehen wir 1) wie bas ewige Nichts außer allen Anfangen, ein lauterlicher Schein, als bas Auge bes ewigen Sehens sei. Denn alle Dinge stehen barinnen als ein Nichts, dieweil bas Etwas ist von diesem Sehen entsprungen, so siehet bas Nichts, als die ewige Einheit, burch Alles ungehindert.

13. Und verstehen 2) weiter, daß Gott felber bas Sehen und Empfinden des Nichts fei, und wird barum ein Nichts genannt (ob es gleich Gott felber ift), daß es unbegreislich und unaus-

sprechlich ist.

## Die 3. Frage.

Was ist Gottes Liebe und Zorn? Wie ist er ein zorniger, eiferiger Gott, weil er selber die unveränderliche Liebe ist? Wie mag Liebe und Zorn Ein Ding sein?

#### Untwort.

1. Wiewohl wir bem Lefer allhier mochten schwer zu verftehen fein, so mag er's doch in gottlicher Kraft und Unrufung

Gottes Ulles verfteben, fo ihm bas recht Ernft ift.

2. Der Leser soll wissen, daß in Ja und Nein alle Dinge bestehen, es sei Gottlich, Teuflisch, Itdisch, oder was genannt mag werden. Das Eine, als das Ja, ist eitel Kraft und Leben, und ist die Wahrheit Gottes oder Gott selber. Dieser wäre in sich selber unerkenntlich, und ware darinnen keine Freude oder Erheblichzeit, noch Empsindlichkeit ohne das Nein. Das Nein ist ein Gegenwurf des Jah, oder der Wahrheit, auf daß die Wahrheit offenbar und Etwas sei, darinnen ein Contrarium sei, darinnen die ewige Liebe wickend, empsindlich, wollend, und das zu lieben sei.

3. Und können doch nicht sagen, daß das Jah vom Nein abgesondert, und zwei Dinge neben einander sind, sondern sie sind nur Ein Ding, scheiden sich aber selber in zwei Unfänge, und machen zwei Centra, da ein jedes in sich selber wirket und will. Gleichwie der Tag in der Nacht, und die Nacht in dem Tage zwei Centra sind, und doch ungeschieden, als nur mit Willen und Bezgierde sind sie geschieden. Denn sie haben zweierlei Feuere in sich, als 1) den Tag, das Histige aufschließend, und 2) die Nacht, das Kalte einschließend: und ist doch zusammen nur Ein Feuer, und

ware keines ohne bas andere offenbar ober wirkend. Denn die Ratte ift die Burzel der hite, und die hite ift die Urfache, daß die Kalte empfindlich fei. Außer diesen beiden, welche doch in stetem Streite stehen, waren alle Dinge ein Nichts, und stunden stille ohne Bewegnis.

- 4. Also auch ingleichem von der ewigen Einheit gottlicher Kraft zu verstehen ist: wenn der ewige Wille nicht selber aus sich ausslösse und führte sich in Annehmlichkeit ein, so ware keine Gestältniß noch Unterschiedlichkeit, sondern es waren alle Krafte nur Eine Kraft; so möchte auch kein Verständniß sein: denn die Verständniß urständet in der Unterschiedlichkeit der Vielheit, da eine Eigenschaft die andere siehet, probiret und will.
- 5. Ingleichem ftebet auch die Freude barinnen. Goll aber eine Unnehmlichkeit urftanden, fo muß eine eigene Begierbe ju feiner Gelbft-Empfindlichkeit fein, ale ein eigener Wille gur Unnehmlichkeit, welcher nicht mit dem einigen Willen gleich ift und will, Denn ber einige Wille will nur bas einige Gut, bas er felber ift, er will fich nur felber in ber Gleichheit; aber der ausgefloffene Wille will Die Ungleichheit, auf daß er von der Gleichheit unterschieden und fein eigen Etwas fei, auf bag etwas fei, bas bas ewige Seben febe und empfinde: und aus dem eigenen Willen entstehet das Rein; benn er fuhret fich in Eigenheit, als in Unnehmlichkeit feiner felber; er will Etwas fein, und gleichet fich nicht mit ber Ginheit, benn bie Einheit ift ein ausfließend Jah, welches ewig alfo im Sauchen feiner felber ftehet, und ift eine Unempfindlichkeit, benn fie hat nichts, barinnen fie fich moge empfinden, ale nur in der Unnehmlichkeit bes abgewichenen Willens, als in dem Rein, welches ein Begenwurf ift bes Sah, barinnen bas Sah offenbar wird, und barinnen es etwas hat, bas es wollen fann.
- 6. Denn Eins hat nichts in fich, bas es wollen kann, es buplire fich benn, bag es 3 wei fei, fo kann sich's auch felber in ber Einheit nicht empfinden, aber in der Zweiheit empfindet sich's.
- 7. Also verstehet nun den Grund recht! Der abgeschiedene Wille ist von der Gleichheit des ewigen Wollens ausgegangen, und hat auch nichts, das er wollen kann, als nur sich seider. Weil er aber ein Etwas ist gegen der Einheit, welche ist als ein Nichts, und doch Alles ist, so führet er sich in Begierde seiner selber ein, und begehret sich selber und auch die Einheit, daraus er gestossen.
- 8. Die Einheit begehret er zur empfindlichen Liebe-Luft, daß bie Einheit in ihm empfindlich fei, und fich felber begehret er zur Bewegniß, Erkenntniß und Verständniß, auf daß eine Schiedlichkeit in der Einheit fei, daß Kräfte unftänden. Und wiewohl die Kraft keinen Grund noch Unfang hat, so werben aber in der Unnehmslichkeit Unterscheide, aus welchen Unterscheiden die Ratur unftändet.

9. Diefer ausgeflassene Wille führet sich in Begierbe, und die Begierbe ist magnetisch, als einziehend, und die Einheit ist aussstließend. Iho ist's ein Contrarium, als Jah und Nein. Denn das Ausstließen hat keinen Grund, aber das Einziehen machet Grund. Das Nichts will aus sich, daß es offenbar sei, und das Etwas will in sich, daß es im Nichts empfindlich sei, auf daß die Einheit in ihm empfindlich werde. So ist doch aus und ein eine Ungleichheit.

10. Und heißet das Nein darum ein Nein, daß es eine eingekehrete Begierde ist, als Nein=warts einschließend. Und das Iah heißet darum Ja, daß es ein ewiger Ausgang und der Grund aller Wefen ist, als lauter Wahrheit. Denn es hat kein Nein vor ihm, sondern bas Nein urftandet erft in dem ausgekloffenen

Willen ber Unnehmlichfeit.

11. Diefer ausgefloffene, begehrende Wille ift einziehend und faffet fich felber in fich, barvon tommen Gestältniffe und Gigenfchaften. 1) Die erfte Gigenschaft ift Scharfe: Darque fommt Barte, Ralte, Troden und Kinfternif. Denn bie Ungezogenheit überschattet fich felber; und diefes ift ber mahre Grund ber ewigen und zeitlichen Rinfternig; und bie Bartigfeit und Scharfe ift ber Grund zur Empfindlichkeit. 2) Die zweite Gigenschaft ift bie Bewegnif im Ungieben, Die ift eine Urfache bes Scheibens. 3) Die britte Eigenschaft ift bie mahre Empfindung gwischen ber Barte und ber Bewegnif, Darinnen fich ber Wille empfindet, benn er befindet fich in großer Scharfe, gleich einer großen Ungft gegen ber Einheit alfo gerebet. 4) Die vierte Eigenschaft ift bas Reuer, ale ber Blis bes Glanges; bas urftandet in ber Bufam= menfugung ber großen angstlichen Scharfe und ber Ginheit: benn bie Einheit ift fanft und ftille; und die bewegliche barte Scharfe ift fchrecklich, als ein Grund ber Peinlichkeit.

12. Also ist's ein Schrack in der Zusammenfügung; und in biesem Schracke wird die Einheit ergriffen, daß sie ein Blick oder Glast wird, als eine erhebliche Freude. Denn also urständet das Licht mitten in der Finsterniß; denn die Einheit wird zu einem Lichte, und die Annehmlichkeit des begierlichen Willens in den Eigenschaften wird zu einem Geistseuer, welches seinen Quall und Ursprung aus der herben, kalten Schärfe, in der Bewegniß und Empfindlichseit in der Finsterniß nimmt; und ist eben dessen, als eine

fchreckliche Bergehrlichkeit.

13. Und barnach ist Gott ein zorniger, eiftiger Gott und ein verzehrend Feuer genannt; nicht nach bem, was er in sich selber außer aller Unnehmtichkeit ist, sondern nach dem ewigen Feuergrunde; und in der Finsternis wird das Fundament der Hölle, als eine Vergessenheit des Guten, verstanden, welche Finsternis im Lichte, wie die Nacht im Tage, ganz verborgen ist, wie Johannis 1, 5. zu lesen.

- 14. Alfo feben wir in obergablten Gigenschaften Gottes Born, ale die erfte Eigenschaft bes Einziehens ift bas Dein: benn fie gleichet fich nicht mit bem Sab, als mit ber Ginbeit. benn fie macht in fich eine Finfternig, bas ift eine Berlierung bes Guten.
- 15. Bum Undern macht fie in fich eine Scharfe, bas ift ber Grund bes ewigen Sterbens der Canftmuth, von ber fanften Einheit. Bum Dritten macht fie in fich eine Sarte, bas ift ber ewige Tob, ale eine Unmacht. Bum Bierten macht fie in fich in folder Barte bes Tobes eine immermahrende peinliche Em = pfindnif. Bum Funften macht fie in fich eine angftliche Keuerquall, Und in biefen Gigenschaften wird Gottes Born und das bollifche Teuer verftanden: und wird darum Solle ober Soble genannt, daß es eine Berborgenheit ober Ginschließung ift. Much wird's barum eine Feindschaft Gottes genannt, daß es peinlich und Die Ginheit Gottes eine lautere Canftmuth ift, und ift gegen ein= ander, wie Feuer und Waffer: bavon auch in biefer Welt Wefen in ber Schopfung Keuer und Baffer feinen Urfprung genommen hat.
- Die fünfte Gigenschaft in folder Ungundung bes ausgefloffenen Willens ift nun bie Empfindlichkeit ber Ginheit Gottes, als die Liebe, welche im Keuer beweglich und begierlich wird, und macht im Keuer (als in der Deinlichkeit) ein ander Principium, als ein großes Liebefeuer. Denn fie ift die Urfache und ber Brund bes Lichtes, daß in der Reuers : Effeng bas Licht entspringet; fie ift ber Liebe Rraft im Lichte, benn alfo führet fich bie Einheit in Bewegniß und Empfindlichkeit ein, auf daß die ewige Rraft empfinds lich und ein Wollen, Begierde und Schiedlichkeit barinnen fei: fonft ware die Einheit eine-ewige Stille und unempfindlich.

17. Diefe Liebe und Licht wohnet im Feuer und burchbringet bas Feuer, daß des Feuers Effenz in die bochfte Freudenreich gewandelt und fein Grimm mehr erkannt wird, fondern ein lauters

licher Liebe = Geschmack gottlicher Empfindlichkeit.

18. Denn also überinflammiret fich die ewige Ginheit, baß fie eine Liebe fei, und daß etwas fei, das ju lieben fei. Denn fo Die Liebe der Ginheit nicht in feuerbrennender Urt ftunde, fo mare fie nicht wirklich, und ware keine Kreube ober Bewegniß in ber Ginheit.

So verftehet man nun in der Feuers-Effeng Gottes Born, und in der Liebe Empfindlichkeit, ale in der empfindlichen Ginheit, bas gottliche Liebefeuer; Die machen zwei Centra in Ginem Grunde,

als zweierlei Keuer.

20. 1) Das Bornfeuer im ausgefloffenen Willen ber Unnehm= lichkeit ift ein Grund ber ewigen Natur, baraus die Engel und Seele des Menfchen ihren Grund haben empfangen, und wird Mofterium Magnum genannt: aus welcher ewigen Natur auch Diefe fichtbare Welt entsproffen und geschaffen ift, ale ein Gegenwurf ber

Inwendigfeit.

21. 2) Und das Centrum ber Liebe ist das Jah als das feuerstammende Hauchen, welches Gottes Wort genannt wird, als das Hauchen ber Einheit Gottes, das Fundament der Kraft, darsinnen wird der wahre h. Geist verstanden, in dem Ausstusse des Liebe Hauchens, als die Bewegnis oder das Leben der Liebe. Auch wird der englische, sowohl der seelische Geist darinnen verstanden, in welchem Gott offendar ist und wohnet.

22. Aber ber Grund ber Seelen und Engel, nach ihrer Natur, wird im ewigen Naturfeuer verstanden. Denn bie flare Gottheit wird nicht freaturlich, benn sie ist eine ewige Einheit; sons bern sie durchwohnet die Natur, wie ein Feuer das Gifen durchglubet.

23. Und verstehen an diesem Orte die Möglichkeit der Bersbammniß ber Engel und Seelen, so sie das Liebefeuer verlieren, daß sie sich von gottlicher Einheit abscheiden und in eigene Begierde eingehen, so brennet alsbann das Jornfeuer in ihnen, und ist ihr recht Leben.

24. Aber so bas gottliche Liebefeuer in ihrem centralischen Feuer brennet, so ist ihr Feuerleben eine eitel Freude und fanftes Wohlthun, und stehet Gottes und der Natur Feuer in ihnen in

einem einigen Grunde.

25. In dieser fünften Eigenschaft wird die Glorie und Majestät Gottes offenbar, als ein Licht der Liebe. Davon die Schrift
saget 1. Tim. 6, 16.: Gott wohnet in einem Lichte, darzu Niemand kommen kann; anzudeuten, daß keine Kreatur aus dem centralischen Feuer der Liebe jemals geboren ist worden, denn es ist das
allerheiligste Feuer und Gott in seiner Dreiheit selber.

26. Und aus diesem heiligen Feuer ift ausgestossen das Iah, als ein Straht der empfindlichen Einheit, der ist der theure Name Sesus, welcher die arme Seele wieder vom Zornfeuer erlösete, und sich selber, in Unnehmung der Menschheit, in das abgewichene centralische Zornseuer Gottes Zornes, in die Seele eingab, und sie wieder mit dem Liebefeuer anzündete, und mit Gott vereinigte.

27. D, ihr Menschen, merket bas! So verstehet nun bas techte Fundament; in Gott ift kein Born, es ist eitel lauterliche Liebe. Allein im Fundament, dadurch die Liebe beweglich wird, ist Bornfeuer, aber in Gott ist's eine Ursache ber Freudenreich und der Krafte; und im Centro bes Bornfeuers ist's die größte erschrecklichste Finsterniß, Pein und Quaal.

28. Und find die zwei in einander wie Tag und Nacht, da feines das andre begreifen mag, sondern eines wohnet im andern,

und machen zwei Principia, als zween ewige Unfange.

29. Der erfte Unfang wird das Reich Gottes in der Liebe genannt, und ber andere Unfang wird bas Reich Gottes Bornes

genannt, ale bas Fundament ber Solle, barinnen bie verftogenen Beifter mohnen.

30. Das Fundament des Reiches Gottes ift lauter Jah, als Rrafte des schiedlichen Wortes; und das Fundament des Zorns Gottes ift lauter Nein, davon die Lügen urständen. Deswegen sagte Christus, der Teufel ware ein Bater der Lüge, benn sein Fundament ist lauter Nein, und Widersprechen der Wahrheit, als dem Jah.

31. Die sechste Eigenschaft im ausgeflossenen Willen ift ber Hall, Schall, Berftandniß, Rebe, oder Unterscheiden, als der wahre Verstand; und stehet in beiden centralischen Feueren zugleich. Im Centro der eigenen Unnehmlichkeit des naturlichen Feuers, ohne Mitwirken des h. Feuers (fofern diese beiden Feuere geschieden werden, wie bei den Teufeln und verdammten Seelen zu verstehen ist) ist's nicht Verstand, sondern nur Lift und Scharfssinnigkeit, als eine Probirung des Fundaments der Natur; ein eitel Mißbrauch der Naturkafte, davon Betrug, Urgwohn, Thorheit, Narrheit und Leichtfertigkeit unständet.

32. In Diefer fechsten Eigenschaft stehen bie h. Namen, als bie gottlichen Rrafte im Aufthun ber Einheit, im Wirken und Wolsten, und stehen in beiden Feueren zugleich, als: im Feuer ber natur-

lichen Beweglichkeit, und im Feuer ber Liebeflamme.

33. Allhier stehet das wunderthuende Wort in seiner Wirkung, benn der große Name Gottes TERNGNUMMUTON (Jeho-Bah) ist das Centrum der Bunder Gottes allhier, welcher in beiden centralischen Feueren wirket, welchen die bosen Geister, in ihrer Verwandelung nach dem Centro des Feuers Natur, mistrauchen.

34. Und ist der Grund der ganzen Cabbala und Magia in diesem Grunde begriffen; benn es sind die wirklichen Krafte, da bas Unempfindliche in dem Empfindlichen mitwirket. Und an diesem Orte lieget das Geses Mosis davor: den nicht zu misbrauchen bei ewiger Strafe, wie im andern Gebote der zehen Gebote zu sehen ist; den Unfern allhie genug gesagt, und den Gottlosen ein Schloß davor.

35. Die siebente Eigenschaft des ausgeslossenen, begiers lichen Willens ift die Wesenheit, darinnen alle Rrafte im Wesen liegen und wirken, als ein Subjectum aller Krafte, davon die sichtbare Welt ist entsprungen und durch die Bewegnis des wundersthuenden Namens ausgestoffen, und in Schiedlichkeit und Formslichkeit gegangen.

36. Defiwegen find in allen Wefen diefer Welt beibe centralifche Feuer nach Gottes Liebe und Born, wie an den Kreaturen zu

feben ift.

37. Aber bas h. Feuer liegt innen verborgen, welches ber Fluch, ale die Bewegniß Gottes Bornes, mit ber Sunde verschloffen

halt, wie an der Tinctur zu verstehen, und boch ein möglicher Ein-

gang ift, burch Gottes Bulaffung.

38. Dasselbe ausgeflossene h. Feuer, als das noch mit durch die Erde wirkte, war das Paradeis, und ist wohl noch, aber der Mensch ist herausgestoßen, und suchet sich Mancher zu Tode an diesem Feuer, und findet's doch nicht, er habe es denn zuvor in ihm selber gefunden.

39. Also verstehet uns in dieser Frage von Gottes Liebe und Jorn, daß zweierlei Feuer verstanden werden, als 1) ein Liebefeuer, da ist lauter Licht, das wird Gottes Liebe genannt, als die empfindsliche Einheit; und 2) ein Jornseuer von der Annehmlichkeit des ausgestossenn eigenen Willens, dadurch das Liebeseuer offendar wird, welches Jornseuer ein Grund der ewigen Natur ist, und im Centroseiner Inwendigkeit eine ewige Finsterniß und Pein genannt wird: und sind doch beide Feuer nur ein einiger Grund, und von Ewigkeit in Ewigkeit se gewesen und bleibend, scheiden sich aber in zweene ewige Ansange, wie am Feuer und Licht nachzusinnen ist.

## Die 4. Frage.

Was ist gewesen, ehe denn die Engel und Schöpfung war?

### Untwort.

1. Es war Gott mit ben zwei centralischen Feueren, mit ben großen Kräften, als eine ewige unenbliche Gebärung ber Munber, Farben und Tugenben, ba die Engel und Seele des Menschen, sammt allen Kreaturen, dieser und der inwendigen englischen geistlichen Welt, in einer Idea ober geistlichen In-modelung, inne lagen, darinnen Gott alle seine Werke hat von Ewigkeit gesehen, nicht in kreatürlicher gebildeter Art und Form, als in einer Scheidung, sondern in Formlichkeit der Kräfte, da Gottes Geist mit sich selber gespielet hat.

2. In diesen centralischen Feueren mar bas Element, und waren beibe centralische Feuer ein einiges Wefen, nur in zweien

Principien unterschieden, wie Feuer und Licht.

3. 218 fich aber das centralische Feuer bes eigenen Billens hat beweget, und in eine großere Begierde zu seiner Beschaulichkeit

und Formirung eingeführet, fo ift die Schopfung ergangen, welches der ewige Wille Gottes nach beiben Feueren beweget hat, daß die

Idea bilblich worden zum Lobe der Bunder Gottes.

4. Und in folder Bewegniß ift das höllische Fundament Gottes Zorns mit hervorgebrochen, welches Gott aus seiner Wirftung verstoßen und in die Finsterniß beschlossen hat: allda stehet's noch auf heute, als ein hungeriger Gaumen voller Begierde nach der Schöpfung, und will auch kreatutlich und bildich sein.

5. Und das ist der Grund und die Ursache, daß der Thronsfürft Lucifer sich von Gottes Liebe hat abgewandt in das centralische Feuer des Zornes, darinnen er meinte über Gottes Sanftmuth und Liebe zu herrschen, und ward aber um deswillen aus dem centralischen Liebeseuer ausgestoßen, und versor seinen Thron im Lichte und besitzt nun die Hölle: also geschieht auch der verdammten Seele.

6. Dieses höllische Fundament im Fluche Gottes Jorns ift ein Centrum der sichtbaren Welt, und wird der Satan genannt, davon Christus sagte, er verführe die ganze Welt, und wird im Reiche der Finsterniß verstanden, da Hite und Kälte im Streite

find: ben Unfern genug.

## Die 5. Frage.

Was war der Grund und das Wefen, davon die Engel sind geschaffen worden? Was war dieselbe Kraft im Worte Gottes, welche aus= floß und kreatürlich ward?

#### Untwort.

1. Die Schrift faget von Gott Pfalm 104, 4.: Du macheft beine Diener zu Winden, und beine Engel zu Feuerstammen. In diesen Worten lieget der ganze Verstand; denn mit dem Worte Diener wird die bildliche Idea, als der Geist der Engel, versstanden, aus dem Odem oder Hauchen göttlicher Kraft und Macht, aus dem h. Namen Gottes.

2. Und das Wort Feuerflammen deutet an das centralische Feuer der ewigen Natur, darinnen die Kreatur ihres Wesens stehet, als der eigene Wille eigenes Wesens. Dieses verstehet

man also:

3. Die Ibea ober das Ebenbild Gottes ist gewesen eine Form göttliches Namens in dem aufthuenden Namen Gottes, darinnen Gott alle Dinge von Ewigkeit hat erkannt, als eine Imaginirung göttliches Willens, da sich der Wille des Ungrundes hat in eine Form gedildet, und ist doch keine Kreatur gewesen, sondern nur eine Idea; wie sich ein Bild in einem Spiegel bildet: also hat sich die Imagination göttlicher Kraft in dem aussließenden Namen Gottes gebildet.

4. Uls aber Gott solche Ibeam wollte in lebendiger Rreatur haben, als in eigenem Wollen, so hat er das centralische Feuer der ewigen Natur beweget und geschieden, so ist die Idea im Feuer offenbar worden, welches durch das Hauchen ober Jah ist geschehen.

5. So hat sich das Nein, als der ausgeflossene Wille eigener Unnehmlichkeit, mit in das ausgehauchte Ja gebildet, auf daß die Kreatur in eigenem Willen stunde: welcher eigene Wille im centralischen Feuer, als in den Eigenschaften zum Feuer verstanden wird, darinnen das kreaturliche Leben stehet.

6. Denn so das nicht ware gewesen, so hätte Lucifer nicht mogen in eigenem Willen sich vom Guten abbrechen und fallen. Hätte er nicht eigenen Willen gehabt, so mußte Gottes Kraft gesfallen sein; so aber hat sich die Kreatur vom Guten abgebrochen, und wollen in der Macht und in den Eigenschaften des centralischen Naturseuers herrschen, als in der Verwandelung und Phantasei, darein er auch kam.

7. Darum hieß ihn Chriftus einen Morber und Lugner vom Unfang, und foldes barum, bag bas Nein hat bas Regiment in ihm besommen: fo ift er ein eitel Lugner.

8. Der guten Engel Essenz und Wesen ist eine Kraft bes centralischen Feuers und bes centralischen Lichts; darinnen stehet ihre Bildniß. Aber die Idea in ihnen ist eine Figur bes h.

Namens Gottes, als des wunderthuenden Bortes.

9. Und wie nun der göttlichen Krafte und Namen viel und ohne Zahl sind, also ist auch ein Unterscheid unter den Ideis in ihnen, gleichwie eine Kraft eine andere Wirkung hat als die andere, ob sie wohl in Gott gleich sind, so sind sie doch in dem Ausslusse, als in der Weisheit, unterschieden wegen der Offenbarung und Wunder. Also ist auch ein Unterscheid der englischen Idea in den Kräften; und hat je Einer eine größere Kraft und Macht als der Andere, auch andere Tugend.

10. Gleichwie die Sterne am Firmament unterschieden sind, also auch die Engel, auf baß eine Harmonia fei, als eine Freude

und Erkenntniß der gottlichen Rrafte.

11: Ihr recht Fundament stehet in den Thronen der Rräfte Gottes, und sind allesammt Diener in folden Thronen der Rräfte. Denn aus den Thronen, als aus dem heiligen aussließenden Namen

Gottes, aus ber ewigen Einheit, ift bie Ibea entsproffen, beswegen find Unterscheibe und Berrschaften unter ihnen.

- 12. Db sie wohl alle Gottes Diener sind, so hat boch ein jeder Thron seine Uemter und Legionen mit sonderlichen Namen, nach denselben Thronen und Kräften. Deswegen sind Fürstenengel unter ihnen, Alles nach jedes Thrones Eigenschaft. Was für eine Kraft der Thron hat, also ist auch der Fürstenengel, die Underen sind Diener, nichte Knechte, sondern Stimmen in der Harmonia des Thrones, Alles zum Lobe des großen Gottes.
- 13. Die ganze Tiefe in der Welt und außer der Melt ift voll solcher Thronen und Herrschaften, aber nicht in den vier Eles menten, sondern im reinen Elemente des innern Feuers und Lichtes; sie besitzen ein ander Principium, nämlich eine andere Welt, welche wohl auch in dieser Welt ist, aber in anderer Qualitat, in einem andern Chaos.
- 14. Alfo verstehet der Engel Fundament; sie find aus ber Effenz beider innern ewigen centralischen Feueren: ihre Krafte sind die großen ausstießenden Namen Gottes, alle entsprungen aus dem Ja, und geführet ins Nein, auf das die Krafte offenbar wurden, und so mußte ein Gegenspiel sein, darinnen ein Unterscheib mare.
- 15. Der Name Jachiel (ber herr, ber Lebendige, mein Gott) ist die Unterscheidung ber Idea der Tugenden; daraus fleußet Eliel (Gott, mein Gott) und alle heiligen Namen nach gottlicher Eigensschaft, berer viel sind. Dem Leser nur anzubeuten, welche alle aus den gottlichen Sensibus fließen.
- 16. Aber die Namen der Fürstenengel, welche im Sensu das R. T. oder S. führen, derer Kraft stehet in der Starke der Feuersmacht, aus dem hohen Namen TEINUGNUMMUION (Je Hos Bah), und sind Fürsten über das Gestirn und Elemente, denn sie haben ihre Wohnung in dem innern Element, davon die vier Elementa sind ausgestossen und noch ausstießen.
- 17. Wiewohl noch andere außerliche Fürsten auch sind, welche in ben vier Elementen wohnen, und Sternen = Geister genannt werden, als Afcendenten, welche auch ihre Eigenschaften haben in der Welt, aber nicht den Innern gleich. Denn sie haben ein ander Chaos außerlicher Art, davon allhier nicht weiter zu melden, wegen des Migbrauchs und Aberglaubens.
- 18. Wenn wir wollen der Engel Kräfte und Tugenden bestrachten und ganz recht verstehen, und nicht an Bildern hangen, wie die thörichte Vernunft allezeit thut, so betrachten wir nur die Geister der Buchstaben, in was Sensu und Kraft ein jeder stehet; und betrachten hernach die Zusammenfügung derselben buchstabischen Seister, davon das Wort ober Verstand entstehet: so haben wir den ganzen Grund mit Ja und Rein, ihr ganzes Fundament.

19. Gleichwie nun die Wörter mit den buchstabischen Geistern (Vocalen) unterschieden sind, also ist auch ihre Unterscheidung in Freaturlicher bildlicher Urt: wie denn auch das menschliche Reich also ist, und Alles, was Kreatur heißet. Sie sind allzumal nur göttliche Sensus aus den beiden centralischen Feueren, wie zusammengesehte Worte göttlicher Kräfte.

20. Denn gleichwie das gange Alphabet ber gange Verftand aller Wesen ift, also ift Gottes Wort der einige Berftand aller

Dinge, und die Engel find feine Buchftaben.

21. Die Fürstenengel beuten die Buchstaben an, als die Thronen, und die dienstbaren Engel beuten die Zusammen= segung ber Sensum an, die laffen sich zur Harmonie gottlicher

Berftandniß zum Lobe Gottes gebrauchen.

22. Sleichwie in den Buchstaben die Gewalt und Kraft zum Unterscheid der Sensum lieget: also auch lieget die größte Kraft in den Thronengeln; die andern sind gleich der Zusammensügung der Buchstaben zum Unterscheiden, und sind Mitkrafte. Wie der Baum in seinen Aesten, also ist auch ihr Negiment und Ordnung zu verstehen. Denn in solcher Form stehen auch alle Geschlechte in den vier Etementen, sammt den Menschen, ein jedes Geschlecht hat fast seine Obern, welches Alles eine Figur der innern geistlichen Welt ist.

23. Wenn ber Mensch nicht also ins Nein ware beschloffen, bag er konnte verstehen, was fur Krafte er in seinem Munde fuhrete, was fur eine Gewalt barinnen stehet, er murbe sich beffen hoch erfreuen; aber er mag's nicht wiffen, wegen bes Fluches, so bavor

liegt, benn er murbe fie migbrauchen.

- 24. Er führet die Macht aller Dinge in seinem Munde schwebend: hatte er den Glauben, daß er diese Kräfte möchte bilben, so hätte er den Grund aller Heimlichkeiten und möchte Wunder thun wie die Engel; welches auch die Schrift bezeuget: So ihr Glauben habet als ein Senkförnlein (das ist, so ihr das Wort wesentlich habet als ein Senkförnlein, so möget ihr zum Berge sagen: Stürze dich ins Meer. Matth. 21, 21. Item, das Wort ist dir nahe, als nämlich in beinem Munde und Herzen. Röm. 10, 8.

25. Und biefes ist's, wie oben gemeldet; den Unfern versftanden, und weiter nicht, wegen des Migbrauche; es lieget ein festes Siegel davor, daß es kein Unwurdiger verstehen soll, und ist auch verboten, hiervon ausführlicher zu schreiben, jedoch ist die Zeit geboren, daß es offen stehen soll. Aber nur den Burdigen allhier genug.

## Die 6. Frage.

Was ift ber Engel Amt und Thun, und warum führet sich Gottes Rraft in Bilbung ein?

#### Untwort.

- 1. Wie wir Menschen auf Erben alle Dinge, als die ganze Berftandniß mit der Schiedlichkeit der Borte, regieren, also auch wirket und regieret Gott, als das ewige Gemuth der einigen Kraft, mit solchen bildlichen Worten in der Weisheit.
- 2. Die Engel find eitel gebilbete Krafte bes Bortes Gottes; benn bes Menfchen Gemuth ift ein Gegenbild ber ewigen Kraft Gottes.
- 3. Denn alle Sinne kommen aus dem Gemuthe, und aus den Sinnen kommen die Gedanken, als ein rechter Schluß ober Imagination, davon die Lust entstehet, welche Lust in ein Wesen gehet, davon die empfindliche Begierde entstehet, und baraus das Werk.
- 4. Also auch imgleichen ist Gottes ewiges Gemuth, als ber Berstand; und es ware kein Unterscheid barinnen, wenn er nicht von sich ausstöffe. Sein Aussluß sind die Kräfte, wie im Menschen die Sinne, und die Kräfte führen sich in eine Imaginitung, darzinnen stehet die englische Idea, und die Imagination führet sich in Lust zur Empfindlichkeit, das ist, das JUH oder FUCH, und die Lust führet sich in Begierde, das ist der Grund eigener Annehmslichkeit, als das Nein; und die Begierde führet sich in Eigenschaften, dis zum Feuer, daraus das Licht entspringet. Also sind dieselben Eigenschaften der Begierde göttliche Gedanken, aber in zwei Centris zu verstehen, als in Ja und Nein.
- 5. Das Jah ist gottlich, und bas Nein ist Eigenheit ber Natur, als Empfindlichkeit ber Begierde. Diese Begierte ber Empfindlichkeit ist ein Werk worden, als Engel, die sind anders nichts als Gedanken Gottes, nach Liebe und Zorn, als eine Offenbarung seines Gemuths oder Willens.
- 6. Nicht daß in Gott Gedanken find, fondern in feinem ausgefloffenen begierlichen Willen, weicher fich in Feuer und Licht ein= fuhret zur Empfindlichkeit.
- 7. Und wie nun ein Menfch mit seinen Gebanken bie Belt und alle Wesen regieret, also regieret Gott, als bie ewige Einheit, alle Dinge burch ber Engel Geschäfte: allein bie Kraft und bas Wirken ist Gottes, sie sind seine Werkzeuge, damit er sich belustiget

und beweget, dadurch und bamit er die ewigen Rrafte und Munber

offenbaret, und in ein Liebefpiel fuhret.

8. Sie sind allzumal nur Saiten in ber großen harmonie ber gottlichen Freudenreich im Sange und Klange der Krafte, und find allzumal Arbeiter der Bunder Gottes, als Formirer der Krafte, der h. Namen Gottes.

9. Gleichwie wir Menschen in unserm Munde bie Rrafte ber Sensum bilben und formlich machen, zu lautbaren Worten: also auch ift ihre Arbeit eitel Bilbung gottlicher Krafte und Formen.

10. Denn was sie wollen und begehren, das wird durch ihre Imaginirung in Bilder und Formen gebracht, welche Formen eitel Ideen sind, auf Urt, wie sich die göttlichen Krafte haben vor der Engel Schöpfung in folche Ideen gebildet, also auch ist ihre Nachemodelung.

11. Und hierinnen stehet die h. Cabbala der Beranderungen, und die große Freudenreich, darinnen die göttliche Weisheit und Wissenschaft durch die centralischen Feuer= und Lichts-Geister gebildet und geformet wird; und ist eine solche Freude der Erkenntniß darinnen, daß sie sich vor großen Freuden und Erkenntniß ewig vor solcher Hoheit beugen und demüthigen, daß nicht das Nein in ihnen das Regiment bekomme, und sie solcher Chren und Herrlichteit beraubet werden.

12. Ihre Speisen ist ein Schopfen ober eine einziehende Begierbe ber Einheit Gottes, bavon bekommt ihr centralisch Feuer
feinen Balfam, daß nicht ber Grimm erwache; und beswegen leben
sie auch ewig in gelassener Demuth, daß sich nicht das Nein in
ihnen erhebe, wie bei den Teufeln geschehen ist; und stehet ihnen

der Fall Lucifer's zu in einem Spiegel.

13. Also verstehet uns nun recht! Die ganze Ereation ber innern und außern Welt (als in bem h. reinen Element, und in ben vier Elementen) ist eine lautere Bilbung und Formirung ber göttlichen Krafte, aber nach beiben centralischen Feueren, als in Jah und Nein. Es ist nur ein Ausfluß aus dem andern gegangen, bis auf die allergröbeste Materia oder Compaction der Erde und Steine.

- 14. Denn die sichtbare Welt ist nur bas ausgeflossene Bort mit ben beiben centralischen Feueren, welche Feuere ihnen wieder ein Subjectum gemacht haben mit ben außeren elementischen Feueren, barinnen die außern Kreaturen leben.
- 15. Je inwendiger man in die Kraft eines Dinges kommen mag, je naher kommt man der Gottheit, wie an den Metallen und Wachsenden, sowohl an allen Lebendigen zu verstehen ist. Denn das Augerste sind die vier Elemente; das Andere hernach ist das aftralische Corpus; das Dritte die Quinta Essentia, als der Grund des ausgeslossenen Elements; das Vierte ist die Tinctur, als die

VI.

hochste Kraft bes ausgeflossenen Wortes, barinnen beibe innere centralische Feuere in Ginem Subjecto liegen: und nach biesem wird ber pur lautere Gott verstanden.

16. Wenn wir boch wollten einmal vom abamischen Schlaf auswachen, und uns einmal umsehen, so durften wir wohl Bunder sehen; wenn uns die Erde nicht so lieb ware, so mochten wir wohl

ben Simmel feben: ben Unfern genug verftanben.

17. Alfo ist dieses der Schluß von der Engel Thun, daß sie Gespielen der gottlichen Freudenreich sind, und sind Glieder und Aleste der großen Baume gottlicher Namen, darauf die himmlischen Früchte wachsen, und haben ihre Nahrung von dem Saft ihrer Baume, als nämlich ein jeder Engel von seinem Thron; und wie der Thron ist, als der Name Gottes, also ist auch das Amt dersselben Engel, aber der ganze Baum ist Gott.

18. Die weisen Seiden haben das Subjectum; als das Gegenbild folcher Throne verstanden, und haben diese fur Gotter geehret; aber des mahren Grundes der Inwendigkeit haben sie noch gemangelt: bei den Christen aber ist's gar stumm worden, außer etlichen Wenigen, denen es Gott hat offenbaret, welche es haben in para-

bolischer Beise geheim gehalten.

## Die 7. Frage.

Was hat den Lucifer bewogen, daß er hat wider Gott gelüstert und sich vom Guten abgewandt?

#### Untwort.

1. Die eigene Unnehmlichkeit, als das Nein, hat ihn bes wogen; der ausgeflossene Bille im centralischen Feuer der ewigen Natur ist die Ursache daran, der hat sich in ihm emporgeschwungen, und begehrete die göttliche Kraft in der Feuersmacht zu bilden.

2. Er begehrete die Eigenfchaft ber ewigen Ratur zu probiren, und wollte nicht in ber Belaffenheit ftehen, fondern wollte in und

mit bem h. Damen bes Thrones herrichen.

3. Die Ursache aber, welche ihn beweget hat zu folcher Begierde, ist der Thron, darinnen er ein Fürst war, und auch wohl ewig bleibet, nach seiner Eigenschaft der Feuersmacht, aber nicht nach bem h. Namen ber Lichtstraft ift er barinnen blieben, fonbern

nach ber Kinfternif.

4. Ule die Bewegniß zur Schöpfung ber Engel geschehen ift, so hat sich ber ausgestoffene Wille, nach ber eigenen Unnehmlichkeit erhoben, und sind die Eigenschaften in großer Wirkung gestanden, und haben wollen freaturlich sein.

5. In diesen Eigenschaften hat der kreatürliche Wille Lucifer's geschöpft; als er hat die Almacht darinnen erkannt, und in sich befunden die wunderthuende Kraft, so hat sich sein kreatürlicher Wille nach der Feuersmacht erhoben, und den h. Namen in ihm gemißbrauchet, und hat nicht wollen in der Gelassenheit stehen bleiz ben, sondern über die Throne herrschen, und hat sich von der Einsheit abgebrochen.

6. Er hat wollen mit dem Nein uber das Jah herrschen, denn das Nein hat sich in ihm erhoben, und das Jah verachtet, dieweil in dem Nein die Macht zur Schiedlichkeit und Formlichkeit stund, so wollte ber kreaturliche Wille im Nein, als in der Berwandelung herrschen, und brach sich von Gottes Einheit ab und

ging in die Unnehmlichkeit der Eigenschaften.

7. Alsbald wurden bie Eigenschaften in ihm offenbar, als bas kalte Feuer, item bie Scharfe, Herbe, Harte, Bitter, Stachlicht, Feindig, Aengstlichkeit und Peinlichkeit bes Feuers; also ward er ein Feind aller Liebe, Demuth und Sanstmuth, denn bas Fundament Gottes Zornes fing ben falschen Willen.

## Die 8. Frage.

Wie hat aus einem Engel mögen ein Teufel werden, oder was ist ein Teufel? In was Essenz und Wesen stehet er nach dem Fall?

#### Untwort.

1. Es ist nicht zu verstehen, daß der h. Namen, darinnen Lucifer ein Thronengel war, in ihm sei zu einem Teufel worden: viel weniger das centralische Liebefeuer, als die Lichteskraft; nein, das kann nicht sein.

2. Denn als Lucifer seine Begierbe in eigene Macht führete, so brach er sich vom Willen Gottes ab, so scheibete sich ber h. Name

von ihm und verlosch ihm bas Licht in seinem Feuerleben, benn er brach sich von der Ginheit ab, welche ein Balfam des Feuers ift,

barinnen bas Feuer feinen Lichtesglang empfahet.

3. Ulfo blieb in ihm nur das Nein eine gebildete Kreatur, und wich das Jah von ihm; denn bas Nein scheidete sich vom Jah in eigenen Willen, und wollte nicht unter dem Jah, als unter dem gottlichen Hauchen der Einheit sein, sondern wollte sein eigen Hauchen sein.

4. Alfo blieb er eine lautere kalte, scharfe, harte, spisige, bittere, stachlichte, giftige, angstliche, peinliche Feuere-Effenz, barinnen bas centralische Feuer in eitel Streit, Hunger und Durft stehet und

feine Erquickung fann erreichen.

5. Denn follte Lucifer wieder ein Engel werben, fo muste er wieder aus Gottes Einheit und Liebe schöpfen, und muste solches Feuerleben mit der Liebe ertobtet und in die Demuth gewandelt werden: dieses will das hollische Fundament (in den Teufeln) nicht thun, und kann's auch nicht mehr thun, denn es ist keine Lust oder Begierde mehr in ihnen Allen zur Demuth oder Buse.

6. Ihr ganges Leben ift anders nichts als bas hellische Funsbament, ein Quall bes Bornes Gottes, ein eitel Gift und Gestank, und eine stebende Quall. Wenn sie horen von Liebe und Demuth sagen, so flieben sie barvon; benn die Liebe ist ihres falschen

Lebens Tod.

7. Sie haben wohl eine ewige Reue um ihr verlorenes Erbe, als um bas Gute; aber sie konnen keinen Glauben haben, baß sie mochten Gnade erlangen, fondern ewiger Zweifel ist ihr Glaube.

8. Sie sind von Gott geschieden worden: barum fluchen ober flieben sie Gottes Kraft und Willen; es ist ihnen ein unleiblich Ding, die heitige Kraft Gottes schwächt sie, wo sie barmit berühret würden, denn sie tödtet ben eigenen Willen, und das will der eigene Wille nicht, denn er versore seine eigene Kraft und Macht.

9. Alfo hat Lucifer, welcher ein Thronfürst war, ben beiligen Namen in ihm verlaffen, und hat sich der eigene Wille emporges schwungen, als die Kreatur, verstehet das centralis e Feuerleben,

nach den Eigenschaften der ewigen Ratur.

10. Also hat er das göttliche Ebenbild, als die Ibeam, verscherzt, daß es ift stumm und wirklos worden, und ist wie ein verdorreter Baum ohne gettliche Kraft, eine Figur ohne Bewegniß, bessen er sich ewig schämet, daß ein englischer Charakter in ihm stehet, und ist also nicht mehr in englischer Art und Form; er hat das Bild Gottes verloren, und ist gleich worden den giftigen Würzmen und Thieren, welcher Leben in Gift stehet.

11. Eine folche Unform haben die Teufel bekommen, Alles nach jedes Eigenschaft; benn ihre Eigenschaften sind ganz unterfchiedlich, Alles nach dem Fundament der höllischen Effenz, und

haben unter sich auch ihre fürstliche Regimente, Alles nach ben Eigenschaften, als da sind: Hoffartsteufel, Geizteufel, Neidteufel, Bornteufel, Lügenteufel, Zauberteufel, und dergleichen fehr viele andere, alle ein Contrarium wiber Gottes Weisheit und Wahrheit.

12. Eine jede gottliche gute Kraft hat im höllischen Fundament, als im Rein, ein Contrarium, auf daß das Ja, als die Wahrheit, erkannt werbe. Und also ist die Finsternis, als das Fundament Gottes Jornes, auch bilblich worden.

13. Daß man aber fraget: Wie ift bas möglich, bag aus

einem ichonen Engel ein haftlicher, grimmiger Teufel werbe?

14. Das geschiehet burch die zwei ewigen centralischen Feuere, barinnen ber Wille in der Einheit stehet: wenn sich eines vom andern scheibet, so ist's schon geschehen. Geschieht's doch bei Mensichen auch, daß ein guter Mensch verdirbet.

## Die 9. Frage.

Weil Gott allmächtig ift, warum hat er dem Lucifer nicht widerstanden, und folches geschehen lassen?

#### Untwort.

- 1. Wenn sich bas Feuer und Licht einmal scheibet, so ist's eine große Feinbschaft gegen einander; gleichwie Wasser und Feuer Feinde sind, und keines des andern mehr begehret, denn eines ist dem andern ein Tod: weil sie aber in einem wachsenden Leben, in Einem Grunde beisammen stehen, so haben sie einander lieb, und stehen in großer Freude beisammen. Ulso auch vom Teufel und Gott zu denken: Gott begehret des Teufels nicht mehr, und der Teufel begehret Gottes auch nicht mehr.
- 2. Das man aber fraget, warum Gott bas in ber Bewegnist nicht habe gewehret? so sagt man, Gott hatte ihm seine Liebe gegeben, und ihm das gewehret, wie er Adam auch wehrete; aber ber centralische ewige Feuerwille, als der Jorn Gottes, der wollte nicht, er scheidete sich in seiner eigenen freaturlichen Art in ihnen.

3. Allhier muß man unterscheiden Gottes Liebe und Born: sie werden wohl beide Gott genannt, aber Gott, so viel er das ewige Gut ift, ift er nicht ber Born; ber Born hat ein ander

Principium. Sie find wohl im Liebefeuer Eins, aber in ber Schelbung find sie zwei. Und weil sie beibe ewig ohne Anfang sind, so haben sie auch einen ewigen Willen, da keiner ben andern tödten mag; sondern es bleibet ein jeder in sich selber ewig: es ist nur eine zweisache Kraft, und sind zwei Centra, kommen aber ursprünglich aus der Einheit, aus Einem Grunde.

4. Darum, wenn ich von Gottes Liebe fage, daß sie ist allmächtig, über Alles und in Allem, so geschiehet das nach dem Willen bes Ja, als des Lichtes; und so ihm das Nein den Willen giebet, so verwandelt das Ja das Nein in seine Kraft und Liebe, und bleiben doch zwene centralische Willen in einander, aber in Einem Grunde, in Einer Liebe und Begierde: sonst wäre der Zorn Gottes nicht auch allmächtig, so ihn die Liebe in ihrer Allmacht allein hätte, und da es doch nur Ein Gott ist; aber die Liebe ware nicht offenbar, und wurde keine Liebe erkannt ohne den Zorn.

5. Darum ergiebt sich die Liebe dem Bornfeuer, auf daß sie ein Liebefeuer sei; so sich aber ber Born von der Liebe scheibet in eigene Unnehmlichkeit, bas verwehret die Liebe nicht mit Gewalt,

fonsten folgete, baß Gott in fich felbft uneins wurde.

6. Also ist das Nein, als Gottes Jorn, in den gefallenen Engeln in eine Abscheidung von der Liebe gangen, als in ein eigen Reich, und das ist auch Wunder und darzu gut, auf daß die andern Engel einen Spiegel haben, und sich der eigene Wille nicht erhebe; auch daß eine ewige Freude und Lob Gottes sei, daß sie nicht in solcher Feuers-Essenz leben, und ihre Begierde desto mehr in Gottes Einheit wenden, und in der Gelassenheit und Demuth stehen bleiben, als in göttlicher Harmonie.

7. Wenn man nun allhier rebet vom Willen Gottes Jornes, baß er sich habe von ber Liebe abgebrochen und wollen bilblich sein; fo muß man's nicht außer der Kreatur verstehen. Nicht ein fremder Wille ist's gewesen, ber nicht wäre in den abgefallenen Engeln mit bilblich gewesen; sondern der zornige Gott in der gebildeten Kreatur, welche zuvorhin bilblich war, sonst ware ihr ganzer Locus ein Ubfall gewesen: daß es aber nicht sei, das bewähret, daß sie sind aus ihrem Thron verstoßen worden.

8. Man muß nicht Gott die Schuld des Falls geben, sondern nur der gebildeten Kraft in der Kreatur nach dem Nein: diese hat's verscherzt und ist zur Lüge worden, nicht Gott, sondern die Kreatur; nicht die ungebildete Kraft des Zornes, darinnen die Liebe brennet, sondern der Thron, nach der Unnehmlichkeit und Selcheit: und wie ihr König und Fürst that, also thaten auch alle seine Legionen.

9. Denn wenn Gottes Born eine Rreatur verstocket, so fahret nicht ein fremder Grimm in fie ein, der fie verstockte; sondern ihr eigener Grimm thut das, beswegen mag ein Gericht über fie ergehen: fonst, wo sie Gott zum Bofen zwange, so mochte kein Urtheil über sie ergeben, benn sie thate nur, was Gott haben wollte; so aber thut sie, was Gott nicht von ihr haben will: barum fallt sie ins Urtheil.

10. Die Vernunft rebet wohl viel von Gott und feiner Allsmacht; aber sie verstehet wenig von Gott und feinem Wesen, was und wie er sei: sie sondert die Seele ganz von Gott ab, als sei es nur ein sonderliches Wesen, und weiß nicht, was ein Engel und Seele ist; und das ist der große Schade der Blindheit, darum man zanket, disputiret, und keinmal zum wahren Fundament kommt.

## Die 10. Frage.

Was hat der Teufel begehret, darum er ist von Gottes Liebe abgewichen?

#### Untwort.

1. Er begehrete ein Kunftler zu fein, er sahe die Schöpfung und verstund den Grund, darinnen wollte er auch ein eigener Gott sein und mit der centralischen Feuersmacht in allen Dingen herrschen, und sich mit allen Dingen bilden, auch sich selber wollen in alle Formen bilden, daß er ware, was er wollte, und nicht, was der Schöpfer wollte; wie denn solches noch heute ihre größte Freude ist, daß sie sich können verwandeln und in mancherlei Bildniß bringen, und also Phantasie treiben.

2. Er wollte ein Narr sein, das ist er auch worden; aber er wußte nicht, wie das sein wurde, so ihm das Licht verlosche, wie auch Adam nicht wußte, wie es sein wurde, wenn er wurde hitze und Kalte fühlen, und wann in ihm wurde das centralische Feuer mit den Eigenschaften auswahen, und daß er wurde aus der Gleiche heit fallen, und das centralische Lichtseuer verlieren, dieses wußte

Udam auch nicht.

3. Der Teufel wollte ein herr im Nein fein, und ein ander Principium besigen, namtich die Macht der Scheidung im Grunde der figurlichen Bildung; ihm gefiel nicht die Unterthänigkeit, sondern die hoheit, und verachtete die Demuth und Sußigkeit, als die Liebe und Wahrheit, und wollte nicht in der Einheit sein, sondern in der Bielfältigung.

4. Er wollte mit seinem Namen, als mit ber centralischen Feuersmacht, wirken und nicht mit bem Gottesnamen seines Thrones; er sette bas Nein über's Ja. Also ward er ein Feind Gottes, und ein Lugner und Morder ber guten Bildungen ber Krafte; er begehrte zu zerfloren, was Gottes Wirken bildete, auf daß er seine

Wirkung und Bilbung barftellete.

5. Ihm gefiel ber magische Grund ber Allmacht; um benselben erhub er sich und widersprach dem Jah, dieweil es in seinem Centro nicht eine Feuerswirkung ist, und daß er sahe, daß sich das Jah, als der Aussluß der Einheit im Feuerscentro, in ein Licht und wirkende Liebe einführete: so meinete er, die Feuersnatur ware starker und mehr als die Sanstmuth der Einheit, und als die gebildeten Namen in der aufthuenden Einheit, welche er vermeinete in seiner Feuersmacht zu suhren wie er wolltes und zu solchem Willen hat ihn Gott nicht geschaffen.

6. Darum, weil er Gottes Ordnung verließ, fo scheibete sich ber heilige aufthuende Name Gottes von ihm, und blieb in der Einsheit, und Lucifer blieb in den Eigenschaften des centralischen Feuers in sich selber wohnend, und stund doch in seinem fürstlichen Throne, darinnen sich hatte der heilige Name Gottes in einen Ihron gebilzbet, und war nicht mehr ein Engel, mit seinen Legionen, sondern

ein Larvenbild und Monftrum.

7. Denn als ihm bas Licht verlosch, so ward die Finsternis und die kalte Schärfe des Grimmes in ihm offenbar, und er ward alsbald ein Feind Gottes und aller englischen Heere.

## Die 11. Frage.

Was ist der Streit zwischen Michael und dem Drachen gewesen? Was ist Michael und der Drache, und wie ist der Sieg und die Ausstoßung geschehen?

#### Untwort.

1. Michael ift ber hohe Name gottlicher Figur biefes Thrones, darinnen Lucifer ein Furst war; es ift ber, ber sich vom Nein, als von ber Luge abscheibete, in welchem Namen und Araft Lucifer follte mit Gott wirken. Es ist bie Macht und Araft ber starten Liebe Gottes in biefem Throne gewesen, und bleibt's auch ewig. Item, es ift felber der Thron nach ber gottlichen Figur in ber Einheit, doch nicht als ein Geschöpf, sondern als eine Figur der Kraft Gottes in dem Aufthun oder Bewegniß der Cinheit.

- 2. Welcher Name hernach, als fich bie Einheit noch einmal bewegte, mit dem Ausflusse Jesus den Menschen zugeordnet ward, um welches wegen der Teufel ein Feind der Menschen worden ift, daß fie follen feinen Thron befigen; barum begehret er bie Denfchen in fein Reich, weil fie feinen Thron befigen.
- 3. Der Drache aber ift das höllische Fundament in feiner Offenbarung, darinnen sich Lucifer mit seinen Legionen hatte gebildet, welches sich hatte mit dem Thronfursten Lucifer erhoben, als namlich bas centralifche Feuerreich nach ber Unnehmlichkeit, welches auch fein Gefchopf ober Rreatur ift, fonbern die Figur Gottes Borns, nach Urt der Abscheidung oder Trennung von der Ginheit und Liebe.
- 4. Es ist der eigene Mille, des Jorns Macht, welches man mit bilblichen Worten nicht wohl sagen kann. Item: Es ist der Grimm, eine Quaal und Essenz der Hige, Kalte, Harte, Schärfe, Stackel, Vitter, Ungst und Webe, als die Empfindlichkeit des ersten Principii, ein eitel Hunger und Durst, eine Begierde der Eitelkeit und Lüge, ein Stank der Gift und Todesquaal.
- 5. Diefes Feuer ift gleich einem Schwefelfeuer, das in Stank und Gift brennet, benn es ift die fterbende Todesquaal, als der Tod und die Holle, welche im Abfall Lucifers offenbar warb.
- 6. Uber ber Satan, welcher bie gange Belt verführet, wie Chriftus fagt, ift nun biefer falfche Bille ber Eigenheit bes erften Principii, als der Solle Bille, ein Grund der Luge und des Biderfprechens, eine Ubführung vom Guten, ein allgemeiner Geift bes höllischen Fundaments, und ift boch feine Rreatur ober Geschopf, fondern ift das falfche Gemuth im hollischen Fundament, ale die höllische Wiffenschaft.

7. Und wiewohl es auch bergleichen Teufel hat folcher Eigenschaft und Mamens, welche auch Fürsten in ihren Legionen find,

benn sie haben sich in die hollische Eigenschaft gebildet; so ist dieser Grund ihr Leben, und halt sie in sich gefangen.

8. Und gleichwie der Eigenschaften des hollischen Fundaments viele sind, also sind auch solche Fürsten unter ihnen, in denselben Eigenschaften herrschend.

9. 218 der Belial ift der Quall ber falfchen Luft gur Unreis

nigfeit und Unordnung.

10. Beelzebub aber ein Quall ber Abgotterei und falfchen Bilbung.

11. Usmodus ift ein Geift ber Rasenheit und aller Unsinnige feit, und so fortan; welches Alles Qualitaten bes hollischen Funda-

mente find; und boch auch folche Breaturliche Geifter im hollifchen Fundament find.

12. Lucifer aber ift ber Quell ber Hoffart, als namlich bes

Muffteigens.

13. Alle biefe Eigenschaften sind auch im Menschen nach bem Fall aufgewacht, als er sich auch von Gott abwandte, und haben sich mit dem Menschen gebildet.

14. Das ift nun ber Drache, bie alte Schlange, mit welchem Michael (als die Figur gottlicher Kraft) hat gestritten, und ihn sammt seinen Legionen aus dem heiligen Namen ausgestoßen; und im Menschen streitet der Name Jesus wiber diesen Drachen.

15. Dieser Streit ist nicht ein bildlich freaturlich Befen. Bohl ift's wider das bildliche Reich der falschen Lügengeister gegangen, welche wollten in dem gottlichen Namen herrschen: es ist ein Streit zwischen Jah und Nein, zwischen dem bildlichen Born und der bildlichen Liebe, zwischen dem ersten und andern Principio.

16. In diesem Streite muß ber gottliche Charafter ber Ibea siegen, will er ein Engel sein; in diesem Streite ist Ubam gefallen, und in diesem Streit hat ber Name Jesus, in unserer angenommenen Menschheit, in der Buste wider diesen Drachen den Siegerhalten, da er vierzig Tage versucht ward, und ihn endlich im Tode ganz überwunden.

17. Diefer Streit war mit Mose auf bem Berge Sinai, in bes Vaters Eigenschaft im Feuer, als er vierzig Tage allbar harrete, da Israel versucht warb, ob sie in bes Vaters Eigenschaft bestehen

wollten ober fonnten.

18. Uts es aber nicht fein mochte, fo fiel Ffrael ab, und machten ihnen einen Ubgott, als bas gulbene Kalb; beswegen ward bie Gesetztafel zerbrochen, anzubeuten, daß der menschliche Wille der Eigenheit nicht konnte wider des Zorns Fundament siegen, er muß nur zerbrochen und getödtet werden, und durch den Tod wieder in den heiligen Namen eingehen und geführet werden.

19. Deswegen mußte Chriftus fterben und ben menschlichen Willen burch ben Tob, burch die Solle und burch biefes Fundament burchführen; benn die eigene Unnehmlichkeit eigenes Willens mag nicht in Gott bestehen: benn soll ein Wille in Gott bestehen, so muß er unempfindlich und unleidend sein, auf daß er moge im Feuer wohnen konnen, und boch vom Feuer nicht ergriffen werde.

20. Gleichwie die Sonne in den Elementen durch Alles bringet und sich in den Elementen anzundet, und bleibet doch ihr Licht für sich frei; oder wie das Feuer ein Eisen durchglühet und boch nicht zu Gisen wird, sondern das Eisen ift nur ein Objectum, darinnen sich das Feuer erhebet und selber über inflammiret: also lauterlich muß auch der Wille sein, welcher soll Gottes Einheit besigen, daß keine Unnehmlicheit in ihm sei.

21. Denn fobalb er in Unnehmlichkeit tritt, fo entftehet folder Drache, ale bas hollische Fundament in ihm; er muß bas Bornfeuer lauterlich burchdringen, und sich nur ohne Unnehmlichkeit im Feuer über sinstammiren. Go bleiben alsbann zwei Lautere in einem Grunde, namlich bas Feuer und Licht, ale: im Feuer bie Natur, als bie Bewegniß, und im Lichte ber Willengeift, ale bie mahre Rraft ber Ginheit Gottes.

22. Alfo mag Liebe und Born ungefchieben in einem einigen Grunde stehen, und ganz Ein Ding sein; wie man Gott also bestrachtet, und auch die heiligen Engel.

23. Ulfo foll man bei diefer Frage verfteben, bag bie Rraft bes Thrones, als Jah und Rein, Gottes Liebe und ber gebildete Born ber ewigen Natur bes centralischen Feuerwillens haben mit einander gestritten, in welchem Willen Lucifer mit feinen Engeln faß, und ein Derr fein wollte, und auch eine Urfache mar, bag fich Diefer centralische Feuerwille in einen Schlund bes Drachen bilbete, als in ein hollisches Fundament, welches Gott gulief, daß er ben abgefallenen Engel ftrafete, und barinnen gefangen bielt, auf bak er nicht mehr bie Schopfung turbirete.

## Die 12. Frage.

Wie betrachtet man Gottes ewigen Rath in gottlicher Unschauung, Dieweil ber Geift alle Dinge, ja auch die Tiefe der Gottheit forschet, wie St. Paulus faget, und ba es boch nicht in des Menschen Bermogen (als bei ber Rrea= tur) ftehet, und boch möglich ift? Wie mag ein Menfch wahrhaftig folden Grund ber tiefen Einheit verftehen?

#### Untwort.

1. Gunftiger Lefer, diefe Frage wird barum hierbei gefetet, bieweil es die unerleuchtete Bernunft fur unmöglich halt, folche Geheimniß zu wiffen, weil fie es nicht kann begreifen, und beswegen laftert, und folches bem Teufel zuschreibet: fo wollen wir es um

ber Liebe bes Nachsten willen ein wenig erklaren, ob Mancher wollte febend werben und ben tiefen Ginn verfleben.

- 2. Die Bernunft lauft in eitel Bilblichkeit nach freaturlicher Urt, und meinet, Batt babe fich in feiner Dreiheit berathschlaget, was er machen wolle, und wie es bamit geben muffe und folle, besmegen fie auch den Kall Lucifer's und Abam's in ein gemiffes Biel fchliegen will, bas Gott alfo in feinem gurfage verordnet habe; aber ein Bernunft = Denten ift nicht der Grund, Gott barf fich um nichts berathschlagen, denn er ift selber ber Rath; Die hohen ausfliegenden Namen ber Rrafte find der Rath Gottes, als bas mun= berthuende Wort. Es ift auch fein Borfat einiges Dinges, benn aller Dinge Ursprung, wie bas geschehen fann, liegen in ber Ibea, in ewiger Bilbung, nicht als ein Gebilbetes, fondern in ftetewähren= ber Bilbung, ba Gottes Liebe und Born, ale bie zwei centralischen Reuer ber Rrafte, in ftetemabrendem Lieberingen fteben: allda in foldem Ringen ber Rrafte bilbet fich bas munberthuende Bort in Riguren, welches eitel Gegenbilde ber heiligen Ramen und Rrafte find, und heißen Ibeen.
- 3. Hergegen bilben sich auch die Krafte ber ewigen Natur, nach Art ber Gestaltniß zum Feuer, als in sinster, scharfer, harter, grimmiger, stachlichter, bitterer, angstlicher, feurender und kalter Art, welches nicht Kreaturen sind, fondern eine Bildung der Krafte im Nein, als in Gottes Zorn, und werden aber immerdar mit dem Jah und dem centralischen Lichte durchdrungen und verwandelt in ein Liebesspiel, auf Art, wie aus einem Bosen ein Gutes, aus einer verdammten Seele oder Engel ein guter heiliger Engel wird.
- 4. Solche Bilbung ber Ibed ift wohl von Emigkeit gemefen, ba der Geift Gottes hat alle Dinge zuvor gefehen, mas werden wurde und konnte, wenn folche Bilbung in freaturliche Urt gebracht wurde; aber es fommt nicht aus gottlichem Rathichlage bes beiligen Namens, fondern urftanbet in bem ausgefloffenen freien Willen, nach beiben centralischen Feueren der Rrafte, ba sich die Rrafte fchopfen und bilben; fo bilbet fich ber eigene Wille ine Rein, als in die grimmige Feuergart; und das Jah ober Mushauchen ber Einheit bilbet fich ine Licht, und fteben biefe beiben Figuren in einem einigen Grunde in einander. In bem Jah ftebet ber h. Name ber Liebe Gottes, in bem Rein ftehet ber Rame bes Bornes Gottes: und allda ringet bas Jah in bem heiligen Ramen gott= licher Liebe mit bem Dein, als mit bem eigenen ausgefloffenen Billen eigener Unnehmlichkeit um die Ueberwindung, und ift doch nur ein Liebesspiel. Denn bas Licht burchbringet die Bildung ber Rinfternif, fo wird die Bilbung in einen Triumph ber Freudenreich gefett; und alfo ift eine ewige Ueberwindung bes Drachens in Gottes Borne, und ift doch nur ein Spiel ber beiben centralifchen Reuermillen.

5. Und allhier ist ber Furfas Gottes, davon die Schrift faget, und stehet aber in eigenem Willen: Gott, soviel er Gott ift und heißet, nothiget keine Figur, sondern die Arafte nothigen sich um die Ueberwindung.

6. Und allhier ist auch der Grund bes Teufels, wie der eigene Wille, als das Nein, habe wider das Jah in gebildeter Urt gestritten, und sei vom Jah abgewichen, und habe sich in eigener Bewegnis abgetrennt, und sei zum Teufel worden, als ein Feind wider das Jah, und sei in eigene bildliche Herrschung eingetreten.

7. Auch sehen wir in diesem Grunde recht, wie Michael habe wider diesen Drachen und die gebildeten falschen Willen gestritten, in welchen falschen Willen doch anfänglich das Jah, als der heilige Name war, als sie Engel waren; aber der eigene Willen des centralischen Feuers eigener Annehmlichkeit, scheidete sich vom Jah, in sich selber, und darum ward er vom Jah, in dem Namen Michael

ausgestoßen.

8. Ein foldes ist auch in heiliger Schrift zu beweisen, beibes beim Propheten Micha und beim Könige Saul, da ein böser Geist vom Herrn in Saul, und auch in die Propheten Zedekia und seine Gesellen waren gefahren. Item, da der Herr sprach: Wer will Alchab, den König, überreden, daß er hinausziehe in Streit, und falle zu Ramoth in Gilead? Und Einer sagte dieß, der Andere daß; aber es trat ein böser Geist vom Herrn hervor, und sprach: Ich will ein falscher Geist sein in aller seiner Propheten Munde. Und der Herr sprach: Fahre hin, du wirst's ausrichten. 1. Kon. 22, 20—22. Dieser Herr war der Jorn Gottes, welcher über Ifrael brannte, wie solches in der Schrift an vielen Orten zu erweisen, sonderlich in Mose und in den Propheten, daß ihnen der Herr in seiner Feuersmacht dräuete, er wollte sie ausstressen.

9. Also verstehen wir in solchem Grunde nun recht, daß

9. Also verstehen wir in solchem Grunde nun recht, daß solche Ausgießung des Forns Gottes aus solchem Fundament komme; benn in dem heiligen Namen Gottes, als im Centro des Lichtes, ift

fein Bornwille, fondern eitel Liebe, die ift Gott felber.

10. Aber im Nein, als in ber Feuersmacht, entstehen folche Strahlen des Zornes; und das sind die bosen Geister beim Saul und in den falschen Propheten, und auch im Streite zu Babel in den Secten, wegen der Meinungen in den Religionen, da man Gott nicht lauterlich liebet und ihm allein anhanget, sondern will nur in Kunst und Bernunft laufen; so steigen folche Qualle des Irrthums, solche bose Zankgeister hervor, aus der feurischen Seele, welche aus diesem Erunde des ewigen centralischen Feuers ist entsprungen und in eine Kreatur kommen.

11. Diefelben Qualle find eitel bofe Geister vom herrn bes Bornes Gottes, von bem eigenen Willen eigener Unnehmlichkeit entsprungen, und find rechte Reber, als ausgespeite Geister, wie sie

sich felber unter einander nennen; da man siehet, daß sie auch nur um die Ueberwindung der Bilder streiten, und wollen immerdar den h. Namen, als das ausgeflossene Wort Gottes, in dem Buchstaben überwinden, denn sie streiten nur um den Buchstaben auf Art und Weise, wie der inwendige Streit zwischen Jah und Nein, als

zwischen den beiden ewigen Principien ift und geschiehet.

12. Und in diesem Streit hat sich der h. Name Jesus in die Menschheit eingesenket, daß er solchen Quall des Drachens und Jorns Gottes überwältige, und die armen Menschen vom Willen des Nein erlöse, und herrschet aniso in diesem Streite über alle seine Feinde, als über Sünde, Tod, Teufel und Holle, wie die Schrift saget, dis diese seine feinde (welche alle Feinde des königslichen und fürstlichen Thrones Michaelis sind, weil sie daraus versstoßen worden sind) werden zum Schemel seiner Füße gelegt werden, und diese Herrschaft und Vildung in diesem Throne aushöret.

13. Den Unfern hiermit unfern von Gott erlangeten Sinn und Begriff genug angedeutet, und meinen es in Liebe; es ist die hochste Pforte, welche und Gott zulest aufschleußt, wer das verstehen kann. Aber den Spottern, so lange sie solche sind, haben wir nichts geschrieben, und besiegeln das mit dem ewigen Willen, daß es kein

Spotter verfteben foll. Umen.

14. Wie aber ein Mensch solche Tiefe ber Gottheit verstehen könne, und alle Dinge forschen, wie St. Paulus davon saget, daß der Geist alle Dinge forschet, auch die Tiefe der Gottheit, 1. Kor. 2, 10. und es doch der vernünftige, natürliche Mensch in eigener Gewalt nicht begreife als der eigene Wille, und doch im Menschen begriffen werde, das verstehet also:

15. Der Mensch ist ein Bild bes Wesens aller Wesen, ein recht Ebenbild Gottes nach Liebe und Born. Uts 1) die Seele ist bas ewige centralische Feuer eigenes Willens; benn daraus muffen

Rreaturen fommen und nicht aus dem lauterlichen Gott.

- 16. Und 2) der Seele Geist ist das centralische Lichtseuer aus der ewigen Idea der Kraft Gottes entsprungen, und ist übernatürlich, deswegen er auch ein Tempel des h. Geistes ist, in dem Christus wohnet, und speiset die Seele mit seinem Fleisch und Blut, als mit gottlichem und menschlichem Balfam, in welchem der Tod und Gottes Jorn ist zerbrochen worden: so bleibet alsdann solcher göttlicher Balfam im Geiste der Seele wesentlich, wie Christus saget: Wer mein Fleisch isset und mein Blut trinket, der bleibet in mir und ich in ihm.
- 17. Aber 3) der außere Leib ift aus der außern Welt, aus den vier Elementen und dem Gestirne, welches außere Regiment das außere Leben beherrschet, nach welchem außern Regiment die adamische Seele hat gelüstert und ihren Willen um deswillen von Gottes Einheit abgebrochen, und in dieser Welt Herrschung einges

führet: allba ber Wille vom Drachen bes Zornes Gottes in sich gefangen und in ein Monstrum verwandelt ward, allba der wahre Geist verblich, daß ihm das Licht Gottes verlosch, und die Idea stumm und wirklos ward.

18. Beldem Geifte fammt der Ibea Jefus, als ein Uus-fluß göttlicher Ginheit, zu Gulfe fam, und ber armen Seele wieder

das Licht der Liebe einführete.

19. Wenn nun dieser Name Jesus, welcher, als er bie Menschheit annahm, Christus heißet, in die arme abgewandte Seele einzeucht, und sie mit diesem Strahl der Einheit Gottes durchdringet, so wird die ewige Idea, als der rechte Geist, in solchem Balfam der Liebe wieder beweglich, so scheinet alsdann das Licht wieder in der ewigen Finsteinis der Seele, und wird das Nein wieder mit dem Jah vereinbaret, allda Michael im Streite wider den Drachen stehet, als der Name des Thrones in Christo Jesu.

20. In diesem Lichte siehet die Seele wieder in ihr erstes gehabtes Baterland, als in ihren Ursprung, daraus sie ist entsprossen; benn der Name Gottes ist in ihr, und wirket im Geiste. Allba stehet sie im Schauen Gottes, und mag alle Dinge forschen, aber nicht in eigener Bewegniß und Willen; sondern wie der Name Gottes in der Bewegniß in ihr gehet, so siehet sie die Formirung des wunderthuenden Namens an, sie siehet und höret, was Gott in ihr redet, nicht bildliche Rede, sondern wirklich im Berstande, wie die Propheten geredet haben, und ist doch der äußern Bernunst unbegreissich, davon St. Paulus saget: Unser Wandel ist im Himmel; Philip. 3, 20. und sprach doch auch, ihm sei ein Pfahl ins Fleisch gegeben, das ihn des Satans Engel, als ein Quall des Irrzgeistes der Lust, mit Fäusten schlage. 2. Kor. 10, 7.

21. Also verstehet es recht: Ein Mensch siehet solch Geheimenis im Geiste Christi, in welchem alle Schage ber Weisheit liegen, wie die Schrift burchaus bezeuget. Also verstehet- nun recht, was Gottes ewiger Nath sei, und dann auch, wie der Mensch moge zu solcher Anschauung gelangen, und haben allhier nur die Möglichkeit angedeutet; aber den Proces, wie er darzu kommen konne, haben

wir in andern Buchern weitlauftig genug beschrieben.

## Die 13. Frage.

Wie ist die Ausstoßung des Drachens und ber Legionen Lucifer's geschehen? Wo ist er hin= gestoßen worden, daß er kann außer Gott sein, weil Gott alle Dinge erfüllet? Der was ist

das Fundament der Hölle, darinnen er wohnet?

#### Untwort.

1. Die Ausstoffung bes Drachens ift ber falfche, abgewandte, bilbliche Wille eigener Annehmlichkeit gewesen, in welchem abgekehrten

Willen fich Lucifer und feine Engel haben gebildet.

2. Der Drache ist bas höllische Fundament, und die versstoßenen Geister sind die naturlichen gebildeten Eigenschaften bes höllischen Fundaments. Denn, als sie sich vom h. Namen Gottes, vom Wesen der Einheit Gottes, abbrachen, und sich ganz ins Nein, als in die Lüge bildeten, so wurden sie solche.

3. Die Ausstoßung ist durch ben h. Araftnamen feines gehabten Thrones geschehen; er ist mit seinen Legionen aus seinem Thron gestoßen worden, als aus seiner Behausung, und ist alsbald von der Kinsternis beschlossen und vom Grimm des höllischen Fun-

baments ergriffen worden.

4. Alfo ift er von Gottes Beiligkeit abgetrennt, und wohnet unter bem Bundament, und auf ber Erbe gwifchen Beit und Emig-

feit, als ein Furft ber Finfterniß im Grimme Gottes.

5. Sein fürstlich Regiment ift in der Höhe, aber in unterschiedlichen Orten, sowohl in den Elementen an allen Orten, nach Urt und Eigenschaft der vier Elemente, nach ihren Eigenschaften; benn ihrer Eigenschaften sind vielerlei, und haben in allen vier Elementen Wohnungen, ein jedes Geschlecht unter ihnen in seiner Gleichheit.

6. Jedoch foll man's recht verftehen: fie haben nicht die Elementa nach ihren guten Eigenschaften im Besit; nein, fondern nur ben ausgestoffenen Grimm, aus bem ewigen Grimm bes hollischen

Fundaments.

7. Denn es werden allemal zwei Reiche in den Elementen verstanden, eines nach Gottes ausgegoffener Liebe, und bas andere nach seinem Born; so wohnen sie nur im Theil des Zorns, und

find in die ewige Nacht beschloffen, und mogen bie guten Rrafte ber Elemente nicht beruhren; aber was aus dem Grimm fleuget und sich mit ins Wesen bilbet, barinnen konnen sie wohl wohnen,

mit welchem Befen die Bauberei getrieben wird.

8. Es sind wohl etliche Krafte, barinnen die h. Kraft bes centralischen Lichtfeuers mit ausgeflossen ist, welche dem hollischen Fundament ganz zuwider sind; aber in dem Menschen ist Boses und Gutes bei einander, und halt das Gute das Bose gefangen, und durchdringet das, daß sie darinnen kein Verbringen haben mögen, des Menschen Wille wandele es denn mit seiner Gewalt, oder werde durch Turbam Magnam gewandelt, daß eine Bewegniß des Grimmes in ein Ding kommt, daß die Vewegniß des Bosen das Gute übertrifft.

9. Ihre Wohnung ist ein Schlund der Luge, ein Rachen bes ewigen Verberbens, eine Vilbung der Phantasie mit einem falschen Lichte, da ihm dieser Schlund aus dem centralischen Feuer durch seine Imagination ein Licht einbildet, welches in keinem Grunde stehet, und Gottes Majestat nicht berühret; welches, so der Name Gottes darinnen gebrochen wird, verlischet, wie bei der Zau-

berei zu verfteben ift.

10. Dieser ausgestoßene Drache ober Rachen bes höllischen Fundaments ist nicht selber das centralische Feuer der ewigen Natur, sondern eine Unnehmlichkeit seiner selber, als ein Aussluß vom Feuer; gleichwie der Nauch und das Feuer zwei Wesen sind, und kommen doch aus Einem Grund: also ist er nun ein Wesen des Grimmes, wie der Nauch aus dem Feuer.

11. Darum ift er gang von Gott abgesondert, wie der Rauch vom Feuer, empfahet aber Kraft und Stärke vom centralischen Feuer ber ewigen Natur; denn fein Leben stehet darinnen, aber sein

Wille und Luft gleichet fich dem Rauche aus dem Feuer.

12. Denn sein Naturseuer in seiner kreatürlichen (centratischen) Essenz ist brennend: aber in Gottes Wesen ist's ein Temperamentum mit dem centralischen Liebeseuer des Lichtes. Die Ursache des Feuers ist in das Licht verwandelt; aber in dem Schlund des Drachen oder Nachen des höllischen Fundaments sind die Eigenschaften in ihrer Wirkung offenbar.

13. Das höllische Fundament und das himmlische find gegen einander wie Tag und Nacht, und sind einander nahe, aber keines begreift das Undere, auch siehet keines das Undere in seiner Effenz. Denn was in Gott ein Liebebrennen ist, bas ift in der Hölle ein

Bornbrennen.

14. Dieser höllische Schlund ergeußet sich auch etlichermaßen an manchem Orte durch die Elementa, sonderlich in der Erde, so- wohl auch im obern Reiche, da dann Feuerpfühle gespüret werden, etwan von großer Kälte, und etwan von großer Hite, sonderlich in

großen Einoben, und wo Rufte in ber Erbe find, barinnen bie hochverbammten Geifter wohnen, fowohl auch bie hochverbammten Seelen ber Menfchen, bavor fich bie bofen Geifter felber entfehen,

benn es ift die brennende Solle.

15. Sonst ist ihr recht Fundament iho noch nicht ganz offenbar, und muffen noch eines größern Gerichts erwarten: die Sonne und das Waffer halt ihr Reich noch verborgen, daß es nicht mag ganz offenbar werden bis am Tage des Gerichts; als nur in den Eigenschaften in ihnen selber ist's offenbar, darum entsetzen sich auch die Teufel vorm jungsten Tage.

16. Ulfo verftehet's recht: Gott ift im Fundament ber Solle nichts, denn er ift darinnen nicht ausfließend nach feiner Liebe: er ift mohl, aber nur in fich felber; dem hollischen Kundament aber

ift er nach ber Liebe nichts.

17. Alfo ist auch die Holle in Gott nichts; sie ist wohl, aber das Licht ergreift sie nicht, es ist gegen einander als Tod und Leben. Ein jedes lebet und will in sich selber, und ist beides zusfammen wie Ichts und Nichts.

18. Gott ift im Lichte ein Ichte, und in ber Solle ein Michte, benn die ewige Ginheit ift allein im Lichte ein Wefen und Kraft, und die Luge ift allein in eigener Unnehmlichkeit ein Wefen

und Kraft.

19. Deswegen stehen die Teufel in großem Spotte, daß sie Gott fo nahe sind, und mogen ihn doch nicht erreichen, und bas ift auch ihre Angliquaal.

## Die 14. und 15. Frage.

Was ist der Teufel Amt in der Hölle?

15. Frage. Hat das Fundament der Hölle zeitlichen Anfang genommen, oder ist's von Ewigkeit gewesen; oder wie mag es ewig bestichen oder nicht?

#### Untwort.

1. Das Fundament ist von Ewigkeit je gewesen, aber nicht in folder Offenbarung; benn Gottes Born ift wohl von Ewigkeit gewesen, aber nicht als ein Born, nicht bilblich, oder ausgefloffen, fondern gleichwie bas Feuer im Solze verborgen lieget, ober in einem Steine, bis es erwedet wirb.

- 2. Die Erweckung ober Anzundung, ober Schlund bes Draschens, hat im Fall Lucifer's feinen Anfang genommen, als ein Geschöpf, da sich der eigene Wille, als das Nein, hat vom Jah abaewandt.
- 3. Weil aber solcher erweckter Grund aus dem ewigen Fundament ist entsprungen, und hat einen ewigen Willen, so mag solch Fundament nicht vergehen, es wurde denn die Schöpfung ganz wieder aufgehoben, und verlösche die ewige Natur in eigener Unnehmlichkeit: und so das sollte geschehen, so erlösche auch die Erkenntniß und die Empfindlichkeit, sowohl die Freudenreich.
- 4. Welches nicht fein mag; benn es mussen zwei ewige Unsfange in einander sein, auf daß einer im andern erkannt und empfindlich werde, und daß die h. Engel und Seelen fammt allen himmlischen Kreaturen Gott loben und sich freuen des Guten, daß sie nicht im Bosen wohnen und das Bose sein mussen. Es mußte 2c.
- Bemerkung. So weit nur war es bem Verfasser möglich, biese theofophischen Fragen zu beantworten, da ihn ber Herr zu sich in das
  bessere Leben rief. Die andern Fragen folgen nachstehend.
- Die' 16. Frage. Warum hat Gott folden Grimm ausgegoffen, barinnen eine ewige Berberbnif fein foll?
- Die 17. Frage. Weil Gott unzertrennet ift, und ewig bleibet, was ist denn feine Wirkung im Orte der Holle, oder ist auch ein gewisser Ort der Holle, oder nicht?
- Die 18. Frage. Wo ist ber Ort bes Himmels, ba bie Engel wohnen? Wie ist er von ber Holle unterschieden? Ift's auch ein gewiffer Ort? Wie ist bas zu verstehen?
- Die 19. Frage. Was find die Herrschaften oder Thronen und Fürsten der Engel, bofer und guter, in der unsichtbaren Welt; und wie verstehet man die geistliche Welt der Ewigkeit, in der sichtbaren, sind sie auch mit Ort und Statte getrennet? oder was ist das innere Fundament?
- Die 20. Frage. Woraus ist die sichtbare Welt geschaffen, weil die Schrift saget: Gott hat alle Dinge durch sein Wort gemachet; wie ist bas zu verstehen?
- Die 21. Frage. Beil Gott und fein Bort allein gut ift, woraus

- ift benn bas Befe in biefer Welt Wefen gefloffen? Ule: giftige Burme, Thiere, Krauter und Baume, fowohl in Erden und andern Dingen.
- Die 22. Frage. Barum muß Streit und Bibermille in ber Ratur fein?
- Die 23. Frage. Mas ift ber Grund ber vier Clemente? Bic gefchieht die Scheidung, bag aus Ginem vier Clemente werben?
- Die 24. Frage. Woraus find bie Sterne geschaffen? und zu was Nugen?
- Die 25. Frage. Bas ift der Grund des zeitlichen Naturlichtes, und der Finfterniß? Woraus urffandet das?
- Die 26. Frage. Was ist der geschaffene himmel aus dem Mittel des Wassers? und was ist die Scheidung des Wassers über der Beste von dem Wasser unter der Beste?
- Die 27. Frage. Was ift ber Grund mannlicher und weiblicher Urt in biefer Welt Wefen? Woher ist die Conjunction und Begierde entstanden? Mochte es nicht in Einem Grunde gefchehen, ohne Scheidung?
- Die 28. Frage. Was find bie Principia im Geifte ber Welt, des obern und untern Wefens?
- Die 29. Frage. Bas ist bas Sperma ber Generation aller Dinge?
- Die 30. Frage. Was ist ber Unterscheib bes Spermatis zwischen ben Metallen und Steinen, und ben Begetabilien, als ben Rrautern, Baumen und Irbischen?
- Die 31. Frage. Wie geschieht ihre Conjunction, weiblicher und mannlicher Urt, bavon ihr Saame und Wachsen entstehet?
- Die 32. Frage. Das ift die Tinctur in der fpermatischen Urt, barvon bas Bachsen und der Glaft entstehet?
- Die 33. Frage. Moraus find alle Rreaturen des todtlichen Lebens entsproffen und geschaffen worden?
- Die 34. Fr'age. Was ist der Archaus und Separator ihrer Urt und Eigenschaft gewesen, der sie hat formiret, und noch auf heute formiret?
- Die 35. Frage. Was find bie feche Tagewerke ber Schopfung, und ber Sabbat?
- Die 36. Frage. Was ist der Unterscheid der tobtlichen Kreaturen? und was ist ihr Chaos, darinnen jedes Geschlecht lebet, und darinnen sie von einander unterschieden sind?
- Die 37. Frage. Bu mas Ende, oder warum find bie todtlichen Rreaturen geschaffen worden?

- Die 38. Frage. Woraus ift ber Menfch mit bem Leibe geschaffen worben?
- Die 39. Frage. Was ist bas Einblafen gewesen, bavon ber Mensch eine lebendige Seele worden?
- Die 40. Frage. Was ist das untobtliche Leben in ihm, als die Seele, und was ist der Geist des Menschen; und was ist das außere Leben von dieser Welt in ihm?
- Die 41. Frage. Bas ift die Idea oder bas Chenbild Gottes im Menschen, barinnen Gott wirket und wohnet?
- Die 42. Frage. Was ist das Paradeis gewesen, darein ihn Gott schuf? Ift's veranderlich und ein Geschopf, oder stehet's im ewigen Grunde?
- Die 43. Frage: Warum schuf Gott anfänglich nur Ginen Mensichen, und nicht alsbald einen Mann und Weib zugleich, wie andere Geschlichte?
- Die 44. Frage. Ift der erfte Mensch in folchem Sabit zum ewigen Leben geschaffen worden, ober zur Beranderung?
- Die 45. Frage. Was war Ubam vor seiner Eva für ein Bilb, in was Form und Gestalt war er, da er weder Mann noch Weib war, sondern beides?
- Die 46. Frage. Hat auch Abam vor seiner Eva mannliche Glieder gehabt, und solche Gebeine, Magen, Darme, Bahne, und alles das, was wir iso haben?
- Die 47. Frage. So Abam also gewesen, wie wir igund, wie er in solcher Art hätte mogen in Unteidenheit und Unzerbrechlichsteit stehen?
- Die 48. Frage. Was Abam's Effen und Trinken auf parabeifische Art gewesen ware, ohne Sorge und Noth, so er mare
  in ber Proba bestanden?
- Die 49. Frage. Ob auch Abam hatte solche Früchte im Parabeis gegessen, als bas himmlische Essen wird nach dieser Zeit sein; oder wohin er hätte mögen essen, wo dasselbe wäre blieben, so alle Wesen dieser Welt irdisch und vergänglich sind, und er allein ein ewiges, himmlisches Bild war, und der Eitelkeit nicht bedurfte?
- Die 50. Frage. Ob auch in Abam in feiner Unschuld vier Elementa regieret haben, ober nur eines in Gleichheit ber vier Elemente; und ob er auch Hige und Kalte gefühlet hat, ehe er fiel?
- Die 51. Frage. Db ihn auch etwas hatte konnen tobten, ober zerbrechen?

- Die 52. Frage. Bas wohl auf Erben ware fein Buftanb gewefen; was er hatte gethan, fo er ware im Parabeis geblieben?
- Die 53. Frage. Wie bie Erbe mit ihren Gewachfen fei vorm Fluch gewesen, als fie ein Paradeis genannt war?
- Die 54. Frage. Db auch die Fortpflanzung hatte mogen ohne Mann und Beib geschehen, dieweil sie in der Auferstehung der Todten nicht sollen Mann und Beib sein, sondern gleich den Engeln Gottes im himmel?
- Die 55. Frage. Wie es hatte fein mogen, bag ein Mann und Weib hatten follen ewig bleiben, und ob Gott hatte biefes Geschopf des Menschen wollen verandern, weil sie im ewigen Leben sollen den Engeln gleich sein? Db auch Udam sei im Unfange in dieselbe Engelsbildung geschaffen worden, oder in eine andere Bildung, als er auferstehen und ewig leben soll?
- Die 56. Frage. Was die Baume im Paradeis gemesen find, welche lieblich anzusehen und gut zu effen waren?
- Die 57. Frage. Was der Baum bes Lebens fei gewesen, und bann der Baum der Erkenntniß Gutes und Boses, ein jeder in feiner Rraft, Effenz und Eigenschaft?
- Die 58. Frage. Marum Gott bie geschaffen habe, weil er wohl erkannte, daß sich der Mensch daran vergreifen wurde?
- Die 59. Frage. Warum Gott den Menfchen folche verboten habe, mas die Urfache fei gewofen?
- Die 60. Frage. Warum ber Menfch auf Erben follte über alle Thiere herrschen; wie bas hatte fein mogen, und zu mas Ende?
- Die 61. Frage. Warum Gott hat gesprochen: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, und da er doch im Anfange alle seine Werke sahe, und sprach: Sie sind sehr gut; und vom Menschen sagt er allein: Es ist nicht gut, daß dieser Mensch allein sei; warum es nicht gut gewesen sei?
- Die 62. Frage. Marum Gott habe laffen einen tiefen Schlaf auf Ubam fallen, als er ihm aus feiner Rippe ein Weib bauete, mas bas andeute?
- Die 63. Frage. Wie das Weib aus Abam gemacht worben, und was die Rippe feiner Seite andeute, daraus er das Weib gemacht, wie Woses schreibet?
- Die 64. Frage. Ob Eva auch eine Seele und Geist von Abam's Seele und Geiste habe empfangen, oder ihr eine neue fremde von Gott sonderlich gegeben?
- Die 65. Frage. Wie die Bertrennung Ubam's ind Weib fei gesichehen?
- Die 66. Frage. Barum Ubam feine Eva alebalb gu fich ge-

- nommen habe, und fagte, fie ware fein Fleifch; wie er fie habe mogen erkennen?
- Die 67. Frage. Was die Schlange gewesen am Baume ber Erkenntniß Gutes und Boses, welche Evam verführet hat? Untwort.
- Die 68. Frage. Warum sie Evam, und nicht Abam zur Lust und Frucht beredete? Was die Frucht sei gewesen, daran sie ben Tob gessen haben?
- Die 69. Frage. Was die Sunde gewesen, und wie sie eine Sunde worden sei, daß es eine Feinbschaft Gottes sei?
- Die 70. Frage. Warum Gott folches nicht gewehret hat, weil er ihnen bas verbot, daß es nicht geschehen ware?
- Die 71. Frage. Wie Abam und Eva ihre Augen aufgethan worden, bag fie fahen, fie waren nackend, welches fie zuvorhin nicht erkannten?
- Die 72. Frage. Bas ihre Schaam gewesen, baf fie fich hinter bie Baume bes Paradeises versteckten; wovon ihnen Furcht und Schrecken sei kommen?
- Die 73. Frage. Wie Abam und Eva im Fall wahrhaftig sind des himmelreichs und des Paradeises erstorben, und doch natur- lich bieser Welt gelebet?
- Die 74. Frage. Mas die Stimme Gottes im Wort sei gewesen, ba der Tag kuhle worden? Die Gott Abam habe wieder= gerufen, wie das zu verstehen fei?
- Die 75. Frage. Was der Weibessaame und der Schlangentreter sei gewesen? Was Gott wieder in sie habe eingesprochen, ob es nur eine außerliche Verheißung, oder eine Einleibung der wirklichen Gnade sei gewesen?
- Die 76. Frage. Was der Fluch ber Erbe fei gewesen, mas barburch sei geschehen?
- Die 77. Frage. Wie Abam und Eva aus bem Paradeis fei gestoßen worden in die Welt? und was der Cherub mit dem bloßen Schwerdt sei gewesen?
- Die 78. Frage. Marum der erfte Menfch (vom Beibe geboren) fei ein Morber worden?
- Die 79. Frage. Bas Kain's und Abel's Opfer sei gewesen? Warum sie haben geopfert? Bas sie darmit haben gethan?
- Die 80. Frage. Warum ber Mord Kain's fei um bes Opfers willen geschehen? Was boch ber Grund sei? Was diese beiben Bruber fur ein Vorbild gewesen sind?
- Die 81. Frage. In was Enabe die erfte Welt ohne Gefet ift felig worden, was ihre Rechtfertigung gewesen?

- Die 82. Frage. Db Rain wegen seiner Sunde sei verdammt worden? Was sein Zweifel an ber Gnade sei gewesen?
- Die 83. Frage. Warum Gott ein Zeichen an Kain gemacht habe, und gefaget: wer Kain erschläget, best Blut foll siebens faltig gerochen werben?
- Die 84. Frage. Warum Lamech, fein Nachfolger, fagte zu feinen Weibern Billa und Uba: Lamech foll sieben und fiebenzigmal gerochen werden, mas bieses andeute?
- Die 85. Frage. Bas mar bie großte Gunbe ber erften Belt?
- Die 86. Frage. Was ist bas Henochianische Leben, wo ist Hesnoch geblieben, sowohl Moses und Clias?
- Die 87, Frage. Bas ift die Gunbfluth andeutenb?
- Die 88. Frage. Bas beutet bie Trunkenheit Noa an, ba er feinen Sohn ham barüber verfluchte?
- Die 89. Frage. Bas ift ber Thurm zu Babel gewefen, und warum find allbar bie Sprachen verandert worden?
- Die 90. Frage. Bas ift ber Bund mit Ubraham vom Segen, fammt der Beschneidung gewesen: was beutet er an?
- Die 91. Frage. Bas ift ber Untergang Sobom's und Gomortha fur eine Figur: wie ist bas gefchehen?
- Die 92. Frage. Warum ward Coth's Beib zur Salzfaule: wie ift bas zu versteben?
- Die 93. Frage. Warum legten fich Loth's Tochter zu ihrem Vater, und machten ihn zuvorhin trunken, daß fie mochten vom Vater schwanger werden, davon zwei machtige Botker entstanden: was deutet diese Figur an?
- Die 94. Frage. Bas ift die Figur mit Mofe, baß er mußte aus bem Schilfmeer gezogen und erhalten werden zu folchem großen Umte?
- Die 95. Frage. Marum erschien ihm ber herr im Busch, in feuerbrennender Urt, als er ihn erwählete?
- Die 96. Frage. Aus waserlei Kraft that er seine Wunder vor Pharao: was deutet biese Figur an?
- Die 97. Frage. Was ift ber Auszug aus Aegepten für eine Figur?
- Die 98. Frage. Warum mußte Mofes vierzig Tage auf bem Berge Sinai bleiben, als ihm Gott bas Gefen gab?
- Die 99. Frage. Bas ift bas Gefit in einer Summa?
- Die 100. Frage. Was sind Mosis Opfer gewesen; wie ward die Gunde durch dieses Opfer getilget und verschnet?
- Die 101. Frage. Bas ift der prophetische Grund ihrer Beis-

- fagung? Durch was Erkenntniß und Geist haben fie ges weiffaget?
- Die 102. Frage. Das ift Chriftus gewesen, von bem bie Pros pheten weissageten im Alten Testament?
- Die 103. Frage. Bas ift Johannes ber Taufer, fein Borlaufer, gewesen ?
- Die 104. Frage. Was ist Maria (in ber Gott Mensch worden) für eine Jungfrau gewesen, ebe sie schwanger ward?
- Die 105. Frage. Warum mußte sie zuvorhin bem alten Joseph vertrauet sein, ehe sie vom h. Geiste schwanger ward: was beutet bas an?
- Die 106. Frage. Wie ift Gott (ale bas Wort) Fleifch worben; was hat er vom Menschen angenommen?
- Die 107. Frage. Marum wollte Gott Mensch werben, mochte er nicht dem Menschen seine Sunde ohne Menschwerdung vergeben?
- Die 108. Frage. Wie ist die Bereinigung der Gottheit und Menschheit in dieser Menschwerdung geschehen?
- Die 109. Frage. Wie ist Christus in diefer Welt von Maria geboren worden, ohne Verletzung ihrer Jungfrauschaft; wie hat sie mogen nach der Geburt eine Jungfrau sein?
- Die 110. Frage. Warum wandelte Christus breißig Jahr auf Erden, ehe er sein Umt annahm? Warum nahm er zu an Ulter und Gnade, bei Gott und den Menschen, da er doch selber Gott war, und durfte keiner Zunehmung?
- Die 111. Frage. Warum ließ er fich von Johanne mit Waffer taufen, ba er boch felber bie Taufe war, der mit bem h. Geifte taufen follte?
- Die 112. Frage. Warum mußte Christus vierzig Tage nach seiner Taufe in der Buste versucht werden? Was war das, daß ein Gottmensch sollte versuchet werden; und warum follte ihn der Teufel versuchen, ehe er sein Bunderwerk anfing?
- Die 113. Frage. Wie war Chriftus zugleich im himmel und auch auf Erben?
- Die 114. Frage. Marum lehrete Chriftus auf Erden in Gleich= niffen vom himmelreich vor dem Bolf?
- Die 115. Frage. Warum hat nicht Chriftus fein Evangelium mit Buchstaben aufgeschrieben, fondern nur gelehret, und es hernach lassen feine Upostel aufschreiben?
- Die 116. Frage. Warum mußten eben bie Hohenpriefter und Schriftgelehrten, welche bas Bolt lehrten, Chrifto widerfprechen, und ihn immerdar laftern und wollen tobten? Barum follte

- es nicht bie weltliche Obrigfeit thun, ober ber gemeine Baufe: was beutet bas an?
- Die 117. Frage. Warum ward mit Chrifto ein folder Proces mit Spotten, Sohnen und Beifeln vor feinem Leiden gehalten? Warum ließ bas Gott alfo geschehen?
- Die 118. Frage. Marum mußten eben bie Gefestehrer Chriftum jum Urtheit fuhren, und mußte boch von heibnischer Obrigeeit getobtet werben?
- Die 119. Frage. Warum mußte Christus leiden und sterben? War es benn Gott um eine solche Nache zu thun, daß er sich verföhnete, mochte er sonst nicht die Sunde vergeben?
  - Die 120. Frage. Bas ist bie Figur ber zweien Morber, welche neben Christo an's Kreuz gehenkt worden; und warum mußte Christus am holzern Kreuze sterben, und nicht sonst?
  - Die 121. Frage. Wie hat Chriftus ben Tod am Rreuze mit feinem Sterben ermurget? Wie ift bas zugangen?
  - Die 122. Frage. Warum mußte er an's Areuz genagelt werben, und warum ward seine Seite mit einem Speer geoffnet, baraus Blut und Wasser rann: was ist dieses in der Figur andeutend?
  - Die 123. Frage. Warum mußte er am Rreuze verfpottet werden?
  - Die 124. Frage. Ift auch die gottliche Kraft in dem Blut gewefen, das er auf die Erden vergoß?
  - Die 125. Frage. Marum erzitterte die Erde, ale Chriftus am Rreuze hing?
  - Die 126. Frage. Was beutet bie Finfterniß an, welche bazumal übernatürlich fam?
  - Die 127. Frage. Marum befahl Chriftus seinem Bater seine Seele in seinem Tode in seine Hande? Was ist bieselbe Hand Gottes gewesen?
  - Die 128. Frage. Warum bekehrten fich Etliche, und wandten wieder um, ale fie fahen, was im Sterben Christi geschah, und die Hohenpriester nicht? Warum mußten sie blind und verstockt an solchem Werke sein?
  - Die 129. Frage. Bas ift Chrifti Sollenfahrt gewesen, ba er hat ben Teufel und Tob übermunden?
  - Die 130. Frage. Wie hat er ben Geiftern geprediget, welche jur Beit Roa nicht geglaubet haben, wie gefchrieben ftehet?
  - Die 131. Frage. Bas deutet feine Ruhe im Grabe an, daß er hat follen vierzig Stunden im Grabe liegen?
  - Die 132. Frage. Marum mußte fein Grab mit Sutern ver-

- wahret werben? Was beutet bas an, bag bie Hohenpriester wollten Gottes Macht widerstehen und Christum im Grabe behalten?
- Die 133. Frage. Marum faget ber Evangelift, bag bie Engel haben ben großen Stein von bes Grabes Thur gewälzet? Mochte Chriftus nicht fonst aus bem Grabe aufstehen?
- Die 134. Frage. Was ist die Kraft seiner Auferstehung durch den Tod gewesen? Wie hat er den Tod an seinem Leibe schau getragen? Was hat er damit gethan?
- Die 135. Frage. Bas hat er fur eine Pforte burch ben Tob in unfrer Menfcheit, in Gottes Born und Gerechtigkeit aufgesthan, baburch wir mogen zu Gott eingehen: wie geschiehet bas?
- Die 136. Frage. Warum erschien Chriftus nach feiner Zuferftehung gum erstenmal einem Beibe, und nicht den Jungern?
- Die 137. Frage. Was deutet die Pilgramsreise der zweien Junger von Jerusalem gen Emmahus an, da sie in Uengsten sich beklagten um ihren Meister, und Christus unter ihnen wandelte, und sie strafte und lehrte, und sie ihn doch nicht kannten?
- Die 138. Frage. Marum af Christus mit seinen Jungern nach seiner Auferstehung vom gebratenen Fisch, und ging durch versschlossene Ihure zu ihnen ein, und lehrete sie?
- Die 139. Frage. Warum zeigte fich Chriftus nach feiner Muferstehung nicht Jedermann, fondern nur Etlichen?
- Die 140. Frage. Marum manbelte Christus nach seiner Auferstehung vierzig Tage auf Erben, ehe er zu himmel fuhr: was beutet dieses an?
- Die 141. Frage. Mas ist Christi Himmelfahrt, baß er sicht= barlich aufgefahren, wo ist er hinkommen? und wo ist er ihunder?
- Die 142. Frage. Was deuten die zweene Manner in glanzenden Kleidern an, welche fagten: Ihr Manner, was fehet ihr ihm hier nach? diefer Jesus wird wiederkommen, wie ihr ihn habet sehen auffahren?
- Die 143. Frage. Warum mußten die Junger Christi noch neun Tage auf die Sendung des h. Geistes warten, daß es nicht balb geschah?
- Die 144. Frage. Was ift bieses, daß bie Junger Christi mußten bei einander warten und bleiben bis der h. Geist kame?
- Die 145. Frage. Was ist das Fest ber Pfingsten? Wie ist die Uusgießung des h. Geistes geschehen; und wie ist an ihnen das Band ber Zunge aufgeloset worden?
- Die 146. Frage. Wie ift ber Unterscheib ber Sprachen bei ihnen

- zu verftehen, daß fie haben zugleich auf einmal in Ginem Senfu alle Sprachen gerebet, daß fie alle Botler verftunden?
- Die 147. Frage. Was nußet uns biese Ausgießung seines Geistes aus Christi Tobe, Auferstehen und Himmelfahrt; wie mag bas auch in uns geschehen?
- Die 148. Frage. Mas ist bas buchstabifche Wort, und bas lebenbige Wort Christus in solcher Ausgiesung bei einander; wie
  werden sie unterschieden? sintemal sie nicht alle den h. Geist
  aus der Apostel Munde hörten lehren; denn sie sprachen ein Theil: Sie sind voll susse Weins; diese höreten wohl Menschenworte, aber nicht Christum in seiner Auserstehung lehren?
- Die 149. Frage. Die Chriftus felber in dem Predigtamt lehret gegenwärtig, und sitt doch zur Nechten der Kraft Gottes, oder bei welchem lehret er? Was ist ein hirte im Geiste Christi, und ein Lehrer der Buchstaben ohne den Geist Christi, ein Jeder in seinem Umte?
- Die 150. Frage. Mas ist bas Umt bet Schlüssel? Joh. 20, 23. Wie mag es recht gebraucht werden, ober wer ist würdig zu foldem Umte ber Schlüssel, und bessen fähig? Wie ist bas zu verstehen? Halt's Christus selber im Umte, und ist er selber das Umt, ober hat er es ben Menschen frei gegeben, daß sie mögen ohne Christi Geist Sunde vergeben, oder wie geschieht das?
- Die 151. Frage. Mas ist sein Testament mit bem letten Ubendsmahl mit Brot und Wein; wie wird Christus wahrhaftig genossen; was ist's für Fleisch und Blut, und was ist der Mund barzu?
- Die 152. Frage. Was und wo ist die Statte im Menschen, da Christi Fleisch und Blut inne bleibet, weil er sagte: Wer mein Fleisch isset und mein Blut trinket, der bleibet in mir, und ich in ihm; und wer das nicht isset, der hat kein Leben in mir?
- Die 153. Frage. Die ist und wird ber Mensch eine Rebe am Weinsted Christi, und wie wohnet Christus in ihm, und siet boch zur Nechten Gottes im himmel; wie mag er auch im Menschen zur Nechten Gottes sigen, und boch ber außere Mensch nicht basselbe sein?
- Die 154. Frage. Was ist ein Titelehrift außer Chrifto, ber sich nur troftet und ihm Christi Berdienst zurechnet, und aber vom Geiste Christi unwiedergeboren ist, und thierisch lebet, für ein Christ? Gehoret er auch Christo an in solcher Wirkung, oder was empfähet er im Abendmahl Christi?

- Die 155. Frage. Mag auch Chrifti Fleisch und Blut von ben Gläubigen außer der testamentlichen Ordnung und Gebrauch genossen werden? oder wie mag das geschehen?
- Die 156. Frage. Warum hat Christus solch Testament geordnet und eingesetzt, und gesagt, daß, so oft wir es thun, wir das follen zu seinem Gedachtniß thun? Zu was Nut geschieht es mit Brot und Wein, und nicht ohne dasselbe? Oder mag es auch ohne Brot und Wein genossen werden?
- Die 157. Frage. Ist die wahre testamentliche Nießung bloß an ben ersten apostolischen Gebrauch gebunden, oder haben auch die Menschen Macht, solche Ordnung zu verändern, wie gesichehen ist?
- Die 158. Frage. Ift auch in der veranderten Ordnung bas Testament fraftig ober nicht?
- Die 159. Frage. Was thun die Gelehrten, wenn sie einander um Christi Testamente und des neuen Bundes willen lästern und schmähen, und einander darum den Teufel geben? Hanbeln sie auch Christi Umt? Ist's recht oder unrecht, thun sie solches auch als Diener Christi; oder wem bienen sie damit?
- Die 160. Frage. Mas ift ber rechten Chriften Kennzeichen auf Erben, wormit fann man fie unterscheiden von ben Titelchriften?
- Die 161. Frage. Mas ist eigentlich ein Christ von innen und außen, wie ist er ein Tempel bes heiligen Geistes, indem das Reich Gottes inwendig offenbar ist; wie wandelt er im Himmel und auf Erden zugleich?
- Die 162. Frage. Was ift ber Untichrift auf Erben unter ber Chriftenbeit?
- Die 163. Frage. Was ist Babel, bas Thier und die Hure in Apokalppsi?
- Die 164. Frage. Was ist bessen Untergang, und wie geschieht es, daß dasselbige siebenköpfige Thier in Abgrund geworfen wird?
- Die 165. Frage. Wie nimmt aledann Chriftus tas Reich im Menschen ein, wenn bieses Thier getobtet wird?
- Die 166. Frage. Was ist die mahre neue Wiedergeburt im Geifte Christi? Geschiehet sie in dieser Zeit, ober nach dieser Zeit?
- Die 167. Frage. Mas ist eines mahren Christen Sterben: was stirbet in ihm?
- Die 168. Frage. Mas ift bes Gottlofen Sterben, bag es ein ewig Sterben genannt wird?
- Die 169. Frage. Wo fahret die Seele hin, wenn fie vom Leibe fcheibet, fie fei felig ober nicht?

- Die 170. Frage. Was ist ihr Thun und Leben, bis an jungsten Tag?
- Die 171. Frage. Was ift das lette Gericht? ober wie ge- fchieht bas?
- Die 172. Frage. Wie geschieht bie Auferstehung ber Todten, was stehet auf?
- Die 173. Frage. Wie vergehet biese Welt, und was bleibet bavon übrig?
- Die 174. Frage. Was wird nach bieser Welt sein, wenn Gott Alles in Allem sein wird, da die herrschaften aufgehoben werden?
- Die 175. Frage. Do wird die Solle, und bann die ewige Bobnung ber Beiligen fein?
- Die 176. Frage. Bas wird jedes Thun und Laffen ber Beiligen und Berbammten sein?
- Die 177. Frage. Was wird die ewige Freude ber Beiligen, und die ewige Pein der Gottlosen sein; oder mag auch eine Uende= rung geschehen?

Enbe.

# Tafeln von den drei Principien gött= licher Offenbarung,

### nebst deren Erklärung:

Wie Gott außer der Natur in sich felber, und dann in ber Natur nach den dreien Principien betrachtet wird;

auch was Himmel und Hölle, Welt, Zeit und Ewigsteit, fammt allen Kreaturen fei? Woraus Alles entsprungen? Was bas Sichtbare und Unfichtbare fei?

Gefchrieben im Jahr 1624, im Februat.

## Eaffdo job ben berf Weinelpien joh-Mater Lythourum.

### TOROTPELED BEEN BOOK

A LOCK OF THE OWN THE PART OF THE PARTY AND ADDRESS. ALTER THE STREET, STRE CHEATING.

# Erklärung über das Schema und über die drei Tafeln göttlicher Offenbarung.

In diesen (folgenden) dreien Taseln wird erklaret und angedeutet, wie sich der verborgene Gott aus sich selber, durch sein Aushauchen der Kraft, habe offenbaret; was Himmel und Holle, Welt, Engel, Teusel und alle Kreaturen, sammt allen Wesen und Weben sind; wovon Boses und Gutes, Licht und Finsterniß, Leben und Tod, Freund und Feind, Härte und Weiche urstände; und wie die Verwandelung aller Wesen geschehen; wie sich das Gute in ein Böses, und das Bose in ein Gutes verwandelt. Auch wird barinnen vorzgestellet, wie alle Dinge in dem Grunde, daraus sie anfänglich entsprossen sind, gut und nüslich sind; und wie alle Bewegnisse in Unvermeidlichkeit stehen.

2. Und werden sonderlich die brei Principia gottlicher Offensbarung, wie biefelben aus einem eigenen Grunde urftanden, nach

Ewigkeit und Beit biemit angedeutet.

3. Als das erfte Principium mit der ewigen Finsterniß, als eine Unnehmlichkeit der Eigenschaften, davon Empfindlichkeit, Wollen und Leben urftandet, welches mit seinem Grunde reichet bis ins Feuer.

4. Das andre Principium wird verstanden im Licht mit der englischen oder Kraftwelt, darinnen sich der Ausfluß gottlicher Kraft und Willens durch's magische Feuer mit der seuerflammenden Liebe

offenbaret, barinnen man bas Reich Gottes verftehet.

5. Das britte Principium ist die sichtbare elementische Welt mit ihren Heeren, welche ein Ausstuß aus dem ersten und andern Principio, durch Bewegniß und Aushauchen göttlicher Kraft und Willens ist, darinnen die geistliche Welt nach Licht und Finsterniß abgebildet und in kreatürliche Art kommen ist.

VI.

6. In bem Schemate (ADONAI) wird angebeutet, was Gott außer ber Natur und Kreatur in sich selber sei. In der ersten Tasel wird angezeiget das Aushauchen des göttlichen Worts durch die Weisheit, wie ihm das Hauchen göttlicher Kraft einen Gegenwurf mache, und wie sich der ausgestossen Bille in Unnehm-lichkeit und sonderlich in sieden Eigenschaften zur ewigen Natur der Empfindlichkeit und Wirklichkeit einsühre: in welcher Wirklichkeit der ewige Wille Gottes natürlich und ein Schöpfer des Wesens erkannt wird, darinnen vornehmlich der englische und seelische Grund mit ewigem, geistlichem Feuer und Lichte verstanden wird.

7. In der andern Tafel wird die sichtbare Welt, als ein Ausfluß berfelben innern geistlichen Kraftwelt verstanden, wie sich die Eigenschaften des innern Grundes haben geschieden, und wieder in einen Gegenwurf eingeführet, daraus die Sterne, Elementa und

Rreaturen ihren Urfprung haben genommen.

8. In der dritten Tafel wird der Mensch nach allen breien Principien verstanden, als ein rechtes Gegenbild Gottes aus Ewigefeit und Zeit: was er in Secle, Geist und Leib sei; item, was er sei im Paradeise in der ersten Schöpfung gewesen, und was er sei im Abfall worden, durch den Geist des Irrthums; was die Gift der Schlange in ihm sei, und wie ihm Christus wieder zu helsen und neu zu gebären sei kommen, was er in Christo in der neuen Geburt sei.

### S ch e m a.

Worinnen Gott nach seinem Wesen in der Ein= heit betrachtet wird, was er außer Natur und Kreatur in Dreifaltigkeit sei; damit er alle Dinge erfüllet, und doch keiner Stätte bedark.

| AD | <br>   | Bater . | <br>    | Wille    |   |  | JE     |
|----|--------|---------|---------|----------|---|--|--------|
| 0  | <br>   | Sohn.   | <br>    | Lust     |   |  | но     |
| N  | <br>   | Geift . | <br>    | Scienz . |   |  | VAH    |
| A  | <br>   | Rraft . | <br>    | Wort     |   |  | Leben  |
| T  | <br>٠. | Farben  | <br>. ( | Weisheit | 4 |  | Tugenb |

### Erflärung.

9. Das Wort ADONAI deutet an das Aufthun oder Selbste Bewegniß der ungründlichen ewigen Einheit, was die ewige Gebarung, Aufthun und Ausgang der Dreiheit Gottes in sich selber sei.

Das A ift ein breifaches I, welches fich freuzweise in fich faffet, als in einen Unfang, Gin= und Musgang.

Das D ift die Bewegniß des breifachen I, ale bas Aufthuenbe. Das O ift die Circumfereng bes breifachen I, ale bie Geburt ber Stätte Gottes in fich felber.

Das N ift ber breifache Beift, welcher aus ber Circumfereng,

aus fich felber als ein breifaches I ausgehet.

Das andere A ift ber Gegenwurf ober bas Birten bes brei= fachen I ober Geiftes, bavon emiglich Bewegniß, Rraft, Karben und Tugenden entstehen ober urftanben.

Das I ift ber mefentliche Musflug bes breifachen I, ba die Dreiheit in der Ginheit ausfleußt; und verftehet man in biefem gangen Worte ADONAI bas ewige Leben ber Ginheit Gottes.

10. Das Bort Bater ift ber ewige Unfang bes Birfens

und Bollens in dem breifachen I ber Ginheit.

11. Das Wort Cohn ift bas Gewirkete ber Rraft, als bie Einfaflichkeit bes Willens, barinnen fich ber breifache Geift Schleuft,

als eine Statte ber gottlichen Ichheit.

12. Das Bort Geift ift die lebendige, ausgebende Bewegniß in ber gefaffeten Rraft im Gleichnig, wie man's an einer Blume verftehen konnte. Das Mufthun ober wirkende Bachfen ift ber Unfang; die Rraft bes Wirkens ift ber Umschluß und forperliche Einfaffung des Wachsens; und der Geruch, welcher aus der Rraft ausgehet, ift bie Bewegniß ober bas machfende, ausgehende Freuden= leben ber Rraft, baraus die Blume entspringet, bavon man ein Gleichniß fiebet, wie fich die Gebarung gottlicher Rraft abbildet.

13. Das Wort Kraft beutet an bas hauchenbe, ausgehenbe, verständliche, empfindliche Leben, ale ben Grund und Quall ber aus-

fliegenden Wiffenschaft ber Unterschiedlichkeit.

14. Das Wort Karben beutet an bas Dbjectum ober Gegenwurf ber Rraft, ba bie Unterschiedlichkeit und Ursprung des finn= lichen Lebens der Erkenntnig verftanden wird, da eine ewige Befchaus lichkeit urständet.

15. Das Wort Wille deutet an bas Wollen ober Bewegen in der aufthuenden Ginheit, damit fich die Ginheit felber in Dreiheit will, ale bas Richts in fein eigen Etwas, barinnen es fein Berbringen und Wollen bat.

- 16. Das Wort Luft deutet an die wirkliche Empfindlichkeit bes Willens ober Bollens, als den hochften Grund der urfprunglichen Liebe, da fich ber Wille bes Ungrundes in feinem Etwas empfindet, ba er fich bem Etwas, ale feiner Empfindung einergiebet, und in der Empfindlichkeit in feinem eigenen Geschmack wirket und will.
- 17. Das Wort Scienz beutet an die wirkliche empfindliche Wiffenschaft und Berftandnig in bem Liebe : Geschmack, eine Burgel

ber funf Sinne und ein Grund bes emigen Lebens, baraus bie Berftandniß ausquillet, und fich bie ewige Ginheit barein grundet.

18. Das Wert Wort beutet an, wie fich die ewige Liebe ber empfindlichen Ginheit mit ber Wiffenschaft ewig ausspricht in einen Gegenwurf; fo ift baffelbe Wort bas Mussprechen ober Sauchen des Willens aus der Kraft burch die Berftandnig. Es ift Das Treiben und Bilben der ewigen Rraft in Unendlichkeit und Bielheit, als ber Schopfer ber Kraft aus ber emigen Rraft in Tugenden.

19. Das Wort Weisheit ift bas ausgefloffene Bort, als ein Gegenwurf gottlicher Wiffenschaft gottliches Willens, ale bie wesentliche Rraft ber großen Liebe Gottes, baraus alle Dinge ihre Bewegniß und Möglichkeit empfangen haben: ein Grund aller breien Principien, eine Offenbarung der Ginheit Gottes, ein leibentlich Wefen gottlicher Wirkung und Grund der Demuthigkeit, eine Ge: barerin aller Biffenschaft ber Arcaturen, und ein emig Gehaufe ber wirfenden Liebe Gottes, ein Strahl und Dbem bes allmachtigen Geiftes.

20. Das Wort JEHOVAH ift der allerheiligste Name Gottes, als das gottliche fenfualifche Leben, das Ginige Gute, barinnen Die b. Dreifaltigkeit mit ber Glorie und Allmacht verstanden wird; ein Leben des Ungrundes als der Ginheit, welches vornehmlich in ber ewigen Liebe ftebet; und wird barinnen ber allerheiligste Rame Sefus verftanden, als bas ausfliegende I: ein Grund und Quelle bes Sauchens der Ginheit Gottes, eine Formung des Berftandniffes, benn der Ausfluß der Ginh it führet fich mit dem I ins E als in ein Geficht ober Geben eines Chaos, darinnen das Mufterium Magnum nach gottlicher Urt verstanden wird; und ift ein breifaches Sauchen der Rraft.

21. JE ift ein Sauchen der Ginheit, und bas HO ift ein Sauchen des JE, und bas VA ift ein Sauchen bes HO und ift boch nur Ein einig Sauchen, und machet aber einen breifachen Musgang breier Centren ober Faffungen: und verfteben barinnen, wie fich bas breifache I endlich ins A fchleußt als in einen Unfang

sur Natur.

22. Darunter ftebet Leben, bas beutet an, bag biefes breifache Sauchen ein eitel Leben und Rraft fei. Und barunter febet Tugend, das deutet an die unmefliche Tugend folches hauchen=

ben Lebens.

23. In biefer Tabelle ober Schemate wird nun recht verfanden, mas Gott außer ber Ratur und Rreatur fei in Dreifaltig= Beit, als in einem breifachen Mushauchen der Ginheit in fich felber, ba man nicht kann von Ort oder Statte feiner Wohnung fagen, auch von feiner Deflichkeit ober Abtheiligkeit; benn er ift meder ba noch bort, fondern überall zugleich; wie man den Ungrund be-

### Die erste Tafel.

### TETRAGRAM MATON.

In bieser Tasel wird der Ausstuß des ewigen gottlichen Worts betrachtet, wie sich das Wort durch die Weisheit aus der Einheit in Bielfaltigung und Schiedlichkeit, sowohl in die ewige Natur und Kreatur (der ewigen Welt Eigenschaft) einführet; wie sich die Einheit in Annehmlichkeit und Empfindlichkeit, in Licht und Sinsterniß (nach welchen sich Gott einen zornigen, eiserigen Gott und ein verzehrend Feuer, sowohl einen lieben, darmherzigen Gott nennet) einführet. Darinnen der Grund der Engel und Seelen, wie sie Seligkeit und Verdammniß annehmen mögen, zu verstehen. In dem Septenario (sieben Jahlen) für sich binaus werden die sieben Eigenschaften der ewigen Natur, als das Mysterium Magnum, verstanden; in der vierten Eigenschaft, als im Feuer, scheiben sich die zwei Principia, als Finsterniß und Licht, von einander. In dem Rovenario (neun Jahlen) herunterwärts, werden die Eigenschaften des Lebens angedeutet.

|      |    | Gottes                        | Born, ober<br>bas erste Prin     | Gottes Liebe, oder lichte Welt, das andre Principium. |                            |                              |                     |                                                                       |
|------|----|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |    | I.                            | II.                              | III.                                                  | IV.                        | V.                           | VI.                 | · VII.                                                                |
|      | 1. | T                             | I                                | N                                                     | <u>C</u> .                 | Т                            | U                   | R                                                                     |
| r.   | 2. | Begierde ober Ein-<br>fassen. | Scienz, Ziehen,<br>ober Stachel. | Ungft.                                                | Feuer.                     | Licht- oder Liebe=<br>feuer. | Schall.             | Wesen.                                                                |
| Natu | 3. | Finfter.                      | Fühlen, ober Bewegen.            | Wallen.                                               | Peinlich Leben.            | Liebe = Leben.               | Berftånblich Leben. | Effentialische Eigen-<br>schaft:<br>Wirken, oder<br>wesentlich Leben. |
| 9 6  | 4. | Herbe. Harte.                 | Feindschaft.                     | Gemuth.                                               | Schrack.                   | Freude.                      | Fünf Sinne.         | Form.                                                                 |
| i oi | 5. | Schärfe.                      | Aufsteigen.                      | Rad bes Lebens.                                       | Tobten.                    | Rraft.                       | Liebe.              | Sperma.                                                               |
| 3)   | 6. | Grimm.                        | Hoffart.                         | Berzagen.                                             | Hôlle.                     | Glorie.                      | Geben.              | Nehmen ober Ein-<br>fassen.                                           |
|      | 7. | Großer Tob.                   | Falscher Wille.                  | Rleiner Tod.                                          | Seelen = Grund,<br>Teufel. | Seelen = Beist,<br>Engel.    | Loben.              | Bermehren.                                                            |
|      | 8. | Selbheit, Stills ftehen.      | Berbrechen.                      | Bom Urftand fcheiden.                                 | Thorheit.                  | Weisheit.                    | Hochheit.           | Demuth.                                                               |
|      | 9. | Dhumacht.                     | Eigen Wille.                     | Rauben.                                               | Phantasei.                 | Erfenntniß.                  | Stårte.             | Thron.                                                                |

### TE

In biefer Tafel wird ber Ausfluß bes ewies ber Einheit in Bielfaltigung und Schiedlichkeit, sowohl in die ewich die Einheit in Annehmlichkeit und Empfindlichkeit, in Licht und Frend Feuer, sowohl einen lieben, barmherzigen Gott nennet) einführet. dammniß annehmen mögen, zu verstehen. In dem Septenatio (sieben fals das Mysterium Magnum, verstanden; in der vierten Eigenschaft, al einander. In dem Novenario (neun Zahlen) herunterwärts, werden die

|        | Gottes Zorn, oder Welt,<br>das erste Princ |                               |                                  |                                                                       |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|        | 1.                                         | 1.<br>T                       | II.                              | VII.                                                                  |  |  |  |  |
| r.     | 2.                                         | Begierde oder Ein-<br>faffen. | Scienz, Ziehen,<br>ober Stachel. | Wesen.                                                                |  |  |  |  |
| Natur. | 3.                                         | Finster,                      | Fühlen, oder<br>Bewegen.         | Essentialische Eigen-<br>schaft:<br>Wirken, oder<br>wesentlich Leben. |  |  |  |  |
| Ewige  | 4.                                         | Herbe. Harte.                 | Feindschaft.                     | Form.                                                                 |  |  |  |  |
| i or   | 5.                                         | Schärfe.                      | Aufsteigen.                      | Sperma.                                                               |  |  |  |  |
| 3      | 6.                                         | Grimm.                        | Hoffart.                         | Nehmen oder Ein-<br>faffen.                                           |  |  |  |  |
|        | 7.                                         | Großer Tod.                   | Falscher Wille.                  | Bermehren.                                                            |  |  |  |  |
|        | 8.                                         | Selbheit, Still= stehen.      | Berbrechen.                      | Demuth.                                                               |  |  |  |  |
|        | 9.                                         | Dhnmacht.                     | Eigen Wille.                     | Thron.                                                                |  |  |  |  |

trachtet, ale bie ewige Einheit außer Natur und Rreatur, alfo ift er

eine wirkliche Rraft und Wefen ber Ginheit.

24. Daß aber wahrhaftig solche Kraft und Tugend der Einsheit darinnen verstanden werde, das verstehet man an seiner auszgeflossenen Kraft der Welt und Kreaturen, was aus seinem Aushauchen erboren ist; und ist kein Ding im Wesen dieser Welt, welches dem nicht Zeugniß giebet, so man das wahrnimmt.

# Erklärung ber erften Tafel. TETRAGRAMMATON.

25. In dieser Tasel wird vorgestellet, wie sich ber h. Name ber ewigen Kraft mit der Erkenntniß und Wiffenschaft von Ewigsteit in Ewigkeit in Natur zum ewigen Licht und Finsterniß in Eigenschaften einsühret, wie sich das Wort des Aushauchens in ein Subjectum oder Gegenwurf einsühret, und wie in dem Gegenwurf eigener Wille und Annehmlichkeit der Eigenschaften entstehet, dazinnen man allemal zwei Wesen verstehet, als Gottes eigener Ausfluß, und dann der Eigenschaften ihre eigene Annehmlichkeiten im freien Willen; in welcher Annehmlichkeit wieder ein Gegenwurf außerlicher Art verstanden wird, damit die Einheit in ihrem Ausstusse immer äußerlicher wird, und dadurch sich die ewige Liebe in Empfindlichkeit und feuerstammende Art einführet, als ein Wirken göttlicher Kräfte.

26. Ueber der Tasel stehet Gottes Jorn, sinstere Welt, und darunter das erste Principium, und gegenüber von der vierten Zahl die zur siedenten stehet Gottes Liebe, Licht-Welt, und darunter das andre Principium. Das deutet an, wie sich der ausgestoffene Wille mit der Annehmlichkeit eigener Begierde einschließe und überschatte, mit der Begierde der Icheit in Eigenschaften einsühre und zur Finsterniß mache, da das ausgestossene Ein in der Finsterniß durch's Feuer im Lichte offenbar wird und empfindlich, und ein Ursache des Lichtes seiz in welchem Licht Gottes Liebe eine feuerische Wirkung vom Feuer der ewigen Natur annimmt, und scheinet im Feuer durch die finstere, peinliche Annehmslicheit aus, wie ein Licht aus der Kerze, und wie der Tag in der Nacht; davon auch Tag und Nacht ihren Urstand, Grund und Namen haben in der Zeit empfangen.

27. Aber im Ewigen ift also ein ewig Licht und Finsterniß in einander. Die Finsterniß ist der Grund der Natur, und das Licht ist der Grund der Freudenreich göttlicher Offenbarung. So heißet die finstere Welt, als der Grund der Eigenschaften eigener Begierde und Willens, das erste Principium, weil es eine Ursache göttlicher Offenbarung ist nach der Empfindlichkeit, und auch ein

eigen Neich in sich machet, als peintich Quall, barnach sich Gott einen zornigen und eiferigen Gott und ein verzehrend Feuer nennet, Und das Licht, welches im Feuer offenbar wird, barinnen die Einheit göttliches Ausflusses der Liebe verstanden wird, heißet das andre Principium, als die göttliche Kraftwelt, da Gottes Liebe ein Liebefeuer und wirkliches Leben darinnen ist, wie geschrieben stehet: Gott wohnet in einem Lichte, barzu Niemand kommen kann, denn die Kraft der Einheit Gottes wirket im Lichte, und dieselbe ist Gott; aber die feurende Art im Lichte ist die ewige Natur, darinnen sich die ewige Liebe der Einheit liebet und empfindet.

28. Unter bem ersten und andern Principio stehen in ben sieben Spatiis sieben Zahlen I. II. III. IV. V. VI. VII., diese beuten an die sieben Eigenschaften der ewigen Natur, und darunter stehet TINCTUR in den sieben Spatiis ausgetheilet, bas deutet an das gottliche Wort in der Temperanz oder Gleichheit der Eigenschaften, darinnen die gottlichen Krafte in gleichem Willen, Wirken und Wesen inne liegen, als der ausgestoffene Name Gottes, darinnen die große Geheimniß göttlicher Kraft und Wirkung mit den Charakteren der Buchstaben in der Austheilung in den sieben

Eigenschaften verftanden wird.

29. Denn das Bort TINCTUR ift das Schiedliche Bort, baraus die sieben Eigenschaften fliegen. Der Buchftabe T ift bas Zau ober Aufthun ber Ginheit, als bas H bes breifachen Y "," ein Grund gum Sauchen. I ift ber Musflug aus bem T ober Mus gang der Einheit, als der Kreugangel bes Lebens. N ift der Musfluß bes lautenden breifachen Geiftes. C ift bas Berfcheiben bes Lautens, ba fich bas I ale ber Ausflug ber Ginheit wieder von ber Kinfterniß icheibet, und bie Unnehmlichkeit bes emigen Willens ger= bricht. Das andere T unter Dr. V. ift bas h. Tau ober Aufthun ber Glorie, da die Glorie in der feuerischen Empfindlichkeit mit der feuerbrennenden Liebe als mit Gottes Reich fich aufthut, und beutet an die große Macht ber Lichtsfraft. V ift nun bes b. Beiftes mahrer Charafter mit breien Spigen; zwei in bie Sohe bedeuten bas Feuer und Licht, und der britte unter fich bedeutet Die Einheit in der Liebe, als die Demuth. Mit dem R wird bas h. Keuer und Licht in ein wirklich naturlich Wefen gefaffet; benn es beutet an das Reich, als den Thron, und wird hiermit angedeutet, wie fich ber b. Dame mit bem ausfließenden Willen ins Dinfterium Magnum, ale in die ewige Beheimnig einführet, baraus die ficht bare Welt entfproffen ift.

### Die große Geheimniß der Tinctur, oder höchste Grund der Dreiheit Gottes.

30. T ift bas breifache Y -I- ',', ift ben Bater anbeutenb.

I ift bas geborne I, ift Jesus.

N ift bas breifache I im Beifte.

C ift Chriftum andeutend.

T im funften Spatio ift ber Bater in Chrifto.

U ift ber Beift Chrifti im Wort, bas ba lebendig machet.

R ist der königliche Thron, um welchen Licht und Finsterniß streitet, da Satan und Christus gegen einander stehen (als nach
der Unnehmlichkeit eigenes Willens, der Satan als der Irrgeist; und
nach der Einheit Christus), da man Liebe und Jorn in Einem
Grunde, aber in zweierlei Offenbarung verstehet, den Unsern verstanden, welche Gott angehören, aber den Andern an diesem Ort
ein Schloß bavor.

### Die große Geheimniß der Tinctur, oder großte und hochste Grund der Dreiheit Gottes.

- 31. Diese Tafel in sieben Spatien ist ber Grund ber Engel und Seelen, als bas Mysterium Magnum der Verwandelung, da alle Möglichkeiten inne liegen.
- 32. Querüber nach ben sieben Jahlen wird der Ausfluß von Einem in Sieben verstanden. Bis an's Feuer, daraus das Licht offenbar wird, ist das erste Principium zu verstehen; und vom Feuer bis zum Wesen das andere Principium, und herunterwärts wird unter jeder Eigenschaft verstanden, was für ein Aussluß aus jeder Eigenschaft im Mitwirken der anderen Eigenschaften komme. Nicht zu verstehen, daß eine eigene Eigenschaft einen solchen Aussluß allein gebe, sondern alle sieben geben ihn; aber die erste Gestalt herrschet darinnen, und behalt das Ober-Regiment.
- 33. Als da Nr. 1. stehet Begierde oder Einfassen, so verstehet man, daß die Begierde magnetisch sei, und sich selber einsichleußt und verfinstert, welches als ein Grund der ewigen und zeitzichen Finsterniß ist; und aus solchem Einziehen kommet Schärfe, Herbe und Härte, die ist ein Urstand des Grimmes, davon der große ewige Tod urständet, denn dieser Magnet zeucht die Kraft in sich, und verschleußt sie in sich, daß das Wirken stille stehet und in Unsmacht tritt, wie unter Nr. 1. herunterwärts zu sehen ist.
- 34. Unter Rr. 2. stehet Scienz ober Bieben, bieses ift bie andere Gestalt zur Ratur, als die Bewegniß bes magnetischen

Einziehens, davon die Empfindlichkeit ber Natur urstanbet, und ist ber Grund aller Contrarietat; benn harte und Bewegniß sind (unter einander) Feinde, benn bas Bewegen zerbricht die harte wieder, und gebieret boch auch die harte mit bem Unziehen.

- 35. Also urständen zwei Wesen im begierlichen, ausgestoffenen Willen Gottes, als: das Ziehen der magnetischen Kraft giedt Bewegniß und Empfindlichkeit, und das Angezogene giedet Wesen, darinnen man die Ursache zu Geist und Leib verstehet, als: im Ziehen der Empfindlichkeit den Geist, und im Angezogenen den Leib, oder die Ursache zur Leiblichkeit.
- 36. So nun solch Einziehen und Mesen nicht mag das Licht ber Einheit Gottes erreichen, dadurch es gesänstiget wird, so bleibet's in sich eine eitele Feindschaft, und ist eine Quall des Müthens und Aufsteigens, daraus eigen Annehmlichkeit und Hoffart urständet, denn der Wille eigener Annehmlichkeit ist salsch, und ein steter Zerbrecher seiner selbst, als seines Wesens. Und verstehet man in diesen zweien Gestalten, als Begierde und Einzichen, in ihren aussließenden Eigenschaften Gottes Zorn. Und ob sie wohl der Grund des empsindslichen Lebens sind, so aber das Licht darein scheinet, so sind sie der Grund der Freudenreich, als eine immerwährende Bewegnist der Einsheit Gottes, und ein Grund der fünf Sinne, daraus auch das kreaturliche Leben seinen Ansang genommen hat, darinnen auch seine Verderbnist stehet, sosern es das Licht verlieret, denn es ist der Quall der höllischen Angst, als die Ursache der Peinlichkeit, und ist doch auch die Murzel des naturlichen Lebens.
- 37. Unter Nr. 3. stehet die britte Gestalt ber Natur, und heißet Ungst, als eine gottliche Schwefelquaal, der Eigenschaft nach, die nimmt ihren Grund aus der ersten und andern Gestalt, als 1) aus der magnetischen Begierde, und 2) aus der Bewegnist des Einziehens, darinnen der ausgestossene wie Wille in solcher Unruhe in Angst stehet. Die Angst ist die Ursache des naturlichen Wollens, Gemuthes und der Sinne, und ist des Lebens Rad, als eine Ursache des seuerischen Lebens.
- 38. Denn so ber ausgeflossene Wille ber Einheit Gottes in ber Angst stehet, so sehnet er sich wieder nach der Einheit, als nach der Ruhe; und die Einheit oder Ruhe sehnet sich nach der Bewegs niß und Offenbarung: und mochte doch auch in der Einheit keine Offenbarung ohne Bewegniß sein, darum fleußt der gottliche Wille aus sich selber aus, und führet sich die gottliche Lust in dem ausgeflossenen Willen in Begierde und Bewegniß ein zu einer Empfinds lichkeit, auf daß sie sich selber empfinde; und bleiben zwei in Einem einigen Wesen, als die empfindliche gottliche Lust und die Ursache der Empfindlicheit, darinnen sich Gott einen lieben Gott nennet, nämlich nach der empfindlichen göttlichen Liebes Lust, und einen zors

nigen Gott nach ber Urfache ber Empfindlichkeit, als nach ber ewigen Natur.

- 39. Und verstehen in der Angst, sofern das göttliche Licht barinnen nicht offenbar ist, das höllische Feuer und ein ewig Berzagen und Schrecken, da der eigene Wille der Natur immerdar in sterbender Quaal stehet, und sich immerdar begehret von solchem Ursprunge oder Grunde zu scheiden, welches ich darum den kleinen Tod heiße, daß es der ewige sterbende Tod ist; und aber in der Hartigkeit der große stillstehende Tod ist
- 40. Diese Gestalt, so sie nicht das Licht hat, ist der Brunnquell des falschen Gemuths; so sie aber das Licht in sich empfindet, so ist sie der Quall und Geund des sinnlichen Gemüths, und die rechte Wurzel des Feuers, wie unter Nr. 3. herunterwarts zu sehen ist.
- 41. Die vierte Gestalt Nr. 4. ist bas Feuer ber ewigen Natur, verstehet ein geistlich Lebensfeuer, bas urständet aus der stetsmahrenden Conjunction oder Zusammenfügung der Harte und bes Bewegens, verstehet, die Peinlichkeit urständet daraus; aber der Feuerglanz urständet aus der Lust des freien Willens, da bie Ginzheit der Lust in den Eigenschaften geschärfet wird; so erscheinet sie als ein Blig durch die stetswährende Conjunction der großen Canfte der Einheit und der Grimmigkeit des Bewegens der dreien ersten Eigenschaften; denn es ift in der Essenz der Conjunction, als riebe man Stahl und Steine an einander, davon der Blig entstehet.
- 42. Solcher Blig ist das mahre natürliche und freaturliche Leben der ewigen Kreaturen, denn es ist die Offenbarung gottlicher Bewegniß, und hat die Eigenschaften der Natur, und auch die Offenbarung der Einheit gottliches Ausflusses in sich: welches unter diesen beiden das Ober-Regiment hat oder bekommt, darinnen stehet das Leben.
- 43. Der Glanz bes Feuers ist das Licht vom Ausslusse ber Einheit Gottes: und die Essenz des Feuers ist der ausgestossens Wille, welcher sich mit der Begierde hat in solche Eigenschaften geführet.
- 44. Also verstehet man im ausgeflossenen feuerischen Willen bie Engel und Seelen, und in der empfindlichen geschärften Lichtedstraft aus der Einheit verstehet man den Geist, darinnen Gott offens bar ist, und im geistlichen Wesen verstanden wird; und scheiden sich im Feuer zwei Reiche, als das Neich der Glorie vom Ausstusse der Einheit Gottes, und das Neich der Eigenschaften der ewigen Natur, ein jedes in sich selber, und wohnen doch in einander als Eines.
- 45. Das Reich ber Natur ist in fit felber ble große ewige Finsterniß, und bas Reich Gottes ober Glorie ift bas Licht. Johans

- nes 1, 5. spricht: Das Licht scheinet in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen. Gleichwie Tag und Nacht in einander wohnen, und doch keines das andere ist: also kommt aus des Feuers Selbst-Eigenschaft das peinliche Leben. So sich dasselbe vom ewigen Licht abbricht, und in den Gegenwurf, als in die Eigenschaften der Selbheit eingehet, so ist das Leben des Feuers nur eine Phantasei oder Thorheit, wie denn die Teusel solche worden sind, und auch die verdammten Seelen sind, wie an der vierten Zahl herunterwärts zu sehen ist.
- 46. In der funften Eigenschaft der Natur Nr. 5. wird nun bas zweite Principium mit seinem Grunde verstanden, als das Wesen der Einheit in der Lichtes = Rraft, darinnen die ausgeslossene Einheit eine seuerstammende Liebe ist, daraus der wahre verstandige Geist urständet mit den funf Sinnen. Die ersten drei Gestalten sind nur Eigenschaften zum Leben. Die vierte Gestalt ist das Leben selber, aber die funfte ist der wahre Geist; wenn die funfte Eigenschaft aus dem Feuer offenbar ist, so wohnet sie in den andern allen, und verwandelt sie alle in ihre suße Liebe, daß keine Peinlichkeit noch Feindlichkeit in keiner mehr erkannt wird, gleichwie der Tag die Nacht verwandelt.
- 47. In diesen vier ersten Eigenschaften ist bas Leben gleich ben Teufeln, aber wenn des Lichtes Kraft, als das andre Principium in ben Eigenschaften offenbar wird, so ist's ein Engel, und lebet in gottlicher Kraft und Heiligkeit, wie an der funften Zahl herunters warts zu sehen ist.
- 48. Die sechste Eigenschaft Nr. 6. ist das Verständnis, als der Hall oder Schall, da die Eigenschaften im Lichte alle in der Gleichheit stehen, so freuen sie sich, so wird die Kraft der fünf Sensum (Sinne) lautdar, und freuen sich alle Eigenschaften in einander, je eine der andern, und also führet sich die Liebe der Einzheit in Wirken und Wollen, in Empfindnis, Findnis und Hochheit. Und also ist ein Contrarium in der ewigen Natur, auf daß Eigenschaften urstäuden, darinnen die Liebe erkannt werde, und daß Eigenschaften urstäuden, darinnen die Liebe erkannt werde, und daß etwas sei, das zu lieben sei, darinnen die Liebe erkannt werde, und daß etwas sei, das zu lieben sei, darinnen das Lob Gottes geschehe. Denn so des Lebens Eigenschaften mit göttlicher Liebesssamme durchdrungen werzben, so loben sie die große Liebe Gottes, und ergeben sich alle wieder in die Einheit Gottes. Solch Freuen und Erkenntniß möchte in der Einheit nicht offenbar werden, so sich nicht der ewige Wille in peinliche, bewegliche Eigenschaften einsührete.
- 49. Die siebente Eigenschaft Nr. 7. ist bas Welen, barinnen die andern alle wesentlich find, barinnen fie alle wirken, wie bie Seele im Leibe, barinnen man die Natur und auch die ewige wesentliche Beibheit Gottes, als bas Mosterium Magnum, verstehet,



### Die zweite Tafel. MACROCOSMUS.

In biefer Tafel wird angebeutet, wie die verborgene, geistliche, ewige Welt, als das Mysterium Magnum, fei durch Bewegung des Wortes Gottes ausgesossen, und sichtbar, lautbar und materialisch worden; und wie aus den Eigenschaften Kreaturen geschaffen sind, da man die inneren, geistliche Wett soll darinnen verborgen verstehen, und wie sich die inneren Kräfte durch gottliche Wirkung haben eingefasset und gebildet, daß man in allen Dingen Gutes und Boses verstehen kann, und da doch im Mysterio Magno kein Boses gewesen ist, sondern ist durch die Empsindlichkeit und Annehmung eigener Begierde entstanden. Aus diesem Grunde sind alle Kreaturen (der sichtbaren Welt) herkommen: und wird auch allhie gezeiget, was aus jeder Eigenschaft im Wirken ausstließe, und welche Eigenschaft unter den sieden das Ober-Regiment habe, darnach ein Ding gebildet und regieret wird.

|                      | I.<br>Grund          | II.<br>der               | III.<br>Natur.    | IV.<br>Nein                  | V.<br><b>E</b> lement.         | VI.<br>Para:     | VII.<br>deis.                               |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 8                    | Kälte. Erbe. Schnee. | Urfprung ber Luft.       | Feuer der Effeng. | Simmel.                      | Licht ber Natur.               | Sterne.          | Wasser.                                     |
| ober ber             | h Saturnus.          | \$ Mercurius.<br>Planet. | 3 Mars.           | · O Sol.<br>Sonne.           | P Venus.<br>Weich.             | 4 Jupiter.       | C Luna.<br>Mond.                            |
|                      | Sal.                 | Mercurius. Donner.       | Sulphur. Blit.    | Salniter.                    | Del.                           | Rraft.           | Leib.                                       |
| Belt,                | Schwarz.<br>Grau.    | Vermengte Farben.        | Roth.             | Gelb.                        | Grun, inwendig weiß.           | Blau.            | Weiß von außen, in-<br>wendig roth u. grun. |
| ten                  | Melancholisch.       | Chole rifch.             |                   | Sangui nisch.                |                                | Plegma           | tisch.                                      |
| ichtbaren<br>atur.   | Grobheit der Steine. | Metallische Steine.      | Rost.             | - Wachsen.                   | Perlen.                        | Edelsteine.      | Monstrum.                                   |
| fichtb<br>Natur.     | Blei.                | Queckfilber.             | Eifen. Stahl.     | Golb.                        | Rupfer.                        | Zinn.            | Gilber.                                     |
| ber                  | Holz.<br>Beine.      | Kräuter.                 | Harz.             | Tinctur in bem<br>Irdischen. | Sůfe.                          | Bitter.          | Gras.                                       |
| ten<br>fuß           | Sauer.               | Gift.                    | Wehethun.         | Groffnen.                    | Heilen.                        | Starten.         | Kleisch.                                    |
| Eigenschaften<br>åuß | Berftopfen.          | Riechen.                 | Fühlen.           | Sehen.                       | Schmeden.                      | Sporen.          | Efel ber Ratur.                             |
| luəl                 | . Sterben.           | Lügen.                   | Born. Rrieg.      | Reichthum.                   | Ebel.                          | Bernunft.        | Eigen Befit.                                |
| (Fig                 | Herr.                | List.                    | Gewalt.           | Recht.                       | Getreu.                        | Wahrheit.        | Einfalt.                                    |
| fieben               | Stehlen.             | Betrügen.                | Berlieren.        | Finden.                      | Irdische oder viehische Liebe. | Freundlich fein. | Leichtsinnig.                               |
|                      | Hartsinnig. Traurig. | Berwirrter Sinn.         | Nichts achten.    | Standhaftig.                 | Rein.                          | Frohlich.        | Unverständig.                               |
|                      | Irdisch.             | Thierisch.               | Bôse.             | Himmlisch.                   | Buchtig.                       | Sinnlich.        | Niedria.                                    |
| ,                    | Wolf.                | Fuchs.                   | Hund.             | Lôwe.                        | Bogel.                         | Uffe.            | Grobes Thier.                               |
|                      | Burme.               | Giftige Burme.           | Bose Thiere.      | Getreue Thiere.              | Fluchtige Thiere.              | Zahme Thiere.    | Fische.                                     |
|                      | Geiz.                | Sunde.                   | Verhammniß.       | Reue zur Buße.               | Neue Geburt.                   | Liebefeuer.      | Sophia.                                     |

aus welchem Grunde bie fichtbare Belt mit ihrem Befen und Rreaturen ift entsproffen.

50. Ulso soll man mit dieser Tasel die verborgene geistliche Welt verstehen, als Gottes ewige Offenbarung, daraus die Engel und die Seelen des Menschen ihren Urstand empfangen haben; deswegen können sie sich in Böse oder in Gut verwandeln, denn es lieget beides in ihrem Centro. Die geistliche Welt ist anders nichts, als Gottes geoffenbartes Wort, und ist von Ewigkeit gewesen, bleibet auch in Ewigkeit, und wird darinnen Himmel und Hölle verstanden.

### Erklärung ber andern Zafel.

#### MACROCOSMUS.

- 51. In diefer Tabelle verstehet man, wie sich die unsichtbare, verborgene, geistliche Welt hat sichtbar gemacht, und hat ihr einen Gegenwurf mit dem Aushauchen gemacht, da die ewigen Principia sind ausgestoffen, und die Krafte barinnen sind mit materialisch worden; benn die außere Natur ist andere nichts, als ein Aussluß oder Gegenwurf der ewigen Natur.
- 52. Die vier Elementa urständen von ben ersten vier Eigenschaften ber ewigen Natur, als: die Erde und Grobheit aller Wefen von der finstern Begierde, da allezeit die antern seche Eigenschaften sind mit materialisch worden, wie man an den Metallen und Kräutern Bose und Gut verstehen mag. Aber die finstere Begierde hat sie alle coaguliret, wie noch heute geschieht.
- 53. Die Luft urständet von der Bewegniß der magnetischen Impression durch's Feuer im zersprengten Mercurio, als die zersprengete Bewegniß, daraus das Wasser kommet.
- 54. Das Waffer ist der zerfprengete Mercurius, da die feuerische Urt getobtet ist. Das Waffer ist das Weiblein des feuerischen Mercurii, darinnen er wirket; davon hite und Kalte, sowohl Dicke und Dunne im Streit sind.
- 55. Das Feuer urftandet vom geiftlichen Feuer bes innern Grundes. Die Ralte verstehet man in ber magnetischen Scharfe, als in ber rechten Wurzel jum Feuer.
- 56. Ueber den sieben Eigenschaften über ber Tafel flehet: Grund ber Natur, in die drei ersten Gestälte eingetheilet; und in die vierte und fünfte Gestalt oder Eigenschaft wird das Mort Rein Element eingetheilet; und in die sechste und siebente Gestalt ift das Bort Paradeis eingeleibet.
  - 57. Mit dem Bort Grund ber Natur verftehet man die

Murgel ber vier Clemente, als bie vier Urfachen ber Bewegnif und Empfindlichkeit.

- 58. Mit bem Worte Rein Element verstehet man bas Temperamentum ober Gleichheit ber Natur und vier Elemente, ba bas Licht die Eigenschaften alle in Einen Willen wandelt, darinnen das Licht auch mit in der empfindlichen, beweglichen elementischen Eigenschaft wirket; so verstehet man, wie sich das ewige Element, als die Bewegniß göttlicher Kraft, durch den Grund der Natur geschärfet und im Licht offenbaret hat, welches Rein Element die Bewegniß der innern geistlichen Welt ist, und in der Schöpfung der Welt mit in das Wesen ausgestoffen ist, und wird in der Quinta Essentia verstanden.
- 59. Das Wort Parabeis, in ber sechsten und siebenten Eigenschaft, beutet an das geistliche Gewirke im Lichts-Wosen, als ein Grünen oder geistlich Wachsthum, welches im Unfang der Welt durch alle vier Elementa gegrünet, und aus der Erde sich in alle Früchte eingebildet, und alle Eigenschaften des Grimmes ins Temperamentum gewandelt. Als aber die grimmen Eigenschaften mit den vier Elementen durch die abgewandte Begierde und falschen Willen Abam's auswachten, und das Regiment bekamen, so sloh dieses Grünen zurück; das ist, es blied in der Tinctur des innern Grundes stehen, und ist noch wohl in den vier Elementen, aber nur im innern reinen Element, und mag nicht erreichet werden, als nur in der neuen Wiedergeburt des innern Menschen, und in der materialischen Tinctur, darinnen ist das paradeisische Wirken auch ganz offendar. Den Unsern verstanden.
- 60. Diese Tabelle zeiget an, wovon alle Wesen biefer Welt sind entsprungen, und was der Schöpfer sei; als: daß der Schöpfer sei bie geistliche Kraftwelt gewesen, welche die Einheit, als der ewige Wille, hat beweget, welcher Mille Gott selbst ist. Aber der Separator oder Scheider ist der ausgestoffene Wille aus der geistlichen Welt Wesen, der ist in solcher Bewegnis aus sich selber ausgestoffen, und hat ihm einen Gegenwurf seines Wirkens gemacht, da in solcher Bewegnis ist immerdar ein Gegenwurf aus dem andern gestoffen, bis auf die alleräußerste Materia der Erde.
- 61. Diese ist durch gottliche Bewegniß in eine Massam ges zogen worden, und stehet dasselbe Biehen oder Bewegniß noch alfo. Darum fallen alle Materien in der Tiefe gegen die Erde, und ist dieses die Ursache, daß die Kraft der Bewegniß noch heute und bis zu Ende dieser Zeit also stehet.
- 62. Die sieben Tage und sieben Plancten beuten an bie sieben Eigenschaften ber geistlichen Welt. Die brei Principia in Spiritu Mundi und in den Materien und Lebendigen, als Salz, Schwefel und Del, Sulphur, Mercurius und Sal, beuten an die



### Die dritte Tafel.

MICROCOSMUS, b. i. die kleine Welt, ober Mensch; ift ein Ebenbild aller drei Principien, nach der Seele, der Feuerwelt; nach dem Geiste, der Lichtwelt; nach dem Leibe, der Luftwelt.

In biefer Tafel wird ber Menich furgestellet, was er sei im Parabeise gewesen, als alle Eigenschaften in ihm in ber Gleichheit, ohne Annehmung eigener Begierbe, im Bilbe Gottes gestanden; und was er sei durch bes Satans Trug und Instituting worden; was das Monstrum der Schlange in ihm sei, davon er ist irbisch und sterblich worden; und dann wie ihm sei Gottes Wort und Liebe wieder zu Hilfe kommen, und ihn in Christo neu gebare und das Schlangenbild taglich tibte; auch in was Gefahr und Send er in solder Bildung auf dem Grunde der Holle und des himmels stehe; wie er also sei wild der sieden Sieden Gigenschaften, aus allen dreien Principiis nach Ewigkeit und Zeit gebildet, als ein Ebenbild gottlicher Offenbarung und Wiffenschaft: zu mehrerm Berstande, wie er soll sein Leben regieren, und welchem Trieb er solgen soll.

|   |                                  | I.<br>T<br>S                    | 11.<br>I<br>EE          | III.<br>N        | IV.<br>C `-<br>E. G      | V.<br><b>T</b><br>El | VI.<br>U '<br>st.                | VII.<br>R<br>Leib               |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|   |                                  | h<br>Connabend.                 | Mittwoch.               | d' Diensttag.    | ©<br>Sonntag.            | Ç<br>Freitag.        | 24<br>Donnerstag.                | Mondtag.                        |
| _ | 1. Adam im Paras<br>beis.        | Begierlichkeit.                 | Beweglichkeit.          | Empfindlichkeit. | Sehen.                   | Lieben.              | Freuen.                          | himmlisch Fleisch.              |
|   | 2. Satan. Irrgeist. 3. Chriftus. | Scharfe.<br>Wort Gottes.        | Born. Leben.            | Pein.            | Bitter Wehe.             | Feinden.             | Zagen.<br>Kraft.                 | Leiden. Gottlich Wefen.         |
|   | 1. Abam im Paras<br>beis.        | Ebenbild.                       | Musgehender Geift.      | Wallen.          | Spoch.                   | Niedriger Wille.     | Loben.                           | Cinheit.                        |
| 0 | 2. Satan.<br>3. Christus.        | Eigen Unnehmen. Einheit Gottes. | Gigen Wiffen. Getaffen. | Eigen Wille.     | Herrschen. Sich ergeben. | Heffart.             | Schänden.                        | Marrheit.                       |
| _ | 1. Abam im Paras beis.           | Schmeden.                       | Sinne,                  | - Gemuth.        | Berftandniß.             | Begierde. Geist.     | Bleichheit der Krafte.<br>Reden. | Weisheit.<br>Evestrum ber Natur |
| _ | 2. Satan.                        | Buft zur Schiedlich: frit.      | Lügen.                  | Angst.           | Zweifel.                 | Fallen.              | Stant.                           | Ausstoßen.                      |
| 8 | 3. Christus.                     | Taufe.                          | Gefege.                 | Berfprengen.     | Hoffen.                  | Demuth.              | Glauben.                         | Genius oder<br>Gegenbild.       |
|   |                                  | 76                              |                         |                  |                          | 25.4.4               | e                                | -                               |

Dreiheit gottlicher Offenbarung, als einen immerwährenden Quellsbrunn, daraus alle außere Kreaturen geflossen sind und noch fließen werden bis zu Ende dieser Zeit; und wird der Separator darinnen mit den sieben Eigenschaften verstanden. Und sehen wir in dieser Tasel, was aus den sieben Eigenschaften geflossen ift, und wie sich die geistlichen Kräfte haben in Eine materialische gebracht, wie in den sieben Spatiis herunterwarts in jedem zu sehen ist, darinnen man kann verstehen, woraus Boses und Gutes ist in dieser Welt entsprossen.

# Erklärung der dritten Tafel.

### MICROCOSMUS.

- 63. In biefer Tafel wird ber Mensch als ein Ebenbild aller breien Welten fürgestellet, nach Seele, Geist und Leib, was er sei im Unfang nach seiner Schöpfung gewesen; was er sei im Falle burch den Irrgeist worden, und was er durch den Geist Christi in der neuen Wiedergeburt werde, welcher ein wahres, wesentliches Bild aus den dreien Principiis göttlicher Offenbarung ift, als aus dem ausgestoffenen Wort göttliches Willens.
- 64. Nach der Seele ist er die ewige Natur der feuerenden Urt, als ein Funke aus dem Centro, daraus das Feuer urständet. So dieser Grund nicht mag das gottliche Licht erreichen, so ist er eine Finsternis von der magnetischen anziehenden begehrenden Kraft; so er aber das Licht aus dem Feuer erreichet, daß diese magnetische Begierde von der ausgestossenen Einheit der Liebe Gottes isset, so entspringet aus dem Feuer der wahre gute Geist, wie das Licht aus der Kerze scheinet.
- 65. Dieses sind zwei Principia, als, im Feuer ber ewigen Natur, die Seele, das erste Principium, und im Lichte gottlicher Kraft der Geist, das andre Principium. Der Leib aber ist das britte Principium, als ein Wesen der sichtbaren Welt, von Sternen und Elementen, aus den sieben Eigenschaften der Natur in ein Bitd gemachet.
- 66. Die Seele hat die sieben Eigenschaften ber innern geistlichen Welt, nach der Natur; aber der Geist ist ohne Eigenschaften,
  benn er stehet außer der Natur in der Einheit Gottes, und wird
  aber durch die seelische seuerende Natur in der Seele in der Stille
  offenbar, denn er ist das mahre Sbenbild Gottes, als eine Idea,
  in der Gott selber wirket und wohnet, sofern die Seele ihre Begierde in Gott führet, und ihren Willen Gott übergiebet. Wo aber
  nicht, so ist diese Idea, als der Geist, stumm und wirklos, und

stehet nur als ein Bilb in einem Spiegel verbleichet, und bleibet ohne Wesen, wie Udam im Falle geschah. So sich aber die Seele Gott ergiebet und ihren magnetischen Hunger in Gottes Liebe einführet, so zeucht die Seele göttlich Wesen, als die wesentliche Weisheit Gottes in sich, so wird ihre Ibea oder Geist in der Lichtskraft wesentlich, und sie bekommt göttlich Leben: so ist es dann der wahre Tempel Gottes, darinnen Gottes Einheit wirkend und offenbar ist.

- So fich aber die Seele mit ber Begierde in fich felber, als in eigene Liebe einfuhret, und mit ber Begierde in die fieben Eigenschaften wendet, Dieselben zu probiren, und von der Luft der Eigenschaften iffet: fo erhebet fie fich, und machet ihr ein Eveftrum, ale einen aftralifchen Gegenwurf, welches Eveftrum alebalb nach ber Eitelkeit falfcher Luft hungert, wie dem Lucifer und Ubam geschehen ift, da fich bas Evestrum Lucifer's in bie Phantafei gebildet bat; und bas Eveftrum Ubam's Geele in Die thierifchen Gigenfchaften ber außern Belt, bavon bie Seele vergiftet mard, und guhand ben Leib aus bem Limo ber Erbe anstedte, bag bie thierifchen Gigen= Schaften in ihm aufwachten und nach irdischer, viehischer Speife, als nach Sige und Ralte, nach Berbe, Bitter, Gufe, Sauer, lufter= ten, und fich mit folden Gigenschaften in einen Quellbrunn folder Luft einführeten, und mit ber Begierbe von Bos und But affen, bavon bas Bild Gottes, als die Idea verfinftert und wirklos ward; fo mar ber rechte Beift, ale bie mirkliche Ibea, ftumm und tobt, wie ein Bild im Spiegel tobt ift, alfo war bie Seele von Gott getrennet und ftund in eigenem naturlichen Wollen, benn Gottes Wille im Geifte wirkte nicht mehr, und fing an bas Bollen des Eveltri, ale Die Gegenbildung ber finftern und ber aufern Welt, benn ber h. Genius ward verwandelt.
- 68. In diefer Tafel stehet oben TINCTUR, in ben sieben Eigenschaften eingetheilet, das deutet an die Gleichheit der sieben Eigenschaften, nach Seele und Leib, als daß im ersten Menschen vor dem Fall die Eigenschaften zur Schiedlichkeit und eigener Unnehmlichkeit sind im gleichen Willen gestanden, und ihre Begierde alle in die Einzheit Gottes geführet; so waren sie ein recht Paradeis, denn der wesentliche Geist mit der Einheit Gottes war in ihnen offenbar, und sollten sie in Gottes Liebe durch alle Dinge wirken.
- 69. Aber ber Teufel gonnete ihnen bas nicht, und betrog bie sieben Eigenschaften bes Lebens mit falfcher Luft, und beredete sie, es ware ihnen gut und wurben ktug werden, so sich die Eigenschaften eine jebe nach ihrer Art in eigene Annehmtichkeit einsschreten, so wurde der Geift schmecken und erkennen, was Bos und Gut sei; aber daß solches in der Einheit Gottes nicht bestehen konnte, saget er ihnen nicht.

70. Als sie sich aber in ihre eigene Lust einführeten, so wachte solcher Streit und Widerwärtigkeit in ihnen auf, und wurden die Eigenschaften alle in ihrer Selbheit bilblich; so war die Einheit als das Element zertrennet, und kriegeten die vier Elementa im Streit das Regiment, und fiel alsobald von außen die Ungleichheit, als Size und Kälte, und das Gestirn mit der Schiedlichkeit mit der Wirkung in Leid, und der Grimm Gottes nach der sinstern Welt Eigenschaft in die Seele, davon kam ihm nach der Seele Schrecken, Angst, Noth und ewige Verzweissung: und im Leide wachte auf Hige und Kälte, Wehethun, Krankheit und das todtsliche Leben.

71. Also siel bas Bilb Gottes, ber ganze Mensch von seiner Ordnung, und ward ein Monstrum und Larva, und huben alsbald die aufgewachten sieben Eigenschaften in ihrer entzündeten Art ihr Regiment an, mit Neiben, Morden, Stechen und Brechen. Aus Liebe ward Hoffart und eigen annehmliche (falsche) Liebe. Aus der Begierde ward Geiz. Aus der Empfindlichkeit ward Neid, und aus dem Feuerleben ward ein eitel giftiger Jorn. Also ward der Holle Fundament im ganzen Menschen offenbar, und regierete in Seele und Leib.

72. Dieses höllische Fundament ist nun der Geist des Irzthums, darinnen der Mensch hatte mussen verdammt sein und bleisben, wenn ihm nicht hatte alsbald die göttliche Gnade nach solchem Abfall den Schlangentreter, als den Ausfluß göttlicher Liebe, in dem heiligsten Namen Jesu eingesprochen, zu einer neuen Wiedergeburt; welcher h. Name sich in eitel Erbarmen, mit der höchsten Demuth, in die menschliche Seele und Leib herausgegeben und die Menscheit angenommen, und diesem teuflischen Irrgeist seine Gewalt zerzbrochen, und die Ichheit des Lebenswillens getöbtet, und die Sigensschaften wieder in die Gleichheit gebracht, und mit seiner Liebe geeiniget, und wieder in göttliche Einheit eingeführet hat.

73. Allba ift ber wahre Geift, als die menschliche Ibea und Ebenbild Gottes, wieder erneuert und mit gottlichem Liebewesen erstüllet worden; und hat die menschliche Seele durch Christi Seele und Geist in solcher Liebe und gottlichem Wesen wieder eine offene

Pforte zu Gott bekommen.

74. Dieses nun ist in dieser Tasel abgebildet, was Abam vor dem Fall gewesen, und was er im Fall worden, und wie er sei wiederum erlöset worden; was seine neue Geburt aus Christi Geiste sei. Und ist unter dem Worte Tinctur in die sieden Eigenschaften entworfen, in welchen Eigenschaften die Seele das Centrum habe, und in welchen der Geist, und in welchen der Leib: dem Leser weiter nachzusinnen. Darum stehen die sieden wochentlichen Tage mit den Charaktern, anzudeuten, daß der Mensch eben dassselbe sei.

75. Diese (britte) Tafel beutet nun an, was ber Mensch von innen und außen, beibes nach bem ersten guten Abam, und auch nach bem verderbten Abam sei, und was er in Christo wieder worden, baran man verstehen kann, wie Boses und Gutes im Menschen sei, und von was Eigenschaften Boses und Gutes in

Sinnen und Gemuthe urftanbe.

76. Mit dem Worte Satan, damit der Irrgeist angedeutet wird, wird nicht ein kreaturlicher Teufel verstanden, sondern der Quall eines solchen Irrgeistes. Und mit dem Wort Christus, wird der neue Mensch im Geiste Christi nach der Inwendigkeit verstanden. Die andern Spatia werden verstanden wie in den anderen Tafeln, darinnen man die Ursachen der Verwandelung versstehet: dem Leser weiter nachzusinnen.

Ende.

## Schlüffel.

Das ift:

eine Erklarung ber vornehmsten Punkte und Worter, welche in biesen Schriften gebraucht werden.

Bu mehrerm Begriff berselben fur die Unfanger in ber gottlichen Offenbarung vom Autore selbst ge=
, stellet im Martio und Aprili Anno 1624.

VI. 42



# Vorrede des Autoris an den Leser dieser Schriften.

Es stehet geschrieben: Der natürliche Mensch versteht nichts, was bes Geistes ist, noch vom Geheinmiß des Reichs Gottes, es ist ihm eine Thorheit, und kann's nicht begteifen. 1. Kor. 2, 14. Derowegen will ich den christlichen Liebhaber der Geheinmisse vermahnet haben, so er sich will auf diese hohen Schriften legen und dieselben lesen, forschen und verstehen, daß er nicht von außen ansange zu lesen mit scharfem Speculiren und Nachsinnen; er wird sonst nur in dem äußerlichen bilblichen Grunde allein bleiben, und nichts mehr als eine gemalte Farbe davon erlangen; denn die eigene Bernunft ohne Gottes Licht kann nicht in den Grund kommen, es ist ihr gar nicht möglich, das Ingenium sei so hoch und subtil als es immer wolle, so ergreist's doch nur einen Spiegelglast davon: denn Christus spricht: Ohne mich könnet ihr nichts thun. Joh. 15, 5. Item: Er sei das Licht der Welt und das Leben der Menschen. Joh. 8, 12.

2. Will Einer den göttlichen Grund, als die gottliche Offenbarung forschen, so soll er sich zuvorhin bedenken, zu was Ende er solches begehre zu wissen; ob er auch dasjenige, was er mochte erlangen, begehre zu practiciren, und zu Gottes Ehre und seines Rächsten Wohlfahrt anzulegen; ob er auch dadurch begehret der Froigkeit und eigenem Willen abzusterben und in dem, das er sucht

und begehret, zu leben, und Gin Geift mit ihm zu werden.

3. Wo er nun folden Furfat nicht hat, daß, fo fich Gott ihm mit feinen Geheimniffen offenbarete, daß er wollte Gin Geift und Wille mit ihm fein, und fich Gott ganz ergeben, daß Gottes Geift burch und mit ihm thue, was er wolle, daß Gott fein Wiffen,

Wollen und Wirken fei: so ist er noch nicht geschiekt zu solcher Erkenntnis und Verständnis, benn ihrer viel suchen nur Geheimnisse, daß sie wollen vor der Welt hoch und ansehnlich geachtet sein, nur zu eigenem Nut, kommen aber nicht zu solchem Grunde, da der Geist alle Dinge, ja auch die Tiefe der Gottheit forschet, wie gesschrieben stehet. 1. Kor. 1, 10.

4. Es muß nur ein ganz gelaffener und übergebener Wille fein, darinnen Gott felber forschet und wirket, welcher stets in gelassener Demuth und Einergeben zu Gott dringet, und anders nichts suchet als sein ewiges Vaterland, und seinem Nächsten damit zu dienen, so mag's wohl erreichet werden; er muß es mit Buswirkung und ernstem Gebet anfahen, daß ihm das Verständniß von innen ausgethan werde, alsdann wird sich das Innere auch in das Aeußere

einführen.

5. Wenn er solche Schriften liefet, und aber nicht verstehen kann, so soll er sie nicht bald wegwerfen und fur unmöglich achten zu verstehen; er soll sein Gemüth zu Gott wenden und ihn um Gnade und Verstand bitten, und wieder lesen, so wird er schon mehr darinnen sehen, bis er wird endlich in die Tiefe durch Gottes Kraft gezogen werden, und in den übernatürlichen, übersinnlichen Grund kommen, als in die ewige Einheit Gottes; allda wird er unaussprechliche wirkliche Worte Gottes horen, welche ihn werden zurück durch den göttlichen Ausstuß herausführen, die auf die gröhste Materiam der Erde, und wieder hinein, zu Gott, alsdann forschet der Geist Gottes alle Dinge durch ihn und mit ihm: und also ist er recht von Gott gelehret und getrieben. 1. Kor. 2, 7—10.

6. Weil aber eine Clavis ober Schluffel meiner Schriften von den Liebhabern begehret wird, so will ich ihnen gern zu Willen sein, und eine kurze Verkassung des Grundes darstellen wegen der fremden Worter, welche theils aus der Natur, als aus dem Sensu genommen sind, eines Theils auch fremder Meister Worte sind,

welche ich nach dem Genfu probiret und gut befunden habe.

7. Die Vernunft will sich an bas stoßen, wenn sie von naturlichen Dingen manchmal heidnische Terminos und Worter zur Erklärung siehet, und meinet, man musse allein biblische Worter brauchen, welche sich doch allemal zu gründlicher Erklärung der Eigenschaften der Natur nicht schiesen wollen, weil man den Grund nicht kann darinnen aussprechen, auch die weisen Heiden und Juden haben den tiefen Grund der Natur unter solchen Wortern verborgen geshalten, weil sie wohl haben verstanden, daß die Erkenntnis det Natur nicht Jedermanns Ding sei, sondern allein dem zugehöre, welchen Gott durch die Natur habe darzu erkoren.

8. Es darf fich Niemand baran ftogen; benn wenn Gott einem Menschen seine Geheimniß offenbaret, so führet er ihn auch in einen Sinn, wie er biefelben foll aussprechen, wie Gott erkennet,

baß es in jedem Seculo Noth und bedürftig ift, die verwirreten Zungen und Meinungen wieder auf den Grund zu fegen. Und soll Niemand gedenken, daß es ohngefahr durch menschliche Versnunft geschehe: die Offenbarung göttlicher Dinge wird durch den innern Grund der geistlichen Welt eröffnet, und in sichtbare Formen gebracht, wie es der Schöpfer offenbaren will.

9. Ich will aber eine furze Erklärung gottlicher Offenbarung schreiben, so viel ich in der Enge begreifen mag, und die fremden Worter erklären zu mehrerer Berftändniß der andern Bucher, und eine Summam diefer Schriften, als eine kurze Formulam darflellen, den Unfahenden zum Nachdenken. Weitere Erklärung wird in den

andern Buchern zu finden fein.

## Explicatio terminorum.

I. Wie man Gott außer der Natur und Krea= tur betrachten foll.

Woses spricht: Der Herr unser Gott ist ein einiger Gott. Deut. 6, 4, Und am andern Orte stehet: Bon ihm, durch ihn und in ihm sind alle Dinge. Rom. 11, 36. Item: Bin nicht Ich's, der alle Dinge erfüllet? Jer. 23, 24. Item: Durch sein Wort sind alle Dinge gemacht, was gemacht ist. Joh. 1, 3.

2. Darum muß man sagen, daß er aller Dinge Ursprung sei. Er ist die ewige und unwandelbare Einheit; als zum Exempel: So ich denke, was wurde am Orte dieser Welt bleiben, wenn die vier Elementa mit dem Gestirne sammt der Natur wegkamen und aufhörten, daß keine Natur oder Kreatur mehr ware? Untwort: Es bliebe dieselbige ewige Einheit, daraus Natur und Kreatur ihren Ursprung empfangen. Also auch, wenn ich denke: Was ist viel hundert tausend Meilen über dem Gestirne, oder was ist an dem Orte, da kein Geschöpf ist? Untwort: Es ist die ewige, unwandelbare Einheit, welche ist das einige Gute, das nichts hinter ihm, oder vor ihm hat, das ihm etwas gebe oder nehme, oder davon diese Einheit urstände: es ist allda kein Grund, Ziel noch Stätte, und ist der ewige Gott, oder das einige Gut, das man nicht aussprechen kann.

## II. Fernere Betrachtung, wie diefer einige Gott breifaltig fei.

3. Die h. Schrift zeiget uns an, daß biefer Einige Gott breifaltig fei, als namlich ein Einiges breifaltiges Befen, das breierlei

Wirkung habe, und boch nur ein einiges Wefen fei, wie man folches an der ausgefloffenen Kraft an allen Dingen feben kann,

wer bas wahrnimmt.

4. Sonderlich ist ein Bilb am Feuer, Licht und Luft, welches breierlei. Wirkungen sind, und doch nur ein einiger Grund und Wesen ist, und wie man siehet, daß Feuer, Licht und Luft aus der Kerze entstehet, da doch die Kerze der keines ist, und doch eine Ursache zu solchem ist: also auch die ewige Einheit die Ursache und der Grund der ewigen Dreiheit, welche sich aus der ewigen Einheit selber offenbaret, und in ein Wallen oder Willen, Lust und Ausgang führet.

5. 1) Das Wallen oder Willen ift der Bater, als die Offen: barung oder Bewegung der Einheit, damit fich die Einheit felber will.

6. 2) Die Lust ist der Sohn, als das Einige, das der Wille will, als seine Liebe und Wohlgefallen, wie bei der Taufe Christi zu sehen ist, da der Bater zeugete, Matth. 3, 17.: Dieser ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlfallen habe, den sollt ihr horen.

7. Die Lust ift die Einfaflichkeit des Willens, da fich ber Wille in der Einheit in eine Wirkung und Statte feiner felbit mit einführet, dadurch der Wille wirket und will als eine Empfind-

lichkeit und Kraft des Willens.

8. Der Wille ist der Vater, als das Wollen; und die Lust ist der Sohn, als die Kraft und Wirkung im Wollen, damit der Wille wirket; und der h. Geist ist der ausgehende Wille durch die Lust der Kraft, als ein Leben des Willens und der Kraft und der Lust.

9. Ulso find dreierlei Mirkungen in der ewigen Einheit, als: die Einheit ist das Wollen feiner felber, und die Lust ist ein wirklich Wefen des Wollens und eine ewige Freude der Empfindlichkeit
im Wollen, und der h. Geist ist das Ausgehen der Kraft, wie man

eine Gleichniß an einem Rraute fiebet.

10. Der Magnet ober bie essentialische Begierde der Natur (als der Wille der Begierde der Natur) fasset sich in eine Essenz oder Wesen zu einem Kraut, und in der Fassichkeit der Begierde wird die Begierde empfindlich als wirkend; und in derselben Wirtung entstehet die Kraft, darein die magnetische Begierde der Natur, als der ausgestossen Wille Gottes, auf natürliche Urt wirket. In solcher wirklichen Empfindlichkeit wird der magnetische, begierliche Wille erheblich und freudenreich, und gehet von der wirkenden Kraft aus, davon entstehet der Wachsthum und der Geruch des Krauts; und sehen also die Ubbildung der Dreiheit Gottes in allen wachsenden und lebendigen Dingen.

11. Wenn nicht eine folche begierliche Empfindlichkeit und ausgehende Birkung der Dreiheit in der ewigen Einheit ware, fo ware die Einheit eine ewige Stille und als ein Nichts, und ware

auch weber Natur noch Kreatur, auch feine Farbe noch Gestaltniß: also auch imgleichen ware in Diefer Welt nichts ohne Diese dreierlei Wirkungen, und mochte auch feine Belt fein.

### III. Bom ewigen Wort Gottes.

- 12. Die h. Schrift spricht, Gott habe alle Dinge burch sein Wort gemachet, item bas Wort sei Gott. Joh. 1, 1-3. Dieses perfebet man also:
- 13. Das Bort ist anders nichts, als der aushauchende Wille aus der Kraft, eine Schiedlichkeit der Kraft in Bielheit der Krafte, eine Theilung und Aussluß der Einheit, davon die Wissenschaft urständet, denn in einem einigen Befen, darinnen keine Schiedlichkeit ist und das nur immer eines ist, davon ist keine Wissenschaft, denn ob sie gleich da wäre, so wäre es doch nur Ein Ding, nämlich sich selber Wissen; wenn sich's aber zertheilet und von einander schiedet, so gehet der geschiedene Wille in die Vielheit, und wirket eine jede Abscheidung in sich selber.
- 14. Weil sich aber die Einheit nicht mag trennen und aus einander weichen, so bleibet die Zerscheidung im aushauchenden Willen in der Einheit, und giebt die Zerscheidung des Hauchens nur Unterscheide, dadurch der ewige Wille sammt der Lust und dem Ausgang in Wissenschaft der unendlichen Formen oder Verständnisseingehet, als in eine ewige, empfindliche, wirkliche, sensualische Wissenschaft der Kräfte, da je in der Zertheilung des Willens, in der Zerscheidung ein Sensus oder Form des Willens den andern immer schauet, fühlet, schmecket, riechet und höret, und da es doch nur eine einige, sensualische Wirkung ist, als nämlich das große Freudenband der Liebe, und das wohlthuende einige (ewige) Wesen.

### IV. Bom heiligen Ramen JEHOVAH.

- 15. Die alten Rabbinen bei den Juden haben etlichermaßen bieses verstanden, denn sie haben gesagt, dieser Name sei der allershöchste und heiligste Name Gottes, damit man die wirkliche Gottsheit im Sensu darinnen verstehet, und es ist wahr; denn in dem wirklichen Sensu lieget das wahre Leben aller Dinge, in Zeit und Ewigkeit, im Grund und Ungrund, und ist Gott selber, als die göttliche, wirkliche Empfindlichkeit, Findlichkeit, Wissenschaft und Liebe, als der wahre Verstand in der wirklichen Sinheit, davon die fünf Sinne des wahren Lebens entspringen.
- 16. Feber Buchstabe in diesem Namen beutet an eine Kraft und sonderliche Wirkung, als eine Forma in der wirkenden Kraft. I ift der Ausfluß der ewigen, unzertrennlichen Einheit, als die suße Heiligkeit, der Grund göttlicher Ichtheit. E ift ein dreifaches I, da

sich die Dreiheit in eine Einheit schleußt, benn das I gehet ins E und heißet IE, als ein Hauchen der Einheit in sich selber. Hist das Wort oder Hauchen der Dreiheit Gottes. O ist die Gircumferenz, als der Sohn Gottes, dadurch das JE mit dem Hoder Hauchen ausspricht, verstehet aus der gefasseten Lust der Araft. Vist der freudenreiche Ausstuß vom Hauchen, als der ausgehende Geist Gottes. A ist das Ausgegangene von der Kraft, als die Weisheit, ein Subjectum der Dreiheit, darinnen die Dreiheit wirket und offenbar ist. Dieser Name ist anders nichts als ein Aussprechen der dreierlei Wirkung in der h. Dreifaltigkeit in der Einheit Gottes: davon lies weiter in der Erklärung der Tabellen von den dreien Principien göttlicher Offenbarung.

### V. Bon göttlicher Beisheit.

17. Die h. Schrift fpricht: Die Weisheit sci bas Hauchen gottlicher Kraft, ein Strahl und Obem bes Allmachtigen. Sap. 7, 25. Item, Gott habe alle Dinge burch seine Weisheit gemachet. Dieß verstehet man also:

18. Die Beisheit ist das ausgestoffene Bort gottlicher Kraft, Wiffenschaft und Heiligkeit; ein Subjectum oder Gegenwurf ber ungrundlichen Einheit im Wefen, barinnen der h. Geist wirket, formet und bildet; verstehet, er formet und bildet die gottliche Berstandniß in der Beisheit, denn sie ist das Leidende (in ihr werden die Krafte, Farben und Tugenden offenbar) und der Geist Gottes in ihr ist das Thuende oder das Leben, gleichwie die Seele im Leibe.

19. Sie ist das große Mosterium gottlicher Art, benn in ihr werben die Kräfte, Farben und Tugenden offenbar. In ihr ist die Schiedlichkeit der Kraft, als der Berstand: sie ist selber der gottliche Berstand, als die göttliche Beschaulichkeit, darinnen die Einheit offenbar ist. Sie ist das rechte gottliche Chaos, darinnen Alles lieget, als eine gottliche Jmagination, darinnen die Ideen der Engel und Seelen sind von Ewigkeit in gottlicher Ebenbildniß gesehen worden; nicht als Kreaturen, sondern in einem Gegenwurf, wie sich ein Mensch in einem Spiegel besiehet: deswegen die englische und menschliche Idea aus der Weisheit gestossen ist und in ein Bild sormiret worden, wie Moses saget: Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, Gen. 1, 27. das ist, er schuf den Leib, und hauchete ihm ein den Odem göttliches Ausstussels, göttlicher Verständniß, aus allen dreien Principien göttlicher Offenbarung.

## VI. Vom Mysterio Magno.

20. Das Mufterium Magnum ist ein Subjectum ber Weisheit, da das hauchende Wort ober die wirkende, mallende Kraft gottlicher Verständniß burch die Beisheit aussleuft, barinnen auch die Einheit Gottes zu seiner Offenbarung mit aussleuft: benn im Mysterio Magno urständet die ewige Natur; und werden im Mys

sterio Magno allezeit zwei Wefen und Willen verstanden.

21. Als das erste Wesen ist die Einheit Gottes, als gottliche Kraft, oder die aussließende Weisheit. Das andre Wesen ist der schiedliche Wille, welcher durch das hauchende, aussprechende Wort entstehet, welcher seinen Grund nicht in der Einheit hat, sondern in der Beweglichkeit des Ausslusses oder Aushauchens, welcher sich ins eigene Wollen und in Begierlichkeit zur Natur einsühret, als in die Eigenschaften bis an's Feuer und Licht, da im Feuer das natürzliche Leben verstanden wird, und im Lichte das h. Leben, als eine Offenbarung der Einheit, dadurch die Einheit ein Liebeseuer oder Licht ist: und an diesem Ort oder Wirkung nennet sich Gott einen lieben, barmherzigen Gott nach der geschärften seuerbrennenden Liebe der Einheit; und einen zornigen eiserigen Gott nach dem seuerischen Grunde nach der ewigen Natur.

22. Das Mysterium Magnum ist das Chaos, baraus Licht und Finsternis, als das Fundament des Himmels und der Holle von Ewigkeit gestossen oder offenbar worden ist. Denn das Fundament, das avir iho Holle heißen, als ein eigen Principium, ist der Grund und Ursache zum Feuer der ewigen Natur, welches Feuer in Gott nur ein Liebebrennen ist; und wo Gott nach der Einheit nicht offendar ist in einem Dinge, so ist's ein peinlich Feuerbrennen. Dieses Feuerbrennen ist eine Offenbarung des Lebens und der gottlichen Liebe, dadurch sich die gottliche Liebe, als die Einheit, übersinssammiret und schässet zu einer feuerischen Wirkung der Kraft Gottes.

23. Diefer Grund wird barum Mofferium Magnum genannt, ober ein Chaos, bag baraus Bofes und Gutes urftandet, ale Licht und Kinfternif, Leben und Tob, Freude und Leib, Geligkeit und Berdammnig, benn es ift ber Grund ter Seelen und Engel, und aller emigen Rregturen, ber bofen und guten; ein Grund bes Simmels und der Solle, und der fichtbaren Welt, fammt allem dem, was ba ift, da Alles ift in einem einigen Grund gelegen, gleichwie bas Bild im Baum, che es der Runftler ausschnitet und formiret, ba man von der geistlichen Welt doch nicht fagen kann, daß sie habe Unfang genommen, sondern ift von Ewigkeit aus dem Chaos offenbar worden, denn das Licht bat von Emigkeit in der Finfterniß geschienen, und die Finsterniß bat's nicht begriffen, gleichwie Tag und Nacht in einander und boch zwei in Ginem find. Ich muß nur alfo abtheilig ichreiben, als batte es alfo einen Unfang genom= men, bem gottlichen Grunde gottlicher Offenbarung nadzusinnen, wie man foll Natur und Gottheit unterfcheiden, ju mehrerm Berftande, wovon Bofes und Gutes fommen fei, und was das Wefen aller Befen fei.

### VII. Bom Centro der ewigen Natur.

24. Mit dem Wort Centrum verstehet man den ersten Unfang zur Natur, als den innersten Grund, da sich der eigene entstandene Wille in eine Unnehmlichkeit zur Ichheit einführet, als in ein natürliches Wirken; denn die Natur ist nur ein Werkzeug Gottes, damit Gottes Kraft wirket, und hat doch auch eigene Berweglichkeit vom ausgeflossenen Willen Gottes: also ist das Centrum der Punkt oder Grund der eigenen Unnehmlichkeit zur Ichheit, davon Etwas wird, als daraus die sieben Eigenschaften urständen.

## VIII. Bon ber ewigen Natur und ihren fieben Eigenschaften.

25. Die Natur ist anders nichts als Eigenschaften der Unsnehmlichkeit der eigenen entstandenen Begierde, welche Begierde in der Schiedlichkeit des hauchenden Worts, als der hauchenden Kraft entstehet, da sich die Eigenschaften in ein Wesen einsühren: alsdann so heißet dasselbe Wesen ein natürlich Wesen, und ist nicht Gott selber, denn Gott durchwohnet wohl die Natur, aber die Natur begreifet ihn nur so weit, als sich die Einheit Gottes mit in das natürliche Wesen eingiebet und auch wesentlich machet, als im Lichtswesen, welches in der Natur in sich selber wirket und die Natur durchdringet und penetriret: sonst ist die Einheit Gottes der Natur, als der begierlichen Unnehmlichkeit, unbegreislich.

26. Die Natur stehet in bem ausgestoffenen Wort gottlicher Empfindlichkeit und Wissenschaft, und ist eine stetswährende Bildung und Formirung ber Wissenschaft und Empfindniß. Was das Wort durch die Weisheit wirket, das bildet und formet die Natur in

Eigenschaften.

27. Sie ist wie ber Zimmermann, welcher bas Haus bauet, baf bas Gemuth vorhin in sich gemodelt hat; also ist's auch allhier zu verstehen, was das ewige Gemuth in der Weisheit Gottes in der göttlichen Kraft modelt und in eine Ideam führet, das bildet bie Natur in eine Eigenschaft.

28. Die Natur ftehet in ihrem erften Grunde in fieben

Eigenschaften, und theilen sich die Sieben in unendlich aus.

29. Die erfte Eigenschaft ber Ratur ift bie Begierbe, bie

machet Berbe, Scharfe, Barte, Ralte und Wefen.

30. Die andere Eigenschaft ist die Bewegniß oder Einziehen ber Begierde, die machet Stechen, Brechen und Scheidung der harte; die zerscheidet die angezogene Begierde und bringet sie in Vielheit, und ist ein Grund des bittern Wehes, und auch die wahre Wurzel zum Leben, und ist der Bulcanus zum Feueraufschlagen:

31. Die britte Eigenschaft ist die Empfindlichkeit in ber Berbrechung ber berben Satte, und ift der Grund der Angst und bes naturlichen Wollens, darinnen der ewige Wille will offenbar werden, das ift, er will ein Feuer und Licht, als ein Blit oder Glanz sein, darinnen die Krafte, Farben und Tugenden der Weiseheit erscheinen. In diesen drei ersten Eigenschaften stehet das Funsdament des Jorns und der Holle und alles dessen, was grimmig ist.

32. Die vierte Eigenschoft ift bas Fouer, barinnen bie Ginbeit im Licht erscheinet, als in einem Liebebrennen, und ber Grimm

ift des Feuers Effenz, ale in einem Bornbrennen.

33. Die funfte Eigenschaft ift bas Licht mit feiner Liebes fraft, barinnen bie Ginheit in einem naturlichen Befen mitmirket.

34. Die fech te Eigenschaft ift ber Schall ober Sall, ober bie naturliche Berftandniß, barinnen bie funf Sensus geiftlich wirken, als in einem verftandigen Naturleben.

35. Die siebente Eigenschaft ift bas Subjectum ober Umfchluß ber andern feche Eigenschaften, barinnen fie wirken, wie bas Leben im Fleisch; und heißet die fiebente billig ber Grund ober die Statte ber Natur, barinnen die Eigenschaften in Einem Grunde stehen.

- 36. In diesen sieben Eigenschaften muß man allewege zwei Wesen verstehen, als: crftlich nach dem Abgrunde solcher Eigenschaften verstehet man das gottliche Wesen, als den gottlichen Willen, mit der aussließenden Einheit Gottes, welche mit durch die Natur aussleußt und sich in Unnehmlichkeit zur Schärse einführet, dadurch die ewige Liebe empfindlich und wirklich sei, und daß sie etwas habe; das da leidend ist, darinnen sie sich möge offensbaren, und darinnen sie erkannt werde, davon sie wieder geliebet und begehret werde, als die peinlich-leidende Natur, welche in der Liebe in eine ewige Freudenreich gewandelt wird. Denn wenn sich die Liebe im Feuer im Lichte offenbaret, so überstammet sie die Natur, und durchdringet sie wie die Sonne ein Kraut, und das Feuer das Eisen.
- 37. Das andre Wefen ift der Natur eigen Wefen, welches peinlich und leidend ift, und ift der Werkzeug des Wirkens, denn wo keine Leidenheit ift, da ist auch keine Begierde nach der Erlösung oder nach etwas Bessers; und wo nun keine Begierde nach etwas Bessers ift, allda innen rubet ein Ding in sich selber, und darum führet sich die ewige Einheit durch ihren Aussluß und Schiedlichkeit in Natur, auf daß sie einen Gegenwurf habe, darinnen sie sich offenbare, auf daß sie etwas liebe, und wiederum von dem Etwas geliebet werde, daß also ein empsindlich Wirken und Wollen sei.

| Bemerkung. Rr. I. II. III. wird auch genannt bie Finster - Welt, Gleichniß am Stock einer Kerze; Rr. IV. Die Wett, Gleichniß am Stock einer Kerze; Rr. IV. Die Licht - Welt, Gleichniß an bem Licht einer Kerze. | D. h. VII. Leib ober Be-                                | neipiun 24. VI. Schall oder Ber- 11. 6. Gottliche Freude. | Waster des ewis | 2. d. V. Licht ober Liebe,    | O. IV. Feuer ober Geift | Principolitatit. Ingst oder Ge- 11 3. Feindschaft, | pium. Der Entfinds   Sichen gen. 2. Stachel, Neid.                  | 5. C. I. Serbe, Begierbe,        | IX. Erklärung ber sieben Eigenschaften ber ewigen Ratur. Upok. 1. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| gener-                                                                                                                                                                                                           | is dischen ichelben. Greine, Grbe, mait Metalle, Kraut. | beiber §                                                  | 11              | 5. Benus-Spiel, Lebens-Licht. | Best Pein.              | 3. Schwefel, Empfindlichkeit,                      | t Eigenscha<br>Principiun<br>Vinne.  Sifft, Leben, Machsen,  Ginne. | 26 /1. Kalte, Harte, Bein, Salz. | er ewigen Natur. Apok. 1.                                         |

38. Die erste Eigenschaft ist die Begierlichkeit, gleich einem Magnet, als die Einfaßlichkeit des Willens, da der Wille etwas sein will, und hat doch Nichts, daraus er ihm etwas mache; so führet er sich in eine Unnehmlichkeit seiner selbst, impresset und fasset sich selber zu einem Etwas; und das Etwas ist doch nichts, als nur ein scharfer magnetischer Hunger, eine Herbigkeit, gleich einer Härte, davon auch Hatte, Kalte und Wesen entstehet. Dieses Impressen oder Anziehen beschattet sich selber, und machet sich zur Finsterniß, welches auch der Grund der ewigen und zeitlichen Kinsterniß ist. Durch diese Schärfe ist im Unfang dieser Welt entstanden Salz, Steine, Beine, und Alles, was dem gleichet.

39. Die andere Eigenschaft ber ewigen Natur entstehet aus ber ersten, und ist das Ziehen oder Bewegen in der Schärfe, benn der Magnet machet Harte, und die Bewegung zerbricht die Harte wieder, und ist ein immerwährender Streit in sich selber, denn was die Begierde fasset und zu Etwas machet, das zerscheidet die Bewegnis, das es in Form und Bildung kommet. Zwischen diesen beiden Eigenschaften entstehet das bittere Wehe, als ein Stachel der Empfindlichkeit: denn so eine Bewegnis in der Schärfe ist, so ist die Eigenschaft peinlich, und dieses ist auch die Ursache aller Empfindzlichkeit und Webethuns; benn so feine Schärfe und Bewegnis

mare, fo mare feine Empfindlichkeit.

40. Diefe Bewegniß ift auch ein Grund ber Luft in ber fichtbaren Welt, welche burch's Feuer offenbar wird, wie hernach

foll gemelbet werben.

41. Also verstehen wir, taß die Begierlichkeit sei ber Erund zur Ichtheit, daß aus Nichts Etwas werde, wie uns denn zu betrachten ist, daß sie der Ansang dieser Welt gewesen sei, dadurch Gott alle Dinge habe ins Wesen gebracht, denn sie ist dasselbe, durch welche Gott sprach: Es werde! Gen. 1, 3. Sie ist das Werde, das da gemachet hat, da nichts war, als nur ein Geist. Sie hat das Mosterium Magnum, welches geistlich ist, sichtbar und wesentlich gemachet, wie an den Elementen, Sternen und Kreaturen zu sehen ist.

42. Und die andere Eigenschaft, als die Bewegniß, ist im Unfang dieser Welt der Separator oder Scheider in den Kräften gewesen, damit der Schöpfer, als der Wille Gottes, hat alle Dinge aus dem Mysterio Magno in eine Form gebracht; denn sie ist das ausgestossen, bewegliche Wort, dadurch der übernatürliche Gett hat

alle Dinge gemacht und in Bilbung gebracht.

43. Die dritte Eigenschaft ber ewigen Natur ift bie Angst, als bas Wollen, das sich hat in Annehmlichkeit zur Natur und Icheit eingeführet, ba ber eigene Wille in ber scharfen Beweglichskeit stehet, so kommt er in Angst, als in die Empfindlichkelt, benn außer der Natur mag er nicht empfindlich sein; aber in der beweg-

lichen Schärfe wird er empfindlich: und diese Empfindlichkeit ist die Ursache des Feuers, auch des Gemuths und der Sinnlichkeit, denn der eigene natürliche Wille wird dadurch fühlend und suchet Ruhe; also gehet die Schiedlichkeit des Willens von sich aus, und durchedet, dasse eine Eigenschaften, davon der Schmack in der Schärfe urstänzdet, daß eine Eigenschaft in die andere schmecket und empfindet, und ist auch der Grund und die Ursache der Sinne, daß eine Eigenschaft in die andere eindringet und die andere entzündet, daß der Wille erkennet, wovon die Leidenheit kommet. Denn so nicht Empfindlichkeit ware, so wüste der Wille nichts von Eigenschaften, denn er wäre nur einig, und also nimmt der Wille Natur an sich, indem er die scharfe Bewegnis in sich empfindet.

44. Diese Bewegniß ist in sich gleich einem brehenden Rade; boch nicht, daß ein solch Drehen sei, sondern also ist's in den Eigenschaften, denn die Begierde zeucht in sich, und die Bewegniß dringet aus sich; so kann der Wille in solcher Angst weder in sich noch aus sich, und wird doch aus sich und in sich gezogen, also bleibet seine Gestalt, welche in sich und aus sich will, das ist über sich und unter sich, und kann doch nirgend hin, sondern ist eine Angst und bas wahre Kundament der Hölle und Gottes Born, denn die Angst

ftehet in der finftern fcharfen Bewegnig.

45. Aus biesem Grunde ist in der Schöpfung der Welt ber Schwefelgeist fammt der Materia der sulphurischen Art entstanden, welcher Schwefelgeist das naturliche Leben der irdischen und elementischen Kreaturen ift.

46. Die weifen Beiben haben biefen Grund etlichermagen verftanden, benn fie haben gefaget: in Sal, Sulphure und Mercurio bestunden alle Dinge in Diefer Belt. Damit haben fie nicht allein auf die Materiam gefeben, fondern auf ben Beift, davon die Materia entstehet, benn ihr Grund bestehet nicht im groben Sal, Sulphure und Mercurio: fie meinen das nicht, fondern den Geift folder Eigenschaften, barinnen bestehet Ulles, mas in biefer Welt lebet, wachfet und ift, es fei gleich fpiritualisch ober materialisch. Denn mit bem Gal beuten fie an die Scharfe magnetische Begierbe ber Natur; und mit bem Mercurio beuten fie an die Bewegniß und Scheibung ber Natur, baburch jedes Ding bezeichnet und gebildet wird; und mit dem Sulphur haben fie das empfindliche, mallende, machfende Leben angedeutet. Denn im Schwefelgeift lieget bas Del, barinnen bas Feuerleben brennet, und im Del lieget bie Quinta Effentia, als ber sulphurische Mercurius, das rechte Leben ber Natur, welches ein Ausfluß vom Wort gottlicher Kraft und Bewegniß ift, barinnen ber Grund bes himmels verftanden wird; und in der Quinta Effentia lieget die Tinctur, ale ber para= beififche Brund, bas ausgefloffene Bort gottlicher Rraft, barinnen Die Gigenschaften in ber Gleichheit liegen.

- 47. Ulfo verfteben wir mit ber britten Gigenschaft ber Natur. als mit ber Ungft, tie Scharfe und Peinlichkeit bes Feuers, als bas Brennen und Bergehren; benn fo ber Wille in folche Scharfe gefebet wird, fo will er immerbar bie Urfache folder Scharfe vergehren, benn er bringet immerbar wieber nach ber Ginheit Gottes, als nach der Rube, und die Ginheit bringet mit ihrem Musfluß gu Diefer Bewegniß und Scharfe, und ift baffelbe alfo eine ftetemah= rende Bufammenfugung gur Offenbarung gottliches Willens; wie man benn in biefen breien, ale im Salz, Schwefel und Del allezeit ein himmlisches findet in dem Irdischen, wer bas recht verftebet, und dem Beift nadsfinnet. Denn in der Scharfe lieget die Seele eines jeden Dinges, und in der Bewegniß lieget bas mahre Leben ber finnlichen Urt, und im Del bes Schwefels lieget ber fraftige Geift, welcher aus ber Tinctur urftandet. Ulfo lieget allezeit in bem Groifchen ein himmlisches Wefen verborgen; benn die unfichtbare geistliche Welt ift in ber Schöpfung mit ausgefloffen.
- 48. Die vierte Eigenschaft ober Gestalt ber ewigen Natur ist bas geistliche Feuer, barinnen bas Licht, als die Einheit, offenbar wird; benn ber Glanz bes Feuers urständet von ber ausgestoffenen Einheit, welche sich hat mit in die natürliche Begierde eingegeben; und des Feuers Quaal und Brennen, als die Hipe, urständet von ber scharfen Berzehrlichkeit der brei ersten Eigenschaften. Dieses geschieht also:
- 49. Die ewige Einheit, welche ich sonst in etlichen meinen Schriften die ewige Freiheit nenne, die ist sanst, still und iieblich, gleich einem sansten Wohlthun, welches man nicht aussprechen mag, was für eine Sanste außer der Natur der Einheit Gottes sei; und die drei Eigenschaften zur Natur sind scharf, peinlich und schrecklich: in diesen drei peinlichen Eigenschaften stehet der ausgestoffene Wille, welcher durch's Wort oder gottliche Hauchen entstanden ist, und stehet auch die Einheit darinnen. So sehnet sich der Wille nach der sansten Einheit, und die Einheit sehnet sich nach der Empfindzlichkeit, als nach dem seuerischen Grunde; also gehet eines in das andre; und wenn das geschieht (verstehe das Sehnen), so ist's wie ein Schrack oder Blit, gleich als riebe man Stahl und Stein an einander, oder gosse Wasser ins Feuer, im Gleichniß geredet.
- 50. In biesem Blick empfindet die Einheit die Empfindlich= feit, und der Wille empfahet die sanfte Einheit: also wird die Einsheit ein Glaft des Feuers und das Feuer wird ein Liebebrennen; benn es empfahet Effenz oder Kraft von der sanften Einheit.
- 51. In solcher Anzundung wird die Finsternis der magnetischen Impression oder Sinfastlickeit mit dem Licht durchdrungen, daß sie nicht mehr erkannt wird, ob sie wohl in der Impression in sich selber ewig bleibet.

52. Und entstehen allhier zwei ewige Anfange, als die finstere herbe Scharfe und Pein in sich selber wohnend, und die empsindliche Kraft der Einheit im Licht, davon die Schrift saget: Gott, als die ewige Einheit, wohnet in einem Licht, darzu Niemand kommen kann; denn also offenbaret sich die ewige Einheit Gottes durch's geistliche Feuer im Licht, und dasselbe Licht wird Majestat genannt, und Gott, als die übernatürliche Einheit, ist die Kraft darinnen. Denn von der ewigen Einheit empfähet dieses Geistseuer Ens, daß es scheinet, sonst wäre der Feuergrund nur ein peinlicher, schrecklicher Hunger und stachlichte Begierbe. Wie es denn auch also ist, wo sich der Wille von der Einheit abbricht, und in eigener Begierde teben will, wie die Teufel gethan haben, und auch die falschen Seelen thun.

53. Alfo verstehet allhie zwei Principia, als bas Erste im Grunde zum Feuerbrennen, namlich in der scharfen, beweglichen, empfindlichen, peinlichen Finsterniß in ihm felber; und bas Andre im Licht bes Keuers, barinnen die ewige Einheit in Beweglichkeit und

Freude fommt.

54. Denn das Feuer ist ein Gegenwurf der großen Liebe der Einheit Gottes: denn also wird die ewige Lust empfindlich, und diese Empfindlichseit der Einheit heißet Liebe, als ein Brennen oder Leben in der Einheit Gottes, und nach solchem Liebebrennen heißet sich Gott einen barmherzigen, lieben Gott; denn die Einheit Gottes liebet oder durchdringet den peinlichen Willen des Feuers, welcher anfänglich ist im Hauchen des Worts oder Ausgang gottlicher Lust entstanden, und wandelt ihn in die größte Freude; und in diesem seuerischen Willen der ewigen Natur stehet die Seele des Menschen und auch die Engel: dieses ist ihr Grund und Centrum.

55. Darum, so sich eine Seele von Gottes Licht und Liebe abbricht und in eigene natürliche Begierde eingehet, so wird in ihr der Grund solcher Finsterniß und peinlichen Quaal offenbar, und diese ist das hollische Feuer und Gottes Jorn, so der offenbar wird, wie am Lucifer zu sehen ist. Und was nun in der Kreatur zu denken ist, daß es sei, das ist auch außer der Kreatur überall, denn die Kreatur ist anders nichts, als ein Bild oder Kigur der schied-

lichen Kraft bes gangen Befens.

56. Also verstehet und nun recht, was der Feuergrund sei, als nämtich Kälte von der Impression, und Hise von der Angst, und die Bewegniß ist der Bulcanus. In diesen breien stehet das Feuer, aber des Lichtes Glanz urständet von der Zusammenfügung der Einheit im Feuergrunde; und ist der ganze Grund doch nur der ausgestossen Wille.

57. Darum stehet im Feuer und Licht bas Leben aller Dinge, als im felben Willen, es sei gleich in ben Stummen, ober Machsenben, ober Bernunftigen, Ulles nachbem bas Feuer einen Grund hat, entweder von bem Ewigen, als die Seele, ober von bem Zeitlichen, als die aftralischen, elementischen: benn ein ander Feuer ist das Ewige, und ein anders das Zeitliche, wie hernach soll angezeiger werden.

58. Die funfte Eigenschaft ist nun das Liebefeuer ober bes Lichtes Kraft und Welt, welche in der Finsterniß in sich selber wohnet, und die Finsterniß begreifet sie nicht, wie Joh. 1, 5. stehet: Das Licht scheinet in der Finsterniß, und die Finsterniß haben's nicht begriffen. Item: Das Wort ist im Lichte, und im Wort ist das wahre, verständige Leben des Menschen, als der wahre Geist.

59. Aber diefes Feuer ist die wahre Seele des Menschen (als der wahre Geist), welche Gott dem Menschen zu einem kreaturslichen Leben einblies. Also verstehet im geistlichen Willenseuer die wahre begierliche Seele aus dem ewigen Grunde, und in des Lichtes Kraft den wahren verständigen Geist, in welchem die Einheit Gottes wohnet und offenbar ist, wie der Herr Christus saget: Das Reich Gottes ist inwendig in euch, Luk. 17, 21. Item, Paulus: Ihr seid Tempel des h. Geistes, der in euch wohnet. 1. Kor. 6, 19.

60. Dieses ist die Statte gottlicher Einwohnung und Offensbarung; und also mag auch die Seele verdammet werden, so sich der seurische Wille von Gottes Liebe und Einheit abbricht, und in sein natürlich Eigenthum, als in seine bosen grimmigen Eigenschaften eingehet: dem weiter nachzusunnen ist. D Zion, merke

biefen Grund, fo bift du los von Babel!

61. Mit diefer funften Eigenschaft wird das andere Principium, als die englische Welt oder die Thronen verstanden; denn es ift die Bewegniß der Einheit, da alle Eigenschaften der feuerigen

Matur in der Liebe brennen.

62. Ein Gleichnis dieses Grundes siehet man an einer angezündeten Kerze. Denn in der Kerze lieget Alles in einander, und ist doch keine Sigenschaft vor der andern offenbar, bis sie angezündet wird, so siehet man alsdann Feuer, Del, Licht, Luft und Wasser aus der Luft; es werden alle vier Elemente darinnen offenbar, welche zuvor in einem einigen Grunde verborgen gelegen.

63. Alfo auch imgleichen ift dem ewigen Grunde nachzusfinnen; benn das zeitliche Wesen ift aus dem Ewigen gefloffen: barum hat eines eine Eigenschaft wie das andre, nur daß eines ewig und das andre vergänglich ist; eines geistlich, und das andre

leiblich.

64. Wenn bas geistliche Feuer und Licht angezündet wird, als es benn von Ewigkeit je gebrannt hat, so wird auch immer und ewig die große Verborgenheit gottlicher Kraft und Wiffenschaft barinnen offenbar; benn im Feuer werden alle Eigenschaften ber ewigen Natur geistlich, und bleibet boch auch die Natur inwendig in sich als sie ist; aber der Ausgang des Willens wird geistlich,

benn im Feuerschrack ober Blick wird die finstere Unnehmlichkeit verzehret: so gehet aus der Berzehrung aus der pur lautere Feuersgeist, mit dem Lichtgeist durchdrungen, und verstehen in solchem Ausgang dreierlei Eigenschaften, als: 1) über sich gehet der feuerische Wille, und 2) vor sich, als in der Mitten gleich einem Centro des feuerischen Willengeistes, gehet der dlische Geist, als der Ens der Einheit Gottes aus, welcher in der Begierde der Natur ist in ein Wesen gangen, und 3) unten als im Sinken gehet der Wasserseist aus, als die Sanstmuth, und da es doch nur alles Geist und Kraft ist; aber also stehet's in der Figur der Offenbarung, nicht daß eine Abtrennung geschehe, sondern ist nur also in der Offenbarung.

65. Diese dreierlei Offenbarung geschieht nach der Dreiheit; benn das Centrum, darinnen es stehet, ist der einige Gott nach seiner Offenbarung. Ueber sich gehet der seuerslammende Liebegeist, und unter sich gehet die Sanstmuth aus der Liebe, und in Mitten stehet das Centrum, das ist der Circumferenz, als der Vater oder ganze Gott nach seiner Offenbarung; und wie est in göttlicher Offenbarung zu erkennen ist, also auch in der ewigen Natur, nach der Natur Einbeit, denn die Natur ist nur ein Gegenwurf der Gottheit.

66. Also ift und ferner zu erkennen die Natur. Denn der Blick des Feuers Urstand ist ein Schrack, ein salnitrischer Grund, da die Natur in unendliche Theiligkeit ausgehet, als in die Biele der Kräfte, davon auch die vielerlei Engel und Geister, sowohl Farben und Wirkungen sind entstanden, sowohl auch die vier Elementa im Unfang der Zeit; denn die Temperatur des Feuers und Lichts ist das heilige Element, als die Bewegniß im Licht der Einsteit. Aber durch diesen salnitrischen Grund (verstehet's geistlich und nicht irdisch) entstehen vier Elementa, als in der Impression des seuerischen Mercurii die Erde und Steine; und in der sunsten Essenz des seuerischen Mercurii das Feuer und der Himsten Essenz des seuerischen Mercurii das Feuer und der Himsten Essenzischen Wercurii das Feuer und der Jersprengung der Begierlichkeit durch's Feuer das Wasser.

67. Dieser feuerische Mercurius ist ein trocken Wasser, ber hat Metalle und Steine geboren. Aber der zersprengte Grimm durch die Ertödtung im Feuer hat das Wasser geboren, und die Impression hat die grobe Rauhigseit in die Erde bracht, welche ein grober salnitrischer, saturninischer Mercurius ist. Mit dem Wort Mercurius sollet ihr allhier im Geist allezeit das ausgestoffene, natürliche, wirkende Wort Gottes verstehen, welches der Separator, Scheider und Former aller Wesen ist gewesen, und mit dem Wort

Saturnus bie Impression.

68. In der fünften Eigenschaft, als im Licht, ist die ewige Einheit wesentlich, als ein heilig, geistlich Feuer, ein heilig Licht, eine heilige Luft, welche nur Geist ist. Item, ein heilig Wasser, welches die ausstließende Liebe der Einheit Gottes ist; item, eine

heilige Erbe, welche nur eitel Kraft und Wirkung ift. Diese funfte Eigenschaft ist die mahre geistliche, englische Welt der göttlichen Freude, welche in dieser sichtbaren Welt verborgen stehet.

- 69. Die sechste Eigenschaft ber ewigen Natur ift ber Schall, Hall ober bie Berftandniß; benn im Feuerblit werden bie Eigenschaften alle lautbar. Das Feuer ist ber Mund ber Effenz, und bas Licht ift ber Geift, und ber Schall ist ber Berstand, barinnen bie Eigenschaften einander alle versteben.
- 70. Nach der Offenbarung der h. Dreifaltigkeit, mit dem Ausstuffe der Einheit ist dieser Schall oder Hall Das gottliche wirskende Wort, als der Berstand in der ewigen Natur, dadurch sich die übernatürliche Wissenschaft offenbaret; und nach der Natur und Kreatur ist er die Erkenntnis Gottes, darinnen der natürliche Bersstand Gott erkennet. Denn der natürliche Verstand ist ein Gegenwurf und Ausstuß aus göttlicher Verständniß.
- 71. In dem natürlichen Verstande liegen die funf Sinne geistlicher Art. Und in der andern Eigenschaft, als in der Bewegeniß, als im feuerigen Mercurio, liegen sie natürlicher Art. Die sechste Eigenschaft giebt die Verständniß im Hall, als in der Rede des Worts, und die andere Eigenschaft der Natur ist der Führer, als das Gehäuse oder Werkzeug der Rede oder des Halles.
- 72. In der andern Eigenschaft ist die Rraft peintich, in der sechsten Eigenschaft ist sie freudenreich, und ist doch kein anderer Unterscheid zwischen der andern und sechsten Eigenschaft, als nur das Licht und die Finsterniß, und stehen in einander wie Feuer und Licht, und sind auch so weit nur unterschieden.
- 73. Die siebente Eigenschaft ist das Wesen, als ein Subjectum oder Gehäuse der andern sechs, darinnen sie alle wesentlich sind, wie die Seele mit dem Leibe, und ist vornehmlich nach der Lichtwelt das Paradeis oder grünende, wirkende Krast damit zu verzstehen; denn eine jede Eigenschaft machet ihr ein Subjectum oder Gegenwurf mit ihrem Selbst Ausstuß, und in der siedenten stehen alle Eigenschaften in der Temperatur, als in einem einigen Wesen. Gleichwie sie aus der Einheit alle entspringen, also gehen sie wieder alle in einen einigen Grund ein; und od sie gleich in unterschiede licher Art und Eigenschaften wirken, so ist es doch allhier nur ein einig Wesen, dessen, dessen kraft heißet Tinctur, als ein heilig penetrizend Wesen, dessen, dessen kraft heißet Tinctur, als ein heilig penetrizend Wesen.
- 74. Nicht daß die siebente Eigenschaft die Tinctur fei, sonbern sie ist das Corpus barzu. Des Feuers und Lichts Kraft ist bie Tinctur mit dem wesentlichen Leibe; aber die siebente Eigenschaft ist das Wesen, welches die Tinctur penetriret und heiliget: beswegen stehet das Paradeis, als ein geistlich Grunen, in der siebenten Eigenschaft. Berstehet, nach der Kraft gottlicher Offenbarung ist's also,

aber nach ber Natur Eigenschaft ift es ein Wefen ber angezogenen

Begierde aller Eigenschaften.

75. Es ift vornehmlich zu merken, bag allemal bie erfle und fiebente Eigenschaft, fur Eins gerechnet werben, und auch bie andre und sechste fur Eine, sowohl die britte und funfte fur Eine, bie vierte ift allein bas Scheibeziel; benn es sind nur brei Eigenschaften ber Natur, nach ber Offenbarung ber heiligen Dreiheit Gottes.

76. Ule die Erfte, die Begierde, - die wird Gott dem Bater gugeeignet, und ift nur ein Geift, und in ber fiebenten ift die Be-

gierbe mefentlich.

77. Die Undere wird Gott dem Sohn, ale ber gottlichen Kraft, zugeeignet, die ift in der andern Bahl nur ein Geift, aber in

ber fechsten ift fie bie verftandliche Rraft.

78. Die Dritte wird Gott bem h. Geist nach seiner Offensbarung zugeeignet, und ist im Unfang der dritten Eigenschaft nur ein Feuergeist, aber in der funften Eigenschaft ist die große Liede barinnen offenbar.

79. Ulfo ift der Ausfluß gottlicher Offenbarung nach den breien Eigenschaften im ersten Principio vor dem Lichte naturlich,

und im andern Principio im Lichte geiftlich.

80. Dieses sind also die sieben Eigenschaften in einem Einigen Grunde, welche alle sieben gleich ewig ohne Anfang sind, und keine kann fur die erste, andere, dritte, vierte, funste, sechote und lette gezählet werden; benn sie sind gleich ewig, ohne Anfang, und haben also einen ewigen Anfang aus der Einheit Gottes. Man muß nur solches auf bildliche Art zum Verstand sehen, wie eine aus der andern geboren werde, zu mehrerm Verstande, was der Schöpfer sei, und daß man das Leben und Wesen der sichtbaren Welt könne betrachten.

### X. Bom dritten Principio, als von der sicht= baren Welt, wovon diese sei entstanden und was die Schopfung sei.

81. Diese sichtbare Welt ist aus ber obergahlten geistlichen Welt, als aus der ausgestoffenen göttlichen Kraft entsprossen, und ist ein Objectum ober Gegenwurf der geistlichen Welt. Die geistliche Welt ist der inwendigste Grund der sichtbaren Welt; die sichtbare Welt stehet in der geistlichen.

82. Diese sichtbare Welt ist anders nichts als ein Ausfluß ber sieben Eigenschaften; benn aus den sechs wirkenden Eigenschaften ist sie entstanden, und in der siebenten, als im Paradeise, stehet sie in der Ruhe, die ist der ewige Sabbat und Ruhe, darinnen das

Wirken ber gottlichen Rraft rubet.

83. Mofes fpricht: Gott habe in feche Tagen himmel und Erbe fammt allen Kreaturen geschaffen, und habe am siebenten Tage geruhet und zu ruhen geboten. Gen. 2, 1. 2. In diesen Worten lieget der Berstand heimlich verborgen. hätte er doch wohl mögen in Sinem Tage alle seine Werke machen. Auch kann man von keinem Tage sagen, ehe die Sonne war, benn in der Tiese ist nur ein einiger Tag; aber der Berstand lieget in den Worten verborgen.

84. Er verstehet mit ben Tagewerken die Schopfung ober Offenbarung ber sieben Eigenschaften, benn er saget: Um Unfang schuf Gott Himmel und Erbe. Gen. 1, 1. In der ersten Bewegnis hat die magnetische Begierde den seuerischen und wässerigen Mercurium mit den andern Eigenschaften impresset und compactiret. So hat sich die Grobheit von der geistlichen Urt geschieden, und ist die seuerische zu Metallen und Steinen worden, und ein Theil zu Salniter, als Erde, und das wässerige zu Wasser; auch so ist der seuerische Mercurius in der Wirkung lauter worden, welchen Moses himmel heißet, denn die Schrift saget: Gott wohnet im himmel. Psalm 2, 4. Und dieser seuerische Mercurius ist die Krast des Firmaments, als ein Gegenwurf der geistlichen Welt, darinnen Gott offenbar ist.

85. Als dieß geschehen, sprach Gott: Es werde Licht; und es ward Licht. Gen. 1, 3. Allba ift das inwendige Licht durch den seuerischen Himmel ausgedrungen, dadurch eine Kraft des Scheins in dem feuerischen Mercurio entstanden; und das war das Licht der außern Natur in den Eigenschaften, darinnen das wachsende Leben stehet.

86. Um anbern Tagewerk hat Gott ben wasserischen und feuerischen Mercurium von einander geschieden, und den feuerischen die Beste des Himmels geheißen, welche war aus dem Mittel des Wassers als des Mercurii. Allda ist die mannliche und weibliche Art im Geiste der außern Welt entstanden, als im feuerischen Mercurio die mannliche, und im wässerischen die weibliche.

87. Solches Scheiben ist überall burch Alles geschehen, und bas zu bem Ende, baß sich sollte der seuerische Mercurius wieder nach dem mässerischen, und der mässerische nach dem feuerischen seine Liebebegierde im Lichte der Natur zwischen ihnen ware, davon die Zusammensügung ist entstanden. So hat sich der seuerische Mercurius, als das ausgestossen Wort nach der feuerischen und wässerischen Lichtsart geschieden, und daher kommt nun die männtiche und weibliche Art aller Dinge, beides in lebendigen und wachsenden Dingen.

88. Um britten Tagewerk ift der feuerische und maffes rifche Mercurius wieder in eine Conjunction oder Bermischung gegangen, und haben einander empfangen; ba hat der Calniter, als bie Scheibung in ber Erbe, Gras, Kraut und Baume geboren, und ist bie erste Gebarung zwischen mannlicher und weiblicher Urt gescheben.

- 89. Um vierten Tagewerk hat der feuerische Mercurius feine Früchte geboren als die fünfte Effentiam, eine höhere Lebensstraft als die vier Elementa sind, welche doch in den Elementen ist. Bon berselben sind geschaffen die Sterne. Denn gleichwie die Impression der Begierde die Erde hat in eine Massam gebracht, welche Impression in sich gehet: also ist auch der seuerische Merzurius von der Impression ausdringend gewesen, darum er den Locum dieser Welt mit dem Gestirne beschlossen hat.
- 90. Um funften Tagewerk hat sich ber Spiritus Mundi, als die Seele der großen Welt, in der fünften Effenz eröffnet, versstehet das Leben, des feuerischen und mafferischen Mercurii, da hat Gott alle Thiere, Fische, Bogel und Gewürme geschaffen, ein jedes aus seiner Art oder Eigenschaft des zertheileten Mercurii.
- 91. Da siehet man, wie sich haben die ewigen Principia nach Bosem und Gutem beweget, nach allen sieben Eigenschaften, nach ihrem Ausstuffe und Bermischung; benn da sind gute und bose Kreaturen geschaffen worden, Alles nachdem sich der Mercurius als der Separator hat in ein Ens gebildet, wie an den bosen und guten Kreaturen zu sehen ist. Und ist da Alles (Leben) im Licht der Natur als in der Liebe der Natur entstanden, dannenhero sich alle Geschlechte in ihrer Eigenschaft nach dieser ausgestoffenen Liebe lieben.
- 92. Um sechsten Tagewerk hat Gott ben Menschen geschaffen; benn am sechsten Tagewerk hat sich der Verstand des Lebens aus dem seuerischen Mercurio eröffnet, als aus dem inwenzigen Grunde: diesen schus Gott in seiner Gleichniß, aus allen dreien Principiis in ein Vild, und blies ihm den verständigen, seuerischen Mercurium, nach dem innern und äußern Grunde, als nach der Ewigkeit und Zeit ein, zu einer lebendigen, verständigen Seele; und in diesem seelischen Grunde schwebete die Offenbarung göttlicher Heisligkeit, als das lebendige, aussließende Wort Gottes mit der ewigeerkannten Idea, welche war in göttlicher Weisheit von Ewigkeit erskannt worden, als ein Subjectum oder Form göttlicher Imagination.
- 93. Diese ward angethan ber himmlischen Welt Wesen, also ward sie ein verständiger Geist und Tempel Gottes, ein Bild gottslicher Beschaulichkeit, welcher Geist der Seele zur Gemahlin gegeben ward, gleichwie Feuer und Licht Gemahle sind: also ist's allhie zu verstehen. Derselbe göttliche Grund grünete und durchdrang Seele und Leib, das war das rechte Paradeis im Menschen, welches er durch die Sunde verlor, als der sinstern Welt Grund mit der falschen Begierbe das Regiment in ihm bekam.

94. Um siebenten Tage hat Gott von allen seinen Werzen, die er gemacht hat, geruhet, als Moses spricht Gen. 2, 2. Nun darf doch Gott keiner Ruhe, denn er hat von Ewigkeit gezwirket, und ist eine lautere wirkende Kraft: deswegen lieget der Berzstand allhier im Wort verborgen; denn Moses spricht, Gott habe den siebenten Tag zu ruhen geboten. Der siedente Tag ist das wahre Paradeis gewesen (verstehet's geistlich), als nämlich die Tinctur göttzlicher Kraft, welche ist ein Temperamentum, die hat durch alle Eigenschaften gedrungen, und in der siedenten, als im Wesen der

andern alle gewirket.

95. Die Tinctur hat durch die Erde und alle Elemente gestrungen und Alles tingiret: allda war das Paradeis auf Erden und in dem Menschen; denn die Bosheit war noch verborgen, gleichwie die Nacht im Tage verborgen ist. Also war auch der Grimm der Natur im ersten Principio verborgen, bis auf den Fall des Menschen, da sloh das göttliche Wirken mit der Tinctur in sein eigen Principium, als in den innern Grund der Lichtwelt; denn der Grimm wandte sich emper und kriegte das Ober-Regiment; und das ist der Fluch, daß Gott die Erde versluchet hat, denn sein Fluchen ist seiner Wirkung Flichen [denn sein Fliehen oder Fluchen ist sein wirkendes Fluchen], als wenn Gottes Kraft in einem Dinge mit des Dinges Leben und Geist wirket, und hernach sich demselben Dinge mit seiner Wirkung entzeucht, so ist's verslucht; denn es

## XI. Bom Spiritu Mundi, und den vier Elementen.

wirket nur im eigenen Willen und nicht in Gottes Willen.

96. Wir können die verborgene geistliche Welt an der sichtbaren Welt gar wohl betrachten, denn wir sehen, daß sich in der Tiefe der Welt immerdar Feuer, Licht und Luft [Feuer, Luft und Wasser] gedieret, und daß keine Ruhe noch Ausboren solches Gebärens sei, und von Ansang dieser Welt also gewesen sei; und können aber in der außeren Vernunft keine Ursachen sinden, was das für ein Grund sei, sondern die Vernunft spricht: Gott hat es also geschaffen, dabei bleibet sie, welches an ihm selber wohl wahr ist, aber den Schöpfer kennet sie nicht, welcher ohne Unterlaß also schopfet, als nämlich den rechten Archaum oder Separatorem, welcher ein Aussluß aus der unsichtbaren Welt ist, als das ausgestoffene Wort Gottes, welches ich mit dem Wort des seuerischen Mercurii andeute.

97. Denn was die unsichtbare Welt in einem geistlichen Birten ift, da Licht und Finsterniß in einander sind, und teines das andere begreift, bas ift die sichtbare Welt in einem wesentlichen Wirken. Denn was in ber inwendigen geistlichen Welt für Rrafte in dem ausgeflossenen Wort zu verstehen sind, die verstehet man in der sichtbaren Welt an dem Gestirne und auch an den Elementen;

aber in einem andern Principio heiliger Urt.

98. Die vier Elementa fließen aus bem Archao bes innern Grundes, als aus ben vier Eigenschaften ber ewigen Natur, und sind im Anfang dieser Zeit vom innern Grunde also ausgehauchet und in ein eigen wirklich Wesen und Leben gesett worden: darum heißet die außere Welt ein Principium, als ein Subjectum der innern Welt, und Werkzeug des innern geistlichen Meisters, welcher Meister ist Gottes Wort und Kraft.

99. Und wie die innere geiftliche Welt ein verständig Leben vom Ausfluß gottlicher Weisheit oder Wiffenschaft in sich hat, darinnen die Engel und Seelen verstanden werden: also hat auch die äußere Welt ein vernünftig Leben in sich, welches stehet in den ausgefloffenen Rraften der innern Welt, welches außere Leben keinen hohern Verstand hat, als nur in das, darinnen es stehet, als in

bas Geffirn und in die vier Elementa.

100. Der Spiritus Mundi ist in ben vier Elementen versborgen, wie die Seele im Leibe, und ist anders nichts als ein Aussstuß und wirkliche Kraft von der Sonne und dem Gestirn; sein Gehäuse, darin er wirket, ist geistlich [Geist] mit den vier Elementen umgeben. Das (geistliche) Gehäuse ist erstlich eine scharfe magnetische Kraft vom Aussluß der innern Welt, von der ersten Eigenschaft der ewigen Natur; dieses ist der Grund aller Sälze und Kräfte, sowohl aller Bildung und Wesenheit.

101. Zum Andern ist es der Ausfluß der innern Bewegniß, welche ist von der andern Gestalt der ewigen Natur ausgestoffen, und stehet in feuerischer Art, als eine trockene Wasserquelle, darinnen der Grund aller Metalle und Steine verstanden wird; denn dataus sind sie geschaffen worden. Diesen Grund heiße ich den feuerischen Mercurium im Griste dieser Welt; denn er ist die Bewegniß aller Dinge und ein Scheider der Krafte, ein Formirer der Gestaltniß und ein Grund des äußern Lebens, nach der Beweg-

niß und Sinnlichkeit.

102. Der britte Grund ist die Empfindlichkeit in der Bewegniß der Schärfe, als ein geistlicher Schwefelquall vom Grunde des ängstlichen Willens im innern Grunde; davon entstehet der Geist mit den fünf Sinnen (als Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen), als das wahre essentialische Leben, davon das Feuer als die vierte Gestalt offenbar wird.

103. Diese drei Eigenschaften haben die alten Weisen geheißen Sal, Mercurius und Sulphur, nach ihren Materien, welche daraus in den vier Elementen geboren werden, in denen sich ein solcher Geist coaguliret oder wesentlich machet. In diesem Grunde liegen auch bie vier Elemente, und find nicht davon entschieden, oder etwas sonderliches; sie sind nur die Offenbarung folches geists lichen Grundes und als ein Gehäuse des Geistes, darinnen solcher Geift wirket.

104. Die Erbe ist der grobste Aussluß von diesem subtilen Geist. Nach der Erde ist das Wasser der andre, und nach dem Wasser die Luft der britte, und nach der Luft ist das Feuer der vierte: diese sind aus einem einigen Grunde entstanden, als vom Spiritu Mundi, welcher seine Wurzel in der innern Welt hat.

105. Nun spricht die Vernunft: Zu mas Ende hat bet Schöpfer solche Offenbarung gemacht? Untwort: Es ist keine andere Ursache, als daß sich die geistliche Welt damit in eine sichtbare bildliche Form einführe, daß die inneren Kräfte bildlich und formlich wurden. Sollte dieses geschehen, so mußte sich das geistliche Wesen in einen materialischen Grund einführen, darinnen sich dasselbe möchte bilden und formireu, und mußte eine solche Scheidung geschehen, daß sich die Abgeschiedenheit immerdar wieder nach ihrem ersten Grunde sehnete, als das Innere nach dem Aeußeren, und das Aeußere nach dem Junern.

106. Alfo auch die vier Elemente, welche inwendig nur ein einiger Grund sind; da muß sich je eines nach dem andern sehnen, und des andern begehren, und den innern Grund in dem andern suchen, denn das innere Element ist in ihnen entschieden; und sind die vier Elementa nur Eigenschaften des zertheilten Elements, dese wegen ist so ein großes Uengsten und Begehren zwischen ihnen, und wollen innmerdar wieder in den ersten Grund als ins einige Element, darinnen sie ruhen können, davon die Schrift saget: Es sehnet und ängstet sich alle Kreatur neben uns, von der Eitelkeit los zu werden, deren sie unterworfen ist wider ihren Willen. Rom. 8, 20.

107. Run in solcher Aengstigung und Begierde wird die ausgestoffene gottliche Kraft durch der Natur Wirken mitgebildet und in Figuren gebracht, zur ewigen Herrlichkeit und Beschaulichkeit der Engel und Menschen und aller ewigen Kreaturen, wie wir solches klar an allem Leben, sowohl au den Wachsenden sehen mogen, wie sich die gottliche Kraft mit einbildet und formiret.

108. Es ift kein Ding in diefer Welt Wefen, barinnen nicht eine gebildete Form nach der innern geiftlichen Welt ftunde, entweder nach dem Grimm des innern Grundes, oder nach der (guten) Kraft; und ba doch in der allergiftigsten Kraft im inwendigen Grunde oft die größte Tugend aus der innern Welt innen lieget.

109. Aber wo ein finster Leben in einem Dinge ift, als ein finster Del, baraus ift wenig zu hoffen; benn es ift ein Fundament bes Grimmes, als eine falsche, bose, verwerkliche Gift. Wo aber bas Leben im Gift [Geist] stehet, und einen lichten Glanz im Del als in ber Quinta Essentia hat, allba stehet ber Himmel in ber

Solle offenbar; allba lieget große Tugenb verborgen: ben Unfern verstanden.

110. Die ganze sichtbare Welt ist ein eitel spermatischer wirfender Grund; ein jedes Wesen sehnet sich nach dem andern, das Obere nach dem Untern, und das Untere nach dem Obern; denn es ist von einander entschieden, und in solchem Hunger empfahen sie einander in der Begierde, wie an der Erde zu sehen ist, die ist also hungerig nach dem Gestirne und dem Spiritu Mundi, als nach dem Geiste, daraus sie im Anfange ist entsprossen, daß sie keine Ruhe vor Hunger hat; und dersetde Hunger der Erde ist eine Verzehrung der Corporum, auf daß der Spiritus wieder von der groben etementischen Art geschieden werde, und wieder in seinen Archäum eingehe.

111. Ein Mehreres sehen wir in solchem Hunger, nainlich bie Schwängerung bes Archai, als des Separatoris, wie der untere Archaus der Erde den obern subtilen über der Erde vom Gestirn in sich ziehe, da sich alsdann dieser eingefaste Grund vom obern Archao wieder nach seinem Grunde sehnet, und ausdringend wird wieder nach dem Obern, in welchem Ausdringen das Wachsthum

ber Metalle, Rrauter und Baume entftehet.

112. Denn der Erde Archaus wird badurch also freubenreich, baß er seinen ersten Grund wieder in sich schmecket und empfindet; und in solcher Freude wachsen alle Dinge aus der Erde. Sowohl auch in den Lebendigen stehet das Wachsthum darinnen, als in einer stetswährenden Conjunction des Himmilischen und Irdischen, darinnen die gottliche Kraft mitwirket, wie an der Tinctur der

Bachfenden zu erkennen ift in ihrem innern Grunde.

113. Hierinnen nun foll sich ber Mensch (als ein ebel Bild, welches seinen Grund in Zeit und Ewigkeit hat) wohl betrachten, und nicht also blind fahren, und sein ewiges Vaterland fern von ihm suchen. Es ist in ihm, aber mit der Grobheit der Elemente mit ihrem Streite verdecket. Wenn der Streit der Elemente im Absterben des groben Leibes aufhöret, so wird der geistliche Mensch offendar, er sei gleich im Licht oder Finsterniß geboren worden. Welche Kraft das Regiment in ihm hat, darinnen bleibet der geistliche Mensch ewig stehen, entweder im Fundament des Jornes Gotztes, oder in seiner Liebe.

114. Denn ber äußere sichtbare Mensch ist iso nicht bas wahre Sbenbild Gottes; er ist nur ein Sbenbild bes Archai und ein Gebäuse bes geistlichen Menschen, barinnen ber geistliche Mensch wächset, wie bas Golb im groben Steine und bas Kraut aus ber wilden Erbe, wie die Schrift auch davon also saget: 1. Kor. 15, 44. Haben wir einen naturlichen Leib, so haben wir auch einen geistlichen Leib; welcherlei nun der naturliche ift, solcherlei ist auch der geistliche. Aber der außere, grobe, vier-elementische Leib soll Gottes

Reich nicht erben, sonbern biefer, welcher aus bem einigen Element geboren wird, als aus göttlicher Offenbarung und Wirkung. Joh. 1, 13. Kap. 3, 5. 6. 7. Kap. 6, 63. Denn nicht dieser vom Fleische, noch vom Willen des Mannes ist es, sondern dieser, welcher in diesem groben, vom himmlischen Archao gewirket wird, darzu der grobe nur ein Gehäuse und Werkzeug ist. Aber die Schaale verzehet, und alsbann wird offenbar, warum wir und Alle haben Menschen genannt, und boch ein Theil kaum Thiere, ja noch böser sind gewesen als Thiere.

115. Alfo follen wir ben Spiritum ber außern Welt recht betrachten, namlich daß er fei ein Gehaufe und Werkzeug der innern geiftlichen Welt, welche darinnen verborgen ift, und durch bie außere

Welt wirket, und fich alfo mit in Bildungen einführet.

116. Und also ift auch des Menschen Bernunft nur ein Gehaufe des wahren Berftandes gottlicher Erkenntniß: darum soll Niemand zu viel auf seine Bernunft und Scharfsinnigkeit trauen; sie ist nur das außere Gestirn nach seiner Constellation, und verführet ihn sobald, als daß sie ihn zu Gottes Einheit führet.

117. Die Vernunft soll sich Gott ganz ergeben, auf baß ber inwendige Archaus offenbar werde; ein solcher wird einen wahren geistlichen, verständigen, Gott-förmigen Grund wirken und gebaren, darinnen Gottes Geist offenbar wird, und der den Berstand zu Gott führet: alsbann forschet der Geist in solchem Grunde alle Dinge, ja auch die Tiefe der Gottheit, wie St. Paulus saget 1. Kor. 2, 10. Dieses habe ich den Liebhabern ein wenig entwersen wollen, dempelben weiter nachzusinnen.

## XII. Folget eine furze Erklarung der Formula von gottlicher Offenbarung.

118. Gott ift die ewige, unermefliche, unfastliche Einheit, der offenbaret sich in sich selber von Ewigkeit in Ewigkeit, mit der Dreiheit, und ift ein Bater, Sohn und h. Geist in dreierlei Witz-kungen, wie vorn gemeldet.

119. Dieser Dreiheit erster Ausfluß und Offenbarung ift bas ewige Bort, ober Aussprechen gottlicher Rraft. Das erfte ausgesesprochene Befen aus ber Kraft ift bie gottliche Beisheit als ein

Wefen, darinnen die Rraft wirket.

120. Mus ber Beisheit fleuft bie Rraft bes Unhauchens aus, und gehet in Schiedlichkeit und Formung, barinnen wird bie gotte

liche Rraft in ihren Tugenden offenbar.

121. Dieselben schiedlichen Krafte führen sich in Unnehmlichkeit ein, zu ihrer Selbst-Empfindlichkeit, und aus der Empfindlichkeit entstehet eigener Wille und Begierde. 122. Diefer eigene Wille ift ber Grund ber ewigen Ratur, ber fubret fich mit ber Begierbe in Eigenschaften ein bis gum Feuer.

123. In ber Begierbe entstehet die Finfterniß, und im Feuer wird die ewige Ginheit mit dem Licht in der feuerenden Natur offenbar.

124. Aus biefer feuerenden und Lichte-Natur, Art und Eigenfcaft find bie Engel und Seelen ber Menschen entsprungen, ale

eine gottliche Offenbarung.

125. Die Rraft bed Feuers und Lichts heißet Tinctur, und bie Bewegniß biefer Kraft heißet bas heilige ober reine Element.

126. Die Finsternis wird in sich selber wesentlich, und das Licht wird in der seuerischen Begierde auch wesentlich: diese beide machen zwei Principia, als: in der Finsternis ist Gottes Zorn, und im Licht ist Gottes Liebe, ein jedes wirtet in sich selber; und ist nur ein Unterscheid, wie zwischen Tag und Nacht, und sind alle beide doch nur ein Einiger Grund, und ist je eines eine Ursache des andern, daß das andere in ihm offenbar und erkannt werde, gleichwie das Licht aus dem Feuer.

127. Die sichtbare Welt ist bas britte Principium, als ber britte Grund und Unfang: Diese ist aus dem innern Grunde, als aus den beiben ersten ausgehauchet worden, und in kreaturliche Form

und Urt gebracht.

- 128. Die inwendige ewige Wirkung ist in der sichtbaren Welt verborgen, und ist in Allem und durch Alles, und doch dem Allen in eigener Macht unfaßlich. Die äußeren Kräfte sind nur das Leibende oder das Gehäuse, darinnen die innern wirken. Die allgemeinen Kreaturen sind nur aus dem Wesen der äußeren Welt; aber der Mensch ist von Zeit und Ewigkeit von dem Wesen aller Wesen in ein Sbendisch göttlicher Offenbarung geschaffen worden.
- 129. Die ewige Offenbarung gottliches Lichts heißet bas himmelreich, eine Wohnung der h. Engel und Seelen. Die feuerische Finsterniß heißet die Holle oder Jorn Gottes, darinnen die Teufel wohnen, sammt den verdammten Seelen. Im Ort dieser Welt ist überall himmel und Holle gegenwärtig, verstehet nach dem innern Grunde.
- 130. In Gottes Kindern ist inwendig das gottliche Wirken offenbar, und in ben Gottlosen das Wirken der peinlichen Finsternis.
- 131. Der Ort bes ewigen Paradeises ist in bieser Welt im inwendigen Grunde verborgen, und im innern Menschen, wo Gottes Rraft in ihm [innen] wirket, offenbar.
- 132. Von dieser Welt werden nur die vier Elementa mit bem Gestirne und den irdischen Kreaturen vergeben, als das außere grobe Leben aller Dinge; aber die inwendige Kraft aller Besen bleibet ewig.

## XIII. Folget eine Erklarung etlicher Wörter in andern meinen Büchern.

#### Turba Magna.

133. Dieses ist ber erregte und erweckte Grimm bes innern Grundes, ba das höllische Fundament im Geist der Welt offenbar wird, davon große Plagen und Krankheiten entstehen; und ist auch der erweckte Grimm ber außeren Natur, wie im Schauer der großen Ungewitter zu sehen ist, da das Feuer im Wasser offenbar wird. Es ist eine Ausgießung Gottes Jorns, davon die Natur turbiret wird.

#### Ternarius Sanctus.

134. Dieses ist die innere himmlische, wirkende Kraft im Wesen, darinnen die Dreiheit Gottes wirket: so verstehe ich eine wesentliche Kraft bamit.

#### Sul und Phur.

- 135. Sul ist die ausgeflossene Einheit, als das Mefen, darinnen das ewige Licht wirket, nach der Ewigkeit geistlicher Art; und im außeren metallischen Schwefel ist sie das Del, darinnen sich das Licht entzündet.
- 136. Phur ist bes Feuers Effeng, ale bie Natur nach ber Peinlichkeit bes Grimmes. Das Undre ift vorn erklaret, und auch in Erklarung ber Tafel.

#### Mysterium Magnum.

- 137. Gott hat das Mosterium Magnum, darinnen die ganze Creation effentialischer Art ohne Formung gelegen, aus der Kraft seines Wortes offenbaret, und durch das Mosterium Magnum auszgesprochen in Schiedlichkeit der geistlichen Formungen, in welchen geistlichen Formungen die Scienz der Krafte in der Begierde, als im Fiat, gestanden sind, da sich dann eine jede Scienz in die Begierde zur Offenbarung in ein körperlich leiblich Wesen einges führet hat.
- 138. Ulso auch lieget im Menschen, als in Gottes Bilbe ober Gleichniß, dasselbe Mysterium Magnum, als das essentialische Wort der Kraft Gottes nach Ewigkeit und Zeit: durch welches Mysterium sich das lebendige Wort Gottes (nämlich das essentiaz lische Wort der Kraft Gottes) ausspricht, entweder in Liebe oder Zorn, oder in der Phantasei, Alles nach dem das menschliche Mysterium in einer beweglichen Begierde stehet zu Kosem oder Gutem; wie denn geschrieben stehet: Bei den Heiligen bist du heilig, und

bei ben Berkehrten bift bu verkehret. Pfalm 18, 26. 27. Stem: Welch ein Bolk bas ift, folden Gott hat es auch.

139. Denn in was fur einer Eigenschaft das Mysterium im Menschen in der Erwedung stehet, ein solches Wort spricht sich auch aus seinen Kraften aus, wie vor Augen ift, daß in den Gottslofen nur Citelkeit ausgesprochen wird.

#### Scienz.

140. Das Wort Scienz wird von mir eben also verstanden, gleich man es in der lateinischen Sprache verstehet. Allein ich versstehe darinnen den wahren Grund nach seinem Sensu, welches bet der lateinischen und auch in allen Sprachen in einen Unverstand gekommen ist; denn ein jedes Wort giebet in seiner Fassung, Formirung und Aussprache den wahren Verstand, was dasselbe sei, welches also genennet ist.

141. Ihr verstehet mit Scienz eine Wiffenschaft ober Erkenntnis. Im Deutschen ist es zwar recht gesprochen, aber nicht ganz ausgesprochen.

142. Scienz ift die Wurzel zum Verstand, als zur Sinnlichfeit: es ist die Wurzel zum Centro der Fassung des Nichts in Etwas; als woselbst sich der Wille des Ungrundes in sich zeucht zu einem Centro der Infastichkeit (bas ist zu dem Worte), so urständet der wahre Verstand. Er ist in der Schiedlichkeit der Scienz, wo der Wille sich aus der gefaßten Compaction scheidet; so verstehet man in dem Geschiedenen (da sich die Schiedlichkeit in Wesen fasset)

allererst die Effenz.

143. Denn Essend ist eine wesentliche Kraft, Scienz aber ist eine schwebende, fliegende, gleich die Sinne: und ist eben die Wurzel der Sinne. Doch im Verstande, da sie Scienz genannt ist, ist sie die Sinnlichkeit nicht, sondern die Ursache zur Sinnlichkeit, auf Urt, wie sich der Verstand im Gemuthe fasset, so muß vorher eine Ursache sein, welche das Gemuth giebet, davon der Verstand ausstließet in seine Veschaulichkeit. So ist die Scienz die Wurzel zum seurzigen Gemuthe; und sie ist in Summa die Wurzel aller geistlichen Unsfange, als die wahre Wurzel der Seelen und so weiter durch alles Leben; denn sie ist des Lebens Grund, daraus es kommet.

144. Ich habe bemselben sonst keinen andern Namen geben können, dieweil dieser im Sensu so ganz eintrifft; denn sie ist die Ursache, daß sich der göttliche, ungrundliche Wille einziehet und in Natur fasset, zum unterschiedlichen, erkenntlichen und empfindlichen Leben des Verstands und Unterscheids; denn mit dem Einziehen der Scienz, da der Wille dieselbe in sich zeucht, urständet das natürliche Leben und das Wort aller Leben.

145. Die Unterscheidung aus dem Feuer ift zu verftehen als

folget. Die ewige Scienz im Millen bes Vaters ziehet ben Millen (welcher Vater heißet) in sich, und schließt sich in ein Centrum ber göttlichen Geburt ber Dreiheit; und spricht sich mit ber Scienz aus in ein Wort bes Verstandes. Und im Sprechen ist die Schiedlicheit, in der Scienz; allba ist in jeder Schiedlichkeit die Begierde zur Infassung des Aussprechens; und die Infassung ist wesentlich, und heißet göttliche Essenz.

146. Aus dieser Effenz spricht fich nun das Wort in ber zweiten Scheidung (als von der Natur) aus: und in demselben Aussprechen, da sich der freaturliche Wille in sein Centrum scheidet in eine Sinnlichkeit, allba wird die Scheidung aus der feuerischen Scienz verstanden; benn baraus ift die Seele und alle englischen

Geifter.

147. Die britte Scheidung geschiehet nach ber außern Natur von dem ausgesprochenen geformten Borte, darinnen die viehische Scienz lieget; wie in dem Tractat von der Gnadenwahl zu sehen, welcher sehr scharf im Berstande, und eine der klaresten unter meinen Schriften ift.

## Clavis specialis,

oder Erklarung unterschiedlicher theils eigener, theils Paracelfischer Worter,

bie ber Autor seinen vertrautesten Freunden besonders mitgetheilet.

[Wobei zugleich die Tafel &. 37. nachgesehen werden kann.]

Folgendes ist aus Herrn Joh. Sigmund von Schwei= nig eigener Hand.

Sott ift Nichts, gegen der Kreatur zu rechnen, und ift der Un= grund und Alles.

1. Wille (Bater), davon gehet aus Scienz, die Burgel der

Biffenschaft des Geiftes oder aller Rrafte.

2. Luft, Gemuth ober Berg bes Willens (Sohn) ift ber Ausgang aus ber Scienz.

3. Die Luft ift eine Infaglich feit; in dem Ingefaffeten

verstehe die Dreifaltigkeit, daraus wird ausgehaucht:

4. Das fprechende Wort in Gott (in Potentia) oder bie gottliche Rraft.

5. Die Beisheit ift der Musgang vom Bort, fonft Mufte=

rium Magnum oder die gottliche Beschaulichkeit.

Und so weit ist Gott zu verstehen, mas er seisohne Natur und Kreatur, als ein in sich selbst gebarendes Wefen.

Folget das Aussprechen des Wortes, als die Empfindlichkeit oder Findlichkeit.

#### Erftes Principium.

Tinctur ift bas Sprechen bes Wortes (Verbum in Actu). Die erste Gestalt ber Natur ist Begierbe ober ans VI.

ziehend Kraft, welche sich in sich selber beschattet, und baraus Finsterniß entstehet. 1) Die Scharfe ift eine Eigenschaft ber Begierbe, welche sich impresset und hart machet. 2) Die Särte ist die andere Eigenschaft baraus. 3) Kalte die britte Eigenschaft. Diese Begierbe ist mit ihren brei Eigenschaften eine Mutter aller Salze.

Sal. Die andre Geftalt ift Scieng ober ber bittere Stachel ber Kindlichfeit ober Empfindlichfeit, baraus bas mer-

curialische Leben entstehet (bie funf Sinne).

Mercurius. Die britte Geftalt ift die Ungst ober Peinlichkeit, die Wurzel bes Feuers ober Effenz, wird genennet bas sulphurische Leben, baraus bas Gemuth ober bie funf Sinne im Sulphur lebend werben.

Sulphur. Die vierte Gestalt ift bas Feuer ober Schrack, ober bet salnitrische Grund, ba Liebe und Born von einander scheiben, und endet sich hier bas erfte Principium, ale bie

finftere Belt oder der Solle Brund.

#### 3 meites Principium.

Die gottliche Lichtwelt ober englische Belt.

Die fünfte Gestalt ift das Licht oder Liebefeuer aus

ber gottlichen Freiheit, ober h. Tinctur.

Die fechste Gestalt ist bas Dallen, ber Schall, bas Lauten, bas offenbare Leben, bas göttliche Leben, bas geistliche mercurialische Leben.

Die siebente Gestalt ist das leibliche Wesen aller Gestälte in allen breien Welten. Das sind die sieben Gestalten, daraus kommet das Wallen, als ein Bewegen aller sieben Gestalten, welches eine Burzel der vier Elemente ist, und wird genannt das reine Element, in welchem das Ausgrunen oder Wachsen in der gottlichen Lichtwelt entstehet, als das Paradeis.

Diefe fieben Geftalten mit ihren Eigenschaften und allem

Befen haben ausgehauchet in der Zeit das

## dritte Principium, . die außere sichtbare Welt,

ben himmel oder die Infaglichteit ber vier Clemente; ber hat ausgehauchet:

2. Quintam Effentiam, ale das Gestirn und machfende Leben,

baraus fommen:

3. Die vier Clementa, baraus bie irbifchen Rreaturen ge-fchaffen worden.

# Aus Herrn Balthafar Walters, M. D., eigener Hand.

Principia find ber geoffenbarte Gott, ober bas ausgefprochene Bort.

Bon den fieben Eigenschaften der ewigen Natur, welche drei Principia oder Belten machen.

Gott ist der Ewigkeit als des Ungrundes Luft. Dieselbe Luft sasset in sich einen Willen zur Offenbarung der Lust; und der Wille sasset ist das Centrum der Gottheit: und ist ein Chaos als ein Auge der Ewigkeit, des Ungrundes und Grundes. Derselbe Wille ist begeherend, sich in der hochsten Freudenreich, als in Kraft der Majestät, zu offenbaren in dem, das der Wille in sich gefasset. Nun mag aber keine Offenbarung ohne eine Impression oder Bewegung sein. So ist die Impression herbe, die ist das Fiat aller Wesen. Es ist das Zusammengezogene, der begehrende Wille.

Bille ift der Bater alles Befens.

Luft ift ein Sehnen fich zu offenbaren, und ift die englische Belt.

Begierde giebt die finftere Welt und Natur.

Chaos ift der Ungrund, baraus die Seele ift im Feuerauge; ift der Geift aus der Seele erboren; ift die Gleichniß und Bilbniß Gottes, die die englische Welt besithet.

1. Die Impression gebieret Berbe. Diese Berbe machet aus ihrer Selbst : Eigenschaft ( ) Saturnum, ( ) Martem und ( )

Mercurium, das ift Phur im Gul.

Sul ift von Gott, oder der offenbarte Gott felber. Phur machet bas Rad ber Sinne: und bie Effenz der Wefenheit machet bas bittere Stechen, als bie andere Gestalt. Der noch klarer:

Die erste Gestalt ist Sal, Saturnus, die Begierde des ewigen Wortes, welches Gott ist, ist der Ansang der ewigen Natur, und ist die Fassung des ewigen Nichts in Etwas. Sie ist die Ursache aller Wesen, auch der Kalte und Hise, sowohl des Wassers und Lufts, die Formirung der Krafte, eine Ursache des Geschmacks: aller Salze Mutter.

2. Bitter Stechen, bas zeucht bie Berbigkeit in bie Im-

pression.

Das Biehen ift ber bittere Stachel, ber (\$) Mercurius, ber Betweger zum Leben.

Die andre Gestalt ift (\$) Mercurius, die Beweglichseit der Begierde, als das Unziehen, ist die Urfache alles Lebens und Regens, sowohl der Sinne und Unterschiedlichkeit.

3. So macht's Ungst, und der Stachel wuthet in der Ungst. So scheidet sich der freien Lust Begierde wieder in sich, als ins Nichts, und hat sich in der Impression geschärfet, und ist ein Feuer, ja ein Liebeseuer worden.

Die dritte Gestalt ift & Sulphur ober (8) Mars, ift Ungst, als die Empfindlichkeit, eine Ursache bes Gemuthe, dar-innen die Sinne rege werben.

4. Feuer. Das erfte Principium, 1) Herbe, 2) Bitter, 3) Angst, geben die Feuers-Effenz, und die freie Lust giebt das Licht. Der Ungrund gundet sich in der Impression an, und machet das erfte Principium mit dem Bewegen. Das Licht machet das zweite Principium mit der Kraft und Freudenreich.

Die vierte Gestalt machet den recht lebendigen Geist, halb in der Feuerwelt nach der Essenz, und halb in der Lichtwelt, nach dem Berstande. Die Kraft im Lichte ist der Verstand, und der verständige Geist.

#### Sulphur; alfo nachzudenken:

Phur ist der Beweger des Lebens und stehet in den vier obigen Gestalten, als 1) Herb, 2) Bitterstachel, 3) Ungst, 4) Feuer.

1) Herbe heißt Saturnus h. 2) Bitterstachel heißt Mercurius &.
3) Ungst heißt Quaal des Feuers &. 4) Und in der sulphurischen Quaal wird das Licht scheinend, als der Ungrund wird ein Schein, und in dem Scheine verwandeln sich die ersten drei Gestalten, Herb, Bitter, Ungst.

#### △ Feuer, & Mars, und O Sol.

Das & Feuer ist eine Ursache bes wahren Geistlebens, ba bie h. Krafte der freien Luft von der herben Rauhigkeit erlöset werden, denn das & Feuer verschlinget in seiner Essen das finstere Wesen ber Impression, und führet's in geistliche Krafte in sich aus.

#### Das erfte Principium.

Das ist das allerurkindlichste in den sieben Quaalgeistern Gottes, als man denket, da das Licht nicht innen war, daß darinnen die Schärfe, das ist, der Zorn und bellische Quaal und Pein
ist gewesen, und worden, das ist, da Luciser daraus ein Teufel ist
worden; dahin alle verdammte Seelen gehoren.

Bwifchen bem erften und zweiten Principio ift ber Raturs Simmel ber Unterfchieb.

## Das zweite Principium.

5. Liebefeuer, Benus J. Diese Gestalt ist die heilige geistliche Liebebegierde, ba sich der h. Wille Gottes hat in der strengen Impression geschälfet und durch's A Feuer mit der Kraft der Allmacht offenbaret. Der führet sich nun durch's Feuer im Lichte aus, und hat sich also in den Kraften, in Leben und Bewegnis, in Begierde eingeführet, darinnen die h. Gebärung und Freudenreich der größesten Liebe Gottes stehet, und offenbar ist.

Die fünfte Gestalt, das Licht; (zu gebenken) als wenn ein Licht aufginge, das das zweite Principium, als das Freudenreich, machte: das ist Gott selbst, das Herz Gottes, der Sohn, und das Reich der Himmel und ewiger himmlischer Wonne. Das Licht macht das zweite Principium mit der Kraft und Freudenreich. Hie gehet aus der h. Geist von Bater und Sohn, und ist die Wonne, Freude und Gott selbst. Dieser hat Alles geschieden und gezieret in der englischen und siderischen Welt. Die fünste Gestalt Liebe = begierde. Im Schein verwandehn sich die ersten drei Gestätte, als Herbe, Bitter, Angst. Aus Herbe wird eine Liebebegierde, die sein erwecktes Leben, das ist der lebendige, verständige & Mercurius, der die fünf Sinne und die Nede giebt. Die fünste Gestalt ist das Centrum der Begierde der Liebe, das göttliche ewige Fiat: das fasset sich wieder in den Kräften der Heiligkeit und Sanstmuth.

Die sechste Gestalt: Des Lebens Urstand 4 Jupiter, Schall, Hall, Wort. Nachmals ist solches Centrum und ewige-göttliche Fiat (wie in nächster fünften Gestalt gemelbet), das ausssprechende und wiedergefasset, ausgesprochene und wiedersprechende Wort, auf himmlische Eigenschaft; nämlich der Hall, Schall, Stimme, Ton; auch in Wachsenden, als im Paradeis ist's der h. L. noch iht ausgrünend in dieser Welt. Die sechste Gestalt ist der lebendige, göttliche, kreatürliche, menschliche Meriurius: und ist der Schall des göttlichen Worts aus den göttlichen Kräften, welcher sich in der Liebebegierde formet, und in ein lautbar Wort alle Kräfte einführet, darinnen die Offenbarung göttlicher Freudenreich in der freien Lust der Weisheit Gottes stehet. Die sechste Gestalt hat diese Welt auszgesprochen in der siebenten Gestalt.

Die siebente Gestalt. Diese Begierbe bes & Mercurii (the Saturnus in ber fünften Gestalt gemeldet) ist ein hunger, und zeucht in sich die Kraft des Lichts, und macht's in der Begierde in der Impression leiblich; das ist nun die siebente Gestalt,
ein haus des Geistes und ein Wesen. Diese siebente Gestalt ist
ber Natur Wesen, Luna, Saturnus, und ist das gesormte Wesen
der Kraft; was die ersten sechs Gestätte im Geiste sind, das ist die

fiebente im begreiflichen Befen, als ein Behaufe ber anbern aller; ober als ein Leib bes Beiftes, barinnen ber Beift wirket, und mit ihm felber fpielet. Much ift er eine Speife bes Feuers, bavon bas A Keuer Effeng zu feiner Bebrung holet, barinnen es brennet; und ift ber fiebente bas Reich ber Bertlichkeit Gottes. Diefe fiebente Beftalt ober geoffenbarte Rraft Gottes begehret fich ju fchauen; faffet die himmlifchen gottlichen Rrafte und fich felbft wieder, und ift die himmliche Ratur, die Beisheit, Die englische Belt, bas große Myfterium. Saben alfo Licht und Finfterniß mit einander gefpielet. In Der fiebenten Geftalt ift Gottes Beisheit von Ewigkeit offenbar gewefen, baraus er alle Dinge gefchaffen. Uller Dinge Schopfung ift bie geoffenbarte geformte Beisbeit, welche in menschlicher Gigens Schaft ber neuen Geburt Chriftus heißet. Die fiebente Bestalt ift ber Sabbat, barinnen bie anderen feche ruben von alle ihrem Gewirke, gebaren fich wieder, und ruben wieder. Das ift bas emige Wefen.

## Das britte Principium.

In der erften Impression sind die erften brei Gestälte bie finftere Belt. In ber andern Impreffion find eben biefe brei Beftalte bes Lichts Schein, und find die englische Welt. Was in ber erften finftern Impreffion bollifch ift, bas ift in ber andern Im= preffion himmlifch. Mus biefen beiben, aus des Lichtes und finftern Begierbe, ift bas britte Principium erboren, gang nach ber inneren beiben Belten Gigenschaft; benn aus ber Gigenschaft bes Lichts und Finfterniß, welche Gines und nicht zwei find, ift biefe Belt ausgefprochen, und im Berbo Fiat (als ber Begierde) gefaffet und ge= formet. Das britte Principium ift außer bem Ratur-himmel, boch inqualiret's in demfelben, und ift der fiderifche Beift Gottes. Dierinnen ift die fiberifche Luft der Beift, und ift bas thierifche Reich; benn bas irbifche geboret bargu: bies ging auf im Borne Gottes, ba biefe Belt gefchaffen, und ift biefe Belt.

Mus biefem muffen wir in bas andere mittlere Principium, bag wir Rinder Gottes werben. Go wir aber bes zweiten Principii nicht theilhaftig find, fo regieret uns ber fiberifche Beift, im Licht ber Ratur, welches eine fubtile Berführung ift; alfo find wir

Beiben.

## Dieses aus Herrn Friedrich Krausens, M. D., eigener Hand.

Autoris Sceleton praedictorum, ein Schluffel feiner Schriften.

Ungrund, Richts. Ungrundlicher Wille bes Baters, gehet vom Ungrunde aus.

Das Musgehen ift Beift bes Willens.

Das Musgegangene ift bas Gefundene, als ber Spiegel.

Der Wille imaginiret im Spiegel bes Gefundenen, zeucht in sich und schwängert sich; ist Herz. Also wohnet der Wille als Bater, und das Herz als Sohn, und der Ausgang als Geist im Spiegel.

Der Spiegel ift bes Mysterii Muge.

Der Geift, ber aus dem Millen und herzen ausgehet, ift bas Sehen ober die Effenz im Spiegel. Der Spiegel ift fein

Glaft, mit ben Bundern.

Das Munber ift ein Blis mit allen Farben, boch unerkannt beren einer. Das Munber ift eine Begierbe nach ber Natur, barinnen sich's mag offenbaren; und empfahet Natur in bas Bes gehren.

Das Begehren imaginiret nach bem Lichte ber Freiheit, und wird aus fich im Feuer offenbar, und in fich in ber finftern Welt.

Das Feuer wird im Lichte offenbar in der Freiheit; und das Mysterium mit dem Spiegel der Bunder, welches im Urstande, in der Freiheit, stehet und auch bleibet, wird mit dem Lichte offenbar, und heißet Gott, mit der Wesenheit umfangen. Das Feuer Gottes lustert nach Wesen, und empfahet Wesen.

Im Befen ift Tinctur.

Tinctur begehret Leib, bas ift bas Glement.

Das Element begehret Ens.

Ens ift Parabeis oder bas Wefen ber Effenz im erften Wefen, Ens bes Feuers und bes Lichtes heißet Quinta Effentia.

Dieg Alles begehret Wefen aus fich, bas ift die außere Welt, ein gang Gleichnig ber innern Welt.

Parabeis ift am nachsten biefer Belt.

Ein anderer Schluffel bes Autoris, aus felbigen Herrn Friedrich Kraufens, M. D., eigener Hand.

Ungrund ewiger Wille bes ungrundlichen Wefens.

Mofterium der Dreizahl mit der Beisheit außer ber Natur, ist Bille, Berg, Geift, Spiegel, wird nicht Gott genannt. Uber in der Angundung des Principii.

Principium ift nach bes Baters Ratur feine Eigenschaft; in ber Majeftat wird er Gott genannt. Denn in ber Majeftat ift

die Gottheit, und ift Geift, Leben, Rraft.

Weisheit ist bas Gebäuse bes Musterii außer ber Natur, ist wie ein Glast ober Spiegel vom Mysterio. Allhie ift's nur ber Spiegel ber Weisheit, ber Bunder.

Weisheit ift bie Dffenbarung ber Gottheit und Urfache ber

Imagination bes Baters zum Cobne.

Finstere Welt ist der Grund, bas Sinken. Feuerwelt, Bater. Erstes Peincipium. Lichtwelt, Sohn. Zweites Pricipium.

Der h. Geift gehet vom Bater und Gobn aus.

Weisheit ist das Gehause dieser Dreien. Ulibie mohnet die Dreiheit in der Weisheit.

Wefen ift Tinctur, die bodbite, und Tinctur ift Wefen. Wefenheit ift in ihr felbst tobt, Tinctura ift ihr Leben.

Wefenheit ift gottliche, himmlische Leiblichkeit.

Uquafter ist himmlische Wesenbeit, aus himmlischem Wasser, barinnen ber & A. Q. Mercurius, Sulphur und Sal.

Feuer ist das rechte Principium; das starke, grese, allmächtige Leben [der Bater (faget Christus) ift größer denn ich. Joh. 14, 28. Denn das Feuer ist größer denn das Licht] zwischen allen dreien Welten, giebt allen dreien Quaal und Effentien. Aus der Quaal entstehet das rechte verständliche Leben. Was das Feuer giebt, daraus kommet Verstand. Feuer heißet Wesen, und giebt Geist.

Feuer giebt Wind, Licht giebt Luft.

Effenz ist das ganze Wesen in einander; ist das Leben der Wesenheit. Essenz hat kein Leben noch Wesen; ist wie ein Spigel und das Finden; ist subtiler als Wesen; zeucht in sich, daß Wesen; heit wird. Wesenheit kommt aus der Essenz. Aus der Sonne Essenz wird Wasser. Es das ist Feuer in der Naturspracke; senz ist Fassung, Leibwerdung, hätt das Feuer in sich. Essenz ist wie ein Grünen, Quellen (wie die Lebenzgeister im Fleische) oder Rezen, oder kleine Leben, in der Weischeit, ohne den rechten Geist.

Doch ein Geift, baraus ber rechte Geift und Leben entstehet, als aus feiner Urfache.

Ens ift bas Grunen.

Iliafter, Unfang der Natur.

Cagaftrum ift bas außere Feuer in ber Ausgeburt. Recrolice, finftere Welt in ben erften brei Geftalten.

Recromantice ift Feuergeift, das Principium mit feiner

---- Mecromantice im Sohn, in der Lichtwelt.

Simmlische Jungfrau ift ein Glaft und Spiegel des h. Geistes. Dieser ist das Sehen in ihr. Sie siehet selber nicht: ift das Bunder, die Farben. Der h. Geist ift die Kraft darinnen.

Ware fie die Rraft, fo ware fie bie Gebarerin.

Fliafter ist Mysterium des gottlichen Wefens anger der Natur, welcher in sich fasset den Willen zur Natur. Dasselbe Gestasset im Willen ist das Wesen der Natur mit seinen Gestätten und Eigenschaften. Das ist der Ansang und das finstere Fiat, und stehet in der Herbigkeit. Ist in sich die finstere Welt, in der Ausgedurt im dritten Principio ist's die Erde, die zwei Gestälte Gut und Bos (was die finstere strenge Gestalt antisst), daraus geboren. Was aber die Geistes-Gestalt an ihr selbst ist, heißet's Cagastrum, das Centrum der Natur.

. Recrolice find die Gestälte vorm Feuer und Principio in

ber Ungstfammer.

Necromantice ist das Principium; die rechte Feuerwelt ober Seele, welche im Lichte das andre Centrum erdieret. Das heißet Necromantice: das ist die Offenbarung des Iliastri; da das Iliastrum im Feuer und Lichte offenbar wird. Das ist die edle Bildniß nach Gott, ein kleiner Gott (barinnen die Dreizahl) oder Gott selber; ist auch die h. Dreisaltligkeit außer Forma, sofern das Principium angegündet ist. Bon der Dreizahl wird die Vildniß aus dem majestätischen Lichte entzündet zu göttlicher Verständniß.

Tinctur ist Jungfrau, als das Leben der Beisheit; hat fliegend, geistlich Leben, ist der scharfe Geist in der Weisheit; ist nach dem Wefen der jungfrauliche Geist; ist in der Wesenheit die andere Eröffnerin der Weisheit nach dem Geist Gottes; ist der Weisheit Glanz; ist des h. Geistes oder der Gottheit Leib. In ihr eröffnet der h. Geist die Bunder; allbie ist sie aufgeloset: gehöret

gu den Wundern.

Quinta Effentia ift Paradeisquaal in der himmlischen Welt; in der außern Welt ist sie eingeschlossen. Wenn sie aufgetöfet wird, ist's als Tinctura: doch weil's im Feuer ist, ist's nur halb offen. Wäre sie ganz offen, was sollte sie nicht thun? Außer dem Feuer ist Tinctura und Tinctum wieder eingeschlossen. Im neuen Menschen ist sie in Quinta Essentia offen, doch mit dem alten überzogen, kann Thaten und Wunder thun, und Verge verseben.

Aeußeres Mysterium (barzu bas Gestirn gehöret) hat alle Kraft und Wesen bes innern Mysterii; allein baß es eine Ausgeburt, und als ein Gleichniß ist. Darein gehöret und tritt Alles, was da ist und genennet kann werden in dieser Welt: darinnen ist Feuer, Wasser, Erde, Luft.

Luft ift ber Beift bes Mufterii.

Bottes Freudenreich ift, wenn man aus ber Ungftammer

burch ben Tob in bie Kreiheit ins Licht gefetet wird.

Bion ift an sich selbst paradeisisch Wesen und Gestalt bes Paradeises; ift das Ausgrunen des paradeisischen Besens, welches im alten adamischen Menschen verborgen; und wird im neuen Menschen verstanden.

Das Regiment in Zion ift bas ewige Clement, ba Alles inne liegt. Zion grunet aus bem Wefen bes Clements, wie die Effenz aus ber Erbe: ift bas Grunen bes neuen Leibes in Chrifto.

Weisheit aber ift das Auge des Elements und auch Zion's, da alle Wunder erblicket werden; - und aus den Wundern ist das Ausgrünen nach der Gestalt des Anblickes desselben Spiegels. Weisheit ist kein Wesen, nimmt auch kein Wesen in sich; sondern ist des Wesens Auge und Verstand; wohnet im Wesen, ist das Wunder darinnen. Weisheit giebt Farben oder Gestältnis der Farben. Weisheit ist die Wunder, die der Geist erblicket; umschleußt die alle.

Paradeis ift Wefenheit: das ift rechte Effenz ober Wefenheit. Das h. Element ist das Leben desselben Wefens, hat dasselbe Leben und Wefen an sich, ist dieser Welt am nahesten. Element ist Wesenheit und derer Leben.

Licht ist Majestat. Sohn ift bas Berg des Lichts und bie

Kraft der Majestat.

Bater ift Rraft ber feuerischen Effentien; ER ift bie ver=

borgene Feuerwelt. Diefe wird im himmelreich nicht offenbar.

Seele hat die Gestalt der Natur; ist das Principium bes Vaters; hat Finster= und Feuer=Welt: ist's auch selber. Kann das Feuer nicht brennen, so hat sie kein Licht, und ist ein Teufel, dessen Feuer auch nicht brennen kann.

Die beilige Seele bat Chrifti Geift: ber ift ber h. Beift;

ber gehet aus ber Geele aus.

Turba ift, wenn sich ber Grimm in einem Dinge eröffnet, so wird das Gute zerftoret: wird in ein Angstquaal geführet in der finftern Welt Eigenschaft. Turba ift Grimm und Born-Wille, Berrutter: gleich wenn das Guse fauer wird, wie der Effig in der Milch, daß die Milch uicht mehr wird, als sie vorhin war.

Tinctura ift in allen breien Prencipien; ift die Wefenheit ber h. Dreiheit. Ift feine Macherin, sondern das Leben vom Feuer und Licht: eine Eröffnerin aller Karben, in den Bundern Alles in ben hochsten Grad zu führen. Wie die außerste Tinctur Gold machet; machet boch keines, eröffnet's nur. Tinctura machet die Farben in der Weisheit. Tinctura ift das Leben der Weisheit; der h. Geist ist Aller Leben. Kraft gehet aus dem Centro der Natur; ist erst peinlich, dann im Lichte lieblich, freundlich verändert.

Myfterium Magnum außer ber Natur ift mit ber Weisheit gar Eines; hat Alle Gestätte, als Element, Paradeis: die Tinctur ift's hochste. Alles gehet aus dem Mysterio Magno. Dieß ist in allen dreien Principien: in jedem Dinge nach seiner Eigenschaft. Jedes ist was Heimliches: ist aus dem Mysterio Magno kommen, und muß wieder hinein.

Ulfo ber Menich machet feine Bunber in ben Clementen und in feinem Mofterio in ihm, und fuhret fie in die Burgel ber Elemente, und also ins Mofterium. Wenn die Elementa gergeben,

fo bleibet's Mufterium.

Die Seele ift mit diesem Mofterio ein Feuer, barum muß ber Menfch im Mofterio Rechnung bafur geben,

Sucht ift ber Urftand ber Matur.

Wille ift Gott ber Bater ber Emigfeit,

Enbe.

Drud von Fr. Dies in Leipzig.

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE





RTheol B

21012

Author Böhme, Jakob III.

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

